

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





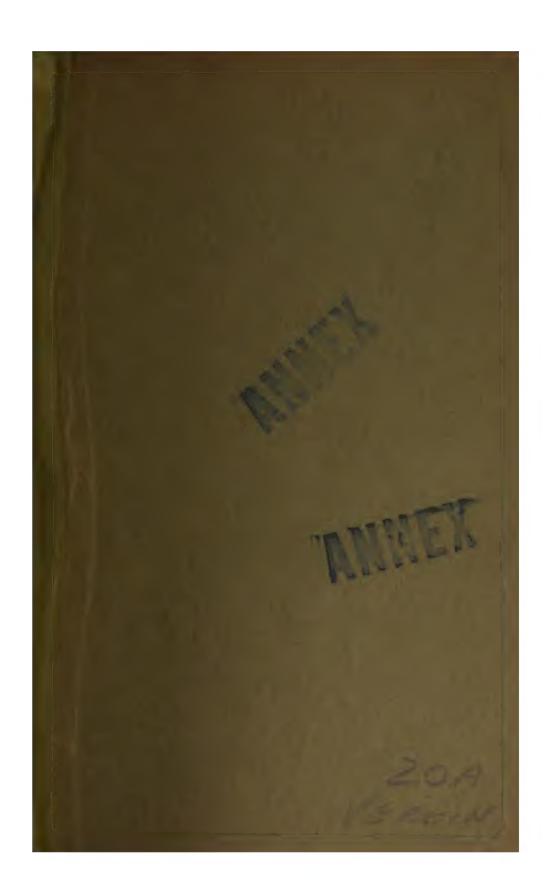

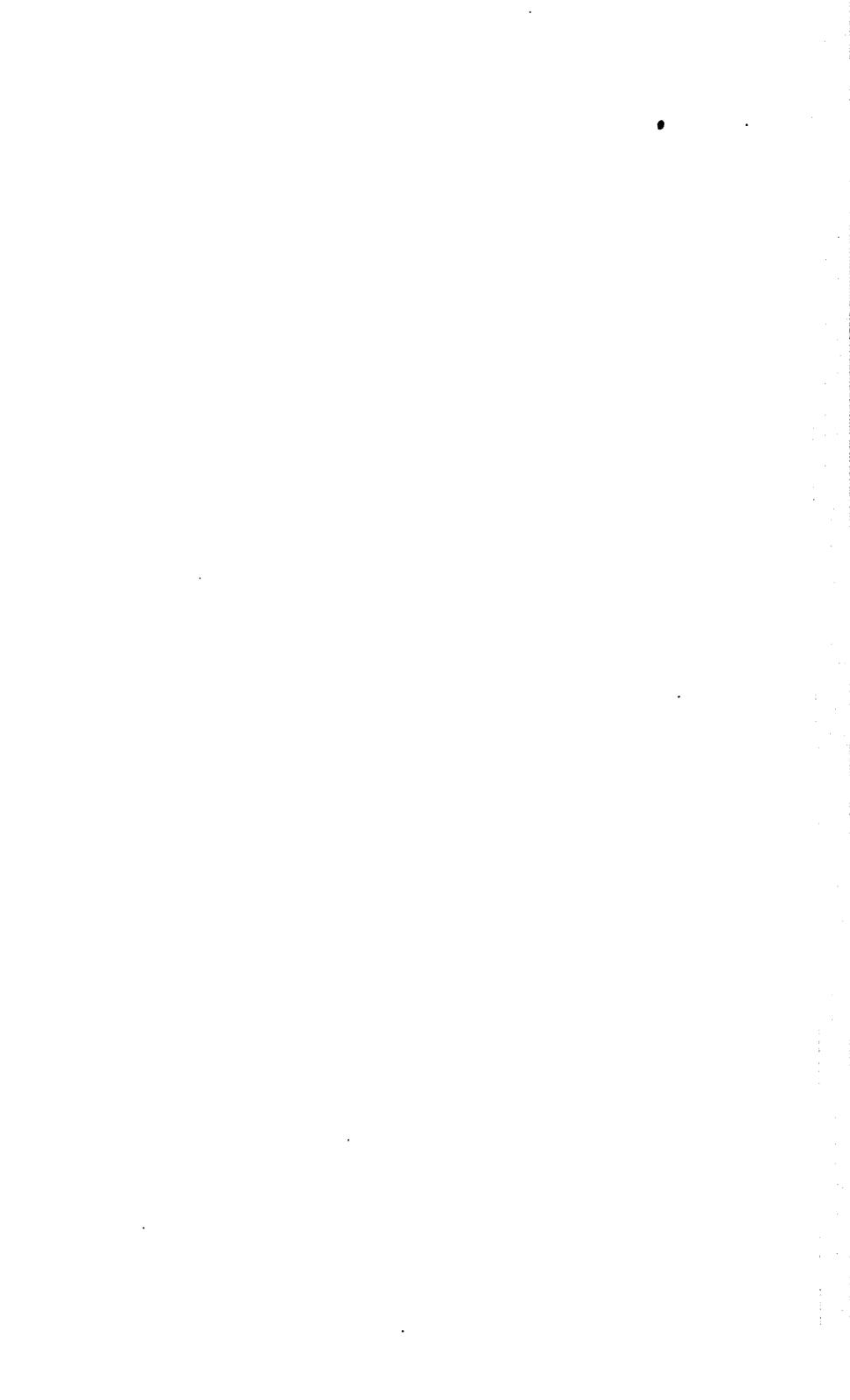

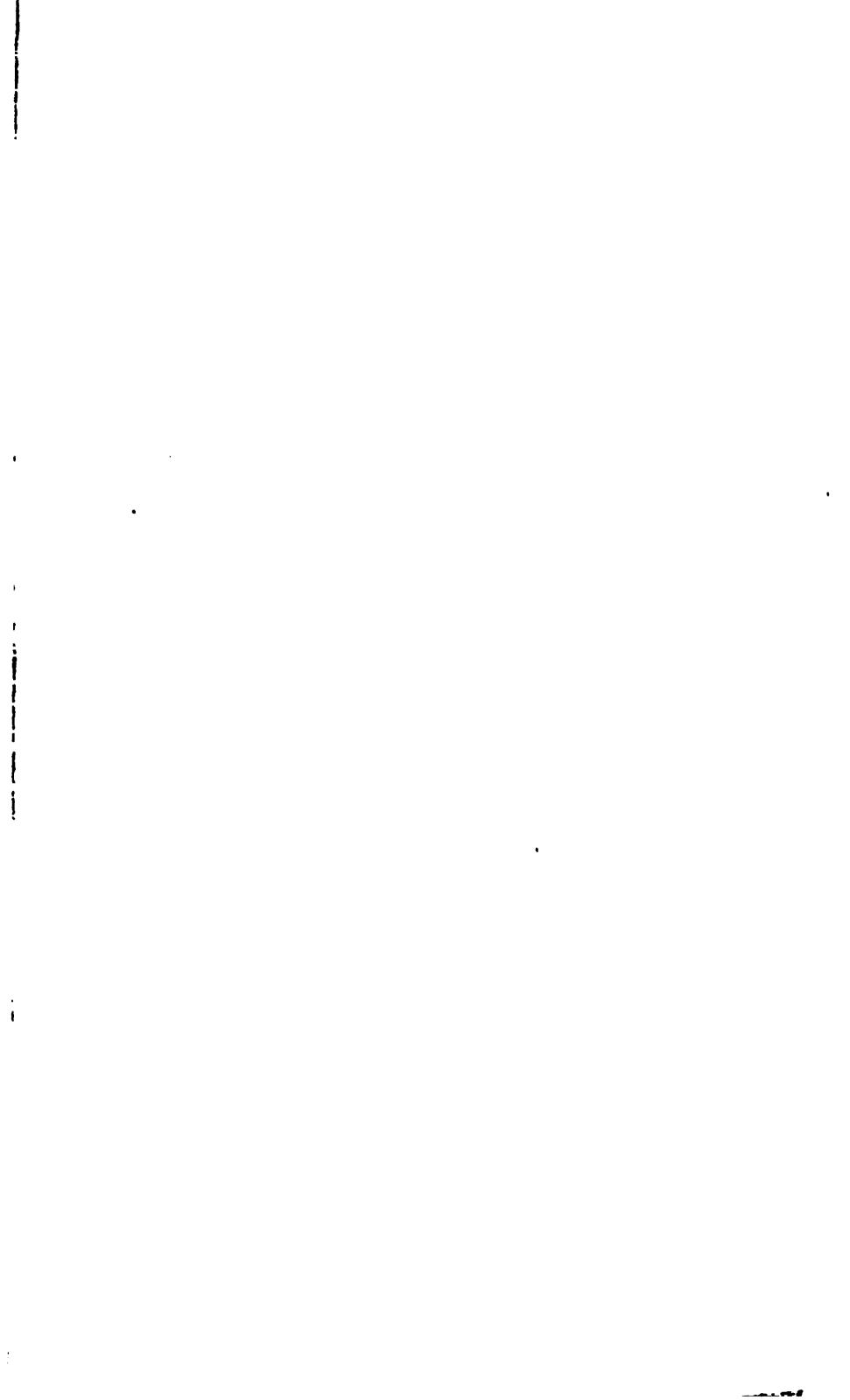





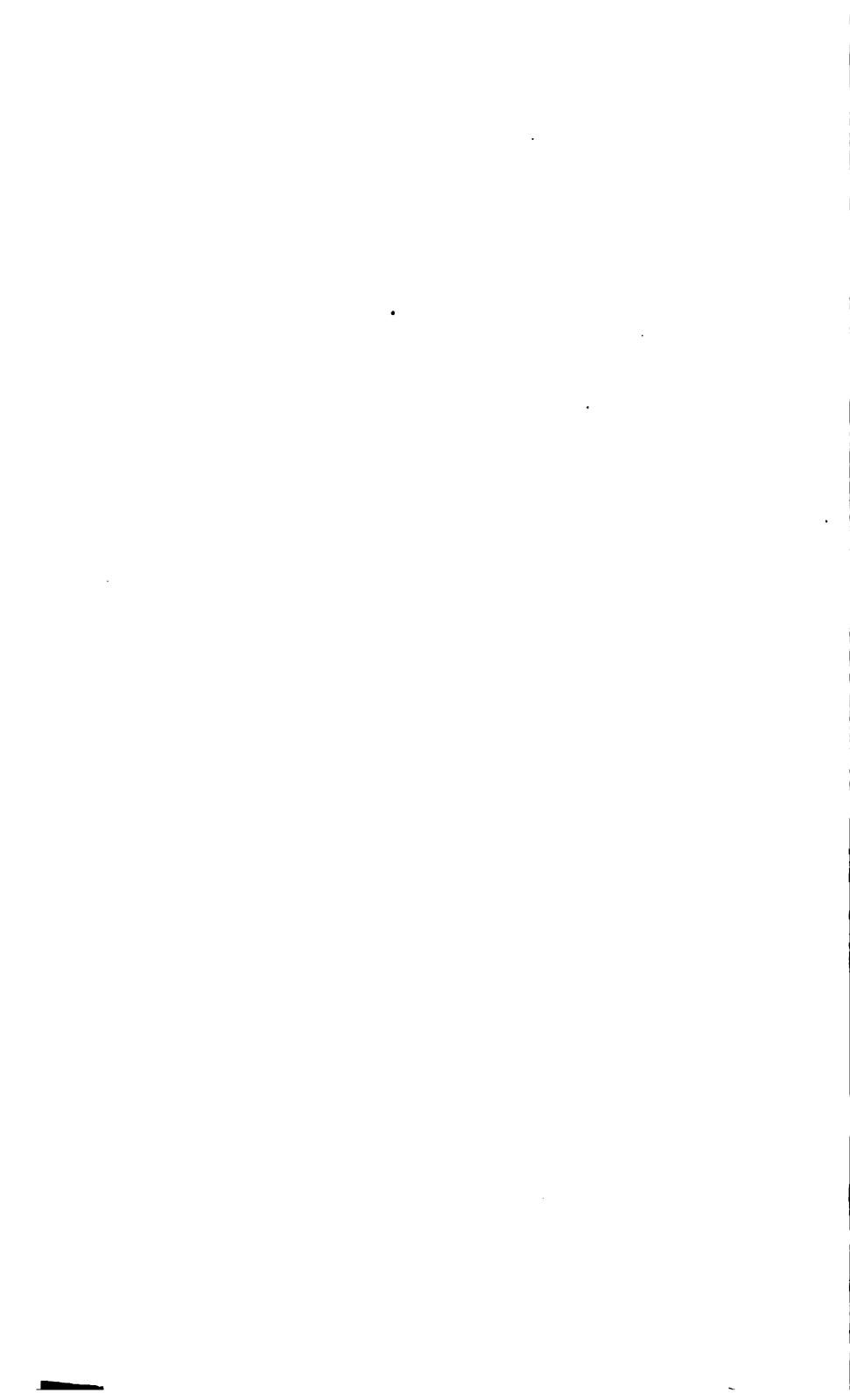

Vreis: Mt. 1.20.

### Schriften

bes

Vereins für Reformationsgeschichte.

Elfter Jahrgang. Erfles Stud.

# Die Kämpfe und Leiden

der

# Evangelischen auf dem Eichsfelde

während dreier Jahrhundeste.

Seft II.

Die Vollendung der Gegenreformation und die Behandlung der Evangelischen

seit der Beendigung des dreißigjährigen Krieges.

Von

Levin Freih. von Winkingeroda-Anorr.

**Halle** 1893.

In Commissionsverlag von Max Riemeyer.

Riel,

Quakenbrud,

S. Edardt,

Ebm. Echart,

Pfleger für Schleswig-Solftein.

Pfleger für Hannover u. Olbenburg.

١

Stuttgart,

G. Pregizer,

Pfleger für Württemberg.

Printou in Laritha-

656777 A

ADJOE, LENOX AND
TILD\_N FOUNDATIONS

R 1903 L

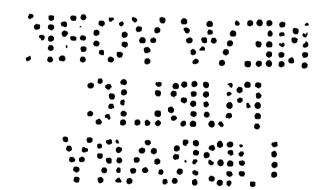

## Inhalt.

|      |                                                                                                                                                                                    | ~~~ |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| I.   | Die Bestrebungen zur Durchführung der Gegenreformation unter<br>den Kurfürsten Wolfgang, Johann Abam und Johann Schweikart<br>von Mainz bis zum Beginn des dreißigjährigen Krieges | 1   |
| II.  | Die Bollenbung der Gegenreformation während des dreißigjährigen Krieges                                                                                                            | 55  |
| III. | Die Zeit nach dem dreißigjährigen Kriege bis zur Aushebung des Kurstaates Mainz (1802)                                                                                             | 91  |
| IV.  | Shluß                                                                                                                                                                              | 111 |
|      | Quellen                                                                                                                                                                            | 114 |
|      | Anmerkungen                                                                                                                                                                        | 115 |

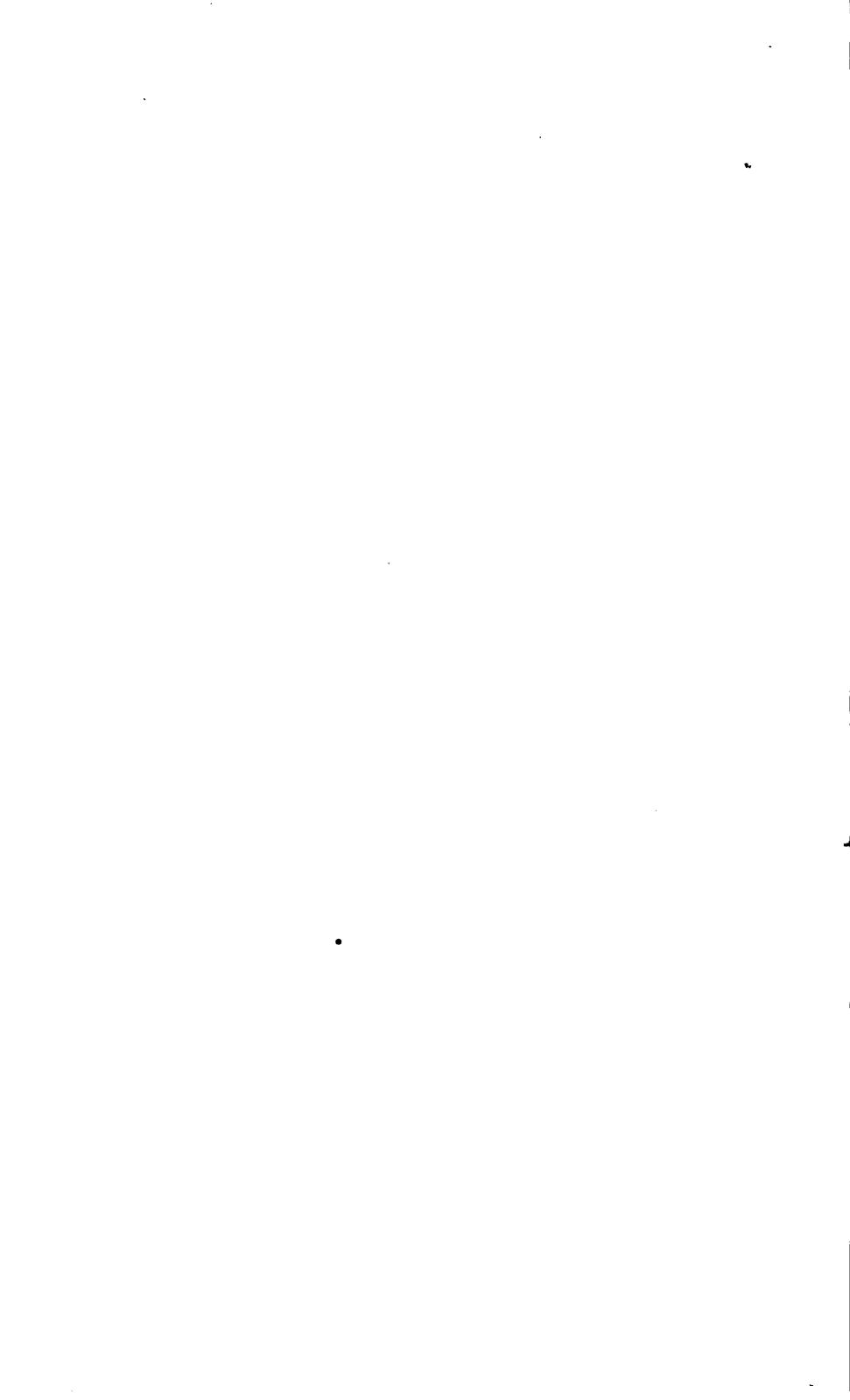

Die Bestrebungen zur Durchführung der Gegenresormation unter den Aurfürsten Wolfgang, Johann Adam, und Johann Schweilart von Mainz bis zum Beginne des dreißigjährigen Arieges.

Uls der am 20. April 1582 zum Nachfolger des Kurfürsten Daniel von Mainz erwählte Wolfgang von Dalberg die Regierung antrat, war die Bevölkerung des Eichsfeldes noch eine ziemlich vollständig evangelische, obwohl nur in wenigen, lediglich ben adligen Gerichtsbezirken angehörigen Orten noch evangelische Geist= liche sich behauptet hatten. In fast sämtlichen Pfarrdörfern der kurfürstlichen Aemter waren während der letzten Jahre fanatische römische Priester, zumeist Jesuiten, nicht nur für ihre Wohnorte, sondern auch für solche benachbarte Gemeinden zu Seelsorgern bestellt worden, benen bis dahin, Jahrzehnte lang, eigene und zwar evangelische Geiftliche vorgestanden hatten. Die meisten jener Priester hatten es nach kurzem Aufenthalte verstanden, in ihren Wohnorten eine, oft nicht unbedeutende Anzahl von Per= sonen der ärmeren Klasse für die römische Kirche zu gewinnen, und benselben die gleichen fanatischen Gesinnungen einzuflößen, von denen sie selbst beseelt waren. Wit Hilse dieser Personen, geschützt und unterstützt von den kurfürstlichen Behörden und Beamten, behaupteten sich die römischen Priester gegen den Willen ber Bewohner der oft Stunden, ja Meilen weit von einander entfernten Dörfer ihrer ausgebehnten Pfarrsprengel in ihren Stellen. Der Oberamtmann von Stralendorf hatte für recht viele in den kurfürstlichen Aemtern gelegenen Dörfer, wo es irgend möglich war, nicht mehr ortseingesessene, sondern von auswärts

herbeigeholte, oft recht anrüchige Personen 1) zu "besoldeten" Schultheißen bestellt. Für die ausgedehnten, im Besitze bes Kurfürsten, der Klöster, ja auch einzelner Gemeinden befindlichen Waldungen war ein zahlreiches Forstpersonal angenommen, welches vom Forstmeister bis zum Waldhüter im Lande nicht heimisch war und lediglich aus Katholiken bestand. Jene Schultheißen und Förster geleiteten mit den von ihnen geführten wohlbewaffneten Scharen die Geiftlichen aus ihren Wohnorten nach den evangelischen Dörfern und erzwangen von den Bewohnern den Besuch der Gottesdienste. Von sämtlichen, auch den evangelischen Insassen der Orte, für welche römische Priester zu Seelsorgern bestellt waren, wurde gefordert, daß sie nur von diesen die Einsegnung der Chen, die Taufen und die Begräbnisse bewirken ließen. Es wurden aber nur solche Personen als Taufzeugen und zu Cheschließungen zu= gelassen, "welche zuvor sub una specie (unter einer Gestalt) kommuniciert und so den Nachweis geliefert hatten, daß sie von der Augsburgischen Konfession abgewichen." Denen, welche sich bei Lebzeiten der römischen Kirche nicht angeschlossen, wurde das Begräbnis auf den geweihten Friedhöfen verweigert. Es wurde durchgesett, daß die Leichen solcher Personen außerhalb der Fried= höfe, ohne Begleitung der Ihrigen, ohne Gesang und ohne jede andere Feierlichkeit "wie unvernünftige Tiere beigescharrt wurden".2) "Der Pfarrer war katholisch, hatte alle Kirchen inne, die Eingepfarrten waren beinahe sämtlich Protestanten, das Taufen, Begraben und das Kopulieren that der Pfarrer, in die Predigten und zum Abendmahl gingen sie auf die nächsten Börfer."3)

Am 6. August brachte die Ritterschaft, wie das bei einem Wechsel in der Person des Regenten üblich, dem Kurfürsten Wolfgang zu seinem Regierungsantritte ihre Glückwünsche schriftlich dar. 4) In diesem Schreiben wagte die Ritterschaft die bisher sort und sort geübten Bedrückungen der Evangelischen zur Sprache zu bringen, und die Bitte auszusprechen, daß der Kurfürst, die ihnen "von seinem unmittelbaren Vorgänger zu mehreren malen gegebene gnädigste Zusage: uns unsere Gewissen frei und undesschwert zu lassen" erfüllen wolle. Der Kurfürst möge "ihnen, ihren Weibern, Kindern, Sesinde und armen Unterthanen in den großenteils von ihren Vorsahren gestisteten Kirchen und in ihren

Gerichten den offenen Gebrauch der christlichen Religion Augsburger Konsession, darin sie geboren und aufgezogen, den Gebrauch der Sakramente zu ihrem Troste belassen und sie mit Jesuiten und dergleichen der Augsburgischen Konsession widrigen Kirchendienern gnädigst verschonen". Ob auf diese Eingabe irgend welche Antwort erfolgte, ist unbekannt, und ebenso wenig ist zu ermitteln gewesen, ob Kurfürst August von Sachsen der ebenfalls am 6. August an ihn gerichteten Bitte entsprochen hat, sein gütiges Fürwort für die evangelischen Eichsselder in Mainz einzulegen. So viel steht sest, daß beide Eingaben irgend welchen Erfolg nicht hatten.

Kurfürst Wolfgang war entschlossen, den von seinem Vorgänger begonnenen Kampf mit aller Kraft fortzuführen und eine milbere Behandlung seiner evangelischen Unterthanen nicht ein= treten zu lassen. Vom Beginne seiner Regierung an wurden nur noch den Jesuiten genehme Bürger zu Mitgliedern des Rats in Heiligenstadt zugelassen. Die kirchliche Feier, welche bisher beim Antritte neuer Ratsmitglieber in der Aegidien-Kirche stattgefunden hatte, 5) wurde seit 1582 "auf die Bitte des Rats" in der Jesuiten-(Marien=)Kirche abgehalten. Freilich weigerten sich später die Jesuiten, bei dieser Gelegenheit ein feierliches Amt abzuhalten, "weil zu Wenige an demselben teilnahmen". 6) Dem Rate und der Bürgerschaft zu Duderstadt erwiderte Kurfürst Wolfgang auf ihre wahrscheinlich erst im Jahre 1583 gestellte Bitte um Ueber= lassung einer ber Stadtfirchen an die Evangelischen am 13. Oktober des genannten Jahres: 7) "Es befremde ihn, daß sie ihn wieder mit den Bitten behelligten, welche ihnen Kurfürst Daniel, ja selbst der Kaiser abgeschlagen habe. Sie möchten sich des Bescheides erinnern, der ihren Abgeordneten auf die Bitte um Ueberlassung einer alten Kapelle und ber Hälfte der Schulen am 13. November 1579 erteilt worden (I. S. 82/84). Er sei "nicht willens sie zur katholischen Kirche zu zwingen", sie sollten aber die Bürger, welche an den katholischen Gottesdiensten teilnehmen wollten, hieran nicht hindern. "Die Schulen könnten von den Kirchen nicht getrennt werden, deshalb sei es unmöglich, ihnen die Anstellung evangelischer Lehrer zu gestatten. Wollten sie katholische Lehrer präsentieren, so solle ihnen ihr ehemaliges Präsentationsrecht

wieder zu teil werden. Fast scheine es, als ob sie neue Unruhen anzuzetteln gesonnen seien, da sie die Gildemeister zur Mitunterzeichnung ihrer Eingabe veranlaßt hätten". Die Bittschrift mag nicht gerade sehr geschickt abgesaßt gewesen sein, da der Kurssürst sich den Gebrauch der in der Schrift enthaltenen "anzügslichen Ausdrücke, wie Teuselsschikaneien und päpstliche Irrtümer" auf das Ernstlichste zu verbitten genötigt sah. Den dis zum Jahre 1583 allgemein erhaltenen Gebrauch, nach der Predigt "die bei dem Volke sehr beliebten deutschen Lieder suspectae sidei" (des unkatholischen Wesens verdächtig) zu singen, sing man an zu bekämpfen, aber selbst in der Issuiten-Kirche zu Heiligenstadt konnte erst 1597 der cantus romanus" (der lateinische Gesang) eingesührt und zugleich besohlen werden, daß anderer Gesang ferner nicht mehr geduldet werden solle.8)

Bielfachen Anlaß zu Reibereien gab der am 16. August 1584 erlassene Befehl des Kurfürsten, sich nach dem Gregorianisschen Kalender zu richten, den zu befolgen sich die Evangelischen weigerten. Die Wiederholung dieses Besehls am 16. Februar 1587 9) fand ebensowenig Beachtung und vermehrte nur die gegenseitige Spannung. Die kurfürstlichen Beamten und die katholische Geistlichkeit forderte Heilighaltung der Sonns und Festtage nach dem Gregorianischen Kalender. Zuwiderhandelnde wurden, selbst wenn ihr Bergehen in völlig evangelischen Dörfern begangen, von den nicht zuständigen Beamten; ja von den in der Rachdarsschaft wohnenden Pfarrern, Lehrern und Altaristen gepfändet und mit hohen Bußen belegt. Man erreichte aber durch die Strafen nur, daß die Protestanten um so hartnäckiger an dem Julianischen Kalender sesthielten. 10)

Auffallend tritt während der Regierung des Kurfürsten Wolfsgang die Beteiligung der Jesuiten an den thätlichen Angrissen gegen die Evangelischen zurück. Die Jesuiten nahmen zwar 1583 die damals, sei es durch den Tod, sei es durch die Vertreibung der protestantischen Geistlichen vakant gewordenen Pfarreien zu Bickenriede, Küllstedt und Wachstedt, in der Nähe des Klosters Annrode, in Besit, 11) es liegt aber nicht eine einzige Nachricht über eine zu jener Zeit seitens der Jesuiten, oder in deren Beissein verübten Gewaltthätigkeit vor. Fast scheint es, als ob bes

stimmte Befehle des Kurfürsten sie hiervon fern gehalten haben. Desto mehr tritt die Thätigkeit des Ordens an den Schulen, vor allem an der mit ihrem Kolleg zu Heiligenstadt verbundenen höheren Schule hervor. 12) Wie fast in allen von Jesuiten ge= leiteten Erziehungsanstalten, war auch in Heiligenstadt das Aufrücken der Schüler in höhere Klassen mit besonderen Feierlichkeiten ver-Die Berzeichnisse ber Unterrichtsgegenstände während bunden. des Schuljahres waren an den Thüren der Kirchen, Jedermann sichtbar, angeschlagen. In den Gängen des Kollegs befanden sich große Tafeln mit lateinischen und beutschen Versen. Für die besseren, ober wohl richtiger für die gefügigeren Schüler, waren Preise ausgesetzt, welche, nachdem die Jesuiten selbst, in der Regel lateinische Reden gehalten, öffentlich oder doch vor einem größeren gewählten Publikum verteilt wurden. Während die Jesuiten auf diese Weise bei ihren Schülern den Ehrgeiz und bei dem Publi= tum den Glauben an ihre eigene Gelehrsamkeit zu erwecken verstanden, suchten sie den großen Haufen durch theatralische Schaustellungen herbei zu locken und mit dem von ihnen geleiteten Institute zu versöhnen. So wurde im Jahre 1582 auf einer Bühne, welche ber nun von Protestanten wohl völlig gesäuberte Rat auf dem Markte errichten mußte, "der verlorene Sohn" und "die büßende Magdalene" aufgeführt, "wobei nicht nur die ganze Stadt, sondern auch das Landvolk häufig erschien und die Meisten bis zu Thränen gerührt wurden". Mag auch der durch diese Vorstellungen, durch "den schicklichen Vortrag, die anständigen Geberden, die auffallende Kleidung der Personen" hervorgerufene Eindruck kein so "unglaublicher" gewesen sein, als die Mitglieder des Ordens Jesu zu behaupten für gut fanden, so wird doch die geschickte Reklame, beren Wert die Jesuiten früh erkannten, manches arglose Gemüt bestochen und bazu beigetragen haben, "den Haß gegen die Jesuiten zu milbern, und die Heiligenstädter Bürger vermocht haben, ihre Kinder zu den Jesuiten in die Schule zu schicken."

Die Erfolge, welche die Jesuiten auf diesem friedlichen Wege errangen, müssen aber nicht allzugroß gewesen sein; jedenfalls genügten sie den kurfürstlichen Behörden nicht, da diese die Ausbreitung der; römischen Kirche bald wieder mit Gewalt herbeizu= führen suchten. Im Jahre 1586 fiel der Vogt zu Worbis mit einem großen Haufen Gewaffneter, unter denen sich ber Schultheiß aus Heuthen durch robe Gewalt hervorthat, in das Braunschwei= gische Dorf Rüdigershagen, ließ wieder, wie in den Jahren 1578 und 1579 (I. S. 85) die Kirche mit Gewalt öffnen und stellte den herbeigetriebenen Bewohnern des Ortes einen in der Nachbarschaft wohnenden Geistlichen als ihren Pfarrherrn vor. Einen evangelischen Geistlichen hatte der Vogt nicht zu verjagen, da Rüdigershagen damals noch ein Filial von Deuna bildete, wo nach Vertreibung des Jesuiten Maurer wieder ein protestantischer Prediger eingezogen war, den unbehelligt zu lassen, wie wir sehen werden (S. 9), besondere Gründe vorlagen. Wohl aber schritt der von dem Bogte geführte Haufen zur Plünderung und schleppte einiges Vieh mit fort. 13) Kurz vor Weihnachten 1587 drang der erzbischöfliche Kommissar selbst, begleitet von einer Schar reisiger Knechte und mehreren Förstern, in das Hansteinsche Dorf Wiesen= feld und in den Bodenhausenschen Ort Rohrberg ein, verjagte die in diesen Orten vorhandenen Prediger, erbrach die Kirchen und führte nach deren Weihung römische Priester ein, von denen der in Rohrberg eingesetzte auch das Pfarrhaus in Besitz nahm. 14) Kaum hatte ber Kommissar mit seinen Mannschaften die Dörfer verlassen, so erhoben sich deren Bewohner, welche sich seit min= beftens 49 Jahren zum evangelischen Glauben bekannten (I. S. 22), vertrieben die ihnen aufgedrungenen Pfarrer, holten ihre bis= berigen Geistlichen wieder herbei und nahmen, um das Leuten mit den Glocken zu verhindern, deren Schwängel oder Klöppel hinweg. Zum evangelischen Gottesdienste kam Jedermann ungerufen.

Wegen des gewaltsamen Eindringens des Kommissars in die gedachten Dörser richtete die gesamte Ritterschaft am 16. Januar 1588 eine Beschwerde an den Kurfürsten, welche derselbe am 8. April dahin beantwortete: daß es sich mit seiner Landeshoheit nicht vertrage, wenn seine Basallen wider seinen Willen evanzgelische Geistliche anstellten und verlangten, er solle diese Geistzlichen als rechtmäßige Pfarrherrn anerkennen. Er sei verpflichtet, dafür zu sorgen, daß seine Unterthanen nicht von ihm und von den durch ihn angestellten Seelsorgern abwendig gemacht würden.

Wie die Ritterschaft zu der Behauptung käme, daß sie und ihre Unterthanen sich bisher in der ungestörten Ausübung des evangelischen Bekenntnisses befunden hätten, sei ihm unbegreislich, da die Ritterschaft doch wissen müsse, daß weder er noch irgend einer seiner Borgänger jemals die Beränderung des Kirchenwesens gutgeheißen habe. Was die angeblich gegen sie verübten Gewaltthätigkeiten anlange, so wisse er zur Zeit — nach 4 Monaten — nicht, wie weit sein Kommissar gegangen sei. Wohl aber sei ihm bekannt geworden, daß die von Bodenhausen und von Hanstein sich an den von ihm bestellten Pfarrern vergriffen und die Bestehle des Kommissars unbeachtet gelassen hätten. Er erwarte, daß Alehnliches in Zukunft unterbleibe, und daß seinem Kommissar hinsort der schuldige Gehorsam geleistet werde.

Infolge dieses Bescheides, welcher dem Oberamtmanne mitgeteilt sein wird, fand sich dieser mit dem Kommissar und einer zahlreichen bewaffneten Mannschaft am 14. Mai in beiden Dörfern ein, erzwang die Eröffnung der Kirchen und führte die römischen Priester zum zweiten Male ein. Die evangelischen Geistlichen entflohen. Nun ergriffen auch die von Bodenhausen die Waffen — von den von Hanstein wird nicht das Gleiche berichtet —, fielen im Juni "zu Roß und zu Fuß in Rohrberg ein" und jagten den Pfarrer "nebst dessen alten Eltern" aus dem Pfarr= hause, ihn bedrohend, "sie würden ihm die Büchsen auf dem Kopfe zerschlagen, wenn sie ihn nochmals im Pfarrhause beträfen". 15) Wieder kamen der Amtmann und der Kommissar mit einem Haufen Reisiger nach Rohrberg und setzten den vertriebenen Pfarrer zum dritten Mal ein. Auf die nochmals von den Bodenhausen allein am 8. Juli und 1. August erhobenen Beschwerden ward ihnen am 20. August ein abfälliger, aber doch ziemlich ruhiger Bescheid des Kurfürsten. 16) Sie forderten, so sagte der= jelbe, Ungebührliches. Sie hätten zwar den Pfarrer zu präsen= tieren, ihm allein aber stehe das Recht zu, den präsentierten Pfarrer zu bestätigen und einzuführen. Einen evangelischen Geistlichen könne er weder bestätigen noch einführen lassen. Behauptung, daß ihnen das Recht zustehe, den von ihnen gewählten Geistlichen selbst anzustellen und einzuführen, und daß dieses Recht von ihnen länger als 100 Jahre ausgeübt sei (I. S. 4), sei unzueltern, als Besitzer der drei Dörfer: Rohrberg, Freienhagen und Rodenbach (jetzt Wüstung), dem Kurfürsten Daniel den Huldigungszeid geleistet und dadurch anerkannt, daß sie und die Bewohner der genannten Dörfer Unterthanen der Kurfürsten von Mainzseien. Mit ihnen, seinen Unterthanen, könne er sich in einen weiteren Schristwechsel über die Rechte nicht einlassen, die sie ihm gegenüber beanspruchten. Wollten sie den unnützen Streit weiter verfolgen, so möchten sie sich am 6. November n. St. Abends in seiner Kanzlei einsinden, es solle dann am anderen Tage mit ihnen verhandelt werden. Er rate ihnen aber, sich vorher bezüglich der ihnen, als seinen Unterthanen, über die gedachten Dörfer zustehenden Rechte durch den Oberamtmann belehren zu lassen.

Auch hiermit fanden die Kämpfe um die Rohrberger Kirche nicht ihr Ende. Die Bewohner des Ortes hatten sich der Kirchenschlüssel bemächtigt und hinderten den ihnen zum dritten Male aufgedrungenen Pfarrer, welchem ein verbrecherisches Leben, wie es scheint nicht mit Unrecht (S. 20), vorgeworfen wurde, die Kirche zu betreten. Ja es hatte sich wieder ein evangelischer Geistlicher eingefunden, welcher in Rohrberg und Freienhagen regelmäßig Gottesdienst hielt. Diesmal schritt der Oberamtmann weshalb ist unklar, nicht zu Gunsten des katholischen Pfarrers ein. Der erzbischöfliche Kommissar beschwerte sich deshalb direkt bei dem Kurfürsten "über die abermals von den von Bodenhausen vorgenommene Versperrung der Rohrberger Kirche und über das Eindringen eines Prädikanten", so wie wahrscheinlich auch darüber, daß der Oberamtmann diesen Uebergriffen keinen Einhalt gethan. Der Kurfürst verfügte infolge dieser Beschwerde am 20. Oktober 1590 sehr ungnädig an den Oberamtmann: 17) Er habe geglaubt, dem Oberamtmanne sei genau bekannt, was ihm zu thun obliege. Da diese Annahme aber nicht zutreffe, so werde ihm eröffnet, daß der Kurfürst nicht gewillt sei, sich mit den von Bodenhausen, seinen Landsassen, in der Sache "weitläufig zu libellieren". Der Oberamtmann solle den neuangenommenen Pfarrverweser 18) in seinen Rechten schützen, die Leute, welche die Kirchenschlüssel an sich genommen, strafen, und die Schlüssel wieder herbeischaffen. Letteres nicht möglich, so möge er die Kirche mit Gewalt öffnen lassen, neue Schlösser und Schlüssel zu derselben beschaffen, und diese dem einzusexenden Pfarrer behändigen. Den Unterthanen sei unter Androhung der höchsten Ungnade und schwerer Strase auszugeben, dem eingesexten Pfarrer pünktlichen Gehorsam zu leisten, die Pfarrgefälle vollskändig und pünktlich zu liesern, und ihn als ihren Seelsorger zu ehren. Den Prädikanten, welcher in Rohrberg und Freienhagen gepredigt habe, solle der Oberamtmann austreiben und nicht dulden, daß ihm die Kirchen wieder geöffnet würden.

Bu derselben Zeit, zu welcher die gewaltsame Inbesitznahme dieser beiden evangelischen Kirchen erfolgte, fand der Uebertritt des evangelischen Predigers Johannes Wandt in Deuna zur römischen Kirche statt. Wandt, welcher bald nach der Vertreibung des Jesuiten Maurer (I. S. 85) nach Deuna gekommen 19) und seit einiger Zeit wegen seines anrüchigen Lebenswandels mit seinen Pfarrkindern zerfallen war, hatte sich dem erzbischöflichen Kom= missar unterworfen; dieser nahm ihn, nachdem er die Kirche und das für einen evangelischen Geistlichen erbaute Pfarrhaus (I. 30) den Katholiken übergeben hatte, zu Gnaden an, belegte ihn zwar mit einer Gelbstrafe, bestellte ihn aber demnächst, zur Belohnung für seinen Uebertritt zur römischen Kirche, zum Pfarrer in Stadt Mit seinem Filiale Rüdigershagen hatte Wandt nicht Worbis. in gleicher Weise verfahren können. Sobald Wandts Abfall gemutmaßt worden, hatte der Herzog von Braunschweig als Landes= herr, auf Vorschlag des Patrons Christof von dem Hagen, den in Zaunröben, einem benachbarten unter sächsischer Hoheit stehenden Dorfe angestellten Prediger Johann Schaub auch zum Pastor für Rüdigershagen ernannt. Kaum hatte der erzbischöfliche Kommissar Bunthe erfahren, daß Schaub am 21. Februar 1591 a. St. seine Antrittspredigt in Rüdigershagen gehalten habe, so bemächtigte sich, trot der dringenden Abmahnungen der Braunschweiger Be= hörden zu Herzberg und Ofterode, der Vogt zu Worbis des Dorfes und der Kirche, und setzte den von 350 Bewaffneten geleiteten Pfarrer zu Bernterode, einem etwa 1 1/2 Stunden unterhalb Rüdigershagen gelegenen Dorfe, zum Ortsgeistlichen ein, welcher sofort eine Messe in der Kirche abhielt. Die braunschweigischen Behörden führten nun den Pastor Schaub, welcher inzwischen eine

förmliche Bestallung in Form eines Lebnbriefes von Christof von bem Hagen erhalten, 20) am 14. März a. St. als Geiftlichen ein, und die gesamte Gemeinde erkannte Schaub als ihren Seelspraer an. Solche Ginfalle, wie fie bisher in Rübigershagen ftattgefunden hatten, wiederholten sich, um das gleich vorwegzunehmen, vom Frühjahre 1591 an fast alle paar Monate und waren stets mit einer Plünderung verbunden. Bis jum Jahre 1598 wurden von ben immer durch kurfürstliche Beamte begleiteten ober geführten Haufen 230 Malter Getreibe aus Rübigersbagen fortgeführt und bem Besitzer bes basigen Schlosses, bem mehrgenannten von bem Bagen. beziehentlich bessen Söhnen, durch die Mainzischen Schultbeißen zu Beberftebt, 21) Beuthen, und Bupftebt mehrere Bferbe weggenommen. In bem letztgenannten Jahre ergriff Herzog Heinrich Julius von Braunschweig Repressalien. Er belegte die Einfünfte, welche bas Martinsstift zu Heiligenstadt und verschiedene Eichsfelder Alöster und Pfarrer aus feinen Staaten zu beziehen hatten, mit Beschlag und erzwang hierdurch, daß die Mainzer Behörden nicht nur den seinen Unterthanen in Rübigershagen zugefügten Schaben ersetzen, fondern auch, wenigstens für längere Reit, die Ginfalle in Diefes Dorf einftellten.

Der Drud, welchen ber römische Klerus und ber ganglich in beffen Banben befindliche Oberamtmann von Stralenborf auf die evangelischen Gicksfelder ausübte, war fo groß, daß zu iener Reit Biele, besonders Bewohner ber Städte, die Beimat um ihres Glaubens willen verließen. 22) So zogen aus Heiligenftabt die Bornemann und Kaftrop nach Göttingen, die Edels nach Schmalkalben, die Listemann nach Allendorf a. B., die Maul "nach Nord» hausen, die Frohne nach Mühlbausen, die Strecker nach der zuletzt genannten Stadt, nach Langenfalza und Thamsbrud, die von Relle nach Arnstadt. 23) Auch aus Duderstadt und den benachbarten Dörfern suchten viele Einwohner in der Fremde Schut gegen die Berfolgungen, denen sie in der Heimat ihres Glaubens halber ausgesetzt waren. 24) In ber Regel wandte nur ein Teil ber Familien ber alten Beimat ben Rücken, boch jogen auch in nicht allzufeltenen Fällen famtliche Glieber eines Gefchlechtes in Die Ferne. Der große Haufen fügte fich bem Drude, ja auch evangelische Brediger wurden ebenso wie Wandt (S. 9) ihrem

Glauben untreu. Pastor Höne zu Tastungen berichtete am 20. Oktober 1582, 25) "daß in der Neuwlichkeit, etwa in 14 Tagen nacheinander, drey Apostaten propter ventrem (bes lieben Brotes halber) von der Wahrheit des Evangelii abgefallen und zu der katholischen Kirche sich gewendet haben". Der Eine sei gestorben und habe kurz vor seinem Ende "seine Beichtkinder spöttischer Beise gefragt: ""wie sie doch das Sakrament (des Abendmahls) haben wollten: grun, grawel, swarz, braun, roth?"" Die Ver= rohung einzelner Personen, besonders unter den zahlreichen, durch harten Zwang der römischen Kirche gewonnenen Konvertiten war ins Ungeheure gewachsen. Andererseits war aber unter der dem bisherigen Glauben treu gebliebenen Bevölkerung noch ein reges religiöses Gefühl lebendig. Der Einzelne war sich seiner Schuld bewußt und hatte ein heißes Verlangen nach Versöhnung mit Gott. So stellten der Schulze, die Vormünder und die ganze Gemeine zu Breitenholz, 26) in welcher ber evangelische Geistliche zu Niederorschel (I. 25), so lange er lebte, die Seelsorge ausgeübt hatte, ihren Patronats- und Gerichtsherrn, den Brübern Hans und Otto von dem Hagen, Christophs Söhnen zu Deuna am 18. April 1594 a. St. ihre traurige Lage in schlichten, aber eindringlichen Worten vor.27) "Seit 16 Jahren entbehrten sie eines Geistlichen und Seelsorgers. Die Kinder, welche ihnen der gütige Gott geschenkt, hätten sie, damit dieselben des Sakraments der Taufe teilhaftig würden, von einem Orte zum andern tragen mussen. Ihre Kinder, ihr Gesinde wüchsen wie die unvernünftigen Tiere auf, hörten an keinem Sonntage, an keinem Festtage das Evangelium, wüßten nichts von der Strafe der Sünden, von Gottes Wort, von dem Katechismus, Nichts von der versöhnenden Macht bes Sakraments des Leibes und Blutes Christi. Die Sterbenden entbehrten der Tröstungen eines Beistlichen; viele führen dahin in ihren Sünden. Die Gestorbenen müßten wie die unvernünftigen Tiere, ohne Begleitung eines Geistlichen, ohne Predigt in die Erde gesenkt werden". Die von dem Hagen, "denen als ihren Patronats- und Gerichtsherrn, Gott auch ihr Seelenheil anbefohlen," möchten erwägen, welche Folgen ein solch un= christliches, heidnisches Leben haben müsse. Sie hätten lange in schwerer Betrübnis mit den Ihrigen gesessen, weil sie das Wort

Gottes nicht gehört. In ihrem Elenbe baten fie, "von ihrem Gewissen gebrangt, ber allmächtige Gott wolle ihre herren mit feinem Segen und feinem beiligen Geifte erleuchten, bag biefelben gur Ehre Gottes, gur Beforberung bes feligmachenben Bortes ihres alleinigen und mahren Mittlers und Erlofers Sein Chrifti biefem elenben und umdriftlichen Ruftande bald ein Enbe machten" und bafür Sorge trügen, daß wieder ein driftlicher Brediger und Seelforger bei ihnen eingesetzt werbe. "Es handele fich nicht um Gelb und But, sondern um weit boberes, um ihr eigenes und um ibrer Berren Seelenbeil und Seligfeit." So febr auch bie Brüber von bem Sagen fich bemühten, ber von ihnen voll anerfannten Berpflichtung zu genügen und einen evangelischen Brediger jur Baftorierung des Dorfes zu vermögen, so gelang ihnen bas nicht. Einen tatholischen Priefter wollten weber die Bewohner von Breitenholz, noch beren Gerichtsherrn, und einen evangelischen Geiftlichen durften Lettere nicht zu berufen magen. Gelbft bie nächsten, allerdings Meilen weit entfernt wohnenden evangelischen Beiftlichen scheuten fich, in bem Dorfe Gottesbienst zu halten; hatten sie boch, so bald sie außerhalb ihrer Wohnorte Amtshandlungen verrichteten, ihre Aufgreifung und Abschiebung über Die Landesarenze, wenn nicht Schlimmeres zu gewärtigen. Go blieb Breitenholz noch lange Jahre ohne Seelforger. Ebenso wie bie Bewohner biefes Ortes mogen fich viele Gichsfelber vergeblich nach einem Brediger, nach bem Genuffe bes Saframents gesehnt haben.

Richt allein die offenen Bekenner des Protestantismus hatten unter dem Drucke und unter der Parteilichkeit der Mainzer Beshörden zu leiden: auch alle jene Personen, welche nicht an dem von dem Oberamtmann und von den übrigen Mainzer Beamten sort und sort geschürten Streite zwischen Katholiken und Protestanten teilnahmen, besonders aber diejenigen, welche sich bemühten, ein leidliches Verhältnis zwischen den Anhängern beider Konsessischen den herzustellen, mußten Gleiches erdusden. Eine große Erbitterung hatte die gesamte Bevölkerung ergriffen und sehr Viele mit einem Mistrauen gegen die Mainzer Käte erfüllt, welches auf dem Landtage im Jahre 1591 unzweidentigen Ausdruck sand. Kurfürst Wolfgang sorderte "unter Hinweis auf den gesährlichen



Zustand des Reiches und unter Darlegung exlicher Exempel" von den am 5/15 Mai "bei der Fegebankswarte gegen Heiligenftadt" versammelten Landständen, sie sollten "zum Schutze bes Landes gegen äußere Feinde und gegen innere Unruhen" auf ihre Rosten nicht nur eine Truppenmacht werben, sondern auch das Landvolk bewaffnen. Die Landstände, unter denen sich von der katholischen Geistlichkeit die Aebte von Gerode und Reifenstein, sowie der Decan des Martinsstiftes befanden, beschlossen aber, indem sie vorsichtig vermieden, sich über die Geldforderung zu äußern, "einhellig", dem Oberamtmann mündlich vortragen zu laffen: 28) Aeußerer Friede sei am Besten durch "ein gutes Ein= vernehmen mit den benachbarten Fürsten und Ständen des Reichs" zu erreichen. Ein solches würde "bieser Landschaft gleichsam unerfteigliche Mauern schaffen" und "auf Anrufung des milden Segens des Allmächtigen zur ferneren Beschirmung des Landes dienen". Aeußerer Friede könne jedoch nur dann "sicher gepflanzt" werben, wenn innere Einigkeit erhalten werbe, "es liege aber am Tage, daß den Landständen, vor allem der Ritterschaft, seither in einem und anderem Wege vielfältige Molestiones, beschwerliche und faft unerträgliche Eingriffe und Bedrohungen ohne alle Ursachen zugefügt werden". Dergleichen Thätlichkeiten müßten "allerhand Mißtrauen und Verbitterung der Gemüter unter einander gebähren". Sie baten dringend, "daß dergleichen Beschwerungen und Eingriffe . . . gänzlich abgeschafft, ein jeder Landstand und bevorab die Ritterschaft sampt und sonders in dem Stande, wie S. Kurf. Gn. sie (beim Regierungsantritte) befunden, gnäbigft belassen und geschützt werden möge." Auch unter den Landständen seien etliche Privataffekte und Simulteten Streitigkeiten und Argwohn] entstanden. Damit man aller Gefahr desto baß ab sein könne ..., würde es nicht undienlich sein, daß S. Kurf. Gn. dahin sehen ließe, daß die Gemüter der Unterthanen . . . wiederumb vereinbart und alle Zwietracht und Frrungen . . . niedergelegt würden". Sie wären sich ihrer Pflichten zur Verteidigung des Landes sehr wohl bewußt und würden ihren treuen Gehorsam gegen den Kurfürsten sicher erweisen. "Insonderheit ließen sich die Landstände einfältig gefallen, daß S. Kurf. Gn. gute und dienliche Personen mit Zuthun, Vorwissen und Bewilligung der Landstände gnädigst ver-

ordne, welche im Notfalle anzugeben wüßten, wie man zum Schutz und Hilfe schreite". Es möchten aber nur "hinlänglich qualificierte und unangefeindete und unverhaßte Personen" zu ihren Führern "beputiert werden, damit Aus- und Inländische friedlich sein könnten". Was die "angebeutete Musterung und Bewehrung der Unterthanen" betreffe, so wollten sie alle Mühe anwenden, "damit ihre Unterthanen jeder Zeit in guter Bereitschaft gefunden würden". "Landstände und Ritterschaft wollten sich aber hierbei getrösten, daß der Kurfürst gnädige Anordnung . . . erlasse, damit ihre, der Landstände Unterthanen, wenn sie bewehrt, nicht gegen sie, die Landstände, und also wider ihre eigene unmittelbare Obrigkeit, wie sonst bisher geschehen, angereizt, in ihrem Mutwillen gestärkt und den Herren über deren Haupt gezogen würden". stände wollten also die geforderten Gelder nicht bewilligen, weil sie, wohl nicht mit Unrecht, befürchteten, der Oberamtmann würde, wenn ihm noch mehr bewaffnete Mannschaften zur Verfügung gestellt worden, diese zumeist zu ihrer eigenen Unterdrückung, und sicher zur Durchführung der Gegenreformation benutzen. — Die im folgenden Jahre vom Kurfürsten auf das Gichsfeld entsandten Kommissarien erhielten bei den Verhandlungen mit den Ständen dieselbe Antwort (S. 35), es änderte sich aber die Sachlage nicht. Immer höher stieg die gegenseitige Erbitterung, so daß es auf dem am 14/24. November 1594 bei der Fegebankswarte zusammen= getretenen Landtage zu sehr erregten Auseinandersetzungen zwischen bem Oberamtmanne von Stralendorf und den Mitgliedern der Ritterschaft kam. 29) Lettere, so wie die Abgeordneten der Städte wollten die Bewilligung der geforderten ziemlich hohen außerorbentlichen Steuer — 60 000 Gulben — bavon abhängig machen, daß ihre so oft, fast auf jedem Landtage, erhobenen Beschwerben abgestellt, ober daß ihnen wenigstens die Untersuchung dieser Be= schwerben ganz fest zugesichert würde. Die fürfürstlichen Räte erklärten, sie hätten den ganz bestimmten Befehl, die unbedingte Bewilligung der Steuern zu fordern und könnten sich daher hier auf eine Prüfung von Beschwerben nicht einlassen. aber bereit, die Beschwerden der Ritterschaft in Heiligenstadt ent= gegen zu nehmen. Sobald ihnen die Ritterschaft ihre Beschwerden "schriftlich unter Beifügung der Beweismittel für die Richtigkeit der behaupteten Uebelftände einreiche — wie das seitens der Städte bereits geschehen — würden sie nicht säumen, in deren Prüfung einzustreten und der Ritterschaft ihren Bescheid zu erteilen". Infolge dieser Zusage der Räte sprach die Ritterschaft zwar, gleich der Geistlichkeit und den Städten, die Bewilligung der geforderten außerordentlichen Steuern aus, bestellte aber einen Ausschuß von 7 ihrer Mitglieder, 30) welcher den Auftrag erhielt, ihre Beschwersden zusammenzustellen und mit seinen Borschlägen, "wie den Uebelsständen — ohne dem Kurfürsten und dessen Rechten zu nahe zu treten — abgeholsen werden könne, den Räten zu übergeben". Der Ausschuß beeilte sich aus dem ihm vorliegenden reichhaltigen Rateriale bereits am solgenden Tage die "Generalgravamina" abzusassen und den Räten am 16/26. November in einem Schriftstücke vorzulegen, welches acht einzelne Punkte enthielt. 31)

- "1. Anfänglich bezeugen sie vor Gott, wie es ihnen zum Höchsten beschwerlich ist, daß sie bishero die Aenderung der Religion dabei sie von Jugend auf underweiset und erzogen und als dem Worte Gottes und der Augspurgischen Konfession gemäß durch Gottes Gnade bis an ihr Ende beständig zu verharren gedenken, in ihren Dörfern und Gerichten ersahren, gedulden und vor Augen sehen müssen, daß ihre armen Leute von ihren itzigen Pastorn nicht allein in der Lehre und Glauben nicht gebessert, sondern durch deren unordentliches Leben und Wandel zum Aeußersten geärgert werden".
- "2. Dann (es ist) offenbar und mit vielen Exempeln zu bescheinigen, daß die neuen Pastorn mehrenteils ein gottlos, verruchtes Leben führen und in offenbarer Unzucht, Shesbruch, Blutschande, Mord und dergleichen Unthaten einessteils begriffen worden, teils aber solcher Laster halben bis vber die Ohren in Verdacht und Anrucht steden, und zu geschweigen des übermäßigen Fressens und Sausens sambt anderer Leichtsertigkeit, sich nicht scheuen . . . nach dem weltlichen Schwert zu greifen, ihre Pfarrkinder, die sie mit den Gesetzen Gottes strasen sollten, mit Geldbußen belegen . . . sich gegen ihre Junker vslehnen, sie seindselig zu bedrohen sich understeben . . . zu welchem Ende sie sich

nicht allein vf der Straßen mit Rohren, kurz und lang, behängen, sondern dieselben anstatt des Glockenklangs von den Kirchthürmen . . . abzuschießen underfangen" Aus alle dem sei "ihr geistlicher unbesleckter Wandel, damit sie ihren Zuhörern fürleuchten sollten, nicht zu spüren". Es werde vielmehr "groß Ergernuß gestistet und die junge unbändige Welt zu gleichmäßiger Sicherheit und allerhand Lastern nicht wenig angereizt". Durch diese Unordnungen werde

- "3. die geistliche Jurisdiction etwas weit extendiert . . . den Gerichtsjunkern gegen verbrecherische Personen der erste Angriff . . . abgestrickt und entzogen . . . den gemelten Pastorn die Fortsetzung ihres ungehaltenen Wesens gar wohl und bequemlich gemacht", was "den Gerichten präzus dicirlich und nachteilig ist".
- "4. Ueberdies werde die Ritterschaft an ihren Gerichten dadurch "hochlich prägraviert und verkürzt, daß ihre Leute und Gerichtsunterthanen" ohne ihr Wissen nach Heiligenstadt vorgeladen, zur Befolgung dieser Vorladungen mit Gewalt gezwungen und "zu besonderer Landhuldigung gestrungen werden". Es werde ferner
- "5. gegen etzliche der Ritterschaft von den kurfürstlichen Beamten, sonder Zweisel ohne J. Kurf. In. Besehlich, mit unnötigen Einfällen und Abnehmung der Gesangenen dermaßen gesschwinde procediert und versahren, daß sie kaum zu notztürstiger Berantwortung kommen, noch weniger aber mit ihren ziemlichen [geziemenden] Erbieten gehört werden könnten". Dadurch würde "den Gerichten ihre Kraft entzogen und dem ohne das unbändigen Pöbel zu widerswärtiger Rebellion und Ungehorsam ein gewünschter Unslaß gegeben".
- "6. Dagegen wird die heilsame Justicia jezuweilen merklich protrahiert und nicht dermaßen schleunig befördert", wie es die Notdurft erfordere und "S. Kurf. Gn. gern sehe und ernstlich befohlen". "Alte längst entschiedene Sachen und sonstige Irrungen werden oftermals zu unnötiger

Weiterung remittiert, die Unterthanen gegen ihre Oberen und vice versa die Obrigkeit gegen ihre Unterthanen unnötiger Weise zu weitschweisenden gefährlichen Prozessen angewiesen und gedrungen".

- 7. Sei den Prälaten und der Ritterschaft durch kurfürstlichen Befehl verboten worden, Güter in den Städten und Dörfern des Eichsfeldes an sich zu kaufen, obwohl sie sich erboten hätten, die auf diesen Gütern ruhenden Lasten unverändert zu tragen. Sie müßten aber sehen, "daß etzliche eigennützige Privatleute", diesem Besehle zuwider, alle Güter in Städten und Dörfern häusig an sich reißen und den gemeinen Wann mit geringem Gelde ausheben und verderben". Prälaten und Ritterschaft würden gehindert, ihr Einstommen zu verbessern, "obwohl sie die fürnembste Last und Gesahr im Lande tragen müßten", und andere zögen den Vorteil. 32)
- 8. Würden die Irrungen mit dem Herzoge von Braunschweig unerträglich. Die Ritterschaft werde von dem Herzoge in dem Ihrigen bedrängt, hätte aber "Schutz für Gewalt bei S. Kurf. Gn. nicht zu hoffen oder zu gewarten. Die bedrängten Stände würden der Macht des Herzogs zu widerstehen außer Stande sein, und endlich zur Verssicherung ihres Leibs und Guts der Gewalt cedieren und dasjenige thun und eingehen müssen, was Braunschweig verlange."

"Dieweil dann obangezogene Beschwerden nicht gering, sondern also beschaffen, daß sie zu vörderst Gottes Ehre und eines Jeden christlich Gewissen, sodann den gemeinsamen Wohlstand des Landes und der Stände und consequenter S. Kurf. Gn., als des Landesfürsten, Interesse" berührten, so hoffe der Ausschuß, "J. Kurf. Gn. werde als milder Landesvater geruhen:

"1. Derselben unterthänigst getreue Lehnleute und die Ihrigen bei der einmal erkannten und bekannten Wahrheit göttlichen Worts und der approbierten Augsburgischen Konfession, auch deren freien Exercitio gnädigst verbleiben und darwider fürdaß nicht gravieren und beschweren zu lassen."

- "2. Allen Migbrauch und ärgerlich Leben ber neuen Baftoren abzuschaffen,
- 3. Die geiftliche Jurisbiction anabiaft zu moberieren.
- 4. u. 5. die Ritterschaft bei der verliehenen weltlichen Gerichtsbarleit und anderen Gerechtigkeiten in ruhigem Besitz und Genuß zu erhalten.
- 6. Auch benebens gebührlicher Abministration und Erteilung ber heilwertigen Justicia eines Jeben notbürftigen und besugten Rechtens zu sichern,"
- 7. ben Befehl, durch welchen den Prälaten und Rittern der Ankauf von Ländereien verboten worden, aufzuheben, oder Ausnahmen von diesem Berbote nicht zu gestatten.
- 8. Endlich die Ritterschaft wider alle gewaltsame Turbation (von Braunschweig) bey gleich und recht zu manutenieren, verteitigen und schützen."

Bei Empfangnahme biefer umfangreichen Beschwerbeschrift ließen die Rate awar giemlich beutlich burchblicken, baß fie bie angebrachten Rlagen im Allgemeinen für unbegründet hielten, verlangten aber boch, bag "eine Spezialbebuttion ber Beschwerben eines jeden von Abel" aufgestellt und ihnen eingereicht werbe. 33) Infolgedeffen forderte ber Ausschuß noch am 16. November jedes einzelne Mitalied ber Ritterschaft auf, feine Rlagen schleunigft bem Abvotaten Tilefius zu Mühlhaufen mitzuteilen, ber mit beren Ordnung und Rusammenstellung beauftragt sei. 34) Diese Arbeit bes Tilefius (bie Specialgravamina), ein nicht weniger als 178 Folioseiten füllendes Heft 35) wurde ben Raten am 29. November übergeben.36) Dasselbe enthält leiber gar feine Rachrichten über bie Berjagung ber evangelischen Geiftlichen, über ben auf bie Bevollerung geübten Zwang jum Besuche ber "von ben neuen Baftoren" abgehaltenen Gottesbienfte; man hielt es "für unnötig ben ersten Beschwerbevunkt zu verificieren, zumal bie Beschwerung ber veranderten Religion por Augen und ber Ritterschaft im gemein fambt ihren Leuten und Unterthanen ob bem Salfe ichwebet." Rur barauf wurde hingewiesen, bag bie Ritterschaft "etliche Rirchen, Bfarr und Schulbaufer [für Evangelische] funbiert, und Die Pfarrichne fich vorbehalten habe, jest aber ihrer Rechte beraubt werbe". . Ihre "christlichen Stiftungen wurden mit solchen

Pastoren molestiert, die ihnen, nicht nur in Lehre und Bekenntnis, sondern auch mit Worten und Werken entgegen und zuwider seien". Dagegen bietet das Heft eine Fülle von Nachweisen über das lasterhafte Leben und den Uebermut vieler katholischer Geistlichen. Eine Menge von Fällen werden zur Sprache gebracht, in denen der Oberamtmann eine große Anzahl namentlich genannter Personen aus den protestantisch gebliebenen Dörfern, so besonders aus den S. 11 gedachten Breitenholz — ohne jeden Grund durch bewaffnete Haufen in ihren Wohnorten verhaften und nach dem Rusteberge führen ließ, wo sie Wochen, ja Monate lang ohne Verhör gefangen gehalten wurden, ohne zu erfahren, was sie verbrochen haben sollten. Wieder andere zahlreiche Fälle werden angeführt, in denen Stralendorf, als Landrichter, mit der größten Parteilichkeit verfahren, die Rechtspflege völlig lahm gelegt und nach der alten Regel: "divide et impera", leider mit Erfolg, Zwietracht zu fäen gesucht hatte. Die in dem Hefte aufgeführten Thatsachen ergeben ferner, daß das Alles lediglich des= halb geschah, weil die große Menge der Bevölkerung nicht zur katholischen Kirche übertreten, ober nicht an dem Kampfe gegen die Evangelischen teilnehmen wollte. Dann aber werden auch einzelne Thatsachen berichtet, welche den Eigennut Stralendorfs und seiner Genossen beutlich barlegen.

Das Material ist ein so enorm großes, daß eine einigermaßen erschöpfende Wiedergabe desselben die dieser Darstellung gesteckten Grenzen weit übersteigen würde. Wir müssen uns daher darauf beschränken, nur einige der bezeichnendsten Fälle anzusühren.

Der Pfarrverweser von Hüpstedt, welcher "zu Roß und zu Fuß stets lange und kurze (Feuer) Rohre mit sich führte", jagte und sischte nach seinem Belieben in den Jagdbezirken und Ge-wässern der vom Hagen. Wurde er deshalb zur Verantwortung ausgefordert, so drang er mit Gewalt in die Häuser der Gerichts-herren und bedrohte dieselben. Einem derselben sagte er: "er wäre ein junger Mann, hätte nicht viel zu verlieren, weder Weib noch Kind, das ihm nachlausen dürse, Hagen solle seiner Zeit ersahren was er gethan". Ja dieser Pfarrherr "wegelagerte auf den vom Hagen". Von demselben Pfarrer heißt es: "Wenn er

fich die Rase beaoffen, so rumort er, wie ein unfinniger Menich im Dorfe umber, braucht auf offener Straße und Anger allerlei verbriehliche, ehrenrührige Worte; gegen eheliche Beibsperjonen beträgt er sich in Worten und Werten also unschampar schamlos), baß er exliche Mal wohl abgeplauet worden, und endlich Mord und Unglud bavon entsteben tann". Diefer Geistliche mar es auch, welcher ju Martini 1594 ftatt bes Glodengelauts vom Rirchturm Schüffe abseuern ließ (S. 15). 3m Sommer 1594 hatte berfelbe Pfarrer an einem Festtage bes neuen Ralenbers einen Mühlhäuser Ruhrmann, Loreng Ebenau, welcher bes Beges tam, "auf offener Strafe 38) mit bloger Wehre angehalten, über ben Haufen gestoßen, die Rugstride burchschnitten" und bem Manne eine Rette, angeblich als Pfand wegen Entheiligung bes Festtages abgenommen. Der Gerichtsberr hatte, auf Ansuchen bes Rates zu Dublhaufen ben Bfarrer um Rudgabe ber Rette ersucht, dieser aber "hatte für seine Gerichtsberen nur hohnische Borte gehabt". Die wegen aller biefer Bortommniffe gegen ben Pfarrer bei bem Oberamtmanne und bei bem erzbischöflichen Rommiffar erstatteten Anzeigen waren ohne jeden Erfolg geblieben. Der Pfarrer hatte vielmehr "feiner Tugenben halber" brei Pfarreien inne, so baß er "neben Hüpstedt in Beberftedt und Duhna [Deuna] Berweser ift". -- Der Pfarrer in Rohrberg ftand mit seiner Nichte ber Tochter ber Schwester seiner Mutter), welche mit ihm gusammen wohnte, in einem fehr vertrauten, Anftog erregenben Berhältniffe. Das Mabchen gebar ein Rind, welches allgemein als das bes Bfarrers angesehen wurde. Als das Rind plöklich verschwand und das Bolf den Pfarrer als deffen Morber bezeichnete, schritten bie von Bobenhausen, als die Gerichtsherren au ber Berhaftung bes Berbächtigen. Der Bfarrer wurde aber burch den Oberamtmann, welcher mit 200 Mann in das Dorf brang, mit Gewalt aus bem Gewahrsam befreit und, ohne bag irgend welche Untersuchung angestellt worben, sofort auf freien Ruß gefett.

Nach dem Tode eines der letten — vielleicht eines evangelischen Genftlichen in Deuna kam der Schultheiß aus Bebersftedt mit bewaffneter Mannschaft nächtlicher Weile in das Dorf, besetzte die Kfarrei, nahm die "Barschaft und Mobilien" des

eben Berftorbenen in Beschlag und führte dieselben nach Beberstedt. Als der Bruder des derzeitigen Pfarrverwesers in Deuna u. s. w. "bei etlichen Unthaten auf frischer That ergriffen" und von den Gerichtsherren, den vom Hagen, gefänglich eingezogen worden, erzwang der Oberamtmann durch Waffengewalt dessen Herausgabe, "weil der geistliche Richter allein zuständig". Eine Unter= suchung aber wurde gegen den Befreiten nicht eingeleitet. Ber= schiedene des Mordes beschuldigte Personen — genannt werden drei Personen aus den Dörfern Wiesenfeld, Berlingerobe und Teiftungen, in denen bereits Katholiken und Protestanten wohnten, flohen, von den Gerichtsherren verfolgt, in die kurfürstlichen Aemter. Die von den Gerichtsherren an den Oberamtmann ge= richteten Ersuchen, die Beschuldigten zu verhaften und entweder an sie auszuliefern, oder selbst das Strafverfahren zu eröffnen, hatten keinen Erfolg; die Gerichtsberren erhielten nicht einmal eine Antwort; die Verdächtigen blieben auf freiem Fuß.

Die von den Bewohnern abliger Gerichtsbezirke unter ein= ander oder mit den Insassen kürfürstlicher Aemter abgeschlossenen Kauf-, Pacht-, Tausch= und andere Verträge wurden von dem Oberamtmanne für ungültig erklärt, sobald die katholischen Kontrahenten das Geschäft reute. 39)

Den Einwohnern des völlig protestantischen Dorses Groß Töpfer wurde nicht gestattet, den von ihnen in den benachbarten katholischen Orten gekauften Mergel und Dünger abzuholen und auf ihre Ländereien zu bringen.

Die Bögte und Schultheißen drangen mit bewaffneten Mannschaften in die gehegten Gerichtssitzungen — so mehrfach in die der von Tastungen —, trieben Richter, Schöffen und Parteien auseinander und duldeten nicht, daß die Bewohner der abligen Gerichte wie disher vor ihrem ordentlichen Richter Recht nahmen. Jede Klage über diese Eingriffe blied unbeantwortet. Wollten die Gerichtsberren Streitigkeiten unter ihren Gerichtseingesessenen in Güte schlichten, so griff der Oberamtmann ein, lud die Parteien vor sich, zwang sie zur Befolgung dieser Vorladungen und entsiched zu Gunsten dessen, der sich seinen Wünschen am gefügigsten zeigte. In einzelnen ganz speziell bezeichneten, vor dem Obergerichte zu Heiligenstadt schwebenden Prozessen waren die im

Jahre 1588, ja in den Jahren 1580 und 1581 benannten Zeugen im Jahre 1594 noch nicht verhört, überhaupt garnichts für den Fortgang der Sache gethan.

Der Oberamtmann forderte die Bauern — teils unter An= wendung von Zwang — vor sich, "pflog allerhand Unterredung mit ihnen, sagte, es sollten die von ihnen den Gutsherren zu leistenden Dienste und Abgaben erleichtert werden, sie sollten nur supplieren, er wolle ihnen die Briefe schon zurecht machen, ohne daß sie Unkosten hätten". Ja der Oberamtmann ließ in den von ihm oder auf seine Veranlassung gefertigten Eingaben der Pflichtigen die Verträge als ungültige ober als erzwungene be= zeichnen, die zum teil von ihm selbst ober von seinen Amtsvor= gängern zwischen den Pflichtigen und Berechtigten über die von Ersteren zu leistenden Abgaben und Dienste errichtet waren. Infolgedessen schwebten eine Menge von Prozessen zwischen dem Abel und bessen Hintersassen. — Die auf die Lebenszeit der Pächter ober Meier gegen einen bestimmten Jahreszins ausge= thanen Güter wurden trot der Vorlegung der Meierbriefe (Pachtverträge) von dem Oberamtmanne, beziehentlich von dem Ober= gerichte zu Heiligenstadt für Erbenzinsgüter erklärt und die Erben der Pächter oder Meier in deren Besitze geschützt.

Fast auf jedem Blatte wird unter genauer Bezeichnung der vom Kurfürsten ausgestellten Lehnbriefe und der von dem Kursfürsten oder in seinem Auftrage von den Amtleuten mit einzelnen Adligen abgeschlossenen Verträge die Verletzung dieser Verträge nachgewiesen. 40)

Während das unter Nr. 7 erwähnte Verbot wegen des Anstaufs von Ackergütern dem Adel gegenüber sehr streng gehandhabt wurde, kausten der Oberamtmann selbst und andere kurfürstliche Beamte an allen Orten, wo solche Süter seil waren, meist zu sehr niedrigen Preisen, da das Angebot der vielen Auswanderungen halber groß war. Als Stralendorf in Geisleden eine Mühle an sich gebracht, beanspruchte er für diese Mühle nicht nur in dem genannten, sondern auch in den benachbarten Dörfern Wahlzwang, ließ die Müller, welche wie disher in den betreffenden Dörfern Wahlzwang, ließ die Müller, welche wie disher in den betreffenden Dörfern Wahlzwang, sieß die Müller, welche wie disher in den betreffenden Dörfern Wahlzut suchten, pfänden und einsperren, obwohl

er selbst noch vor wenig Jahren die Freiheit der betreffenden Orte vom Mahlzwange anerkannt und verteidigt hatte.

Selbst wenn von diesen massenhaften Klagen auch nur der zehnte Teil begründet gewesen wäre, so würde sich doch schon der völlig gesetzlose Zustand ergeben, der unter Stralendorfs Ver-waltung Platz gegriffen hatte, um den Protestantismus zu unterdrücken. Leider wird aber die volle Berechtigung einer Menge dieser Klagen durch noch vorhandene Urkunden bestätigt.

Am 14./24. Dezember trat der Ausschuß auf die an ihn ergangene Vorladung in Heiligenstadt wieder zusammen, um die schriftliche "Resolution" der Räte in Empfang zu nehmen, und sich über dieselbe zu erklären. 41) In diesem Schriftstücke 42) wurden nur sehr wenige der erhobenen Beschwerden sür begründet erachtet, die Bitte um Milderung des gegen die Protestanten ge- übten Zwanges einsach abgelehnt, ja Vorwürse über den gegen die Besehle des Kurfürsten statholisch zu werden] bewiesenen Unzgehorsam erhoben und der Versuch gemacht, das Versahren des Oberamtmannes und der Behörden zu rechtsertigen.

Der Ausschuß war von diesem Bescheide völlig unbefriedigt, war der Ansicht, die Räte hätten "mit wenig Gedeihlichkeit, ja widerwärtig resolviert". "Da es ihm bedenklich erschien, die Resolution in Händen zu behalten", so gab er sie den Räten am solgenden Tage mit einer "Resutation" <sup>43</sup>) zurück, aus welcher Folgendes hervorzuheben ist:

Die Ritterschaft so wie der Ausschuß habe "genugsam erklärt, daß sie S. Kurf. Gn. Ziel und Maß zu geben nicht gemeint seien". Es sei ihnen aber nicht zu verdenken "fürnehmlich dasjenige bei ihrer Obrigkeit zu suchen, was Gottes Ehre und ihrer Seelen Seligkeit beträse. Es sei auch nichts Neues, was sie vorbrächten, sondern dieselben Bitten hätten sie auf jedem Landtage gestellt. So viel im Allgemeinen den Religionsfrieden und den Bordehalt der [Reichs]stände anlange, die Religion in ihrem Lande nach Gefallen anzustellen, so wollten sie das dahin gestellt sein lassen, bemerken aber müßten sie, daß das Eichsfeld zur Zeit des Religionsfriedens bereits evangelisch gewesen sei. Ihnen sei kein Fall bekannt, in welchem die Junker fremde Leute ausgesordert und angereizt hätten, den Gottesdiensten

in ihren Häusern beizuwohnen; sie zögen Niemanden zu diesen Gottesbienften, aber fie tonnten bie Thuren ihrer Saufer benen nicht verschließen, welche freiwillig an ben Gottesbienften teilnehmen wollten". Bas das ärgerliche Leben ber Baftoren betreffe. "jo batten fie bas in guter Deinung erinnert. Bolle man's nicht ändern, fo mußten es bie vor Gott verantworten, die es billig thun follten". Sie hofften nur, ben Baftoren wurbe es unterfagt werben, fich ferner unverschämt gegen ihre Gerichtsberren an betragen. Die geiftliche Jurisbiction habe ihre Grengen, in Diese wollten die Junter nicht eingreifen, biefe Grengen aber burften "nicht nach Belieben" ausgebehnt werben. "Angriff, Cognition und Erecution feien genan zu unterscheiben und burften nicht überein behandelt werden. Der Angriff gebühre ihnen als ben Berichtsberren. Gie baten, fie in biefem Rechte gu fchuten, auch nicht zu bulben, bag bie Pfarrer felbft in eigener Sache bie Execution ausübten". Es sei völlig unbegründet, daß die Gerichts= berren ben Anordnungen ber Obrigfeit feine Rolge leifteten; es beeintrachtige ibre Rechte, schabige ihr Anfeben, muffe zu Streitigfeiten und zu völliger Rechtsunficherheit führen, wenn ber Oberamtmann — oft mit gewaffneter Hand — ohne jede Ursache in ihre Gerichte einfalle, ohne ihr Borwiffen Anordnungen treffe, Berhaftungen vornehme u. s. w. — "Die ungleiche Erteilung ber Jufticia fei notvrifch", die vorliegende Specification biete hierfür hinreichendes Material. — Es gereiche den durch Braunichweig Bebrangten jum größten Schaben, wenn man fie "lebiglich jur Gebuld und jum Brotest ermahne", ihnen aber Beiftanb verjage. "Unter der Beit fonnten fie an ben Bettelftab fommen". Schlieflich bat ber Ansichuf, feine Beichwerben nebft beren Anlagen dem Aurfursten selbst vorzulegen, ba fie von biefem gunftigeren Beicheib erwarteten".

Der Ausschuß besorgte, die Rate würden die letztgebachte Bitte nicht ersullen, welmehr durch ihre Bortrage und Stralendorfs Berichte den Kursursten zu der irrigen Ansicht veranlassen, als der Ausschuß, unbegrundete Beschwerden und unberechtigte ibrüche erhoben, zu in die Rechte des Kursürsten eingreisen en. Er wandte sich desbald unter Beisügung von Abschriften antlicher den Räten eingereichter Schriftstude am 15.25. März

1595 mit einer Eingabe unmittelbar an den Kurfürsten, in welcher die erhobenen Beschwerben nochmals auf das Eingehendste erörtert und der Versuch gemacht wurde, das Vorgehen der Ritterschaft auf dem Landtage am 14./24. November des Vorjahres, so wie die späteren Schritte des Ausschusses zu rechtfertigen. In dieser Eingabe, 44) welche im Uebrigen nur wenig nicht bereits Bekanntes enthält, tritt das Bestreben hervor, darzulegen, wie es der Ritter= schaft und dem Ausschusse sehr fern gelegen habe, die landes= herrlichen Rechte des Kurfürsten irgend wie anzutasten, ober gar dem Kurfürsten "Wege und Maß vorschreiben zu wollen". Ritterschaft, "welche insgesamt bei der wahren evangelischen Reli= gion geboren und erzogen sei, auch bei derselben bei ihrem Ab= schiede von der Welt zu verharren verhoffe", habe vielmehr — "wie das bisher bei allen Landtagen geschehen, auch auf den Reichstagen nicht ungebräuchlich" — lediglich die Absicht gehabt, "ihr Gewissen zu verwahren und der immer mehr einreißenden Bedrängnis, besonders im Interesse ihrer armen Unterthanen entgegenzutreten", da "ein dristliches Gewissen keines Menschen Hoheit und Gewalt unterworfen sei". Es sei dem Ausschusse sehr wohl bekannt, daß nach dem Religionsfrieden jede Obrigkeit in ihrem Lande "nach ihrem Gefallen und auf ihre Verantwortung vor Gott" die eine oder die andere Religion zu bevorzugen befugt sei. 45) Der Ausschuß sei aber der Ansicht, daß "bei Aenderung der Religion eine christliche Moderation geübt und die Gewissen mit ungeftümen Executionen verschont werden müßten". Eine solche "dristliche Milbe und bescheibene Mäßigung" werde aber "unzweifelhaft den Absichten und dem Interesse des Kur= fürsten zuwider von dessen Beamten nicht geübt". Wenn ihre Unterthanen sich über die ihnen "ihrer Religion halber" zugefügten Bedrückungen beklagen wollten, würde denselben der Rechtsweg verweigert. 46) Eine solche Bedrückung der Gewissen könne nicht zum Heile des Landes, nicht zur Wohlfahrt der Unterthanen gereichen. Die Ritterschaft habe "das gute Vertrauen" zu dem Kurfürsten, er werbe ihr Vorbringen "nicht ungnädig aufnehmen, zu Gottes und seiner Ehre Milbe walten lassen" und nicht nur sie selbst bei der freien Ausübung ihres Bekenntnisses belassen, sondern auch "seinen mittelbaren Unterthanen aus christlicher Wilde Duldung und Befreiung von dem jetzigen Drucke gewähren".

Eingehender als in den bisherigen Eingaben waren die Zwistigkeiten mit Braunschweig behandelt. Die Streitigkeiten über verschiebene, teils auf der Grenze, teils in der Nähe des Eichs= feldes gelegenen Landstriche und Orte, beren Landeshoheit sowohl Mainz wie Braunschweig beanspruchten, schwebten meist von sehr alter Zeit her. Die gegenseitigen Ansprüche waren aber erst seit der Zeit in immer schroffer werdender Weise hervorgetreten, als der Oberamtmann von Stralendorf und der Kommissar Bunthe die evangelischen Geistlichen aus den streitigen Orten vertrieben hatten und der völlig evangelischen Bevölkerung katholische Pfarrer aufzuzwingen suchten. Die Herzöge von Braunschweig, die in diesem Verfahren einen Eingriff in ihre Landeshoheit erblickten, die Unterdrückung ihrer Glaubensgenossen auch nicht dulden wollten, hatten die katholischen Pfarrer verjagt, die evangelischen Prediger wieder eingesetzt. Stralendorf hatte letztere nicht geduldet und die katholischen Pfarrer von Neuem eingeführt. Dieses Berjagen der einen und das Wiedereinsetzen der anderen Geistlichen gestaltete sich zu einem förmlichen Grenzkriege, in welchem sowohl Mainz wie Braunschweig von dem grundgesessenen Abel die Beobachtung der getroffenen Anordnungen, Huldigung und Aner= kennung der Landeshoheit, so wie Zahlung von Steuern verlangten (I. 2 auch) und durch hohe Geldbußen zu erzwingen suchten. vorstehend S. 9). Geradezu bat der Ausschuß, der Kurfürst wolle diesem unerträglichen Zustande ein Ende machen und der Ritter= schaft entweder Schutz gewähren, oder die streitigen Landesteile und Orte an Braunschweig abtreten.

Als dem Ausschusse bis zum 9./19. August ein Bescheid auf diese Eingabe noch nicht zugegangen war, richtete er an dem genannten Tage an den Kurfürsten "die Bitte um Erteilung einer Resolution" und stellte gleichzeitig "den kurfürstlich Main=zischen aufs Sichsseld verordneten Käten"<sup>47</sup>) eine Abschrift der am 15./25. März an den Kurfürst gerichteten Eingabe zu. <sup>48</sup>) Endlich am 30. August wurde die Entscheidung des Kurfürsten dd. Martinsburg den 4. August dem Ausschusse behändigt. <sup>49</sup>)

Ju diesem ziemlich ruhig und sachlich gehaltenen Erlasse, in dem freilich verschiedene Spipen nicht fehlen, führte der Kurfürst aus:

Zu Punkt 1 der Beschwerden: Die Ritterschaft werde ihm in keiner Weise bas Bestreben verbenken können, daß er "in Kraft bes heilsamen Religionsfriedens" die von ihm bekannte Religion, dabei er Heil und Seligkeit zu erwerben hoffe, seinen und seines Erzstifts Unterthanen "in alle Wege im gemein" zu erhalten suche. Nach dem Religionsfrieden sei er "gar nicht befugt anders zu handeln" sallerdings eine eigentümliche Auslegung der Be= stimmungen des Religionsfriedens] und "sowohl die Ritterschaft, wie beren gerichtsbare Unterthanen, die ja seine Unterthanen wären, hätten nicht den geringsten Grund zur Beschwerbe über seine Verord-Er sei der Zuversicht gewesen, die Ritterschaft würde, nachdem ihr in Gnaden nachgesehen worden, daß sie für ihre Bersonen, in ihren verschlossenen Häusern ohne Beteiligung gerichtsbarer ober anderer Unterthanen sich nach ihrem Glaubensbekenntnisse verhalte, nicht zugelassen haben, daß ihre, sowie seine Unterthanen von ihren Predigern zum Ungehorsam verleitet und gegen seine Verordnungen aufgehetzt würden. Gine solche Verleitung seiner Unterthanen könne er nicht bulden, denn wenn er auch mit ihnen meine, daß "ein jedes dristliches Gewissen keiner Hoheit unterthänig sei", so müsse er boch barauf hinweisen, "daß nach göttlichem Gebot Jebermann seiner Obrigkeit gehorsam sein Wenn die Ritterschaft die Zulassung fremder Personen zu ihren Hausgottesbiensten damit zu entschuldigen suche, daß sie Niemanden die Thüren ihrer Kirchen und Kapellen versperren und verschließen könne, so möge das richtig sein, es dürfe das aber nicht dahin führen, daß den Geboten der Obrigkeit zuwider gehandelt werde". 50) Was den Ausschluß der Evangelischen "von Gevatterschaften und anderen ehrlichen Sachen betreffe, so könne er sich hierüber nur dann aussprechen, wenn ihm spezielle Fälle vorgetragen würden. 51) Die Versagung des Begräbnisses der Protestanten in geweihter Erbe müsse er billigen, weil diese An= ordnung "auf den Canones beruhe".

Zu dem zweiten Beschwerdepunkte bemerkte der Kurfürst: Die Ritterschaft würde schon aus der Antwort seiner Räte ent= nommen haben, daß weder diese, noch er an dem ärgerlichen Leben einzelner Pfarrer Gefallen habe. Die Ritterschaft könne versichert sein, er werde dafür Sorge tragen, "daß seine Geistlichkeit gottesfürchtig wandle". <sup>52</sup>) Ueberall werde aus menschlicher Unvollkommenheit "bei beiden Religionen" gefehlt; dadurch werde aber "die Lehre" nicht als eine irrige erwiesen. Es sei strenger Besehl ergangen, gegen jeden Pfarrer strasend einzuschreiten, welcher Frevelhaftes begehe. Der Pfarrer in Rohrberg (S. 20) werde seiner Strase nicht entgehen. — Der des Wordes Verdächtige besand sich aber noch auf freiem Fuße. —

Was den dritten Punkt anlange, so sei es nur zu billigen, daß die Geistlichkeit in geistlichen Dingen selbst und zuerst einsschreite, da die Entscheidung doch lediglich in ihrer Hand liege und die weltlichen Behörden, auch wenn sie den ersten Angriff leiteten, die Sachen schließlich doch an die Geistlichkeit abgeben müßten. Die Ritterschaft möge nebst ihren Unterthanen die Bestimmungen über den neuen Kalender beobachten und sie möge sich "über die geistlichen Personen und deren Gesinde" nicht eine Gewalt ansmaßen, die ihr nicht zukomme. Sobald die Ritterschaft diesen Rat befolge, werde sie keinen Grund zur Klage haben.

Auch bezüglich des vierten Punktes müsse der Kurfürst der Ansicht seiner Räte beitreten und für seine Beamten auf dem Eichsfelde, insonderheit für den Oberamtmann die Besugnis in Anspruch nehmen, "jeden Unterthan" vorzuladen und zu verhaften, überhaupt gegen Jedermann eine Untersuchung einzuleiten, "da es ja möglich, daß der Gerichtsherr selbst bei der Sache be= teiligt sei".

Rücksichtlich des fünften und sechsten Punktes gab der Kursfürst seinem tiesem Schmerze darüber Ausdruck, daß die Rittersschaft die Unparteilichkeit seiner Räte und Richter in Zweisel zöge. Indem der Kurfürst einzelne der zur Sprache gebrachten Fälle ersörterte, suchte er nachzuweisen, daß ein Grund zur Klage über Parteilichkeit der Richter nicht vorläge, der Kurfürst mußte aber die Beschwerdesührer, sast ausnahmslos, auf die noch zu erwartenden Entscheidungen mit dem Hinzusügen vertrösten, daß sie sich durch die ergehenden Urteile völlig befriedigt erachten würden.

Am fürzesten kam der Kurfürst über die beiden letzten Beschwerdepunkte hinweg. Er erwiderte nichts weiter, als daß er, "was die Braunschweigischen Irrungen anlange, allen Fleiß zu deren Beseitigung anwenden wolle". Irgend welchen Schutzgegen die Anforderungen Braunschweigs, die Abstellung der doppelten Besteuerung der betreffenden Besitzer sagte der Kurfürst nicht zu.

In diesem 18 Blätter starken Bescheide tritt neben dem Bemühen, das Verfahren der kursürstlichen Behörden möglichst zu rechtsertigen, das Bestreben hervor, den Beschlüssen des Tridentiner Konzils unbedingte Geltung zu verschaffen.

Das Zugeständnis, welches vom Rurfürsten Wolfgang ebenso wie von seinem Vorgänger Daniel (I. 62) den Mitgliedern der Ritterschaft gemacht worden, für ihre Familien in ihren verichlossenen Häusern und Kapellen evangelischen Gottesbienst halten zu dürfen, war nicht ein Ausfluß der Milde dieser Kirchenfürsten, sondern ein Akt der politischen Klugheit, durch welchen der Abel von der übrigen Bevölkerung getrennt, und ihm seine bisherige politische Bedeutung entrissen werden sollte. Man hegte die Hoffnung, die Ritterschaft würde, wenn sie in der Ausübung des Gottesdienstes nicht behindert und so in dieser Beziehung für ihre Mitglieder wenigstens klaglos gestellt werde, sich an dem Biderstande der gesamten Bevölkerung gegen die Bekehrungsver= suche des Landesherren und seiner Beamten gar nicht mehr, ober doch nicht mehr in dem Maße wie bisher, beteiligen. man die Ritterschaft von dem Kampfe für die Glaubensfreiheit ihrer Hintersassen abziehen, wurden Lettere ihrer einzigen Stütze in diesem Kampfe beraubt, so war dessen baldiger Ausgang zu Ungunsten der Hintersassen unvermeidlich. Wenn aber diese Hoffnungen sich nicht erfüllten, so erregte die Bevorzugung des Abels doch ficher die Unzufriedenheit seiner Glaubensgenossen, erweckte deren Neid, vergrößerte die zwischen der herrschenden und beherrschten Klasse so leicht hervorzurusende Spannung und diese Spannung machte die Hintersassen geneigter, sich durch ihren Uebertritt zur katholischen Kirche des Beistandes des katholischen Landesherrn und seiner Beamten gegen etwaige, wirkliche oder vermeintliche Uebergriffe oder Bedrückungen seitens des protestantischen Abels zu versichern. Auch den Oberamtmann von Stralendorf dürften derartige Beweggründe dazu veranlaßt haben, daß er, wie wir

oben (S. 19 u. 22) sahen, den Hintersassen eine Erleichterung der von ihren vertragsmäßig zu leistenden Dienste und Abgaben in Aussicht stellte und sie anreizte, dieserhalb gegen ihre Lehns- und Grundherren klagbar zu werden, obwohl zum teil er selbst, zum teil seine Amtsvorgänger jene Verträge vermittelt hatten, welche zwischen den Pflichtigen und Berechtigten über die Höhe und die Anzahl der zu leistenden Dienste und Abgaben abgeschlossen waren.

Einzelne Andeutungen in dem Bescheide vom 4. August geben zu der Vermutung Anlaß, daß der Kurfürst eine Ahnung davon erhalten hatte, wie der fanatische Eifer und das rücksichts= lose, herrische und parteiische Verfahren seiner weltlichen, wie geist= lichen Beamten das ihm so sehr am Herzen liegende Bekehrungswerk nicht immer gefördert, sondern oft vielmehr gehindert habe. Wenn der Kurfürst wirklich zu dieser Einsicht gekommen war, so ver= anlaßte er doch auch nach dem Erlasse vom 4. August Stralen= dorf nicht, sein bisheriges Verfahren gegen die Evangelischen zu ändern. — Konnte sich auch die Ritterschaft durch diesen Bescheid nicht für befriedigt erachten, so gab sie doch am 17./27. Novem= ber 1595 ihrem Danke für die Zusage schriftlich Ausdruck, daß der Kurfürst einigen ihrer Beschwerden Abhilse verschaffen, und daß er ihnen für ihre Personen die freie Ausübung des evange= lischen Bekenntnisses gestatten wolle. 53) Die Ritterschaft unterließ aber nicht, auch in dieser Eingabe ihre Anschauungen über die von dem Kurfürsten verlangte Abänderung des Glaubensbekennt= über den Lebenswandel und das Verhalten der nisses und katholischen Geiftlichkeit recht beutlich, ja sogar sehr scharf auszusprechen. "Soviel die Religion und der itzigen Pastorn Leben und Wandel betreffen thut" — heißt es in dem Schriftstücke — "haben wir uns hierbevorn genugsamb erklärt, daß E. Kurf. Gn. wir in deme weder Ziel noch Maß setzen oder vorschreiben könnten, sondern müßten es zu dero Verantwortung gegen Gott gestellt sein lassen. Wir haben aber aus unterthänigster treuer Wohl= meinung, zur Erleichterung unseres Gewissens vor Gott unvorgreifliche Erinnerung zu thun nicht unterlassen können und hatten uns wohl unzweifelhaft getröstet, dieselbe, als zu Frieden und Ruhe gerichtet, sollte in etwas mehr respektiert und angesehen werden, da aus der Jesuiten unruhigen Praktiken doch anhero,

wie die Erfahrung lehrt, wenig Guts in anderen Königreichen und Provinzen erfolgt. Wenn das aber nicht zu erhören, so müssen wir es dem Rat des Allmächtigen anheimstellen und getrösten uns E. Kurf. Gn. Erklärung, daß gleichwohl E. Kurf. Gn. nicht gemeint sein, uns darunter zu beschweren. Wollen auch nicht zweifeln, E. Kurf. Gn. werden dieses Punktes halben, so viel besonders auch unsere armen Unterthanen betrifft, den Sachen in der Furcht Gottes nachdenken und gnädig erwägen, daß, obwohl eine jede Seele und lebender Mensch einer Obrigkeit unterworfen ist, doch vermöge der göttlichen Schrift in Gewissenssachen, den Glauben belangend, Gott mehr denn den Menschen zu gehorchen Sie hoffen "der Kurfürst werde viel mehr dem Rate in der Apostelgeschichte (6, 34), als den andern Gamaliel's friedhässigen Anstiftungen Raum und Statt geben". — Zum Schluß bitten sie "zum unterthänigsten, da wir zu unsern Predigten und Gottesdiensten Niemanden verleiten, ziehen ober nötigen (wie wohl E. Kurf. Gn. Resolution uns bessen aus ungleichen An= bringen der Mißgünstigen beschuldigt) E. Kurf. Gn. wollen uns nicht aufdringen, diejenigen der Unsern, so sich freiwillig hierzu begeben, mit verschlossenen Thüren darvon abzustoßen: dann wir solches dero Bewandnuß halber für Gott mit gutem Gewissen schwerlich verantworten können". —

Findet sich auch keine Antwort auf diese Eingabe, so scheint der Aursürst doch der zuletzt ausgesprochenen Bitte stillschweigend entsprochen zu haben. Blieden auch aus den unter den Mainzer Bögten stehenden kurfürstlichen Amtsdörfern evangelische Seistliche nach wie vor ausgeschlossen, so duldete man doch einige solche Seistliche in den sesten Haustein den Besitzer allein, Gottesdienst hielten. Ja in den Hansteinschen Serichtsdörfern hatten sich, trotz der wiederholten Austreidungen, doch sast in allen Pfarrorten wieder evangelische Seistliche eingefunden, deren Predigten ungeachtet der Verbote des Oberamtmannes und des Kommissars nicht nur von den Ortseingesessen, sondern auch von den Evangelischen der Umzgegend sleißig besucht wurden.

In Birkenfelde und den zugehörigen Filialen Schönhagen und Thalwenden predigte und lehrte in dem letzten Jahrzehnt

bes 16. Jahrhunderts noch immer der vom Probste Burghart eingesetzte Valentin Scheffer (I. 34), welcher überhaupt — es ist unklar weshalb — nicht viel belästigt worden zu sein scheint. In Großtöpfer, Hohengandern, Wahlhausen, Werleshausen, Wüstsheuterode und wohl auch in Wiesenfeld waren zu Beginn des letzten Jahrzehnts des gedachten Jahrhunderts noch evangelische Geistliche, ja in Gerbershausen sinden wir zu jener Zeit fast stets deren zwei, einesteils wohl deshalb, um dem dasigen Geistlichen, welcher wiederholt als "Hansteinscher Superintendent" bezeichnet wird, eine Hilfe zu gewähren, anderenteils auch um für den Fall, daß eine der Pfarrstellen sein würde, sosort einen Geistlichen zur Besetzung der offen gewordenen Stelle zur Hand zu haben, "daß kein Jesuiter dahin käme". 54)

Wie rege der Sinn für die Erhaltung des evangelischen Glaubens damals noch in jenen Dörfern war, davon gibt eine Urkunde vom 31. Mai 1592 a. St. 53) Nachricht, nach welcher Valentin Gaßmann aus Arenshausen der dasigen Kirche einen jährlichen Zins von einem Malter Roggen unter der Bedingung scheffel dem Pfarrer und 2 Scheffel dem Schulmeister zu Hohengandern gegen die Verpflichtung gereicht werden sollten, daß der Pfarrer alle 14 Tage eine Predigt Gottes Worts alten und unvermöglichen Leuten, die Hottenrode 56) nicht wohl erreichen können, in Arenshausen verrichte" und daß der Schulmeister alle 8 Tage zu Arenshausen den Katechismum wegen der unwissenden Jugend übe". Gaßmann war sich aber der Gefahr, welche der Ausübung des evangelischen Bekenntnisses drohte, sehr wohl bewußt, denn er fügte seiner Schenkung die Bestimmung hinzu: "Wo aber . . . die jezige gangbare evan= gelische Religion umb unserer Undankbarkeit willen, (die mächtig groß ist), sollte, (da Gott für sei), verändert werden, ist dies mein Wille, das alle von Hanstein als Executores diese Zinse alle Jahr ad pias causas gonstlich wollen wenden". Gasmanns Befürch= tungen sollten sich bald erfüllen. Ende April 1597 drang der Oberamtmann von Stralendorf mit einem großen Haufen Reifiger, begleitet von mehreren Geistlichen, in das Hansteinsche Gericht. 57) Er verjagte aus Gerbershausen den Pastor Ellenberger, aus Hohengandern den dem Namen nach unbekannten Geistlichen und

ließ in ersterem Orte, nachdem die Kirche erbrochen, in ihr von einem der ihn begleitenden Priester eine Messe lesen. Die Kirche wurde wieder verschlossen, die Schlüssel mitgenommen. In Hohengandern wurde die vor 30 Jahren (I. 34) für einen evangelischen Geiftlichen erbaute Pfarrei zerstört. Von dort wandte sich Stralendorf mit seiner Schar nach der mitten im Felde, nahe Riedergandern gelegenen Hottenroder Kirche. Dieses von einem vor länger als 200 Jahre zerstörten Dorfe allein übrig gebliebene Gotteshaus diente den umliegenden teils mainzischen, teils braun= schweigischen Orten, welche sämtlich der Kirchen entbehrten, als Pfarrfirche und wurde von den evangelischen Eichsfeldern, die oft Meilen weit dahin kamen, an Sonntagen gern besucht, weil sie hoffen konnten, hier von den Mainzer Behörden und Geistlichen ungestört dem Gottesdienste beizuwohnen. Dieser starke Besuch der Hottenroder Kirche durch Eichsfelder hatte Stralendorf veranlaßt, die Wüstung Hottenrobe nebst der in derselben gelegenen Kirche als zum Mainzer Gebiet gehörig in Anspruch zu nehmen und diesen Anspruch mit den Waffen in der Hand geltend zu machen, als Herzog Heinrich Julius von Braunschweig nach dem Tobe seines Betters, Herzog Philipp, im Jahre 1596 überall in den von diesem hinterlassenen Gebieten und so auch an der ge= nannten Kirche sein Wappen hatte anschlagen lassen. Um diese Bersuche des Oberamtmannes, sich in den Besitz der Wüstung und der Kirche zu setzen, abzuweisen, waren bei letzterer braun= schweigischerseits einige Wachtmannschaften aufgestellt worden. Mit biesen gerieten Stralenborfs Mannschaften in ein förmliches Scharmützel. Die Mainzer, welche bei weitem die Uebermacht hatten, töteten in dem Kampfe vier Braunschweiger, rissen die braunschweiger Wappen von der Kirche herab und schlugen das Bappen des Kurfürsten an. Auch diese Kirche ließ Stralendorf erbrechen, in ihr Messe lesen, die Kirche wieder verschließen und zog bann unter Mitnahme ber Schlüffel nach bem Rufteberge. Am Tage nach diesem Borfalle ließen die von Hanstein die Bewohner von Hohengandern zusammenkommen und durch den Bürgermeister von Witzenhausen, welcher Notar gewesen zu sein icheint, befragen: "ob sie bei der neulich eingeführten päpstlichen Religion verbleiben wollten". Sämtliche Bewohner erklärten durch den Lehrer — der vertriebene Geistliche hatte sich noch nicht wieder eingefunden — "sie gedächten einhellig bei der Augs-burgischen, einmal erkannten Religion zu verharren". Nun ließen die von Hanstein die Hottenroder Kirche mit Gewalt öffnen, versahen sie mit neuen Schlössern und Schlüsseln und nahmen letztere an sich. In Gerbershausen versuhren die von Hanstein in gleicher Weise und entnahmen außerdem der Kirche die bis dahin in ihr aufbewahrten Familienpapiere, da sie diese nach den Vorkommnissen in der Kirche nicht mehr für sicher verwahrt halten konnten.

Auf die Beschwerde, welche die von Hanstein und Bodenhausen, als Mitpatrone der Hottenroder Kirche wegen deren Erbrechung und wegen des Kampfes bei Hottenrode am 31. Juli bei dem Kurfürsten erhoben, erfolgte am 5. August ein abweisender Bescheid, nach dessen Inhalt es nicht unwahrscheinlich erscheint, daß die Bevölkerung sich widersetzt hatte, als in der Zwischenzeit katholische Geistliche in die Dörfer kamen und gottesdienstliche Handlungen vorzunehmen versuchten. 58) Stralendorf muß über derartige Vorkommnisse dem Kurfürsten in sehr übertriebener Weise Bericht erstattet haben. Dieser entsandte im Winter 1597/98 eine besondere Kommission auf das Eichsfeld, welche nicht nur den von Hanstein, sordern auch der gesamten Ritterschaft den ernsten Unwillen des Kurfürsten über ihr Verhalten mitteilen und unbedingten Gehorsam für die Anordnungen und Befehle seiner Beamten fordern sollte. In Gegenwart dieser Kommission kam es zwischen Stralendorf und einzelnen Mitgliedern Ritterschaft zu sehr ärgerlichen Auseinandersetzungen, ja Händeln, welche für Stralendorf den üblen Erfolg hatten, daß die kurfürst= lichen Kommissare selbst der Ritterschaft zugestanden, "sie sei bei dem Kurfürsten fälschlich angeklagt". Als tropdem während des Restes des Winters die Einfälle Stralendorfs in die protestantischen Dörfer, die Verjagung der doch immer wiederkehrenden evangelischen Geistlichen fort und fort andauerten, wandten sich "die Lehnsleute und Landsassen des Eichsfeldes" am 18./28. Februar 1598 mit einer Beschwerde an den Kurfürsten, 59) in der sie Stralendorf direkt angriffen und ihn als den Hauptstörenfried bezeichneten, welcher Zwietracht und Haß unter den verschiedenen

Ständen des Eichsfeldes säe und groß ziehe. Sie wollten nicht mehr um die freie Ausübung ihres evangelischen Bekenntnisses, sondern nur darum bitten, daß die Verfolgung und Bedrückung der Frangelischen, das fortwährende Schüren des Habers zwischen Katholiken und Protestanten und zwischen ben verschiedenen Ständen ein Ende nehme. "Lediglich der Ehrgeiz einiger unruhiger Köpfe, die hier zu Lande nichts befäßen und denen es, wenn nur ihr Chrgeiz befriedigt werde, ganz gleichgültig sei, was aus Land und Leuten werde, habe die Zwietracht hervorgerufen, welche das Land in's Verderben stürze". Sie wollten die schon so oft gegen die kurfürstlichen Beamten vorgebrachten Klagen nicht fämtlich wiederholen, sondern nur auf "das sehr zur Unzeit zu Hottenrobe erregte Unwesen" hinweisen. Durch dieses seien sowohl die von Bodenhausen und von Hanstein "ihrer uralten Fundation und Gerechtigkeit de facto entsetzt", als auch der Herzog von Braunschweig in ungerechtfertigter Weise angegriffen und in seinen Rechten gekränkt. So sei ein vollständiger Krieg zwischen den kurfürstlichen und den herzoglichen Beamten entstanden, in welchem "bald dieser, bald jener Teil die Gewalt an sich reiße, bald diese, bald jene mit blutigen Köpfen davon eilten", und welcher völlig unerträglich werde. Wohl wüßten sie, daß auch der braunschweigische Amtmann zu Friedland [Wissel] der Hoheit des Kurfürsten ungebührlich zusetze. Es würden aber die beiderseitigen Uebergriffe niemals so weit gediehen sein, wenn nicht Stralendorf versucht hätte, "die Wüstung Lentershagen lehnweise von Braunschweig an sich zu bringen", wenn nicht die kurfürstlichen Beamten die Unterthanen "der Religion halber" bedrückt, die benachbarten Fürsten beleidigt und beren Eingriffe herausgefordert hätten. Sie erinnerten den Kurfürsten, daß sie "seinen im Jahre 1592 aufs Eichsfeld abgeordneten Räten vorgestellt hätten (S. 13 u. 14): Einigkeit zwischen Beamten und Unterthanen, Freundschaft mit den benachbarten Fürsten schütze das Land besser, als jede be= waffnete Mannschaft". Dieser Ansicht seien sie noch heute. Sie seien bereit, die Rechte des Kurfürsten mit Gut und Blut zu vertei= digen, nur müßten dessen Beamte den Streit um biese Rechte nicht mutwillig herbeiführen, und ferner müßten die Beamten, wenn auch nicht ihre Liebe und Vertrauen, so doch wenigstens ihre Achtung zu gewinnen wiffen. Diefe aber konnten fie ben berzeitigen furfürstlichen Beamten nicht gollen, "Die im verfloffenen Binter bier anwesenben Rapitulare und Rate und anbere in ber hofhaltung zu Afchaffenburg befindliche Berfonen" murben bem Rurfürften unzweifelhaft berichtet haben, "bag Sans Ernft von Uslar fich mit dem gemeinen Amtmanne biefes Landes. Lippold von Stralendorf, ganz übel und injuriose begangen und in solchem Unwillen, Schmach und Ausforderung unverantwortet von dannen gezogen fei". Gie batten es fich "von den eigenen Dienern bes Aurfürsten und von ben Braunschweiger Beamten schimpflich vorwerfen lassen müssen, daß ein Amtmann über fie Herr sei, ber solche Jujurien ruhig und ungeahndet auf sich fitzen laffe". Es fei biefer für ehrliebenbe Abelspersonen ohnehin frantenbe Borwurf um fo herber für fie, als berfelbe Amtmann im verflossenen Jahre bei bem Rurfürften faliche Beschulbigungen gegen fie erhoben habe, "wie bie Rate felbft zugeftanden hatten, welche ihnen ben Unwillen bes Rurfürften batten mitteilen follen". Der Kurfürst moge ihre Bitte erhoren und eine andere qualificierte Berson von Abel zu ihrem Amtmanne ernennen, welcher fie gerecht regiere und nicht Geiftliches und Beitliches confunbiere.

Der Rurfürft erwiderte auf biefe ihm anscheinend burch einen seiner Hosbeamten am 3./13. April übergebene, acht Blatter füllende Eingabe unter bem 18./28. April sehr turg, kanm auf einer halben Seite: 80) Auch er finbe teinen Gefallen an Invietracht und werbe, falls feine Beamten gefehlt, gern einschreiten: er muffe aber bie vorgetragenen Beschwerben grundlich prufen und werbe bemnächft Bescheib ergeben laffen. Er hoffte, fie blieben wie bisber seine getreuen Unterthanen. Unaweifelbaft hatte diese Eingabe der Ritterschaft, wahrscheinlich unterstützt durch die Berichte ber mahrend ber letten Jahre auf das Gichsfelb entfandten turfürstlichen Rommissarien, mehr Ginbrud auf ben Rurfurften gemacht, als alle die früheren gablreichen Rlagen. Rurfürst Bolfgang begann enblich einzusehen, daß Stralendorf nicht gegen jeden Sichsfelber gleiches Recht übte, sondern von ber Anficht ausging, bag in jeber Sache ber Ratholik zu bevorzugen, baß der Coangelische stets im Unrecht fei. Auch mochte ber Rur-

fürst nicht ohne Grund mutmaßen, daß Stralendorf seine Befugnisse weit überschritten, ja zu eigennützigen Zwecken gemißbraucht habe, und jedenfalls war dem Kurfürsten klar geworden, daß Stralendorf nicht mehr die Achtung der Mehrzahl der Eichsfelder besaß, welche sie gewiß auch dem Gegner erwiesen haben würden, wenn er sie nicht burch seine eigene Handlungsweise verscherzt hätte. Tropbem war der Kurfürst weit davon entfernt, das von Stralendorf geübte Schreckens-System zu mißbilligen, hatte basselbe doch eine große Menge der Eichsfelder, wenn auch nur äußerlich, zu Mitgliedern der römischen Kirche gemacht. So unsympathisch Stralendorf dem Kurfürsten auch sein mochte, so wenig konnte er dessen Dienste augenblicklich entbehren. Es blieb das Berfahren der kurfürstlichen Beamten dasselbe wie bisher. Besonders hatten die Bewohner des Hansteinschen Gerichts, in welchem noch die größte Anzahl von Evangelischen dicht bei ein= ander wohnten, während der Jahre 1598 und 1599 zu leiden. Bei dem zähen Widerstande, welchen die gesamte Bevölkerung dem Bekehrungswerke entgegenstellte, fand das Verjagen und die Wiederkehr der evangelischen Geistlichen in den Orten dieses Ge= richtes fast alle paar Wochen statt. Das Verbleiben der katho= lischen Priester in diesen Orten war nur so lange möglich, als sie durch eine starke Mannschaft gegen ihre Vertreibung durch die evangelischen Bewohner geschützt waren. In einzelnen Orten, & B. Hohengandern fand sich, wie der Kommissar Bunthe am 10. Oktober 1598 klagte, Niemand, welcher Kenntnis und Luft hatte "die Divina chriftlichkatholischem Brauche nach gepürlich zu verrichten". 61) Die den Pfarrstellen zustehenden Abgaben wurden den eingesetzten katholischen Pfarrern fast nirgends freiwillig ent= richtet und aus gar mancher Gemeinde mögen dieselben den ver= triebenen, oft weit entfernten evangelischen Geistlichen zugesendet worden sein. Die Gottesdienste, welche die katholischen Pfarrer abhielten, blieben, wenn die Bewohner des Ortes nicht mit Gewalt in die Kirche getrieben wurden, unbesucht. Die Evangelischen zogen an Sonn= und Festtagen oft Meilen weit über Feld nach den Orten, in deren Kirchen noch Geistliche ihres Bekenntnisses zu predigen wagten. Sehr stark war der Zudrang zu der Hottenroder Kirche, welche nun besser als bisher durch zahlreiche braun= schweigische Mannschaften bewacht und vor Ueberfällen geschützt wurde. Immer wieder, so u. a. am 12. August 1599, erneuten der Oberamtmann und der Kommissar das Verbot: 62) daß sich Niemand "bei Leibs- und Guts Strafe gesüsten lassen solle, weder zu Hottenrode, noch an anderen Orten braunschweigische Prädistanten zu hören, noch weniger einige Sakramente bei denselben zu suchen"; diese an vielen Orten durch Anschlag an den Kirchenstüren veröffentlichten Verbote hatten keinen Erfolg, die Kirchsgänge nach Hottenrode unterblieben nicht; die Evangelischen duldeten die deshalb nachsichtslos gegen sie verhängten Geld- und Freiheitsstrafen, suchten aber doch stets wieder die Gottesdienste ihrer Geistlichen auf, brachten diesen ihre Kinder zur Vollziehung der Taufe und stärkten sich in ihrem Glauben und Dulden durch den Genuß des heiligen Abendmahls.

Um ruhigsten ging es gegen Ende des 16. Jahrhunderts in dem Gerichte Bodenstein zu. Hier erlitt die Ausübung des evangelischen Gottesdienstes unter dem Schutze des Landesherrn, des Grafen Ernst VII. von Honstein, welcher seinem Vater Graf Volkmar Wolfgang im Jahre 1580 in der Regierung gefolgt war, nicht nur keine Störung, es erfolgte vielmehr eine Ber= Diese erwies sich um so notwendiger, mehrung der Geistlichen. als bei dem hohen Alter des Pastor Schneegans zu Kirchohmfeld Pastor Höne zu Tastungen und Wehnde die Seelsorge in dem zu dem Pfarrsprengel des Ersteren gehörigen Orte Wintsingerode hatte übernehmen müssen, also nun allsonntäglich in drei Kirchen zu predigen hatte, welche sämtlich von den in der Umgegend wohnenden Evangelischen, namentlich aus Duderstadt stark besucht Als man im Jahre 1590 zur Anstellung des in wurden. Walkenried examinierten und von "den Herrn des gräflich Hon= steinschen Ministerii ordinierten" Pastor Andreas Wacker für Wintingerode und das Schloß Abelsborn schritt, 63) ließ man eine ähnliche Vorsicht obwalten, wie sie bei ber Schenkung an die Arenshäuser Kirche (S. 32) beobachtet wurde. Es wurde keine neue Pfarrei gegründet, auch erhielt die Wintingeroder Kirche keine Dotation zur Besoldung des neuen Geistlichen, dieser wurde vielmehr von den Gerichtsherrn mit Haus und Hof in dem ge= nannten Dorfe und den zu demselben gehörigen, ungefähr 100

Morgen umfassenden, Ländereien nur auf seine Lebenszeit beliehen, das Obereigentum an diesen Grundstücken verblieb aber den Gerichtsberren. (4) Eine Vorsicht, welche sich nicht als überflüssig erwies und die dauernde Anwesenheit eines katholischen Pfarrers in Winzingerode während des dreißigjährigen Krieges wesentlich erschwerte.

In demselben Jahre, in welchem die Anstellung des Pastor Backer erfolgte, wurde, mit Genehmigung des Landesherren, eine Kirchenordnung für das Gericht erlassen, an welcher seit mindestens 1586 durch Pastor Höne gearbeitet worden war. 65) Diese Kirchen= ordnung, die von den drei vorgedachten Geistlichen, zwei der damals volljährigen Gerichtsherren und beren Rechtsbeistande, Dr. Jeremias Reichhelm aus Göttingen, eigenhändig unterzeichnet wurde, ist unter Mitbenutzung der "Geistlichen Ordnung des Herzogs Wolfgang von Braunschweig vom Jahre 1581", beziehentlich der späteren braunschweigischen Agenden der Herzöge Ulrich und Friedrich, in ihren wesentlichen Teilen bis zum Auf= hören des Kurstaates Mainz in Gültigkeit geblieben, und zerfällt in drei Kapitel: "1. von der Lehre" "2. von den Ceremonien [Taufe, Abendmahl, Kopulation, Festtage — deren noch eine Menge gefeiert wurden — und Kinderlehre]" "3. von dem Bandel der Pfarrherrn".

Wie sehr man bemüht war, Streitigkeiten mit den benachbarten katholischen Geistlichen und Behörden zu vermeiden, ergiebt solgender sich charakteristischer Weise im 2. Rapitel beim "Abendmahl" sindender Sah: "Ingleichen sollen auch unsere Pastores ein gebührliches Moderamen halten und Gebrauch gegen diesenigen, so ihrem anbesohlenen Amte und Pfarrspiel nicht angehörig und zugethan sein, also da deren einer oder mehr ihres Amtes begehren, der oder die soll sich zu ihnen in ihre Kirche oder Pfarrsamt sügen und daselbst ihres Amtes genießen, nicht aber sie, die Bastores, leichtlich und ohne unser Vorwissen zu ihnen außerhalb dieses Gerichts laufen, damit nicht darum ander Unheil erfolge". An dem Rand ist von der Hand des Pastor Höne geschrieben: "Es soll sich ein Pastor in eines Papisten Pfarrspiel nit ein= dringen".

Hätten die katholischen Pfarrer sich eine gleiche Beschränkung auferlegt, so würde gar viel Unheil verhütet worden sein. — Bis zum Erlöschen des Honsteiner Grafengeschlechtes im Mannsstamme übte dieses, unangefochten von dem Kurfürsten von Mainz, die Episkopalrechte in dem Gerichte aus. 66) Auch nachdem Graf Ernst VII. am 8. Juli 1593 zu Walkenried ohne Hinterlassung männlicher Erben verschieben, mischte sich der gedachte Kurfürst bis zum Ende des Jahrhunderts nicht in die kirchlichen Angelegenheiten des Gerichtes ein, wenn er sich auch auf Grund des Vertrages vom November 1573 (I. 42) als bessen Oberlehnsherrn betrachtete und seine Ansprüche auf das Gericht im Uebrigen aufrecht erhielt. Diese Zurückhaltung des Kurfürsten Wolfgang hatte weniger darin ihren Grund, daß sich derselbe an die von seinem Vorgänger Daniel bei Abschluß jenes Vertrages gegebene Zusage: "die Bewohner der 5 Dörfer in Ausübung ihres Reli= gionsbekenntnisses nicht beunruhigen zu wollen" für gebunden erachtete, als vielmehr darin, daß Graf Ernst VII. zwei minder= jährige Töchter hinterlassen hatte, welche nach dem gedachten Vertrage berechtigt waren, die Belehnung mit dem Bodenstein von dem Kurfürsten zu fordern, und der Kurfürst diesen die von ihrem Vater bisher ungeftört wahrgenommene Episkopalrechte nicht wohl streitig machen konnte. Endlich wurden aber die Anrechte des Kurfürsten an das kleine Gebiet von den Herzogen von Braunschweig, von den Grafen von Schwarzburg und zu Stolberg und von dem Stifte zu Quedlinburg bestritten, welche bessere Ansprüche an das Schloß Bobenstein und dessen Zubehörungen zu haben glaubten, und diese Ansprüche auch zum teil geltend machten. Wir werben auf diese Verhältnisse unten S. 50 zurücktommen.

Sobald Kurfürst Wolfgang sich barüber schlüssig gemacht hatte, wie für einen Ersatz Stralendorfs gesorgt werden sollte, erließ er am 29. September 1599 an die Ritterschaft einen definitiven Bescheid auf deren Eingabe vom 18./28. Februar des verslossenen Jahres (S. 34), welcher der Ritterschaft durch eine besondere, zu diesem Behuse nach Heiligenstadt entsandte Kom-mission am 1. November behäudigt wurde. 67) Mit den Beschwerdes sührern beslagte der Kurfürst, daß eine so große Unruhe und Zwietracht unter den verschiedenen Ständen des Eichsseldes ein=

getreten sei. Es gereiche noch weniger zu seinem Gefallen, daß sich die Ritterschaft "von einigen unseren geistlichen und welt= lichen Beamten zur Ungepür graviert und angefochten" fühle, und daß auch von seinen Beamten "eure Ehre und Reputation geschmelert sein solle". Wenn er über diese Klagen "gewisse Anzeige haben könnte", so würde er "dagegen gepürendes Einsehen fürzuwenden onvergessen sein". Daß Stralendorf "eurem Anbeuten nach zu dem Lentershagener Streit Anlaß gegeben und die Wüftung Lentershagen lehnweise von Braunschweig an sich zu bringen gesucht haben soll, darüber haben wir ihn ernstlich beteidingt. Er ist dessen aber nicht im Geringsten gestendig". Beweise habe die Ritterschaft nicht angegeben. "Belangend die thätlichen Einfälle der besoldeten Schulzen, so wollet ihr dafür achten, daß sie von uns keinen Befehl haben, euch eure Unterthanen und eure Diener zu belästigen, und gar die Waffen gegen euch zu kehren und zu geprauchen. Wenn sich's also verhalten sollte, so ist uns einiger Gefallen nit geschehen, auch allbereit Befehl und Verordnung ergangen, so daß derselben nachgelebt werden wird". Daß die Ritterschaft aber "vf ungleiche Fürbildung unruhiger Leute" ihm zumute, "die Religion Jedermanniglich vf unserem Land des Eichsfeldes durchaus frei zu geben", das käme ihm "frembb und nicht ohne sondere Verwunderung vor". Als einer christlichen Obrigkeit liege ihm "Gewissens, auch Stands und Berufs halber anders nit ob, denn unsere uns von Gott anbefohlenen treuen Landesunterthanen und berselben Posteri [Nachkommen], von deren Seelenheil wir gegen Gott den Allmächtigen Rede und Antwort geben ... müssen, ... bei der alten, wahren, katholischen in göttlichen und apostolischen Schriften wohl begründeten Religion zu erhalten", bei welcher auch die Vorfahren der Ritterschaft "sich ganz wohl befunden hätten und mit allerhand reichen Gaben und Gnaden gesegnet worden seien". Der Kurfürst versehe sich von der Ritterschaft, daß dieselbe "in demjenigen, was uns ... einzig zuständig ist, uns ferner Ziel und Maß nit geben, sondern euch mit dem, daß euch für eure Person und gebrödte sin Lohn und Brot stehende] Diener in euren abligen Sitzen und Wohnungen of dem Lande des Exercitium Augsb. Konfession nit verwehrt wird, sättigen und begnügen und uns im Uebrigen mit

unsern angehörigen Landsunterthanen walten lassen werde". So ängstlich der Kurfürst "seines Gewissens halber" für das Seelen= heil seiner Unterthanen besorgt war, verursachte es ihm doch keine Bebenken, die doch auch zu seinen Unterthanen gehörige Ritter= schaft und deren Diener bei der, seines Erachtens ihr Seelenheil gefährbenden Uebung des Augsburger Bekenntnisses zu belassen. Der Kurfürst würde sich der Ritterschaft wohl noch gnädiger erwiesen haben, wenn dieselbe nicht alle Kraft eingesetzt hätte, auch ihren Hintersassen die Glaubensfreiheit zu bewahren und dem Kurfürsten die zwangsweise Bekehrung ihrer Glaubensgenossen zu erschweren. So aber erfolgte eine Milberung bes bisherigen Druckes nicht, obwohl Stralendorf mit dem Beginne des Jahres 1600 seines Postens als Oberamtmann bes Eichsfeldes in Ungnaden enthoben wurde und sich, so lange der Kurfürst Wolfgang lebte, mit der sehr bescheidenen Stellung eines Vogts von Protselden begnügen mußte. 68) Gerade während Stralendorf aus dem Amte schied, wurde streng darauf gehalten, daß kein Evangelischer in geweihter Erde bestattet wurde. So versagte man Thilo von Westernhagen zu Berlingerobe die Beisetzung seines am 2. April 1600 verstorbenen Sohnes Erich sowohl in Ferna, wie in Hundeshagen, in welchen beiden Dörfern das Begräbnis der evangelischen von Westernhagen auf den Friedhöfen oder in den Kirchen bisher unbeanstandet geblieben war. Westernhagen bat am 3. April, seinem Sohne in Tastungen ober Wintsingerobe "eine kleine Stede zu seinem letten Ruhebette oder Schlafkämmerlein zu gönnen", da die von Westernhagen "Gott sei es im Himmel geklagt, nicht so viel Raumes in allen Kirchen ihres Gerichtes 69) hätten, dahin sie die Ihrigen, oder sich selber mit gutem Gewissen christlich zur Erbe bestatten mugen". 76)

Zum Nachfolger Stralendorfs ernannte der Kurfürst viel= leicht schon 1600, spätestens im Frühjahr 1601 Wilhelm von Harstall, welcher einer auf dem Eichsfelde angesessenen Familie angehörte, deren Mitglieder, obwohl sie evangelisch, in den bis= herigen Glaubenskämpfen nie hervorgetreten waren. 71) Harstall war zur Zeit seiner Ernennung zum "Amtsverweser des Eichs= feldes" noch Protestant, er hatte aber bereits die Erziehung des Sohnes seines verstorbenen Bruders, des Melchior von Harstall 72) den Jesuiten zu Heiligenstadt anvertraut und trat selbst am 1. Januar 1602 öffentlich zur katholischen Kirche über, was auf dem Sichsselbe nicht geringes Aussehen verursachte. 73) Obwohl Harstall nebst den Seinen für diesen Schritt reichlich mit Gütern und Ehren belohnt wurde, ist er doch fast der Einzige der vielen Konvertiten, welche die Kurfürsten von Mainz auf dem Sichsselbe anzustellen liebten, der gegen seine disherigen Glaubensgenossen nicht mit sanatischem Hasse vorging. Er residierte größtenteils zu Erfurt, wo er das Vicedomamt bekleidete, und überließ die Maßeregelung und Bekehrung seiner evangelischen Landsleute lediglich dem jeweiligen erzbischösslichen Kommissar. In den späteren Kämpsen wird sein Name niemals genannt.

Bald nach dem Wechsel in der Person des Eichsfelder Obersamtmannes schied Kursürst Wolfgang (am 5. April 1601) aus diesem Leben. Auch er hatte während seiner 19 jährigen Regierung es ebenso wenig wie sein Vorgänger Daniel vermocht, die Mehrsheit der Eichsfelder mit der römischen Kirche zu versöhnen. Hatte auch Stralendorf durch harte Strenge und Gewaltthätigkeit gar viele Evangelische bewogen, äußerlich den Formen der römischen Kirche zu genügen, so war doch seine Willfürherrschaft und seine große Parteilichkeit dem Bekehrungswerke nicht förderlich gewesen. Wenn wir den Aufzeichnungen der Jesuiten Glauben schenken können, so waren in Heiligenstadt, am Wohnorte Stralendorfs, an dem Sitze der Iesuiten, während der 19 Regierungsjahre des Aurfürsten Wolfgang nur "497 Protestanten zu der katholischen Religion zurückgegangen". <sup>74</sup>) Ein besonderer Freund der Väter des Ordens Jesu scheint Kursürst Wolfgang nicht gewesen zu sein.

Die Stellung seines Nachfolgers, des am 15. Mai 1601 erwählten Johann Adam von Bicken, kennzeichnete sich durch die Auswahl der Personen, durch welche er den Papst um seine Bestätigung anging. Unter diesen Personen befand sich derselbe Iesuit Vitus Miletus (Gamundiensis), welchen Papst Gregor XIII. am 24. Mai 1575 zur Bekämpfung der Ketzer an Kurfürst Daniel gesandt hatte (I. 57) 75). Die Regierungszeit dieses eifrigen Freundes und Schützers der Jesuiten war aber zu kurz, als daß er die begonnene Rekatholisierung des Sichsseldes wesentlich hätte sördern können. Vom Kurfürsten Johann Adam ist nur zu bes

richten, daß er die Zahl der Lehrer an der mit dem Jesuiten-Rolleg zu Heiligenstadt verbundenen Schule vermehrte, 76) und daß er eine abermalige Visitation der Kirchen des Eichsfeldes anordnete. Dieser Kommission gehörte zwar, wie der 1574 vom Aurfürsten Daniel bestellten, der damalige erzbischöfliche Kommissar van Hidessen, nicht aber der damalige Oberamtmann des Eichsfeldes von Harstall an. 77) Noch ehe diese Kommission ihre Thätig= keit beendet, starb der Kurfürst Johann Abam am 10. Januar 1604. Seinem Nachfolger, Johann Schweikart von Cronberg, welcher am 17. Februar den turfürstlichen Stuhl bestiegen, war die Kommission nicht streng genug verfahren, hatte nicht schnell genug mit den, wie der neue Kurfürst glaubte, geringen keterischen Resten in den wenigstens äußerlich der römischen Kirche wieder gewonnenen Orten aufgeräumt. Am 6. Oktober 1604 befahl der Kurfürst, die Kommission solle die von seinem Vorgänger gegebenen Vorschriften auf das Genaueste befolgen. 78) Den Bürgern zu Heiligenstadt, "deren größter Teil noch lutherisch war", wurde angedeutet, "noch vor Lichtmeß 1605 entweder ihre Religion oder ihren Wohnsitz zu ändern". 79) Johann Schweikart brauchte seinen Unterthanen auf dem Eichsfelde nicht mehr wie seine Vorgänger Daniel und Wolfgang so oft, zulett am 13. Oktober 1583 (S. 3) heuchlerisch zu versichern: "er sei nicht Willens sie zur katholischen Religion zu zwingen". Dank des von Stralendorf geübten Schreckensregimentes und dank des den Schülern des Jesuiten-Kollegs zu Heiligenstadt anerzogenen blinden Gehorsams war Kurfürst Johann Schweikart im Stande in der am 4. Juni 1605 erlassenen Kirchenordnung für das gesamte Eichsfeld 80) zu fordern: daß "die Unterthanen sich der alten katholischen allein seligmachen= den Religion und Kirchenordnurg . . . gemäß verhalten, auf gebotene Sonn= und Fepertage fleißig zur Kirche gehen, alle und jede Unterthanen dem Gottesdienst und Ampten der h. Meß abwarten, also daß sie so wol in der h. Meß als Predigt und Kinderlehren sich bei Strafe eines Schneebergers finden lassen, so oft einer solches ohne Erheblichkeit unterläßt". In dieser Kirchenordnung wurden die Altaristen verpflichtet, die säumigen Airchenbesucher anzuzeigen, und die Schultheißen angewiesen, die verwirkten Strafen bei Vermeidung doppelter Strafe schleunigst

einzuziehen. Es wurde ferner — Punkt 2 — geboten, "daß sich unsere Landes= und andere Unterthanen allen Auslaufens zu fremden Gottesdiensten in andere Herrschaften bei Thurm und anderen ernstlichen Strafen enthalten sollen". Die Fleischer durften während der Fasten "von Aschermittwoch bis Ostern" schlachten; die Abgabe von Fleisch während dieser Zeit war selbst an Kranke nur mit Genehmigung der Pfarrer gestattet. Niemand sollte "zur Kopulation oder zum Taufstein" zugelassen werden, er wisse denn "die gemeinen Fragstücke des Katechismus und des katholischen Glaubens und sei darinnen von dem Pfarrer exami= niert". Ueberraschen muß es einigermaßen, daß am Schlusse der Kirchenordnung die Schultheißen beauftragt wurden: "die ver= dächtigen Weibspersonen, welche die Pfarrer bis dahin öffentlich bei sich gehabt, ernstlich zu vermahnen, aus ihrer, der Pfarrer Behausung ungefäumt auszuweichen", ja daß die Schultheißen den Besehl erhielten, solche Weibspersonen, wenn sie tropbem in der Pfarrei blieben, oder mit dem Pfarrer in einer Behausung ge= troffen würden, zu verhaften und aufs nächste Amtshaus zu Mit diesen Bestimmungen, welche ein eigentümliches bringen. Licht auf die Moral der damaligen katholischen Geistlichkeit werfen, griff der Kurfürst gewaltig in die noch von seinem Vorgänger Wolfgang am 4. August 1595 (S. 28) so sehr verteidigte geistliche Gerichtsbarkeit ein; damals wurde den Gerichtsherren jede Gewalt über "das Gesinde" der Pfarrer abgesprochen. Auf die Chefrauen der evangelischen Geistlichen kann sich diese Bestimmung nicht be= zogen haben, da sich damals, wie wir aus dem am 5. Oktober 1605 von dem Amtmanne und dem erzbischöflichen Kommissar dem Kurfürsten erstatteten [nur unvollständig erhaltenen] Berichte91), sowie aus anderen Quellen wissen, nur noch sehr wenige evan= gelische Geistliche auf dem Eichsfelde befanden. So weit bekannt hielten sich zu jener Zeit noch nachbezeichnete evangelische Geistliche auf bem Eichsfelbe auf:

1. Valentin Scheffer zu Birkenfelde, Thalwenden und Schönshagen, welcher "vom Probst Burghard von Hanstein intrudiert bei 40 Jahren Prädikant war", dessen Predigten von Heiligenstadt aus viel besucht wurden.

- 2. Nicolaus Ellenberger zu Wüstheuterobe, Rörich, Mackenrobe, Eichstrut und Schwobseld, welcher "ex collatione seu verius intrusione" [auf Grund des Patronatsrechtes, richtiger durch die Anmaßung] der von Hanstein seit 18 Jahren im Amte war.
- 3. Ein ungenannter Geistlicher, wahrscheinlich der seit dem 30. März 1595 für Wahlhausen, Diezenrode und Fretterode ansgestellte Nicolaus Zapfe. 82)
- 4. Ein ebenfalls ungenannter evangelischer Geistlicher, wahrscheinlich Tiliax, welcher in Werleshausen, Neusesen und Lindeswerra amtierte. 83)
- 5. Ein hessischer Prädikant in Völkershausen a/W., welcher die Pfarrei in Großtöpfer versah. 84)
- 6. Pastor Conrad Schneegans, beziehentlich dessen Nachfolger Conrad Wiederhold, zu Kirch= und Kaltohmfeld. Schneegans war seit mindestens dem Jahre 1568 im Amte.
- 7. Pastor Wolfgang Höne zu Tastungen und Wehnde, dessen Thätigkeit besonders deshalb störend gewesen zu sein scheint, weil er aus Duderstadt "viel Zulauseus gehabt, daß er sich auf fast 500 Kthlr. nur an Opfer und Beichtpfennigen jedes Jahr weiß zu berechnen".
  - 8. Pastor Andreas Wacker in Winzingerobe (S. 38).
- 9. Pastor Schaub in Zaunröben beziehentlich Rüdigershagen (S. 9).

Die übrigen in dem Berichte vom 5. Oktober 1605 noch aufgeführten 5 Geistlichen in Siboldshausen, Geismar, (bei Göttingen), Beula, Großenroda, Billingshausen und Sudershausen können hier außer Betracht gelassen werden, da diese Orte sämtlich im Braunschweigischen lagen, und deren Aufführung lediglich auf das Streben der mainzischen Behörden zurückzusühren sein dürste, möglichst viele der Orte, welche einst zum erzbischössichen Sprengel gehört hatten, als der weltlichen Herrschaft des Kurfürsten unterworfen zu bezeichnen, um so einen scheindaren Grund sür die Rekatholisierung dieser Orte zu gewinnen. Rechnet man zu den vorgenannten neun Geistlichen noch den an der Hottenschen Frieche thätigen, sowie die vielleicht in Lindau 85) und Giboldehausen amtierenden Geistlichen hinzu, so dürste sich die Bahl derer, welche zu der gedachten Zeit noch regelmäßig an be-

stimmten Orten des Eichsfeldes evangelischen Gottesdienst hielten, auf höchstens zwölf belaufen habe. Oft genug mögen sich freilich Geistliche aus den benachbarten evangelischen Ländern auf dem Eichsfelde heimlich eingefunden und in den Wäldern den schnell um sie versammelten Glaubensgenossen das Wort Gottes verfündigt und sie zum Ausharren in ihrem Glauben ermutigt haben, führt doch noch heute ein entlegener und schwer zugänglicher Ort in den Wäldern des Ohmberges über Hauröben und Holungen ben Namen "die wilde Kirche" und erinnert an die evangelischen Gottesdienste unter freiem Himmel. Auch mussen die zerstreuten Evangelischen, trop aller Verbote, die Hausgottesdienste auf den adligen Höfen, die wenigen evangelischen Kirchen des Landes und die an dessen Grenze belegenen Gotteshäuser noch recht fleißig besucht und sich untereinander durch Lesen in der Bibel erbaut. haben. Ohne diese Annahme dürfte der überaus zähe Widerstand, welchen auch jetzt noch die evangelische Bevölkerung dem Bekehrungseifer des Kurfürsten entgegenstellte, nicht zu erklären sein.

In Heiligenstadt, wo damals noch die größere Anzahl der Bürger evangelisch war, ging man am schärfsten vor. lich erleichtert wurde hier die Bekehrung dadurch, daß "die vor= nehmeren lutherischen Bürger, Johann Schott, Berlin Koch und Wartin Donhose, welche bei den übrigen viel vermochten", im Jahre 1604 gestorben waren, 86) und daß das neue bereits unter dem Einflusse der Jesuiten herangewachsene und erzogene Geschlecht den heran= tretenden Lockungen und Drohungen nicht mehr den Widerstand zu leisten vermochte wie das absterbende. Aber doch verließ noch Mancher lieber seine Heimat, als seinen Glauben. Sind auch die Namen der einzelnen ausgewanderten Personen nicht mehr so vollständig wie aus den Jahren 1575 bis 1590 aufzuführen, so fand doch in den Jahren 1605 bis 1610 in Heiligenstadt ein fast noch häufigerer Besitzwechsel statt, als zu jener Zeit. 87) Im Jahre 1605 "ergaben sich einige der angeseheneren Bürger, in den Jahren 1606 und 1607 wurden bei 200 bekehrt". Johann Schweikart spornte den Pater Rector des Jesuiten-Kollegs zu besonderer Thätigkeit an, er ließ den Domcapitular Anselm Casimir Wambold von Umstadt 88) während des Sommers 1610 als seinen Stellvertreter in Heiligenstadt residieren, "durch bessen

Mitwirkung die letten lutherischen Bürger, und mit diesen 393 andere der katholischen Kirche einverleibt wurden". Der Kurfürst, "ein in Ausführung seiner Entschließungen standhafter Herr", welcher "einen unbezwinglichen Seeleneifer zeigte", erlebte die Freude Heiligenstadt wieder ganz katholisch zu sehen, woran seine Vorfahren seit 1574 gearbeitet hatten. 89). Wie die "Bekehrung" der Evangelischen in Heiligenstadt erfolgte, ist unbekannt, wohl aber sind Nachrichten über das, was zu diesem Zwecke in den Aemtern Lindau und Siboldehausen geschah, erhalten, und allzu verschieden wird man in diesen Orten nicht verfahren sein. In den Ortschaften der genannten beiden Aemter war der kurfürstliche Befehl, daß Jedermann katholisch werden solle, zu Ostern 1605 veröffentlicht worden. "Anfangs wollte Niemand von einer Aussöhnung mit der katholischen Kirche etwas hören, nur zwei Per= sonen, der Schultheiß und der Kuhhirte zu Lindau ließen sich herbei, den Unterricht der Jesuiten Johann Möring und Philipp Weiler zu besuchen". Als aber der Oberamtmann mit dem erze bischöflichen Kommissar und dem in Duderstadt stehenden Haupt= manne — letterer wohl nicht allein, sondern mit den ihm unter= stellten Mannschaften — erschienen und ben kurfürstlichen Befehlen den erforderlichen Nachdruck gaben, wurde der Unterricht bei den Jesuiten, an dem seit Himmelfahrt bereits 91 Personen Anteil nahmen, sehr fleißig besucht. "Man kann rechnen, daß in zwölf Dörfern fast alle Hausväter und mehr als 839 von den beiden Jesuiten zur Beichte und Kommunion angenommen worden sind". Diesen trat der vierte Teil von Giboldehausen um Pfingsten bei, etwas später folgten noch 60 Bürger, die sich bisher am meisten widerset hatten. 90)

Am hartnäckigsten scheint der Widerstand der Protestanten in den Hansteinschen Gerichtsdörfern gewesen zu sein. In diese Dörfer drangen der Oberamtmann und der erzbischössliche Kommissar, oder auch einer von beiden allein, stets von zahlreichen Bewassneten und Geistlichen begleitet, wiederholt ein, verjagten die evangelischen Geistlichen, die sich immer wieder in Gerbers-hausen und Wisstheuterode eingefunden hatten, und ließen die Ortseingesessen in die erbrochenen Kirchen zur Anhörung der Wesse treiben. Sobald die Geistlichen mit den Bewassneten

wieder abgezogen, kehrten die vertriebenen Pastoren zurück und nahmen von Kirche und Kanzel Besitz, bis der Oberamtmann oder der Kommissar erschien und sie von Neuem vertrieb. April, Mai und Juni 1608 verging fast kein Sonn= oder Fest= tag, an welchem nicht "ber Doktor auf dem Rusteberge", be= gleitet von "etlichen Einspännigen und Förstern" mit einem Haufen Reisiger in das eine ober das andere Dorf einfiel und diejenigen, welche sich nicht in die Kirche treiben ließen, gefangen nach dem Rusteberge führte. 91) Der katholische Geistliche Brückner, welcher — anscheinend im Jahre 1610 — "durch den Kommissar van Hidessen als Pfarrer zu Gerbershausen, Rimpach und Hohengandern angestellt war", dessen dauernder Aufenthalt aber, seiner Sicherheit halber, der Rusteberg gewesen sein dürfte, mußte, wie er selbst erzählte "bald 1/4, bald 1/2 Jahr lang 6 bis 7 Dörfer in der Umgegend versehen und wurde dreimal mit zwei, drei bis vierhundert Mann von dem Ausschusse eingeführt". 92) Züge der Geiftlichkeit und ihrer bewaffneten Begleiter dehnten sich wiederholt bis zu der mehrerwähnten Hottenroder Kirche aus, bei der es zwischen den sie seit Jahren bewachenden Braunschweiger Mannschaften und ben Mainzer Scharen oft genug zum blutigen Streite kam. Behielten in diesem die Mainzer die Ueberhand, so wurden die bei der Kirche betroffenen Eichsfelder nach dem Rusteberge geführt und dort so lange gefangen gehalten, bis sie sich als Katholiken bekannt. Trop alle dem wurde aber diese Rirche noch lange von den evangelischen Eichsfeldern häufig besucht. Noch am 9. Mai 1618 ließ ber damalige Oberamtmann von Daun wieder, wie schon so oft, eine Verfügung an die Kirche zu Hohengandern anschlagen, in welcher Jedem "geschwinde und scharfe Strafe angebroht wurde", welcher sich "gelüsten lassen jollte, in der Hottenroder Feldkirche die Predigt eines zur Un= gebühr und Neuerung eingedrungenen Prädikanten zu besuchen und den von dem katholischen Geistlichen abgehaltenen Gottesdienst zu verlassen". 93) Es wurde zwar geduldet, daß die auf dem Eichsfelde anwesenden Adligen in ihren Wohnungen evangelische Beiftliche beherbergten und von diesen für sich und ihre Familienglieder Hausgottesdienst halten ließen, aber es wurde sorgfältig darüber gewacht, daß die Thätigkeit dieser Geistlichen sich nur

auf die Hausbewohner, ja zuweilen nur auf die Familie des Hausherren beschränkte. Nahmen an den Gottesdiensten andere Evangelische teil, oder gewährte der Geistliche solchen Zuspruch und seelsorglichen Rat, so hatten sämtliche Beteiligte harte Strafen. ber Geistliche Austreibung zu gewärtigen. Solche Geistliche befanden sich, so weit bekannt, zu jener Zeit bei ben von Linsingen in Birkenfeld, bei den von Tastungen in Bernterode, bei den von Bodungen in Martinfeld, bei den von Westernhagen in Berlingerode und Teistungen, und als "der Hansteinsche Hofprediger zum Bornhagen, Besenhausen, Ober- und Unterstein" wird uns im Jahre 1619 Johann Hagemann genannt. 94) mancher aus seiner Pfarrei vertriebene evangelische Geistliche mag noch viele Jahre auf diesem ober jenem adligen Hofe, aber ebenso auch in dem Hause des Bauern, bei seinen offenen wie heimlichen Glaubensgenossen, Schutz und Verborgenheit vor seinen Verfolgern gefunden haben.

Das Bodensteiner Gericht blieb von diesen Vorgängen fast völlig unberührt. Dieses Gericht, auf welches, wie oben (S. 40) erwähnt, nach dem Tode des Grafen Ernst VII. von Honstein im Jahre 1593 verschiedene Herrschaften Anspruch erhoben hatten, war von Herzog Heinrich Julius von Braunschweig nach dem Tobe seines Vetters Philipp am 5. April 1596 durch Anschlag seines Wappens als erledigtes Pfandgut in Besitz genommen worden, während der Eichsfelder Oberamtmann sich für den Kurfürsten von Mainz am folgenden Tage auf gleiche Weise in den Besitz des Gerichtes, als eines ihm durch den Tod Graf Ernst's VII. eröffneten Lehns sette. 95) Während Kurfürst Wolfgang und Herzog Heinrich Julius sich um ihre Ansprüche stritten, verlangten im Jahre 1598 die Vormünder der damals noch allein lebenden Tochter des Grafen Ernst, der Gräfin Juliane Erdmuthe, vom Kurfürsten die Belehnung mit dem Bodenstein, ein Verlangen, welches nach dem Vertrage vom November 1573 (I. 42) völlig begründet erschien. 96) Sowohl Mainz wie Braunschweig bemühten sich, die genannte Gräfin und später deren Gemahl, den Grafen Ludwig von Gleichen und Pirmont, zu bewegen, ihre Anrechte an dem Bodenstein an einen von ihnen abzutreten. 97) Auch nachbem Graf Gleichen Namens seiner Gemahlin am 3. Januar

1611 dem Kurfürsten von Mainz gegenüber auf die Belehnung mit dem gedachten Schlosse verzichtet hatte, 48) gab Braunschweig seine Ansprüche nicht auf, und ber Streit zwischen ben beiden Herrschern wurde in dem schleppenden Gange jener Zeit weiter Sowohl der Kurfürst, wie der Herzog betrachtete betrieben. 99) die noch von dem letten Grafen von Honstein mit dem Bodenstein beliehenen von Winzingerode als seine Basallen, und forderte sie zur Muthung und Empfangnahme des Lehns auf, welcher Aufforderung sich die Genannten unter Berufung auf den zwischen beiden Herren obwaltenden Streit nach beiden Seiten hin entzogen. In Folge dieser Verhältnisse blieben, bei der Ungewißheit über den Ausgang des Streites, die Orte des Gerichtes vollständig von den Bekehrungsversuchen der Mainzer Beamten und Geist= lichen verschont, und die Lehnbesitzer des Gerichtes verfuhren in firchlichen Angelegenheiten ganz selbstständig, wie das bereits früher geschehen. Die von Wintingerode übten in dem letzten Jahrzehnt des 16., sowie während der beiden ersten Jahrzehnte des folgenden Jahrhunderts, nicht gestört durch Mainz oder Braunschweig, die geiftliche Gerichtsbarkeit, 100) sie emeritierten am 19. Juli 1605 den Pastor Schneegans zu Ohmfeld 101) nach einer nahezu halbhundert jährigen Amtszeit, nachdem sie die Pfarrstelle am 28. Februar desselben Jahres dem von dem Konsistorium der Reichsstadt Mühlhausen examinierten und ordinierten bisherigen Kolloborator an der Schule zu Göttingen, Conrad Wiederhold, zugesagt hatten. 102) In gleicher Weise fand nach dem Tobe des Bastor Andreas Wacker in Winzingerode im Jahre 1607 die Anstellung des vom Landgrafen Morit von Hessen aus Herlings= hausen vertriebenen Pastor Dietrich Möller als Pfarrer für Wintsingerobe und Abelsborn statt. 103) Nur einmal am 7. August 1613 versuchte der damalige Oberamtmann, Sebastian von Hatseld, auf die Haltung der evangelischen Geistlichen des Gerichtes einen Einfluß zu üben. Hatsfeld lud Heinrich von Wintingerobe nach Heiligenstadt und hielt ihm dort mündlich vor: "daß der Pfarrer zu Tastungen und Wehnde fast in jeder Predigt nicht allein auf den Kurfürsten und auf die katholische Religion schimpfe, sondern auch diejenigen Bürger von Duderstadt, welche nicht seine Kirchen, sondern die katholische, zu der sie gehörten, besuchten, für Mame= lucken, Türken, Heuchler und Teufelskinder ausruse". Der Kurfürst habe ihn, den Oberamtmann angewiesen, "den von Winzingerode mit Ernst zu besehlen, solches abzuschaffen, sonsten werden wir zu anderen Witteln greisen, davon wir uns selbst und auch euch lieber verschont sehen möchten". Winzingerode bestritt die Wahrsheit dieser, gegen den Pastor erhobenen Anschuldigungen sehr nachdrücklich und bat, ihm die Personen zu nennen, welche dem Kurfürsten derartige Verleumdungen hinterbracht hätten, damit er die Verleumder belangen könne. Wenn der Oberamtmann auch diese Vitte ablehnte, so wurde doch Winzingerode sehr gnädig entlassen und irgend welche Belästigung des Pastors erfolgte nicht. 104)

Daß Johann Schweikart bei den guten Diensten, welche ihm die Jesuiten in seinem Kampfe gegen den Protestantismus geleistet hatten, bestrebt war, sich durch Unterstützung des Orbens noch mehr geistliche Streiter heranzuziehen, muß als natürlich erscheinen. Sein unmittelbarer Vorgänger, Johann Abam, hatte die Zahl ber Jesuiten an dem Kolleg zu Heiligenstadt vermehrt, er selbst sorgte für die Erweiterung der Wohn= und Schulräume. Ebenso wie bei den im abgelaufenen Jahrhundert ausgeführten Bauten (I. 58) wurden die Bauern in den kurfürstlichen Aemtern, wie in den städtischen und abligen Gerichtsbezirken, zur unentgeltlichen Leistung der Baufuhren und zu Handbiensten auf der Baustelle angehalten. Es wurde ferner von sämtlichen, katholischen wie evangelischen Bewohnern des Eichsfeldes zur Deckung der Baukosten eine besondere Abgabe "zum Bau des Jesuitenhauses in Heiligenstadt" erhoben, welche während des Jahres 1614 im Dorfe Uder für jede Heerbstätte 6 Groschen, für jede Hufe Landes 8 Groschen betrug. 105)

Dem Kurfürsten Johann Schweikart war es nicht nur gelungen, die Mehrzahl der Eichsfelder der römischen Kirche zu unterwersen, sondern auch aus den teils von auswärts herangezogenen, teils aus der ärmeren Klasse entnommenen Personen, sanatische Scharen zu bilden, welche blind den Aufreizungen der römischen Geistlichkeit folgten und bei welchen der Haß gegen die Protestanten und gegen die besitzenden Klassen, die Adligen und die Bürger zusammensiel. Die Zwietracht zwischen den Ständen,

welche noch Kurfürst Wolfgang in seinem Bescheide vom 29. September 1599 (S. 40) mit der Ritterschaft beklagte, war durch Aurfürst Johann Schweikarts Maßregeln nicht verändert, sondern wesentlich vermehrt worden. Wie weit diese Zwietracht, dieser Haß gediehen, und wie wenig die Behörden sich bemühten, auch den Protestanten gerecht zu werden, davon gibt nachstehender, den Aften entnommener Vorfall Zeugnis. 106) Am 12/22. Mai 1617 fand auf bem Hilfensberge, dem bamals im Besitze bes Alosters Annrode befindlichen Wallfahrtsorte, (I. 58) die Feier der Pfingst-Oktave statt, zu welcher, wie das noch heute geschieht, sich eine Menge katholischer Geistlichen mit den Gläubigen ihrer Gemeinden versammelt hatten. Während oder nach Beendigung der kirchlichen Feier — hierüber gehen die Angaben auseinander waren auch zwölf junge Personen von Abel, welche mit Ausnahme eines Einzigen, der evangelischen Lehre anhingen, sei es aus Neugierde, sei es, wie das bei diesen Wallfahrten nicht selten geschah, um zu zechen, zu Pferd auf dem Hilfensberge eingetroffen. "Als der Probst zu Annrode mit den patribus societatis Jesu und mit dem kurfürftlichen Vogte zu Bischofsstein bereits zu Tische saßen", also jedenfalls nach Beendigung der kirchlichen Feier, geriet der einzige Katholik unter jenen 12 Abligen, Christoph von Harstall, 107) mit dem Besitzer einer der Buden, in welchen die Krämer an den Wallfahrtstagen Allerlei feil zu bieten pflegen, anscheinend deshalb in Streit, weil Harstalls Pferd die Bude umgestoßen, ober derselben zu nahe gekommen und unter dem Aram Schaden oder Unordnung angerichtet hatte. In dem bei dieser Gelegenheit entstehenden Tumulte wurde einer von Harstalls Begleitern, der noch minderjährige Heiderich von Hanstein aus Wiesenfeld, welcher sich um die Beilegung des Streites bemüht hatte, durch zwei ober drei Schüsse verwundet und starb auf der Stelle. Als Heiderich zum Tode verwundet vom Pferde stürzte und \_einige mitleidige Seelen um das junge Blut Thränen vergossen", war einer der Anwesenden, der Krämer Ludwig Schade aus Rüstungen, so roh, auszurufen: "was sie so viel um den kahlen Schuft weinten, da wären noch andere vorhanden, daß man dessen nicht bedürftig". Der von der Mittagstafel herbei= geholte Bischofssteiner Vogt nahm Chriftoph von Harftall, welcher

unbestritten sein Feuerrohr abgeschossen, in Haft und ließ die Leiche des Getöteten bei Seite schaffen, er hinderte jedoch nicht, daß Harstall sich "Abends heimlich davon machte". Unaufgeklärt blieb es, wer der Totschläger gewesen, ob, wie die Einen behaup= teten, Christoph von Harstall, ober wie die Anderen meinten, einer der Wallfahrer, oder wie noch Andere sagten, einer der Einspännigen bes Bischofssteiner Bogts. Den Frauen, welche Heiderichs Bater, sobald er die Todesnachricht erhielt, 13/23. Mai von Wiesenfeld nach dem Hilsensberge schickte, um die Leiche zu reinigen und zu bewachen, wurde anfänglich der Zutritt zu der "in einem unreinen, mit vielen Löchern versehenen und allen Tieren zugänglichen Gemache" befindlichen Leiche, nicht gestattet. Als endlich den Frauen erlaubt wurde, das Gemach zu betreten, um die Leiche zu waschen, und sie zu diesem Behufe Wasser in die Kammer trugen, wurden dieselben von den zur Bewachung des Toten durch den Schulzen zu Lengenfeld unter dem Stein bestellten Personen verspottet und verlacht. "Siehe — riefen sie — da wollen sie ihm noch zu saufen bringen". Und tropbem versicherte der genannte Schulze später, er habe den Wärtern ausdrücklich befohlen, "sich aller schimpflichen Reben zu enthalten". Die Bitte bes Baters bes Erschlagenen an den Bogt und den Schulzen um Ausantwortung der Leiche wurde mit der Antwort abgefertigt: "sie hätten nötigere Sachen vor, dies sei nicht nötig". Erst am 16/26. Mai wurde Heiderichs Leiche einem mit Mannschaften und Pferden nach dem Thatorte gesandten Notar übergeben, welcher in dem über den Empfang und den Transport der Leiche nach Wiesenfeld erstatteten Berichte unter Anderm sagte: "haben sie, wie wir vorüber kommen, viel Freudenschüsse gethan, wie sie benn auch ihre Büchsen mit Maien beftrickt gehabt". Obwohl ber kurfürstliche Bogt zu Bischofsstein selbst bezeugte: "daß der Entleibte sich ganz conform und nicht im Geringsten widrig bezeigt", konnte der Oberamtmann von Daun, von welchem der schwer geprüfte Bater eine Untersuchung des Vorfalles und die Bestrafung des Todschlägers forberte, es doch nicht unterlassen, in seiner Antwort auf diese Forderung darauf hinzuweisen: "daß das junge Blut an dem heiligen Orte, da andere fromme Christen des Gottesdienstes abgewartet, Unfug getrieben und so die Abkürzung seines Lebens herbeigeführt habe".

Kurfürst Johann Schweikart, an welchen sich Heiderichs Bater, weil nach Monaten noch Nichts zur Ermittelung des, ober der Thäter geschehen war, beschwerend gewendet hatte, befahl am 25. September "die schleunige Procedierung in der Justiz". Tropdem aber, und ungeachtet verschiedener Eingaben an den Oberamtmann, erhielt Hanstein erst am 18/28. Januar 1618, also acht Monate nach dem Tobe seines Sohnes die erste Nachricht über die wegen des Todesfalles gepflogenen Verhandlungen. 108) Man teilte Hanstein nur mit, wo das unterdessen von dem Bischofssteiner Vogt in Benutzung genommene Pferd und die Baffen des Erschlagenen geblieben. Zur Ermittlung des Thäters oder zur Feststellung des Thatbestandes war auch damals noch nicht ein Schritt gethan. Als nach einigen Wochen Hanstein wieder bei dem Oberamtmanne Erkundigungen nach dem Stande der Sache einziehen ließ, erhielt er von seinem Beauftragten, Meister Georg Rostorf, die Nachricht: "der Amtsschreiber habe gesagt, Dr. Dland müsse verreisen, werde aber der Sachen gedenken, sobald er zurückehre". Rostorf hatte sich auch anderweit umgehört und aus den Reden verstanden: "Wenn die von Abel alle auf dem Plaze blieben wären, so würde weder Huhn noch Hahn danach krähen. Wenn es auch gleich bei dem Kurfürsten gesucht würde, so würde doch Nichts zu erlangen sein". Dieser Bericht traf das Richtige. Die vom Kurfürsten befohlene "schleunige Procedierung der Justiz" wurde gänzlich unterlassen. Der Todschlag Heiderichs von Hanstein blieb ungeahndet, weil derselbe Protestant und Ebelmann war.

## II.

## Die Bollendung der Gegenresormation während des dreißigjährigen Arieges.

Durch die fast ein halbes Jahrhundert fortgesetzten Ansstrengungen der Kurfürsten von Mainz war am Ende des zweiten

Jahrzehnts des 17. Jahrhunderts die römische Kirche auf dem Eichsfelde wieder zur herrschenden geworden. Längst war dafür gesorgt, daß sämtliche Beamtenstellen, auch die minder einflufreichen, in den Händen eifriger, zum teil übereifriger Katholiken waren, und daß in den Rat der Stadt Heiligenstadt kein Evangelischer zugelassen wurde. 1) An der Spitze der Geistlichkeit hatten sich seit fast 70 Jahren stets überaus thätige, der römischen Kirche blind ergebene, meist unter Leitung der Jesuiten stehende Männer befunden. In dem im Jahre 1616 zum erzbischöflichen Kommissar ernannten Martin Nagel -übernahm die Leitung der Geist= lichen zum ersten Male ein geborener Eichsfelber, welcher, mit den meisten derselben von Jugend auf bekannt, auf den ihm untergebenen Klerus einen bei weitem größeren Einfluß ausübte, als seine sämtlichen Vorgänger. Nagel, welcher zu Heiligenstadt geboren und im Jesuiten-Kolleg daselbst erzogen war, befand sich, wenn er nicht selbst Jesuit war, jedenfalls gänzlich unter ber Einwirkung des Orbens Jesu.2) Im Lande fanden sich fast nur noch katholische Geistliche, welche, bank des mit Unterstützung der weltlichen Behörden von ihnen geübten Druckes, die Mehr= zahl der Bewohner ihrer Wohnorte zu fanatischen Anhängern der römischen Kirche erzogen hatten. Die Anzahl der katholischen Geistlichen, welche, wie wir (S. 65) sehen werden, den Neubekehrten gar viele Zugeständnisse hatten machen müssen, war aber teine für die Menge der Bevölkerung genügende. Gin Geistlicher hatte nicht selten sechs bis sieben, ja mehr Ortschaften zu pastorieren. In diesen übergroßen Pfarrsprengeln befanden sich in großer Anzahl eben erst durch harten Zwang zur römischen Kirche Neubekehrte, welche sich dem Drucke nur widerwillig fügten. in den von den Wohnorten der Pfarrer entlegenen Dörfern, welche von Jenen nicht allzuhäufig besucht werden konnten, lebten noch zahlreiche Protestanten. Dies war besonders in den Orten ber Fall, in benen es den kurfürstlichen Beamten noch nicht gelungen war, einen Gegensatz zwischen ben gutsunterthänigen Einwohnern und dem grundgesessenen Adel hervorzurufen und letzteren seines Einflusses auf die Hintersassen zu berauben. Fast die gesamte einflußreiche Bürgerschaft von Duderstadt hielt, obwohl die

Behörden keinen evangelischen Geistlichen in der Stadt duldeten, sest an dem evangelischen Bekenntnisse.

Die noch immer nicht geringe Menge von Protestanten hatte im Laufe der letzten 50 Jahre vielfachen und harten Druck er= duldet und war während dieser Zeit von den kurfürstlichen Beamten mit der größten Parteilichkeit behandelt und auf alle Weise gedrangsalt worden. Es kann daher nicht überraschen, wenn die protestantische Bevölkerung des Eichsfeldes in jeder von der kurfürstlichen Regierung getroffenen Anordnung nichts weiter, als eine neue Maßregelung erblickte, um sie dem Gebote des Kur= fürsten: katholisch zu werden, gefügiger zu machen. So groß aber das Mißtrauen sein mochte, welches die Protestanten gegen die weltlichen wie geiftlichen Beamten, ja gegen den Kurfürsten selbst erfüllte, so war doch der Argwohn, mit welchem der Kurfürst und seine Beamten jeden evangelischen Eichsfelder betrachteten, noch weit größer. Der Kurfürst und seine Beamte hatten weder rohe Gewalt noch Hinterlist und Lüge gescheut, um die Rekatholisierung des Landes zu erreichen. Es erscheint als eine natürliche Folge dieser unehrlichen Handlungsweise, daß die Beamten bei den ihnen Unterstellten das Gleiche voraussetzten, in jedem Protestanten einen Aufrührer sahen und — wie Landgraf Wilhelm von Hessen in den an die Kurfürsten von Brandenburg und Sachsen am 4. und 7. Mai 1576 gerichteten Briefen 3) vorausgesagt — die Furcht vor einem allgemeinen Aufstande, vor einem engeren Anschlusse, ja vor einer Unterwerfung des gesamten Abels unter einen der benachbarten evangelischen Fürsten hegten. Freilich lag zu einer solchen Befürchtung kein Grund vor. Der Abel hatte den von Braunschweig für so viele Orte erhobenen Anforderungen auf Anerkennung der Landeshoheit nur da nachgegeben, wo diese An= sprüche unzweifelhaft waren, in allen übrigen Fällen aber jenen Anforderungen, trop der ihm dadurch erwachsenen empfindlichen Bermögensverlufte, hartnäckig Widerstand geleistet, ja — wie wir oben gesehen — ben Kurfürsten wiederholt, freilich stets vergeblich, um Schutz gegen die Eingriffe Braunschweigs angefleht. Als die Losreißung der böhmischen Stände von dem Hause Oesterreich den von katholischen Regenten bedrückten Protestanten zu einem gleichen Vorgehen Anlaß gab, folgten die Protestanten des Eichsfeldes diesem Beispiele nicht. Ja, als sich Die Kurfürstliche Regierung und die unter dem Oberamtmanne stehende — bisher nur jur Maßregelung der Protestanten benutte — Miliz, der Ausschnis gänzlich außer Stande erwies, das Eichsfeld vor den bereits in Frühjahre 1619 beginnenden Durchzügen verschiedener im Interen der böhmischen Stände geworbenen Scharen zu schützen und deren Ausschreitungen zu verhindern, waren es die protestantische Nitterschaft und ihre demselben Glauben zugethanen Hintersassen, welche teils durch gütliche Verhandlung, teils mit dem Schwerte in der Hand ihre eigenen Glaubensgenossen vermochten, wenigstens einige Ordnung bei diesen Durchzügen zu halten. 4) Sobald ein solcher Haufen auf seinem Wege nach Böhmen, später nach der Psalz dem Eichsfelde nahte, verlor der damalige Oberamtmann Wilhelm Dietrich von Daun, welcher sich ben Schwächeren gegenüber brutal. gegen die Stärkeren feige erwies, den Kopf. Fort und fort as suchte er Mitglieder der Ritterschaft, oft unter den Ausdrücken seines Dankes für den geleisteten Beistand, bald um Berhandlungen mit den durch das Land ziehenden, oder im Anmarick befindlichen Truppenführern, bald um Zurückweisung ber ans rückenden Haufen. Aber gerade dieses, meist nicht ohne Erfolg gebliebene Eintreten bes Abels für bas Interesse bes Landes, wodurch derselbe vielfach mit den Truppenführern und mit den Behörden der benachbarten evangelischen Staaten, besonders Braunschweigs, in Berührung gekommen war und an Ansehn gewonnen hatte, verstärkte den beregten Argwohn des Kurfürsten, ja auch des Oberamtmannes und der demselben zur Seite stehenden Räte. Andererseits kann es aber auch nicht überraschen, wenn die Ritterschaft in der Erkenntnis der Kopflosigkeit der kurfürstlichen Beamten und der völligen Unbrauchbarkeit der nicht nur gänzlich undisciplinierten, sondern auch unbotmäßigen und widerspenstigen Miliz, des Ausschusses, den am 9/19. Juli 1621 versammelten Landtag veranlaßte, sich, nach Bewilligung der geforderten außerorbentlichen Steuer, unter Hinweis auf die Kleinheit des Landes und die Unmöglichkeit, sich selbst zu schützen, an den Kurfürsten mit der Bitte zu wenden, daß er sich mit den benachbarten Fürster zum gemeinsamen Schutze ihrer Länder verbinden mög die man von der Größe des durch Herzog Christian d. J. von 2

schweig, Bischof von Halberstadt, zusammengebrachten Heeres, so wie von den Raubzügen Kenntnis erhielt, welche Christian und seine Scharen in Amöneburg, sowie in den Stiftern Münster und Paderborn verübt hatten, brach sich die Anschauung immer mehr Bahn, wie es "zur Abwehr besorgender Gefahr kein zuträglicheres Mittel gebe, als daß man sich der Benachbarten Schutz gebrauche", welche Anschauung die Ritterschaft, diesmal allein, dem Kurfürsten am 23. Februar 1622 schriftlich vortrug. Diese Eingabe der Ritterschaft kreuzte sich mit einem Erlasse des Kurfürsten an die gesamten Stände vom 25. Februar, in welchem sich der Kurfürst gegen die Heranziehung jeden fremden Schutes ausgesprochen und anscheinend eine weitere Geldbewilligung zur Durchführung einer besseren Organisation, Bewaffnung und Besoldung des Ausschusses, oder zur Anwerbung von Söldnern gefordert hatte. Aus Anlaß ber inzwischen erfolgten Besetzung der Stadt Treffurt und der in deren Nähe gelegenen Eichsfelder Orte durch die vom Herzog Wilhelm von Sachsen-Weimar geworbenen, auf dem Marsche nach der Pfalz begriffenen Regimenter wiederholte die Ritterschaft ihre Bitte, mit den benachbarten Fürsten wegen des Schuzes des Landes zu verhandeln, am 6. und 7. März. mals erklärte sich ber Kurfürst am 22. März 6) auf das Bestimm= teste dagegen, daß man "fremder Herrschaften Volk" auf das Eichsfeld nehme, welches "sich nit allein diesseits von Niemand commandieren lassen, sondern eben den Gewalt und Mutwillen, als der Feind ... verüben würde". Wiederholt forderte der Kurfürst, daß das Eichsfeld, "wie andere Stände auch thun . . . sich mit eigenem Volk, bessen man zu allen Zeiten mächtig sei, in Verfassung stelle". Diesem Ansinnen zu entsprechen, war die Ritterschaft, und wohl auch der Landtag, noch viel weniger bereit, als im Jahre 1591 (S. 12), da die Befürchtung gewiß sehr nahe lag, daß das mit den zu bewilligenden Geldern aufzustellende "eigene Bolt" viel zu klein sein würde, um so große Truppenmassen, wie sie Herzog Christian gesammelt hatte, vom Lande sern zu halten und daß das eigene Volk lediglich zum Kampfe gegen die Evangelischen, gegen sie selbst, benutzt werden würde. Lettere Befürchtung war nicht ungegründet, da der Landtag, sowie die Ritterschaft zu jener Zeit wiederholt gegen den Ausschuß die Rlage erhoben hatte, daß "ein solcher Ausschuß aus unbesonnener Frechheit ... sich eines mörderischen Aufstandes unterstanden und an denen Offiziers, Ritterschaft und Andere, denen er auf den Hals gehetzt, einen actus ausgelassen und Plünderung verursacht habe". 7)

Bährend so der Rurfürst und die Stände in gegenseitigem Mißtrauen die von jeder Seite gemachten Vorschläge verwarfen, trat die gefürchtete Katastrophe früher, als erwartet, ein. Christian benutzte einen im Jahre 1620 ober 1621 auf Beranlassung des kurfürstlichen Vogtes Johann Möring zu Rusteberg erfolgten Angriff des Ausschusses auf einen seiner Haufen, die bei dieser Gelegenheit bewirkte Tötung und Beraubung des in seinem Solbe stehenden Kapitains Westpahl, sowie die Weigerung des Oberamtmannes, gegen die Totschläger einzuschreiten und die geraubten Gelber herbeizuschaffen, als willkommenen Anlaß, das Eichsfeld in der Zeit vom 17. bis 23. Mai a. St. heimzusuchen und von dem seiner Macht gegenüber völlig wehrlosen Lande namhafte Summen zu erpressen, sowie im Juni 1623 ausgedehnte Plünderungen auf dem Eichsfelbe vorzunehmen. 8) Diese Einfälle Herzog Christians hatten den Kurfürsten auf das Höchste erbittert. Die Verhandlungen, welche die Stände mit dem Herzoge gepflogen, die Verträge, welche sie, "weil das Haupt, der Herr Oberamtsverwalter ausgewichen war, und man sich keine Ordinanz einholen, auch im ganzen Lande keinen Menschen von den Obern selber antreffen und sich Rats erholen oder tröstlichen Zuspruch ge= warten konnte", notgebrungen ganz selbstständig mit dem Herzoge geschlossen hatten den Argwohn des Kurfürsten gegen die Treue seiner Unterthanen verstärkt. 1) Er fürchtete, vielleicht nicht mit Unrecht, daß die Wiederholung solcher Einfälle protestantischer Heerführer die offenen und heimlichen Protestanten des Gichsfeldes in ihrem Widerstande gegen seine Bekehrungsversuche stärken, ja ihm vielleicht die Herrschaft über das Ländchen entreißen könnten. Diesen Gefahren glaubte der Kurfürst am Besten durch die Beschleunigung der Rekatholisierung des Eichsfeldes vorbeugen zu können. Sobald Tilly's Scharen im Juni 1623 Herzog Christian zum zweiten Male von dem Eichsfelde verscheucht, ließ er die längst ergangenen Befehle, daß Jedermann die von den katholischen

Geistlichen abgehaltenen Gottesdienste besuchen und keine Messe verfäumen solle, von Neuem durch seine Beamten einschärfen. 10) Schon etwas früher war den Duderstädter Bürgern der Besuch auswärtiger Kirchen wiederholt bei namhafter Strafe untersagt worden. 11) Nachdem einzelne Haufen des Tillyschen Heeres von der Verfolgung des Herzogs Christian zurückgekehrt waren und teils auf dem Eichsfeld, teils in dessen unmittelbarer Nähe Quartier bezogen hatten, bestellte der Kurfürst, "in der Ueberzeugung, daß ihn jett Niemand mehr werde hindern können", abermals eine Kommission zur Visitierung der Kirchen des Eichsfeldes, 12) welche die Bekehrung der letzten Protestanten des Landes bewirken sollte. Nach den Angaben der Jesuiten 13) war die Anzahl der Protestanten auf dem Eichsfelde zu der Zeit, als jene Kommission im Winter 1623/1624 zu Heiligenstadt zusammentrat, 14) eine recht ansehnliche. Noch lebten sechs evangelische Geistliche im Lande, welche in ihren 13 Kirchbörfern nicht einen Katholiken zählten; in anderen 10 Dörfern waren ebenfalls sämtliche Einwohner dem evangelischen Glauben treu geblieben, obwohl sie dem Zwange sich fügend, allsonntäglich die Gottesdienste der vom Kurfürsten dahin gesandten katholischen Geistlichen besuchten. In weiteren ungefähr 18 Dörfern hatte sich, obwohl auch für sie tatholische Pfarrer bestellt waren, nur die Hälfte ber Bewohner von dem evangelischen Bekenntnisse losgesagt, und endlich war Duderstadt, die größte und einflußreichste Ortschaft des Landes, nebst den zu ihr gehörigen 16 Dörfern kaum zur Hälfte von Ratholiken bewohnt. Diese Angaben der Jesuiten über die Zahl der Protestanten auf dem Eichsselbe, die wir nicht zu controlieren im Stande sind, 15) dürften keinesfalls zu hoch gegriffen sein, ba Wolf, dem wir die Erhaltung der Nachrichten verdanken, an einer anderen Stelle angiebt, daß von 6000 Einwohnern Duberstadts im Jahre 1624 nicht einer katholisch geworden sei. Mehr als 6000 erwachsene Personen dürften zu jener Zeit kaum in Duderstadt gelebt haben.

Die Kommissarien luben alsbald nach ihrem Eintressen zu Heiligenstadt die sechs evangelischen Geistlichen dorthin vor, um denselben zu befehlen, daß sie sich jeder geistlichen Amtsthätigkeit zu enthalten und binnen 2 Monaten das Land zu verlassen

hätten. 16) So weit die Nachrichten reichen, folgte keiner der Geiftlichen der Borladung und keiner verließ seine Gemeinde freiwillig. Man scheint das bisher beobachtete Verfahren auch diesmal innegehalten zu haben, und zuerst gegen die bedeutenderen Geistlichen vorgegangen zu sein. Der Pastor Höne zu Tastungen, welchen man in Hinblick auf den großen Zudrang der Duderstädter zu seinen Predigten für den einflußreichsten halten mochte, und welcher die Pfarrstelle seit 1576 ober 1577, also seit fast 50 Jahren bekleidete, (I. 86) wurde, als er sich am Sonntage Trinitatis, den 23. Mai a. St. in aller Frühe nach seinem andern Pfarrdorfe Wehnde zur Abhaltung des Gottesdienstes begeben wollte, auf offener Landstraße, gemäß des ausdrücklichen Befehls des Kurfürsten, 17) durch den Bogt zu Harburg und durch den Landeshauptmann Fritz Morlin, 18) "welche auf ihn mit etzlichen Einspännigen und etzlichen zu Pferd und zu Fuß Volk gewegelagert," aufgehoben. Morlins Kuecht setzte Höne das gespannte Faustrohr auf die Brust und rief: "Gib dich gefangen, schelmischer Pfaffe"! Die übrigen Gewaffneten sprangen hinzu, ergriffen den Paftor, warfen ihn auf ein bereit gehaltenes Pferd und führten ihn "durch die stehende Frucht zu Fuß und zu Roß, quer durch das Feld nach Heiligenstadt". 19) Die offene Heerstraße vermied man wohl deshalb einzuschlagen, weil man in den Dörfern keine Aufregung verursachen wollte, vielleicht auch die Befreiung des Gefangenen durch seine Glaubensgenossen befürchtete. Die Ge= richtsherren des Bodenstein beschwerten sich über die Gefangennahme des Pastors bei dem Oberamtmanne und bei den kurfürstlichen Kommissarien, gaben auch dem Herzoge Friedrich Ulrich von Braunschweig von der Gewaltthat Nachricht. Dieser säumte nicht, unter Bezugnahme auf die gerade damals zwischen ihm und dem Kurfürsten von Mainz wieder aufgenommenen gütlichen Verhandlungen wegen der Landeshoheit über Bodenstein, von dem Oberamtmanne am 5. Juni a. St. die sofortige Freilassung Hönes und bessen Wiedereinsetzung in sein Pfarramt zu fordern. Alg dieser Forderung nicht alsbald entsprochen wurde, ja als nicht einmal eine Antwort bes Oberamtmannes erfolgte, suchte ber Herzog seinen Better, den Herzog Christian den Aelteren von Braunschweig, Bischof zu Minden, sowie den Kurfürsten von

Sachsen für die Freilassung des Gefangenen zu interessieren. Der Riedersächsische Kreistag stellte am 16. Juni dem Kurfürsten von Mainz vor, den von Wintsingerode hätte stets die freie Ausübung der Augsburger Konfession und die Besetzung der Pfarrstellen innerhalb ihres Gerichtes mit lutherischen Geistlichen zugestanden. Diesem "Herkommen zuwider, würden die von Wingingerode in der Ausübung der Religion ihres Bekenntnisses behindert, ein Pfarrer sei verjagt". Der Kreistag ersuchte den Kurfürsten, die von Winzingerode, "die Glaubens- und Schutverwandten" des Kreistages ferner nicht zu beschweren und den Pfarrer frei zu lassen. Diese Verwendungen hatten ebensowenig Erfolg, als die fortwährenden mündlichen und schriftlichen, in Heiligenstadt angebrachten Bitten des Patronatsherren, um Freilassung des Geist= lichen. Erft als Kurfürst Johann Georg von Sachsen, sowie der Graf von Schwarzburg, deren Vermittlung von mehreren Seiten angerufen worben, mit dem Kurfürsten Johann Schweikart von Mainz Ende Juni zu Henneberg zusammentrafen und diesen mündlich baten, "die vfm Eichsseld vorgehende Reformation ab= zustellen und die abgeschafften evangelischen Prediger zu restituiren", erfolgte wenigstens die Freilassung des Pastor Höne. Es wurde demselben aber "angedeutet, daß er sich fürder des Ortes zu Tastungen und Wehnde enthalten sollte" und von den von Bingingerode, welche Höne persönlich aus Heiligenstadt abholten, "begehrt, die anderen Pfarrherrn aus Ohmfeld und Winzingerobe nach Heiligenstadt zu verschaffen, damit die Mainzer Räte ihren habenden Befehlig denen auch anmelden könnten". Höne verließ seine Pfarrei und wandte sich nach Sondershausen, wo seine Söhne als Geistliche wirkten; bort hat er im Jahre 1634 sein Leben beschlossen. 20) Die übrigen fünf Geistlichen, welche nun der wiederholten Vorladung nach Heiligenstadt Folge leisteten, erhielten dort den Bescheid, "sie sollten sich ihrer Aemter in den Dörfern enthalten, und solche bis zu Jacobi gänzlich räumen". Die Bemühungen der von Hanstein, die Ausweisung ihrer Geist= lichen rückgängig zu machen, die Fürbitte, welche der hierum angegangene Kurfürst von Sachsen für sie einlegte, blieben fruchtlos. Ende Juli und Anfang August, nachdem sämtliche evangelische Geiftliche aus ihren Pfarreien entfernt waren, fanden sich der

erzbischöfliche Kommissar Nagel, zahlreiche katholische Geistliche und einige Jesuiten mit dem Hauptmann Wolf Schipper 21), "etlichen Einspännigen, vielen Musquetieren und eichsfeldischen Ausschüffern in sämtlichen bisher evangelischen Dörfern ein. Da ihnen die Rirchen nirgends freiwillig geöffnet wurden, so ließen sie diese er= brechen, setzten katholische, meist in der Nachbarschaft wohnende Geistliche als Pfarrherrn der betreffenden Orte ein, bewirkten den Wiederverschluß der Kirchen und übergaben die Schlüssel den neu bestellten Pfarrherrn. Die von dem Kurfürsten von Sachsen am 3. September und vom Herzog Friedrich Ulrich von Braunschweig am 16. desselben Monats an den Kurfürsten Johann Schweikart wiederholt gerichteten schriftlichen Bitten, der auf dem Eichsfelde begonnenen, "der Kaiserlichen Deklaration zuwiderlaufenden Reformation Einhalt zu thun und die Thätlichkeiten einzustellen", ließ Johann Schweikart gänzlich unbeachtet. Wurde auch geduldet, daß einzelne evangelische Geistliche sich noch bis zum Schlusse des Jahres auf diesem oder jenem adligen Site aufhielten, 22) so war es diesen Geistlichen doch durch die sehr dichte Belegung ihrer Pfarrdörfer mit kaiserlichen Truppen, meist Croaten, 23) unmöglich gemacht, bei ihren bisherigen Beichtfindern seelsorglich thätig zu sein. Herzog Friedrich Ulrich von Braunschweig versicherte den bedrückten Protestanten am 16. September, "er trage inniges Mitleiden mit ihnen und werde dahin trachten, daß sie bei dem reinen Worte Gottes zur Erlangung der ewigen Seligkeit er= halten würden". Er begehre und ermahne sie: "ihr wollet inzwischen beständig bleiben und mit ernstlichem Anrufen Gottes ein gutes Herz fassen". Die Gerichtsberren faßten sich ein gutes Herz, weigerten sich, trop ber ihnen wieder und wieder unter den härtesten Androhungen zugehenden Befehle beharrlich, die evangelischen Geistlichen aus ihren Schlössern fortzuschaffen und die evangelischen Bewohner der Gerichtsdörfer zum regelmäßigen Be= suche der katholischen Gottesdienste, sowie dazu anzuhalten, daß die überall wüst liegenden Pfarrländereien von den Ortsinsassen für den neubestellten Pfarrherrn bestellt würden.

In den Orten, deren Bewohner sich während der letzten 10 Jahre wenigstens äußerlich zur römischen Kirche gehalten hatten, wurde nicht mehr die bisherige Nachsicht geübt, vielmehr streng darauf gehalten, daß die in der kurfürstlichen Verordnung vom 10. Juni 1624 24) gegebenen Vorschriften genau beobachtet wurden. Die "zeithero verbliebenen Seelenmessen, wie auch das Sakrament der heiligen Delung" wurden wieder eingeführt. Ueberall wurden die Befehle wegen pünktlichen Besuchs des katholischen Gottesdienstes erneuert, nur die Höhe der auf die Versäumnis des Kirchganges gesetzten Strafen war eine verschiebene. Mit den katholischen Geistlichen fanden sich auch wieder, auf kürzere ober längere Zeit, Jesuiten in den Orten ein, welche sich bestrebten, die Bewohner "in der Religion zu unterrichten". 25) In Duder= stadt waren die Ratsmitglieder, welche den evangelischen Glauben nicht aufgeben und nicht katholisch werden wollten, am 25. Mai ihrer Aemter entsetzt worden. 26) Alle diese Maßregeln hatten aber doch nur einen geringen Erfolg. Zwar erzählt Wolf, 27) daß die Anordnungen des Kurfürsten "in den Hansteinschen und Winzingerodeschen Gerichten, in welch letzterem man sonst solche Schritte zu thun Bedenken getragen hatte, genau und ruhig voll= zogen seien", und daß auch die Unterthanen, denen der Kommissar und ein Jesuit die kurfürftlichen Befehle bekannt gemacht habe, versprochen hätten "die Stimme ihres hirten zu hören und sich in der katholischen Religion unterrichten zu lassen". Wolf hat diese Worte den Tagebüchern der Jesuiten entnommen, 28) er hat aber in seiner so oft gerügten Manier vergessen zu erwähnen, daß, wie einige Zeilen früher in den gedachten Tagebüchern vermerkt ist, jenes Versprechen "aus Furcht vor dem Gefängnisse zu Heiligenstadt" gegeben war, in welchem, "wie die Evangelischen wußten, einer der Ihrigen etliche Wochen gefangen gehalten worden war, weil er das früher in den Weizen gesäte Unkraut, den Be= sehlen des Kurfürsten zuwider, bei sich aufzubewahren gewagt Wolf macht ferner, freilich wieder an einer anderen Stelle, 29) die bereits oben erwähnte Mitteilung, daß die Jesuiten Johann Falko und Daniel Lippius, ein Convertit, 30) trop aller Mühe und Arbeit während des Jahres 1624 von 6000 Duder= städter Bürgern nicht einen einzigen zu bekehren vermochten und erst im Jahre 1625 einige Bürger gewannen. Noch Ende bes Jahres 1624 hielt der Oberamtmann Westphal dem nach Heiligen= stadt vorgeladenen Heinrich von Winzingerode vor: 31) "Er würde nit allein von den Einspännigen, so er mit J. Kurf. Gn. Befehlig in die Dörfer geschickt, sondern auch durch Schreiben, deren ihm gestern noch zwei zukommen," benachrichtigt, "wie halsstarrig und widerwärtigk sich J. Kurf. In. widersetzt würde . . . es wäre gleichwol eine Schande, daß die Leute nit in die Kirche gingen. Die itzigen Prediger wären ein halb Jahr dagewesen, käme Niemandes, als etwa ein Mann zur Kirche, da doch der Apostel sagte: "Prüfet Alles und das Sute behaltet".

Ende des Jahres 1624, oder in den ersten Tagen 1625 verließen die letzten evangelischen Geistlichen das Eichsfeld. Ihre Gerichtsherren, denen eröffnet worden, daß sie, falls sie die aus= gewiesenen Geistlichen noch ferner in ihren Häusern dulden würden, nicht nur den Verluft ihrer sämtlichen Pfand- und Lehngüter sondern auch die Zurücknahme der Erlaubnis, in ihren Häusern für sich und die Ihrigen evangelischen Gottesdienst — aber ohne Geistlichen — zu halten, zu erwarten hätten, schafften bie Geistlichen in das Braunschweigische. Als die Gerichtsherren trotz aller Drohungen sich nicht dazu verstanden, ihre Gerichtseinge= sessen zum Besuche bes katholischen Gottesbienstes anzuhalten, ließ ber Oberamtmann am Stephanstage 1624 a. St. durch seine Einspännigen in den Dörfern auf den ausdrücklichen Befehl des Kurfürsten bekannt machen, daß Jebermann, welcher die katholischen Gottesdienste versäume, mit einer dem Kurfürsten gebührenben Strafe von einem Thaler belegt werden würde. 32) Strafe wurde gegen die Zuwiderhandelnden durch die benachbarten kurfürstlichen Amtsvögte unnachsichtlich festgeset 33) und mit der größten Härte, oft von 40 bis 50 Personen in einem Dorfe, bei-Den die Strafen nicht bar Erlegenden wurde ihr Vieh und der geringe Hausrat gepfändet. Ergab der Verkauf ber gepfändeten Gegenstände die festgesetzten Bußen nicht vollständig, ober fand man bei den Straffälligen keine Pfandstücke vor, so wurden gegen sie mehrtägige harte Freiheitsstrafen vollftreckt. 34)

Im Januar 1625 erfolgte die Austreibung der evangelischen Lehrer und Kirchner aus ihren Dienstwohnungen. Sie erhielten den Befehl, die Häuser zu verlassen, mit dem Bedeuten, daß, falls sie das Ihrige nicht rechtzeitig aus den Häusern bringen

würden, der Vogt "ihre Habe vor die Thüre setzen lassen werde".35) Die Gemeinden wurden angewiesen, die neuernannten katholischen Kirchner (Opfermänner) aus benachbarten Dörfern abholen zu lassen. Kamen sie dieser Anweisung nicht nach, so wurden die durch die Uebersiedelung der katholischen Opfermänner entstandenen Kosten von ihnen zwangsweise beigetrieben. 36) An einzelnen Orten wies man auch den neubestellten katholischen Geiftlichen die leerstehenden Pfarrhäuser zur dauernden Wohnung an und forderte von den Gemeinden die Einholung dieser Geistlichen. 37) Sämtliche durch die Berjagung der evangelischen Geistlichen frei gewordenen Pfarrstellen vermochte man wegen des noch immer herrschenden Rangels an brauchbaren katholischen Pfarrern nicht mit im Orte wohnenden Personen zu besetzen. Die Bevölkerung suchte sich aller dieser Maßregelungen so gut zu erwehren, als es unter den obwaltenden Verhältnissen möglich war. Wenn die auswärts wohnenden Geistlichen zur Abhaltung der Gottesdienste eintrafen, versagten die Glocken, welche zur Kirche rufen sollten, den Dienst. Hier war der Glockenschwengel zerbrochen, dort flog der Klöppel beim ersten Schwunge der Glocke aus dieser heraus, das Einläuten des Gottesdienstes konnte nicht bewirkt werden, die Kirchen blieben unbesucht. 39) Die gegen die säumigen Kirchgänger voll= streckten Strafen machten die Bestraften zu keinen besseren Kirchenbesuchern. Als es Ende des Jahres 1624 in Tastungen bekannt geworden, daß ein katholischer Geistlicher das Pfarrhaus beziehen solle, fand man dasselbe eines Morgens erbrochen, die Oefen herausgerissen, die Thüren und Fenster zerschlagen. Trop aller Bemühungen des Bogtes zu Harburg, trop "allerhand Zwangsmittelu", welche der Oberamtmann dem Vogte anzuwenden befahl, war nicht zu ermitteln, wer der oder die Zerstörer des Hauses gewesen. Auch das an die Gerichtsherren, denen im Uebrigen die Gerichtsbarkeit fast völlig entzogen war, gerichtete Ersuchen sich um die Ermittelung der Thäter zu bemühen, hatte keinen Erfolg, was freilich nicht allzusehr auffallen kann. 39) Die Gemeinde, von dem Vogte aufgefordert, das Pfarrhaus wieder in bewohnbaren Zustand setzen zu lassen, weigerte sich dieser Aufsorderung nachzukommen, sodaß dem Vogt Nichts übrig blieb, als die Wiederherstellung des Hauses selbst in die Hand zu nehmen,

deren Kosten freilich später von der Gemeinde zwangsweise bei= getrieben wurden. In Duderstadt, wo zu Anfang des Jahres 1625 eine besondere Mission 40) der Jesuiten errichtet worden, 41) wurde den Einwohnern am 8. Februar des genannten Jahres befohlen, daß "ein Jeder sich bis zu den kommenden Oftern dem katholischen Glaubensbekenntnisse accomodieren, daß in der Schule der onkatholische Katechismus abgeschafft, und daß die Kinder, welche den Befehlen des Kurfürsten zuwider auf fremde Schulen geschickt seien, binnen 14 Tagen zurückgerufen und bei unablässiger Pön zum Besuche ber katholischen Schule angehalten werden Diejenigen, welche die gestellten Fristen ungenutt ver= streichen ließen, "müßten ihr häußliches Anbleiben anderweit suchen". 42) Die in großer Menge auf dem Eichsfelde und in dessen nächster Nähe liegenden Tillpschen Truppen, welche im Jahre 1626 zur Bekämpfung des Königs Christian IV. von Dänemark durch verschiedene Haufen Wallensteins verstärkt wurden, machten jeden Widerstand unmöglich. Als nach dem Tode des Herzogs Christian d. J. von Braunschweig (6. Mai) der Versuch des Königs von Dänemark, sich auf dem Eichsfelde festzuseten, ober nach dem Süden durchzubrechen, mißlungen und sein Heer bei Lutter am Barenberge (17. August) vernichtet worden, kehrten die zeitweilig zur Bekämpfung und Verfolgung der Dänen aus dem Eichsfelde gezogenen ligistischen Truppen im Spätsommer 1626 zum teil in ihre früheren Quartiere zurück und "Tilly spielte allein den Meister im Lande". 43) Run begannen sich die Bekehrungen schneller zu vollziehen. Es wurden die ligistischen Soldaten — unter denen die des Cronenbergischen Regiments besonders genannt werden —44) "in solchen Mengen in die Häuser der Evangelischen gelegt, daß die armen Leute elendiglich gedrückt und gedrängt wurden. Bei dieser Pressur sind die Mönche und Jesuiten häufig zu den Protestanten in die Häuser gedrungen, haben sie zum Abfall von der evangelischen Lehre ermahnt, und wenn die Protestanten bei ihnen gebeichtet, ihnen einen Zettel übergeben, auf dessen Borzeigung sie der beschwerlichen Einquartierung losgeworden. 45)

Aurfürst Johann Schweikart, welcher am 17. September 1626 gestorben, hatte mit rücksichtsloser Gewalt und Strenge seine evangelischen Unterthanen zur Beobachtung der Formen der römischen Rirche gezwungen, aber erft seinem Nachfolger, dem am 20. Oktober desselben Jahres gewählten Georg Friedrich von Greifenklau, war es vorbehalten, den Protestantismus auf dem Eichsfelde fast völlig zu vernichten. Er wollte gleiche Lorbeeren in dem Kampfe gegen die Evangelischen erringen, wie seine letzten fünf Vorgänger. Er verstärkte den Druck, welcher auf den Protestanten lastete wesentlich, als mit Beginn des Jahres 1627 noch zahlreichere kaiserliche und ligistische Truppen auf das Eichsseld gelegt wurden, und als er von dem Fürstentage zu Mühlhausera geimtegrend, Rovember des gedachten Jahres, zur oxmpfangnahme der Huldigung Heiligenstadt besuchte. Auch für diesen Kurfürsten waren, ebenso wie für seine Vorgängere, politische Rücksichten mit bestimmend, wenn er die Machtstellung der römischen Kirche auf dem Eichsfelde noch mehr befestingen, den Protestantismus völlig auszurotten strebte. Höchst woahrscheinlich hätte der evangelische, größere Teil der Stände, tie zahlreiche noch vor Kurzem evangelische Bevölkerung sich geron einem anderen, ihren Glauben teilen= den Fürsten unterworfept. Es wäre wenigstens sehr erklärlich, wenn solche Wünsche in den Herzen der Eichsfelder Unterthanen Georg Friedrichs entstandern waren. Die Behandlung, die sie erfahren, war ganz dazu angetha in, das Verlangen nach einem gerechteren Herrscher bei ihnen rege weerden zu lassen. Und doch hatte der Kurfürst in Wirklichkeit einden Abfall seiner Unterthanen nicht zu befürchten. Selbst wenn die Michsfelder einen Aufstand geplant hätten, so lag ein Gelingen bestsselben bei der großen im Lande und in dessen Rähe stehenden taiserlichen Truppenmacht kaum im Bereiche der Möglichkeit, zun sal keiner der völlig niedergeworfenen evangelischen Fürsten im Stoanbe war, eine berartige Erhebung zu begünstigen ober gar zue unterstützen. Weit eher hätte sich ber Kurfürst in dem Besitze a des Landes durch den Kaiser und durch dessen übermächtigen S feldherrn, den Friedländer, bedroht glauben können. Rach weldser Seite hin die Befürchtungen des Kurfürsten rege geworden, bürfte taum festzustellen sein. Jedenfalls aber fühlte er sich in voem Besitze des Eichsfeldes nicht sicher. Diese Unsicherheit veranlaßte den Kurfürsten bei der Huldigung von sämtlichen Ständen das eidliche Versprechen zu verlangen, daß "falls er gefangen würde, oder sonst in Ungemach käme, die Stände sich, selbst von ihm, an keinen anderen Herren verweisen lassen wollten, es sei denn, daß das Domkapitel zu einer solchen Verweisung seine Einwilligung gegeben habe, und diese ihnen, mit dem großen Kapitelsiegel versehen, vorgezeigt würde". 48) Auch diese nach einigem Bögern von sämtlichen Ständen abgegebene eidliche Zusage genitzte nicht, die Besorgnisse des Kurfürsten zu zerstreuen. Er wolkte, das sämtliche Eichsfelder in ihm nicht nur ihren Landesberren sehen, sondern auch ihren oberen Seelenhirten verehren sollten.

Rach turgem Aufenthalt am 14./24. November reifte ber Aurfürst wieder aus Meiligenstadt ab und nun ging ber Oberamtmann alsbalb noch scherrfer gegen biejenigen vor, welche nicht zu der katholischen Konfesstwan übertreten wollten. Auf den alleinigen Befehl des Kurfürstehn, aber auf Kosten des Landes war, angeblich zum Schuhe des Kondes, "eine erkleckliche Anzahl Solbaten" geworben, 47) welche felbit ben Ratholiten gur Plage wurden, 48) obwohl fie fast ausschließlich bazu bienten, die Evangelischen planmäßiger ju brangfalen, albe bas burch bie taiferlichen und ligistischen Truppen geschehen konnte, ba biefe boch auch ab und zu etwas Anderes zu thun hatten. Hier und ba wurden bie Evangelischen zur Auswanderung genötigt. Sichon am 15. Mai 1627 a. St. hatte ber Burger D. Schwaneflügel zu Duberstadt geflagt: "Allhier geht die Berfolgung mit une armen Chriftgläubigen vis newe wieder start an. Weiß balb nicht, wo ich mein Weib und Rinder hindringen foll". 49) Gende des Jahres mußte er mit ben Geinen ber Beimat ben Rilliden tehren und durfte sich erst wieder einfinden, als bas Eichsfelso unter Beimarifder Regierung frand. Philipp von Bilgingsleeben, welcher de Stelle eines Stadthauptmanns in Duberftadt beiteibete, erhielt vor Ablauf ber bei feiner Bestallung bedungeneig Beit, am 22. Februar 1628 a. St., von dem Oberamtmanne du Heiligenstadt berr Befehl, feine Dienstwohnung und die Smadt binnen Bu räumen, weil er nicht fatholisch werber i wollte. 10) Bete 5 Tungen mehrten sich in Folge bes gelibten Druckes von

Tage zu Tage. Bis zum Ende bes Jahres 1629 hatten es die Jesuiten erreicht, daß Duderstadt und dessen Umgebung "ganz katholisch" war. Wie sich diese Bekehrungen vollzogen, ergiebt am Schlagenosten die nachstehende Aeußerung des Jesuiten Wolf: 51) "Man muß aber gestehen, daß der so schnelle und häufige Uebergang zu den Katholiken mehr durch die überlästigen Hausprediger, nämlich durch die kaiserlichen Soldaten 1626 und durch die scharfen Befehle 1627, entweder die Stadt ober die Religion zu verlassen, als durch die Jesuiten bewirkt wurde. Allein was half es? Aeußerlich waren viele Bürger katholisch, innerlich Protestanten und nach drei Jahren auch wieder äußerlich". Diese Anschauungen über den geringen Wert der damaligen Bekehrungen finden durch die Protokolle ihre Bestätigung, welche der Jesuitenpater Conrad Otto über die von ihm und von dem Weltgeistlichen Hermann Underberg in den Gemeinden des Archipresbyterialsbe= zirkes Kirchworbis in der Zeit vom 16. bis 20. Mai 1628 abgehaltenen Kirchenvisitationen aufgenommen hat. 52) In einzelnen Orten fanden sich zu der Visitation in den Kirchen nur sehr wenige Personen, ja Niemand, ein, so in Breitenholz, Kirch- und Ralt-Ohmfeld. In anderen Orten, wie in Deuna und Bernterobe, gab es auch damals noch einzelne Keper, in Bischofferobe war die Kirche noch immer nicht von den Spuren des in derselben gehaltenen evangelischen Gottesdienstes gefäubert. Fast überall zeigte sich große Unkenntnis in den katholischen Glaubenslehren und in dem Katechismus. Die Wut, Proselyten zu machen, die fort und fort ergangenen Befehle, den als richtig erkannten Glauben eben so zu wechseln wie ein Kleidungsstück, hatten die unver= meidlichen Früchte getragen.

Der am 8. Juli 1629 erfolgte Tod des Kurfürsten Georg Friederich bewirkte eine Aenderung in der Lage der Protestanten nicht. Sein am 8. August erwählter Nachfolger, Anselm Casimir Wambold von Umbstad, ließ durch seine eigenen Mannschaften, sowie durch die, vielleicht gerade deshalb noch immer auf dem Eichsselde zurückgehaltenen ligistischen Truppen, seine noch am Evangelium hängenden Unterthanen, so viel als möglich aussaugen

und finanziell ruinieren, jebe protestantische Regung unterbrucken. An keinem Orte, auch nicht in ben ftets mit ftarker Einquartierung belegten Saufern ber Abligen, wurde ein protestantischer Geiftlicher gebulbet. Dehr und mehr erftarb unter bem furchtbarem Drud das evangelische Leben. Für die Benigen, welche trots aller Leiben ihrem protestantischen Glauben — heimlich ober offen - treu geblieben waren, trat erft bann eine Milberung ihrer Lage ein, als im Jahre 1632 Teile bes schwebisch-beutschen Beeres bas Eichsfelb berührten und fich jur bauernben Befetaung bes Lanbes anschickten. Bergog Wilhelm von Sachlen-Beimar 53) nahm das Eichsfeld am 27. Februar für die Krone Schweben in Besitz und ließ sich von ben nach Duberstadt berufenen Landftanden, sowie auch von bem Bater Reftor ber Jesuiten eiblich versprechen, bag fie miber die Rrone Schweben und beren Bunbesgenoffen weber heimlich noch öffentlich etwas unternehmen wollten". 54) Es verging aber noch ein volles Jahr, ebe irgend welche Schritte gethan wurden, um ben Protestantismus wieder zu beleben. Eines Teils hinderten die Ansprüche, welche die Herzöge von Braunschweig, besonders Herzog Friedrich Ulrich und Bergog Georg, auf bas Eichsfeld zu haben glaubten, 55) ben Bergog Bilbelm von Beimar baran, alsbald eine eigene Regierung in dem, ihm vom König Guftav Abolph als Entschädigung für aufgewandte Rriegstoften überlaffenen ganbe einzurichten, andern Teils vermied Bergog Bilhelm mit voller Absicht jebe Maßregel, welche als eine Begunftigung ber Protestanten batte angesehen werben tonnen. Rein tatholischer Geiftlicher wurde feitens bes Beimarischen Gouverneurs — später ber Regierung vertrieben, fein evangelischer Prediger von den Behorben berbeigerufen. Selbst die Jesuiten ließ Bergog Wilhelm im Lande, wenn er ihnen auch im Interesse ber Orbensmitglieber riet, Die Mission in Duberstadt aufzuheben. ba) Erst als ziemlich bestimmte Anzeigen vorlagen, daß bie Jesuiten in Beiligenstadt, bem von ihrem Bater Rektor abgegebenen eidlichen Angelöbnisse zuwider, mit den faiferlichen Geerführern in Berbindung ftanben, 57) erfolgte im Mars 1633 die Austreibung ber Orbensmitglieber, 56) Am 6. März 1632 befand sich auf bem Eichsfelbe und in ben nächsten, an bessen Grenze gelegenen Borfern wohl noch kein

evangelischer Geistlicher. An dem gedachten Tage veranlaßte der braunschweigische Drost zu Osterobe, auf die Bitte des damaligen Besitzers von Abelsborn, den Pastor Neuberti zu Landolphshausen bei Göttingen, sich nach dem genannten Schlosse zu begeben, um dort und in den benachbarten Dörfern einige Kinder zu taufen und den Bewohnern das Abendmahl zu reichen. 59) Aber nach und nach fanden sich im Laufe dieses und des folgenden Jahres, von der Bevölkerung gerufen, an einzelnen Orten wieder evangelische Geistliche ein, z. B. in Duberstadt, in Deuna, sowie in den Hansteinschen und Wingingerodeschen Gerichtsdörfern. Die fatholischen Geistlichen hatten diese Orte, in denen sie die protestantische Bevölkerung nun nicht mehr durch die kurfürstlichen oder durch die kaiserlichen Soldaten in die Kirche treiben lassen konnten, meist freiwillig verlassen. 80) An einzelnen Orten mit überwiegend protestantischer Bevölkerung, in denen katholische Geiftliche verblieben waren, z. B. in Duberstadt, kam es zu Ausschreitungen. Die Evangelischen bieser Stadt, vielleicht der Rat selbst, hatten zwei evangelische Geistliche berufen und denselben die beiden im Innern der Stadt gelegenen Kirchen, sowie die Pfarrwohnung, übergeben, nachdem der allein noch in Duderstadt verweilende katholische Pfarrer, Christoph Jagemann, der spätere erzbischöfliche Kommissar, 61) aus Kirche und Pfarrei ausgetrieben worden. Ebenso war der Lehrer, Mauritius Gubenus, — ein ehemaliger evangelischer Geistlicher — 62) "von seinen eigenen Schülern auf Anstiften ihrer "undankbaren" Eltern aus dem [Schul] Hause gejagt". 63) Freilich waren diese undankbaren Eltern erst vor Aurzem gezwungen worden, ihre Kinder von auswärtigen Schulen zurückzurufen und in die katholische Schule zu schicken (S. 68). Anscheinend wurde auch versucht, den Pfarrer Jagemann gänzlich aus der Stadt zu entfernen. Diese Vorkommnisse waren, auf welche Weise ist unbekannt, zur Kenntnis des weimarischen Gouverneurs, des Obristen von Esleben zu Heiligenstadt, gekommen, welcher alsbald, am 19./29. Januar 1633, dem Rat zu Duderstadt befahl: 64) "dem katholischen parocho, Herrn Christoph Jage= mann, die Kirchen unserer lieben Frauen für dem neuen Thor gelegen" einzuräumen und anzuordnen, daß derselbe in dieser Kirche "das exercitium catholicae religionis" ausüben, "auch da Jemand

unter den katholischen Bürgern sich ehelichen kopulieren zu lassen gemeint, oder da eine Todesleich zu begraben, oder Kinder zu taufen von ihm begehrt würde, solches alles in berührter Kirche ungehindert ins Werk seben könne". Ferner ordnete Esleben an, daß Pfarrer Jagemann alle Kirchengeräte, welche den Evangelischen entbehrlich, erhalten und wieder in seine frühere Pfarrwohnung eingewiesen werden solle. Die beiden evangelischen, sowie der katholische Geistliche sollten sich "auf der Kanzel, auf der offenen Straße und sonst, Einer gegen den Andern, ehrerbietsam, friedlich, bescheidentlich und onklagbarlich verhalten". Sollte sich einer der Geistlichen nicht hiernach achten, so erwarte ber Gouverneur sofortige Anzeige, um gegen den angreifenden Teil einzuschreiten. Endlich wurde dem Rate anbefohlen, auch die gesamte Bürgerschaft anzuweisen, "diese drei Pfarrherren bei ihren functionibus unmolestiert zu lassen, ihnen allen schuldigen Gehorsam, Respekt und Ehrerbietung zu bezeigen, auch selbst untereinander, der katholische mit den der Augsburgischen Konfession gugethanen, friedlich zu leben".

In demselben versöhnlichen Sinne ging die weimarische · Regierung auch dann por, als sie sich zum vollständigen Berbleiben im Lande eingerichtet. Sie suchte sowohl Katholiken wie Protestanten in gleicher Weise gerecht zu werben. Nirgends wurden von der Regierung evangelische Geiftliche ohne Weiteres angestellt, sondern vorher stets Ermittelungen darüber angeordnet, ob die Anstellung solcher Geiftlichen dem religiösen Bedürfnisse der Mehrzahl der Bewohner und dem Herkommen entspreche. Auf dem am 28. Juni/7. Juli 1633 zu Heiligenstadt abgehaltenen Landtage sollte eingehend erörtert werden "wie die geistlichen Aemter und Pfarrer bisher bestellt seien". 65) Der von der Ritterschaft dem Herzoge Wilhelm bei dessen Anwesenheit auf dem Eichsfelde im März des gedachten Jahres vorgetragenen Bitte: "an Stelle der ihnen aufgedrungenen katholischen Pfarrer wieder evangelische Pastore" berusen zu bürfen, gab der Herzog nur in so weit nach, als er der Ritterschaft versprach, daß denjenigen von ihnen, das Recht evangelische Geistliche zu berufen, unbenommen bleiben solle, welche nicht nur ihr Patronatsrecht, sondern auch ferner nachzuweisen vermöchten, daß die von ihnen legal bestellten Pfarrer von

mainzer Behörden widerrechtlich verjagt worden seien. 66) War die weimarische Regierung irgend wie über die Rechte der Patrone im Zweifel, konnte sie sich nicht davon überzeugen, daß die Mehrheit der Bewohner des Ortes dem evangelischen Glauben treu geblieben, so versagte sie die Bestätigung der von den Patronen berufenen evangelischen Geistlichen. So wurde die auf den 9. Auguft 1634 anberaumte Einführung des Michael Triebel als evangelischer Paftor zu Rengelrobe "wegen vorgefallener Negation" am 2. des genannten Monats aufgeschoben und ist nie erfolgt. 67) Sticht auch dieses Verfahren der weimarischen Regierung sehr wohlthuend gegen die Unduldsamkeit und Verfolgungssucht der mainzer Behörden ab, so war dasselbe doch wenig geeignet, den sich noch überall im Lande regenden Protestantismus wieder erstarken zu lassen. Die völlig jesuitisch geschulte römische Geistlichkeit nahm die ihr bewiesene Duldung als ein Recht in Anspruch, welches sie Andersgläubigen niemals zuzugestehen gewillt war. Sie betrachtete die Parität, welche die weimarische Regierung beiden Konfessionen gegenüber übte — wie das ja noch heute geschieht — als ein Zeichen der Schwäche und handelte banach. Sie sorgte dafür, daß in allen den Orten, wo es irgend wie die Lauheit der Einwohner gestattete, sich katholische Priester auch wider den Willen der Regierung einfanden und festzusetzen suchten.68) Hiernach kann es nicht überraschen, daß nur für eine kleine An= zahl von Orten die Anwesenheit evangelischer Geistlichen zu jener Zeit nachweisbar ist. Es zeugt vielmehr die Thatsache, daß außer in Duberstadt in sämtlichen Pfarrbörfern des Hansteinschen 69) und Wintsingerobeschen Gerichtes, 70) in Deuna mit Follenborn, 71) in Rüdigershagen, 72) in Berlingerobe, 73) in Teistungen, 74) in Resselreden, 75) und in Heiligenstadt 76) evangelische Geistliche vorhanden und, mit Ausnahme von Heiligenstadt, nicht von der Landesregierung, sondern von der Bevölkerung herbeigerufen waren, von dem trot aller Bedrängnisse noch immer auf dem Eichsfelde regen evangelischen Leben. Auch für die meisten Häuser des Abels, z. B. für Bernterobe mit Ascherobe und Martinfeld, 77) waren wieder evangelische Hausgeiftliche angestellt, welche wie das vor dem Jahre 1624 stets geschehen, in jenen Häusern für den Hausherren, dessen Familie und bessen in Brot und Lohn stehende Dienerschaft Hausgottesbienfte abhielten, von benen man andere Evangelische nicht, wie die Lurfürften von Mainz verlangten. gurficaewiefen baben wird. An einzelnen Orten traten auch bie bisberigen fatholischen Briefter, 3. B. ber Ergpriefter Seinrich Cappel zu Ershausen, 78) zur evangelischen Kirche über. Ru einer Einigung aller ber ebangelischen Gemeinben, benen jene Geiftlichen vorstanden, ober jum Anschlusse jener Gemeinden an eine der benachbarten, bereits organisierten Rirchengemeinschaften tam es aber auch bamals mabrend ber furgen Dauer ber meimarischen Regierung nicht. Die "Consistoriales" welche ben "aufs Gichsfeld verordneten weimarischen Raten" beigegeben waren, erließen zwar verschiedene generelle Berfügungen in Kirchensachen, verlangten und erhielten gern die Unterordnung famtlicher evangelischen Geiftlichen, die Rurze der Dauer der weimarischen Herrschaft verhinderte aber die Bildung einer evangelischen Rirche auf bem Gichsfelbe.

Der Friede, welchen Rurfürst Johann Georg von Sachsen am 30. Mai 1635 ju Brag mit bem Raifer gefchloffen, machte, ba auch Herzog Wilhelm bemselben beizutreten sich genötigt fah, ber Herrschaft bes Letteren auf bem Eichsfelbe ein Enbe. Die Bestimmungen bes Brager Friedens, nach welchen der Rustand wieber hergestellt werben sollte wie er am 12. November 1627 alfo zu ber Zeit gewesen, zu welcher die römische Geistlichkeit unter bem Schute ber taiferlichen Baffen fast famtliche Bewohner bes Gichsfeldes gur Beobachtung ber Formen ber romifchen Rirche gezwungen hatte, erregte unter ben Evangelischen bes Ländchens bie lebhafteste Bestürzung. Sowohl ber Rat zu Duberstadt, als bie Ritterschaft richteten Enbe Juli 1635 an ben Kurfürsten Johann Georg von Sachfen bie Bitte, bei bem Rurfürften von Mains ein Fürwort für fie einzulegen, bamit "bie auf bem Gichsfelbe eingeführten Augsburgischen religionsverwandten Brediger und das dem Rate, wie der Ritterschaft zustehende jus patronatus ohne Turbation gelaffen werben moge". 711) Eine Abschrift biefer Eingabe legten bie Bittsteller ben fich noch in Beiligenstadt aufhaltenben weimarischen Raten vor, welche biefelbe am 29. Juli an ben Herzog Wilhelm mit bem bringenben Antrage weiter gaben: "ein Borbittschreiben bei bem Rurfürsten von Sachlen

einzulegen, die Sachen, wie sie unterthänigst sollicitiert worden, befördern zu wollen". Hinzugesügt wurde noch die besondere Bitte, "der Herzog möge sich nicht allein derer von der Ritterschaft, sondern auch derer von Duderstadt in Inaden annehmen und ihrer allerwegen bei Kursachsen intercedieren, ob die armen Leute bei ihrem exercitio roligionis, so sie mehr als ihr Hab und Intereste dei und Leben, wie nicht unbillich, ästimieren, mochten gelassen werden". 80) Alle diese Eingaben blieben anscheinend ohne Antwort, jedenfalls ohne Erfolg. Die herzoglichen Räte verließen im Laufe des Monats August das Sichsseld, und desse Kursürsten von Mainz und seiner Beamten, wieder dem unsgestümen und gewaltthätigen Bekehrungseiser der Geistlichen und Jesuiten preisgegeben.

Sobald der neue kurfürstliche Oberamtmann, Heinrich von Grießheim — wieder ein Convertit — in der Mitte des September auf dem Gichsfelde eingetroffen war, ließ er das kaiserliche Pacificationspatent nebst der Ansprache des Kaisers (avocatoria mandata) in allen Orten durch Anschlag bekannt machen. 81) Unter Hinweis auf diese Erlasse erging am 10. November der Befehl des Oberamtmannes an die Ritterschaft: 82) "Sie wollen ihre habenden lutherischen Prädikanten innerhalb 8 Tagen ohnfehlbar dimittieren, auch bahin bedacht sein, daß alles Einkommen zu solchen Kirchen= Pfarr- und Opferdiensten gehörigk, ober gewidmet und vom 30. Juli letthin betaget gewesen, in loco bleibe, oder von den Migranten vor dem Abzuge richtig, und onklaglich ersetzet werde, damit ihnen (der Ritterschaft) nit selbst die Zusprache diesfalls zuwachse". Diesem Befehle wurde nirgends entsprochen, ja einzelne Mitglieder der Ritterschaft fanden sich am 8. Dezember a. St. in Duberftabt "zur Besprechung über Religionsangelegenheiten" zu= sammen, 83) an welcher Besprechung auch die Mitglieder des evangelischen Rats ber Stadt teilgenommen haben bürften. Au einer Einigung über etwa gemeinsam zu thuende Schritte scheint es nicht gekommen zu sein, solche erfolgten wenigstens seitens ber Ritterschaft nicht.

Der Rat von Duderstadt hatte bereits am 14. November dem Kurfürsten die Bitte vorgetragen, den Evangelischen ihren bisherigen Prediger, Carl Detingh, sowie "bas freie exercitium der Augsburgischen Konfession" zu belassen, aber am 3. Januar 1636 einen abschläglichen Bescheib 84) erhalten, in welchem der Kurfürst die Erwartung aussprach, daß sich die Duberstädter "wie treugehorsamen Unterthanen geziemet", betragen würden. Schon Ende November oder Anfang Dezember war Griesheim mit der Verjagung der Geiftlichen in Stadt und Dorf, ja auch derjenigen Geistlichen vorgegangen, welche in den Häusern des Abels den Hausgottesdienst leiteten. An einzelnen Orten widersetzten sich die Adligen, so die von Volkerode auf der Goburg, 85) sei es der Vertreibung der evangelischen, sei es der Einführung der katholischen Geistlichen. Gegen Ende Februar war mit Ausnahme der beiden Pastoren im Gericht Bodenstein, Juch zu Ohmfeld, und Suchland zu Tastungen, kein evangelischer Geistlicher mehr auf dem Eichsfelde zu finden. Die genannten beiden Paftoren verdankten ihr einstweiliges Verbleiben in ihren Aemtern den eigentümlichen Verhältnissen, in welchen das Gericht zu dem übrigen Eichsfelde ftand, und den Ansprüchen, welche einesteils die Lehnbesitzer des Gerichtes auf die Episcopalrechte, andernteils die Herzöge von Braunschweig auf die Landeshoheit über das Gericht machten.

Sofort nach Empfang ber gebachten Verfügung vom 10. November 1635 hatten sich die Besitzer des Bodenstein, die Brüder Abolph Ernst und Bertram Ludolph von Wintsingerode, unmittelbar bei dem Kurfürsten über das an sie gerichtete Ansinnen des
Oberamtmannes beschwert und, wie das bereits früher zu wiederholten Malen von ihren Vorsahren geschehen, darzulegen versucht,
daß ihnen nicht nur die Patronats- sondern auch die Episcopalrechte innerhalb ihres Gerichtes zuständen. Gleichzeitig hatten
sie den Oberamtmann zu bewegen gewußt, daß er die zur Erledigung seiner Versügung vom 10. November gestellte Frist von
8 Tagen auf drei Wochen verlängerte. Diese Maßnahmen allein
würden aber die Geistlichen nicht vor ihrer Vertreibung geschützt
haben, da Grießheim unmittelbar nach Ablauf der dreiwöchentlichen Frist, am 16. Dezember, den Geistlichen in einem an sie
dirett gerichteten Erlasse die Niederlegung ihrer Aemter, sowie Auswanderung befahl, und da ferner eine gegen diesen Befehl erhobene Remonstration der von Winzingerode nur die Folge hatte, daß nun auch diese von Griesheim unter Bezugnahme auf die ihm von dem Kurfürsten gewordene Weisung: "die lutherischen Prädikanten zu removieren" und "sämtliche Pfarreien des Eichsfeldes mit katholischen Geistlichen zu besetzen", den sehr bestimmten Besehl erhielten, die beiden Geistlichen nicht mehr predigen und alsbald auswandern zu lassen. Sollte der Eine oder der Andere sich hiergegen sperren, oder die Emigration" zur Ungebühr auf= schieben", so würde sowohl den Ungehorsamen, als auch die Gerichtsherren schwere Strafe treffen. 86) Da auch der Kurfürst. furze Zeit darauf, am 11. Januar 1636, die von den von Wingin= gerode an ihn gerichtete Beschwerde als unbegründet zurückwies, 87) so würde sicher die Austreibung der beiden Geistlichen erfolgt sein, wenn nicht Herzog August der Aeltere von Braunschweig, Bischof von Razeburg, eingeschritten wäre. Herzog Friedrich Ulrich von Braunschweig war bei der großen Bedrängnis, in welche er durch die Kriegsereignisse geraten, bei den Streitigkeiten welche er mit seinen Vettern über bas Fürstentum Grubenhagen hatte, und bei der Besitznahme des Eichsfeldes durch Herzog Bilhelm von Weimar während der letzten 10 Jahre seiner Regierung nicht in der Lage gewesen, die von ihm auf den Bodenstein erhobenen Ansprüche mit demselben Eifer, wie früher zu verfechten. Als aber mit seinem Tobe, am 11. Mai 1634, das mittlere Haus Braunschweig erlosch, hatte sein Vetter, der genannte Herzog August, von dem Bodenstein ebenso für sich und seine Brüder Besitz ergriffen, wie von den übrigen, ihm und seinen Brüdern durch Herzog Friedrich Ulrichs Ableben zugefallenen Herrschaften. 88) Anscheinend nicht ohne Zuthun der von Winzingerode verbot viesen der braunschweigische Drost zu Osterode, von Dannenberg, am 24. Dezember a. St., bei der Vertreibung der beiden evan= gelischen Geiftlichen im Gericht Bobenstein irgend wie behilflich zu sein. "Der Herzog sein Herr", so schrieb der Drost, "habe die beiden Geistlichen angestellt (was unrichtig) und werde deren Bertreibung nicht dulden, sondern sie als seine Beamte zu schützen wissen". Dieses Verbot traf am 29. Dezember a. St. in Bodenstein ein, und schon am folgenden Tage erschienen daselbst mehrere

braunschweigische Beamte und Geiftliche, begleitet von zahlreichen Bewaffneten. Diese schlugen, wie das bereits 1634 und im Sommer 1635 geschehen, die braunschweigischen Wappen an verschiedenen Orten des Gerichtes an, führten die beiden, wahrschein= lich zum voraus benachrichtigten Pastoren Juch und Suchland in aller Form in Ohmfeld und Tastungen als Geistliche ein und stellten sie als solche den Gemeinden vor. Herzog August billigte die Maßnahmen des Drostes ausdrücklich am 20. Januar 1636 a. St. "da so vieler Seelen Heil auf dem Spiele stehe". Er wies den Drost an, die beiden Geistlichen in ihren Aemtern zu schützen. Oberamtmann von Griesheim ließ zwar die braunschweigischen Wappen am 8./18. Januar wieder abnehmen, 90) er benutte aber die bei dieser Gelegenheit in das Gericht geführten Mannschaften nicht, um die Vertreibung der beiden Geistlichen zu bewirken; vielmehr erbat er, indem er über das Eingreifen des Herzog August Bericht erstattete, vom Kurfürsten Instruktion über das von ihm zu beobachtende Verfahren. Der Kurfürst wies Griesheim am 24. Januar n. St. an, "den von Wintingerobe zu Gemüt zu führen, wie der Kurfürst sich solcher Widersetlichkeit von ihnen nicht versehen" und nicht erwartet hätte, daß "sie sich an das Haus Braunschweig henken würden". Er fügte hinzu: "Du wolltest darauf bedacht sein, wie sie mit gutem Glimpf zur Accomodation gebracht werden mögen; vornemlich aber hettest Du dahin zu sehen, daß nicht etwa aus gar zu harter Procedur ein weiteres Unheil oder Ongelegenheit entstehe, welches Du denn Deiner Uns bekannten Discretion nach gebührend zu beachten wissen würdest". 91) Bis in den Herbst hinein verhandelte Grieß= heim, welcher besondere Vollmacht vom Kurfürsten erhalten, bald mit dem Herzog August und dessen Beamten teils persönlich, teils brieflich, bald mit den von Wintingerode, und suchte Lettere sowohl durch Drohungen, als durch Versprechungen, zur Austreibung ihrer Geistlichen zu bewegen. Diese Verhandlungen lieferten nur das Ergebnis, daß sowohl von braunschweigischer, als von main= zischer Seite den von Wintingerobe die Annahme und Befolgung der ihnen von dem anderen Teile zugehenden Verfügungen bei namhaften Strafen verboten wurden. Bei biesen Androhungen

aber ließ es Griesheim bewenden, die angedrohten Strafen wurden, obwohl sie mehrfach verwirkt, nicht eingezogen.

Durch den am 1. Oktober erfolgten Tod des Herzog August erlitten die Verhandlungen Griesheims mit Braunschweig eine völlige Unterbrechung. Nach dem Abzuge der kaiserlichen Truppen, mit deren Führern Griesheim in keinem sonderlichen Einvernehmen gestanden zu haben scheint, 92) hatte er Ende des Jahres "auf Kosten der Widerspenstigen von Abel" 200 Mann zu Fuß für den Kurfürsten geworben 93) und konnte nun, gestützt auf diese lediglich seinen Befehlen untergebene Schar, am 27. Februar 1637 dem Adolph Ernft von Winzingerode, bei Vermeidung einer Strafe von 500 Rthlr., befehlen, die beiden Geiftlichen am anderen Tage nach Heiligenstadt zu senden und ferner keinen Tag mehr in dem Gerichte zu dulden. Diesem Befehle sah sich Win= singerobe insoweit nachzugeben gezwungen, als er die Geistlichen sofort sicher nach Osterobe geleiten ließ und sich bei dem Oberamtmanne entschuldigte, daß er dieselben, weil sie sofort geflohen, nicht in Heiligenstadt vor ihm gestellen könne. Diesmal gewährten die braunschweigischen Behörden in Osterode den Geistlichen nicht den bisher erwiesenen Schut, rieten ihnen vielmehr, nicht in ihre Pfarrdörfer zurückzukehren, sondern die Seelsorge in denselben von benachbarten Orten aus, auszuüben. Diesem Rate folgend verweilten die Geistlichen niemals längere Zeit in ihren Pfarr= häusern, sondern hielten sich in der Nachbarschaft, vielleicht in den gräflich schwarzburgischen Orten Hauröben und Haynrobe, wahrscheinlicher aber in Abelsborn ober Bobenstein ober in diesem oder jenem Bauernhofe bes Gerichts verborgen auf und predigten in ihren Kirchen, sobald die von der Nachbarschaft herbei ge= tommenen katholischen Pfarrer die Messe gelesen und mit den sie geleitenden Mannschaften des Oberamtmannes zum nächsten Dorfe weiter gezogen waren. Freilich wurden diese Gottesdienste, wie es in einer Eingabe an den Drost zu Osterode vom 30. März 1637 a. St. heißt: "in großer Eile und Furcht", gehalten "maßen denn am vergangenen Sonntage das Singen, Predigen und Alles nicht länger als eine halbe Stunde gewährt, und thäten unterdessen fleißige Wache halten". 94)

Oberamtmann von Griesheim hatte ben vielfachen an ihn ergangenen Verfügungen des Kurfürsten 98) nachkommend, überall auf dem Eichsfelde, mit Ausnahme des Gerichtes Bobenstein, in die bisher evangelischen Dörfer katholische Pfarrer eingesetzt. Die von den evangelischen Geistlichen bisher bezogenen Einkünfte wurden, obwohl sie zum teil nur für solche, nicht aber für katholische Pfarrer bestimmt waren, mit Beschlag belegt und letzteren zugewendet. Von den Evangelischen, besonders von den Adligen, wurden "über die Steuer taxa hinaus" Abgaben zur Besoldung der von Griesheim geworbenen Truppen gefordert und zwangsweise beigetrieben. Gerade die Evangelischen, welche durch die im Januar und Mai von den kaiserlichen Völkern unter Führung der Generale Hatseld und Holm bewirkten Plünderungen sehr ausgesogen waren, wurden fort und fort mit großen Kontributionen und fortwährenden Einquartierungen bedacht. Wegen aller dieser Bedrückungen beschwerten sich die von Wintingerode am 23. Juli und 25. August a. St. nochmals direkt bei dem Kurfürsten, 96) indem sie auszu= führen und nachzuweisen suchten, daß ihnen im Gericht Bobenstein stets die Episkopalrechte zugestanden hätten, daß die mit Beschlag belegten Einkünfte der evangelischen Geistlichen lediglich von ihnen und ihren Voreltern für solche Geistliche hergegeben, nicht aber für katholische Pfarrer bestimmt worden seien, und daß es nicht nur dem Herkommen und ihren Privilegien, sondern auch der Gerechtigkeit zuwider laufe, wenn sie mit höheren Beiträgen zu den allgemeinen Abgaben herangezogen würden, als alle übrigen des Eichsfeldes. Diese Eingaben, für welche der Bewohner mainzer Abvokat, welcher sie beförderte, anscheinend eine einflußreiche Person in der näheren Umgebung des Kurfürsten zu interessieren wußte, hatten den günstigen Erfolg, daß das Gericht hinfort wenigstens von der ständigen Einquartierung mit Gries= heimschen Truppen befreit blieb. Es hörten zwar die Quälereien und Bedrückungen des Oberamtmannes nicht vollständig auf, aber es wurden doch die Besuche der katholischen Geistlichen und der seit dem 15. Oktober 1636 wieder in das Kolleg zu Heiligenstadt eingezogenen Jesuiten immer seltener. Die Herren mußten, seit die Griesheimschen Truppen die Bewohner nicht mehr in die Kirchen trieben, die Messe stets vor leeren Bänken halten, und

dessen wurden sie gar bald überdrüssig. So kam es, daß während bes Restes bes Jahres 1637 und in der ersten Hälfte des folgen= den Jahres katholische Geistliche nur selten und niemals lange in den 5 Dörfern des Gerichts verweilten, daß die evangelischen Geistlichen ihre Pfarrhäuser wieder zu beziehen und ziemlich regel= mäßig Gottesdienst zu halten vermochten, wenn sie auch dann und wann auf ein paar Tage in Abelsborn ober Bobenstein Zu= flucht und Schutz suchen mußten. Die besondere Kommission, welche der Kurfürst zur Untersuchung der erwähnten Beschwerden vom 25. Juli und 25. August 1637 eingesetzt hatte, war in voller Thätigkeit 97) und es schien eine gewisse äußere Ruhe eintreten zu sollen. Da wurde den von Wintsingerode eine Verfügung des Drostes zu Osterode vom 4./14. August 1638 behändigt, in welcher demselben befohlen wurde: "ihren Unterthanen den Besuch der von den widerrechtlich eingedrungenen katholischen Pfarrern etwa abzuhaltenden Gottesdienste zu verbieten und bei Vermeidung einer Strafe von 200 Goldgulden auf die genaue Befolgung dieses Verbotes zu halten". 98) Am 16./26. September traf der braunschweigische Amtmann (Drost) aus Scharzfels mit dem Superintendenten aus Herzberg in Begleitung zweier ftarken Kom= pagnien auf dem Bodenstein ein, ließ wieder die braunschweigischen Bappen an diesem und anderen Orten des Gerichtes anschlagen und die beiden bisherigen Geiftlichen, ebenso wie früher, nochmals in ihre Aemter einführen. Der Kurfürst, welcher von diesen Ereig= nissen sofort Kenntnis erhalten hatte, gab zwar den von Wingingerobe mittelft Erlasses vom 19. Ottober sein Mißfallen und sein Befremden darüber zu erkennen: "daß solches Alles mit euer Connivenz, auch vermutlich wohl gar durch eure selbsteigene hierzu gegebene Anleitung vorgangen", die Verfügung war aber ruhig und milbe gehalten. 99) Bielleicht hatte der Kurfürst davon Kennt= nis erhalten, daß sein Vorfahr Daniel im Jahre 1573 versprochen hatte, die Bewohner des Gerichts bei ihrem Glaubensbekenntnisse zu belassen. Weit erregter zeigte sich Griesheim, welcher am 30. September "bei 300 Goldgulden Straf" befahl, die Prädi= tanten binnen 3 Tagen aus dem Gerichte fortzuschaffen und nicht zu dulden, daß "die perduellischen Gesellen" nochmals predigten. Obwohl Griesheim noch hinzufügte, daß er die angedrohte Strafe

unnachfichtlich einziehen werbe, wenn fein Befehl nicht punktlich befolgt murbe, fo blieben die Geiftlichen, wenn auch nicht in ihren Bfarrhäusern, so boch in Abelsborn und Bobenftein und bie Einziehung der Strafe unterblieb. Allaugroß muß alfo Griesbeims Born boch nicht gewesen sein. Deffentlichen Gottesbienft magte aber feiner ber beiben Geiftlichen zu halten, ba ihnen bie Anfichten bes Rurfürsten zur Genuge befannt waren, welcher bem Oberamtmanne wiederholt u. a. am 22. Oftober ausbrikklich erklärt hatte, "baß er nicht gemeint sei, of den Rall ber Religion Etwas nachzugeben und von seinen der Reformation halben erteilten Decreten" abzugeben. So angenehm bem Rurfürsten bie Berjagung ber beiben Geiftlichen gewesen ware, so war ihm boch fehr barum zu thun, einen ernstlichen Streit mit bem Bergoge van Braunschweig zu vermeiden, da er genug zu thun hatte, sich ber kaiserlichen Bolker zu erwehren, welche wie bas "Rudische Regiment" fo arg auf bem Gichefelbe hauften, bag ber Rurfürft felbst beren Abmarich vom Kaiser forderte. 100) Diese Bölker hatten vereint mit Griesheim ihre Schuldigkeit gethan und fast fämtliche Bewohner bes Gichsfelbes in die Arme ber tatholischen Rirche getrieben. Bon nun an blieb ber Protestantismus auf nur wenige Eichsfelber Orte beidrantt.

Lunge Zeit, nachdem die kaiserlichen Regimenter sich zum Abmarsche gerüstet hatten, war der Kurfürst nicht mehr im Stande an die Durchführung seiner Besehle auf dem Eichsselde zu denken. Die Schweden unter Graf Königsmark sehten sich im Sommer 1639 auf demselden sest, nachdem sie die noch im Sichsselde weilenden kaiserlichen Regimenter Heister und Rübeland — deren Unterhalt der Kurfürst übrigens "auf dero vom Abel und Landsassen Unterthanen allein verteilt wissen wollte" — aus dem Lande verjagt hatten. 101) Auch Herzog Georg von Braunschweig, der Bruder des verstorbenen Herzog August, besand sich nach seinem Bruche mit dem Kaiser, zur selben Zeit mit einer starken Wacht in Duderstadt und wies von hier aus, am 10. August, die Bastoren Juch in Ohmseld und Suchland in Tastungen au, ihrer Aemter zu warten, in denen er sie schützen werde. 102)

Nach ber vollständigen Vertreibung der kaiserlichen Truppen sowie des Oberamtmanns von Griesheim und der übrigen mainzer

Beamten richteten die Schweden eine besondere, unter dem General Rommissar Gregorsohn und dem Kammerrat Osius 103) stehende Berwaltung für das Eichsfeld ein, deren Sitz sich in Duberstadt befand. Unter dem Schutze dieser Verwaltung wurden wieder verschiedene Geistliche nach früher evangelischen Orten berufen, so nach Duberstadt, nach den Dörfern des Hansteinschen Gerichtes, nach Rüdigershagen, und auch noch in manchen anderen Dörfern dürften sich wieder evangelische Geistliche eingefunden haben. schwedische Regierung des Eichsfeldes verfügte aber nicht über eine hinlänglich starke Macht, um zu hindern, daß ab und zu taiserliche Scharen in das Ländchen einbrachen und diesen ober jenen evangelischen Geistlichen aufzuheben und fortzuführen suchten. Am Michaelistage 1641 drang ein Haufen der kaiserlichen Truppen, welche unter Hatfeld's Führung die noch nicht ganz und gar katholisierten Teile des Eichsfeldes plündernd durchzogen, während des Gottesdienstes in die Kirche zu Wehnde ein. Der gerade vor dem Altare stehende Bastor Suchland wurde von diesem fortgerissen, mit dem Tode bedroht, falls er nicht alsbald 100 Dukaten zahle, und da er hierzu selbstverständlich außer Stande war, mit bis nach Nieberorschel geschleppt. Dort lösten ihn wenige Tage später seine Pfarrkinder mit 100 Athlr., die sie mühsam zusammenge= bracht, wieder aus. 104)

Im Winter 1641/1642 wurde der Andrang der Kaiserlichen so stark, daß die Schweden vor ihnen weichen mußten und erstere wieder sesten Fuß auf dem Eichsfelde faßten. Die Kaiserlichen versuhren mit dem ausgesogenen Lande noch weit härter, als die Schweden, sodaß der Kurfürst auf die wiederholten Beschwerden über die von den Kaiserlichen verübten Erpressungen und Brandschatzungen sich derselben zu entledigen beschloß. Um wieder Herr auf dem Eichsfelde zu werden, bestellte der Kurfürst am 30. Juli 1642 in der Person des Hans Albrecht von Westernhagen einen Kommandanten des Eichsfeldes, welcher mit Graf Piccolomini wegen Räumung des Landes von den kaiserlichen Truppen verhandeln und den Schutz des Eichsfeldes durch eine von ihm zu werbende Schar bewirken sollte. 105) Während Westernhagen noch mit Graf Piccolomini in Unterhandlung stand und bevor er sein neues Amt auf dem Eichsfelde antreten konnte, hatten die Schweden

unter Königsmark die bereits auf dem Abzuge begriffenen Kaiser= lichen gänzlich aus dem Lande vertrieben und sich wieder in dessen Besitz gesetzt. Westernhagen war daher, wenn das Eichsfeld durch Aufbringung der zum Unterhalt der schwedischen Besatzung er= forderlichen Gelder nicht vollständig ruiniert und wenn wieder eine kurfürstliche Verwaltung des Landes hergestellt werden sollte, in die Notwendigkeit versetzt, nun auch mit Königsmark, beziehentlich mit bessen Borgesetzten, dem Feldmarschall Torstensohn, über den Abzug der Schweden aus dem Lande zu verhandeln. 106) Nach langen in Leipzig und Erfurt gepflogenen Unterhandlungen, die weniger durch die Schweben, als durch den Kurfürsten er= schwert wurden, kam unter Vermittlung Westernhagens und des demselben vom Kurfürsten beigegebenen Georg Wilhelm Knorr zwischen dem Feldmarschall Torstensohn und den eichsfeldischen Ständen zu Erfurt am 13. Februar 1643 ein Bertrag zu Stande, nach welchem sich Ersterer zur teilweisen Räumung des Landes verpflichtete, während Lettere u. a. gelobten: "die anjeto in Duderstadt verordneten evangelischen Priester, Kirchen- und Schuldiener sowohl in den Städten und dann auf dem Lande in Administrie= rung ihres Amtes ruhig und ohne Perturbation zu lassen, wenigest einige Reformation anstellen, noch vor sich gehen lassen und ben Priester zu Duberstadt von den Pfarrgefällen wie vom Augusto geschehen, zu unterhalten". 107)

Diese für die Evangelischen des Eichsfeldes, besonders in Duderstadt, in dem Hansteinschen und in dem Bodensteinschen Gerichte so überaus günstige Bestimmung war — eine merkwürzdige Fügung Gottes — lediglich dem Uebereiser der katholischen Geistlichkeit, namentlich des erzbischöflichen Kommissars Jagemann und des demselben beigegebenen Rates Dr. Urban Polent zu verdanken.

Als im Frühjahre 1642 die Katholiken wieder die Uebermacht auf dem Eichsfelde erlangt hatten, glaubte Kurfürst Anselm Casimir den Augenblick gekommen, um die beiden letzten evangelischen Geistlichen des Eichsfeldes, die zuletzt am 16. September 1638 durch die braunschweigischen Behörden wieder von Neuem in Ohmseld und Tastungen eingeführten Pastoren Juch und Suchland, welche bis dahin unter dem Schutze der Schweden ihr

Amt ungestört verwaltet hatten, aus dem Lande jagen und an deren Stelle katholische Pfarrer einsetzen zu können. Am 21. Mai 1642 erließ der Kurfürst eine Verfügung an die von Wintsingerobe, in welcher benselben unter dem Ausdrucke des höchsten Wißfallens über ihre bislang bewiesene Widersetlichkeit befohlen wurde: "die unkatholischen Prädikanten unverzüglich abzuschaffen, unsere katholischen Priester aber in ihre vorige Pfarreien hingegen wiederum einzusetzen". 108) Der erzbischöfliche Kommissarius hatte diesen ihm zur Aushändigung an die Adressaten zugegangenen Erlaß letteren nicht ausgeantwortet, sondern an sich behalten, da bei Eingang des Schriftstückes die Schweden bereits wieder das Land beset hatten und keine Aussicht vorhanden war, daß diese den von Winzingerobe, selbst wenn diese hierzu Willens gewesen wären, gestattet haben würden, dem Befehle des Kurfürsten nachzukommen. Sowie es aber bekannt geworden, daß die Berhandlungen Westernhagens mit Torstensohn günstig verliefen und daß die in Duderstadt stehenden Truppen den Befehl zum Abmarsche erhalten hatten, glaubten Jagemann und Polent nicht länger fäumen zu bürfen und ließen den nun beinahe 8 Monate bei ihnen liegenden kurfürstlichen Befehl den von Winzingerode am 21./31. Januar 1643 in aller Form insinuieren. Diese hatten nichts Eiligeres zu thun, als den kurfürstlichen Erlaß unter Mitwirkung des seit August 1642 in Duderstadt angestellten evan= gelischen Geiftlichen in die Hände des daselbst noch weilenden schwedischen Kommissarius gelangen zu lassen, welcher bas Schrift= stück sofort nach Erfurt an Torstensohn mit der Bitte weitergab, bei Abschluß bes Vertrages über Räumung des Landes nicht nur die evangelischen Geiftlichen im Gericht Bodenstein, sondern auch sämtliche übrige Geistliche des Eichsfeldes vor ihrer durch den Aurfürsten beabsichtigten Vertreibung sicher zu stellen. Torstensohn erhielt ben Bericht seines Kommissarius zeitig genug, um die oben= gedachte Bestimmung noch nachträglich dem Vertragsentwurfe hinzufügen zu können.

Als Westernhagen und mit ihm der ebenfalls zum Abschlusse beziehentlich zur Unterzeichnung des Vertrages in Ersurt anwesende mainzische Schultheiß von Duderstadt sich auf Grund der ihnen am 20. November 1642 erteilten kursürstlichen Instruktion 109)

weigerten, auf diese in ähnlicher Form von den Schweden schon früher gestellte, von den mainzer Bevollmächtigten aber stets als unannehmbar bezeichnete Bedingung einzugehen, erklärte Torstensohn sehr bestimmt, daß er, falls der Kurfürst oder die Eichsfelder Stände sich dieser Bedingung nicht fügen, und den Vertrag nicht so, wie er denselben jetzt festgestellt habe, annehmen wollten, die Verhandlungen abbrechen und die vollständige Verwüstung des Eichsfeldes, sowie die Verjagung sämtlicher katholischer Pfarrer anordnen werde. Die energische Haltung Torstensohns nötigte Westernhagen und den Schultheißen zur Nachgiebigkeit und sie vollzogen den ihnen vorgelegten Entwurf, welchen die eichsfeldischen Stände — in ihrer Mehrheit gewiß gern — guthießen. Der Kurfürst, sehr ungehalten, daß seinem Bekehrungseifer Schranken gesetzt werben sollten, verweigerte dem Vertrage seine Zustimmung und gab Westernhagen in einem sehr ungnädigen Schreiben vom 14. März seinen Unwillen über den Abschluß zu erkennen, indem er durchblicken ließ, daß Westernhagen, welcher Protestant war, bei der Aufnahme jener Bedingungen in den Vertrag nicht ganz unbeteiligt gewesen zu sein scheine. Western= hagen erstattete bem Kurfürsten am 24. März in Beantwortung des vorgedachten Schreiben in sehr würdiger und ernster Weise Bericht über die oben geschilderten Hergänge. 110) Er sei, wie er nie verhehlt habe, und wie dem Kurfürsten genau bekannt sei, als Protestant geboren und erzogen und hoffe als solcher selig zu sterben. Beklage er als Protestant auch tief, daß der Kurfürst seine Glaubensgenossen, besonders die Prediger seiner Konfession, arg verfolge, so habe er doch den Eid, welchen er dem Kurfürsten als Diener geschworen, zwar schweren Herzens, aber treu gehalten, und sich genau an die ihm erteilte Instruktion gebunden. Wie der Kurfürst aus den von Westernhagen treu der Wahrheit geschilderten, oben wiedergegebenen, Hergängen in Bodenstein, Duder= stadt und Erfurt entnehmen werde, sei es lediglich dem Uebereifer und der Unklugheit des erzbischöflichen Kommissarius zuzuschreiben, daß Torstensohn von der Absicht des Kurfürsten, die wenigen auf bem Eichfelde befindlichen Geistlichen sofort nach dem Abzuge der Schweden vertreiben zu lassen, noch vor Abschluß des Vertrages Kenntnis erhalten habe. Hätte ber erzbischöfliche Kommissar seine

Ungeduld etwas bezähmen können, und hätte er den an die von Winzingerode gerichteten Erlaß bes Kurfürsten, der so lange bei ihm geruht, noch etwas länger bei sich liegen lassen, so würde Torstensohn über die Absichten des Kurfürsten in Unkenntnis geblieben sein und nicht hartnäckig auf der beregten, früher mehrfach zurückgewiesenen Bedingung bestanden haben. Westernhagen und mit ihm der Schultheiß von Duderstadt, 111) auf dessen Zeugnis er sich berufe, hätten geglaubt, durch Vollziehung des Vertrages dem Kurfürsten und dem Eichsfelde einen Dienst zu erweisen. Der durch den Vertrag erzielte Zustand sei jedenfalls günftiger, als wenn die Verhandlungen abgebrochen worden wären und Torftensohn seine Drohungen wahr gemacht hätte. In gleicher, nur noch schärferer Beise sprach sich Westernhagen in einem Briefe aus, welchen er zur selben Zeit an einen höheren, leider ungenannten Beamten in der Umgebung des Kurfürsten richtete. Nun sah sich der Kurfürst, wenn auch sehr widerwillig, gezwungen, der Ausführung des Vertrages vom 13. Februar wenigstens nicht hindernd in den Weg zu treten; die förmliche Genehmigung des Bertrages auszusprechen, konnte er sich nicht entschließen. kleine Schutwache, welche die Schweden vertragsmäßig in Duderstadt zu halten berechtigt waren, sorgte dafür, daß ben Bertragsbestimmungen entsprechend die evangelischen Geistlichen in Duderstadt und in der Nähe dieser Stadt während der Dauer des Krieges völlig unbehelligt blieben, und daß auch im Hansteinschen Gerichte die Ausübung des evangelischen Gottesdienstes bis zum vorletten Jahre des Krieges nicht gestört wurde.

Der Geistlichen im Gericht Bodenstein nahmen sich wie bisher die braunschweigischen Behörden in regster Weise an, sie vermochten aber, obwohl sie wiederholt, u. a. im Jahre 1646, daselbst Kirchenvisitationen abhielten, doch nicht einen so engen Anschluß der Bodensteiner Gemeinden an die braunschweigische Landeskirche zu erreichen, wie das in Rüdigershagen geschah. Diesem von Braunschweig erstrebten Anschlusse stand einesteils der hestige Widerspruch des Kurfürsten von Mainz, andernteils der von den von Winzingerode, auch Braunschweig gegenüber, mit Hartnäckigkeit geltend gemachte Anspruch auf Ausübung der Epistopalrechte entgegen. So blieben biese Eichsfelbischen evangelischen Gemeinden auch ferner einzeln für sich besteben.

Als bie Friedensverhandlungen fo weit gebieben waren, bak mit ziemlicher Sicherheit fest stand, es werbe ber 1. Januar 1624 als Normaltag für die firchlichen Ruftande angesehen werben, waren es die "braunschweigischen Legaten zu dem in Osnabrück und Münfter schwebenben Generalfriedenstraftat. Dr. Langenbeck und Dr. Lampobius," 112) welche burch ben herzoglichen Droft Bobo von Hobenberg fowohl ben Rat zu Duberftabt, als bie abligen Geschlechter bes Eichsfelbes am 8. August 1648 barauf aufmerkiam machen ließen, wie wichtig es für die Erhaltung ber evanaelischen Lehre auf dem Eichsfelbe fei, bei Zeiten bie Beweismittel bafür zusammenzusuchen, an welchen Orten am 1. Januar 1624 bas evangelische Bekenntnis thatfächlich ausgeübt worben fei. 113) Diefelben Legaten ertlärten, daß fie gern bereit feien, etwaige Forberungen ber evangelischen Eichsfelber zu vertreten, und bethätigten biefes Anerbieten, indem fie für bie Evangelischen in Duberstadt die freie öffentliche Ausübung bes evangelischen Gottesbienftes in einer ber Rirchen baselbst ober gum Minbesten die ungeftorte Auslibung von Sausgottesdiensten, sowie ferner bas Recht verlangten, ihre Rinder auf auswärtigen Schulen ihres Glaubensbefenntniffes ober in ihren Saufern burch evangelische Lehrer unterrichten laffen zu dürfen. Ja, die braunschweigischen Gefandten fetten es, worauf weiter unten gurudgekommen werben wird, burch, daß in bem ersten Entwurfe bes Friedens-Inftrumentes Duberstadt unter ben Orten namentlich aufgeführt murbe. für beren evangelische Bewohner besondere Bergunftigungen vorgefeben waren.

Die Einbuße, welche die evangelische Kirche auf dem Eichsfelde während des Krieges erlitten, war eine sehr große. Die
von den katholischen Scharen — mochten sie den Talar getragen
oder das Schwert geführt haben — mit der größten Unduldsamfeit und der rücksichtslosesten Härte geübte Gewalt hatte die
meisten Bewohner des Eichsseldes zu äußern Bekennern der allein
seligmachenden Kirche und diese selbst zu der allein im Lande
herrschenden gemacht. Diese Herrschaft blied der römischen Kirche,
troß der nicht kleinen Zahl von Protestanten, welche sich die

nach dem Ende des Krieges ihren Glauben erhalten, 114) weil der Rormaltag in eine Zeit siel, zu welcher unter dem Schuze des in großer Menge auf dem Eichsfelde liegenden kaiserlichen und ligistischen Kriegsvolkes in sast sämtlichen Ortschaften katholische Pfarrer eingesetzt waren, obwohl in vielen dieser Orte kaum ein Katholik, außer dem Pfarrer, ja auch selbst ein solcher nicht zu sinden war, da derselbe von den evangelischen Orten, für welche er bestellt worden, nicht selten Weilen weit entsernt seinen Wohnsitz hatte.

Die von den Evangelischen gehegte Hoffnung, daß der lang ersehnte Friede ihnen das gleiche Recht mit den Katholiken, die ihnen stets bestrittene Parität bringen würde, sollte sich ebenso wenig erfüllen, wie die Erwartung, daß es den Evangelischen der Orte, in denen trotz der Einsetzung katholischer Pfarrer nach dem Normaltage, wenn auch nicht in den Kirchen, so doch in den Privathäusern gottesdienstliche Versammlungen regelmäßig abgeshalten worden waren, vergönnt sein würde, Hausgottesdienste einzurichten.

## Ш.

## Die Zeit nach dem dreißigjährigen Ariege bis zur Aufhebung des Aurstaates Mainz (1802).

Rurfürst Anselm Casimir, welchem es ein Gegenstand der größten Sorge gewesen war, seine Unterthanen auf dem Sichsselde samtlich der römischen Kirche zuzuführen, erlebte die Erstüllung dieses Wunsches ebenso wenig, wie das Ende des langen Krieges. Der am, 19. November 1647 an seiner Stelle gewählte Johann Philipp von Schömborn fand, als endlich der Friede geschlossen, daß das Sichsseld, auf dem Schweden und Kaiserliche gleich arg gehaust, furchtbar verwüstet, daß dessen Bewohner auf das Neußerste verwildert, aber noch lange nicht sämtlich der römischen Kirche so zugethan waren, wie er es erwartete. Zwar besanden sich nur noch an sehr wenigen Orten evangelische Geisteliche, welche in diesen und den zugehörigen Filialbörfern Gottesbienst hielten und Seelsorge ausübten, in sast sämtlichen Orten des Sichsseldes aber lebten beim Friedensschlusse "noch einige

Familien", welche trot aller gewalthätigen Bemühungen ber weltlichen, trot ber Ueberrebungsklinste ber geistlichen Macht, nicht
hatten vermocht werden können, dem evangelischen Slanden untren
zu werden. Der Jesuitenpater Johann Wüller, welcher sich in
ben Jahren 1650—1675 als Landmissionar äußerst thätig erwies,
"nahm bei seinem Catechisieren vorzüglich Rücksicht auf die Calvinisten und Lutheraner, deren noch auf allen Dörsern einige
waren". Die Tagebücher der Jesuiten zählen von Jahr zu Jahr
sorgsältig die besehrten Rezer auf. Zur Besehrung der Letzteren
sandte der Kurfürst erst im August 1655 eine besondere Kommission auf das Eichsseld, an deren Spise der Beihbischof von
Speier, Wilderich von Walderborf, stand, und welcher u. a. der
berüchtigte Konvertit Bertold Nihus, Weihbischof von Ersurt,
angehörte. 1)

Der Kurfürst ging von der Annahme aus, daß evangelische Geistliche und die Ausübung des evangelischen Gottesdienstes nur an den Orten geduldet werden bürsten, für welche am 1. Januar 1624 kein katholischer Pfarrer bestellt gewesen war, und für welche serner sestgestellt worden, daß in ihnen am gedachten Tage die Ausübung des evangelischen Bekenntnisses eine völlig ungestörte gewesen sei. Es erschien dem Kurfürsten aber nicht notwendig derartige Feststellungen für irgend einen Ort von Amtswegen anzuordnen, vielmehr glaubte er für sämtliche Orte römische Priester einsehen und abwarten zu können, die ihm seitens der Beteiligten der Nachweis über die ungestörte Ausübung des gedachten Bekenntnisses geliesert werde. Ja auch wenn Letzeres geschehen, war er nicht geneigt, den eingesehten katholischen Pfarrer abzuberusen und das Berbleiben des evangelischen Pastors an dem betreffenden Orte zu gestatten.

Die von Hanstein hatten, wohl noch im Jahre 1648, ben Kursursten gebeten, ihnen die Besetzung sämtlicher Pfarrstellen ihres Gerichtes mit evangelischen Geistlichen zu gestatten, indem sie verschiedene Beweismittel beisügten, aus welchen sich ihrer Ansicht nach ergab, daß diese Pfarrstellen am 1. Januar 1624 sämtlich in evangelischen Händen gewesen waren. Trothem besetzten der Oberamtmann, — als solcher war Grießheim wieder ins Land zurückgekehrt, — und der erzbischössische Kommissar sowohl

die Pfarrstellen des Gerichts, aus welchen Ende 1647 die evangelischen Geistlichen durch kaiserliche Truppen vertrieben und in die zur Zeit noch keine evangelischen Geistlichen wieder eingezogen waren, als auch die Pfarrstellen, auf welchen sich noch evangelische Prediger befanden, mit katholischen Pfarrern, indem sie jene vertrieben. Eine weitere am 11. Juli 1649 an den Kurfürsten gerichtete Bitte, doch wenigstens die jetzt vorhandenen evangelischen Prediger bis zur endgültigen Entscheidung in ihren Stellen zu belassen, blieb, wie die erste Eingabe, unbeantwortet und ohne jeden Erfolg. 2) Die von Hanstein legten inzwischen dem Oberamtmanne die Nachweise darüber nochmals vor, daß in den Orten ihres Gerichtes am Normaltage überall von den von ihnen bestellten Geistlichen evangelischer Gottesdienst abgehalten sei, obwohl für einzelne dieser Orte einer der benachbarten katholischen Pfarrer durch die mainzer Behörden zum Seelsorger bestimmt worden, auch wohl eine unbesuchte Messe gelesen sein Auf den infolgedessen dem Kurfürsten erstatteten Bericht möge. erwiderte derselbe dem Oberamtmanne am 9. September: 3) Er könne die Behauptung der von Hanstein "als hätten sie am 1. Januar 1624 die possessio der augsburgischen Konfession ge= habt", nicht als genugsam klar erwiesen ansehen. Der Oberamt= mann sollte deshalb "die katholischen Pfarrherrn so lange in den Hansteinschen Dörfern manutenieren, bis dieser Nachweis geführt, die eingeschlichenen lutherischen Prädikanten aber ab- und fortweisen". Es erfolgte dieser Befehl des Kurfürsten, obwohl sich aus den Jahrbüchern der Jesuiten,4) ja aus den im Oberamte befindlichen Aften 5) auf das unzweideutigste ergab, daß die Vertreibung der evangelischen Geiftlichen aus den Hansteinschen Gerichtsdörfern erst im Sommer 1624 erfolgt war. Die von Hanstein, welche auf ihre verschiedenen Eingaben an den Kurfürsten noch immer ohne Antwort waren, erbaten eine solche am 9. Januar 1650 und beschwerten sich gleichzeitig darüber, daß neuerdings nun auch der evangelische Geistliche zu Großtöpfer von den kur= fürstlichen Behörden vertrieben und "ein katholischer Priester mit gewehrter Hand eingesetzt worden sei"; bezüglich des Ortes Großtöpfer könne nach den von ihnen vorgelegten Schriftstücken kein Zweisel darüber obwalten, daß daselbst nicht nur am Normaltage,

sondern bis in den Herbst 1624 hinein fich ein evangelischer Geiftlicher bauernd aufgehalten und ununterbrochen Gottesbienft gehalten habe. Sehr porfichtig war in bem Schreiben angebeutet, baß bie von Sanftein die Silfe frember Berren anrufen mußten, wenn ihnen und ihren Unterthanen die ben Evangelischen in bem Friedensichlusse zugesicherten Rechte noch länger vorenthalten würden. Run endlich erhielten fie am 3. Februar ben Beicheid, ber Kurfürst habe ichon längst, zuletzt wieber am 9. Dezember bes verfloffenen Jahres ben Befehl erteilt, "baß es an den Orten, an welchen die Augsburgische Konfeision am 1. Januar 1624 erweislich genbt worben, babei auch ferner unverändert zu belaffen fei". Ein folcher Nachweis fei aber bisber von ihnen für die fämtlichen Dörfer ihres Gerichtes nicht erbracht, fondern höchstens für ein ober zwei Dorfer geliefert. In ihrer letten Eingabe sprächen fie von exlichen, nicht von famtlichen Dörfern; fie möchten fpeziell angeben, für welche Dörfer fie ben Rachweis glaubten liefern zu können, daß in benselben an dem Normaltage, beziehentlich während bes Normaliahres befugter Beise evangelischer Gottesbienst gehalten worden sei. biefer Rachweis vorliege, werbe er das verordnen, was das Friedensinftrument "in Buchftaben mit fich führe". Davon, das bie Ausübung bes evangelischen Gottesbienstes in den ein ober zwei Orten, für welche auch nach Anficht bes Rurfürften ber verlangte Nachweis geführt worden, ferner nicht mehr behindert werden folle, faate ber Kurfürst tein Wort. Wohl aber tonnte er nicht unterlaffen zu bemerken: "er fei niemals gemeint gewesen, Jemanden wiber bas beeinträchtigen zu laffen, was ihm nach bem Münfterschen Frieden gebühre, es wurde gar nit nötig sein, eben berenthalben euch anderer Orten, dem Friedensschlusse und unserer wohlhergebrachten Gerechtsame guwiber, auch zu Abbruch und Schmälerung bes Rurrheinischen Rreises und unseres Lanbesbiftrittes hierunter onnötiger Dinge zu bemüben". Go angitlich beftrebt hiernach ber Aurfürst zu fein schien, die Friedensbestimmungen auf bas Benaueste zu erfüllen, jo burfte er boch, vielleicht nicht ohne Abficht, vergeffen haben, daß die Großtopferiche Rirche erft im Jahre 1025 wieber von katholischen Prieftern geweiht, b) und baß ber Artifel XVIII bes Friebensvertrages in § 5 ben Unter-



thanen ausdrücklich das Recht einräumte, wegen Verweigerung der freien Religionsübung den Weg Rechtens zu betreten. wohl die von Hanstein die verlangten Nachweise nun zum dritten Male vorlegten, blieb doch Alles beim Alten. Die von Hanstein halfen sich endlich selbst. Sie gaben den in die Dörfer Großtöpfer, Wahlhausen und Werleshausen, trot ihrer Vertreibung immer wieder zurückgekehrten, evangelischen Geistlichen Vokationen, schützten sie in ihren Amtshandlungen und vor ihrer Vertreibung. Auch für das Auskommen der Geistlichen wurde Sorge getragen, "fintemalen wir dem lieben Gott zu danken, daß wir bei dem exercitio religionis verblieben, und es nötig, daß wir den Arbeiter am Worte Gottes belohnen dermaßen, daß er sein Auskommen und nicht Ursache habe zu klagen". 7) In diesen Dörfern duldeten die mainzischen Behörden den evangelischen Gottesdienst stillschweigend. Die mainzische Regierung konnte sich aber nicht dazu entschließen, förmlich anzuerkennen, daß der evangelische Sottesdienst in den genannten Orten und deren Filialen ausgeübt werden dürfe. Ja, noch 30 Jahre später war die mainzer Regierung wieder im Zweifel, ob sie den evangelischen Gottes= dienst in diesen Dörfern dulden müsse, und ließ im Jahre 1679 nochmals über die thatsächlichen Verhältnisse des Normaljahres eingehende Erhebungen anstellen. Der Grund dafür, daß die von Hanstein nur bezüglich der drei genannten Pfarrdörfer in der gedachten Weise verfuhren und den Anspruch in sämtlichen Orten des Gerichtes den evangelischen Gottesdienst wieder herzustellen. nicht weiter verfolgten, dürfte darin zu suchen sein, daß in den übrigen Orten des Gerichtes seit mindestens 3—4 Jahren katholische Geistliche sich festgesetzt hatten und daß unter deren Be= wohnern sich bereits viele Katholiken befanden, welche vielleicht die Mehrzahl bilbeten.

Mit noch größerer Parteilichkeit gingen die mainzer Behörden in Duderstadt vor. 8) In dem zur Genehmigung gelangten Entwurse des Friedensvertrages war, dank der Bemühungen der braunschweisgischen Gesandten (S. 90) ausdrücklich ausgesprochen worden, daß die im Artikel V § 31 und 32 enthaltenen Bestimmungen wegen Ausübung des öffentlichen, wie des Hausgottesdienstes auch auf Duderstadt Anwendung sinden sollten, und daß den Evangelischen

baselbst die Herstellung einer neuen Kirche zur öffentlichen Ausübung ihres Gottesbienstes zugestanden werden sollte. Beide auf
Duderstadt bezügliche Säße waren in der zur Unterschrift vorgelegten Reinschrift des Bertrages weggelassen und zwar, wie die taiserlichen Gesandten auf Befragen ausdrücklich versichert hatten, deshalb, weil Duderstadt "unter die Generalität der Regel der § 31 und 32 begriffen, dessen besondere Erwähnung also überslüssig sei". O Diese Borgänge werden jedensalls den evangelischen Bewohnern Duderstadts unmitteldar nach Beendigung des Arieges unbekannt geblieben sein, die kurmainzische Regierung aber hat jenen Borgängen, odwohl sie von ihnen wohl kaum ohne Kenntnis geblieben sein kann, irgend welche Beachtung nicht geschenkt.

Rach dem Friedensschlusse hielten schwedisch-hessische Truppen noch einige Zeit mehrere eichsseldische Orte, darunter Duderstadt, besetzt, um die Ansprüche zu unterstützen, welche einesteils Landsgraf Friedrich von Hessen aus dem ihm von der Königin Christine von Schweden mit dem Sichsselde gemachten Geschenke, anderenteils die Landgräsin Amalie von Hessen wegen einer Geldsorderung machte, die aus einer von den Landständen am 21. Mai 1622 für Herzog Christian von Braunschweig d. J. ausgestellten Schuldverschreibung herrührte. 10) So lange diese Truppen im Lande standen, blied die Ausübung des evangelischen Gottesbienstes und der in Duderstadt wohnende evangelische Geistliche, Pastor Gregorii, ebenso unbehelligt, wie das während der letzen Kriegsjahre aus Grund des mit Trostensohn am 13. Februar 1643 abgeschlossenen Bertrages der Fall gewesen.

Kaum hatten aber, nach Beseitigung jener Ansprüche bes hessischen Fürstenhauses, diese Truppen das Land verlassen, so ließ der Oberamtmann von Griesheim am 30. April/10. Mai 1651 die noch immer im Besitze der Evangelischen besindliche Cyriakus-Kirche zu Duderstadt mit zahlreichen dewassneten Mannschaften umgeben, die Kirchenthüren mit Aerten ausschlagen und gleichzeitig den in nächster Nähe der Kirche wohnenden Pastor Gregorii verhaften und aus der Stadt über die Landesgrenze bringen. Die Kirche übergad der Oberamtmann dem als Pfarrer in dieselbe eingeführten erzbischössischen Kommissarius Jagemann.

Die evangelische Bevölkerung vermochte der starken Macht des Oberamtmannes irgend welchen Widerstand nicht entgegenzusezen und wandte sich in ihrer Not an die Herzöge von Braunschweig und an den niedersächsischen Kreistag mit der Bitte um Beistand gegen die ihr angethane Vergewaltigung.

Während Droft und Räte des Herzogs Christian Ludwig von Braunschweig zu Osterobe am 3./13. Mai erklärten, daß sie den Bedrängten beizustehen außer stande seien, 12) richtete Herzog Ernst August, der spätere Kurfürst von Hannover, als Vorsitzender des niedersächsischen Kreistages, "der bei dem Eichsfelde interessiert", an die Kurfürsten von Mainz und von der Pfalz, als die kreisausschreibenden Fürsten des rheinischen Kreises, die Bitte, den Beschwerden der Evangelischen zu Duderstadt wegen der ihnen verweigerten freien Ausübung ihres Bekenntnisses abzuhelfen. Auch sicherten beide Direktoren des niedersächsischen Kreises den Evan= gelischen in Duderstadt zu, daß sie für ihre Rechte eintreten würden. 13) Wahrscheinlich durch diese Zusage ermutigt, vielleicht aber schon bevor diese eingegangen, hatten mehrere Duderstädter Bürger Namens der gesamten evangelischen Bevölkerung aus= drücklich Beschwerde wegen Verweigerung der freien Religonsübung bei dem Reichskammergericht erhoben und auf Grund des Artikels XIII § 5 des westphälischen Friedensvertrages eine Untersuchung ihrer Beschwerben, sowie ferner beantragt, daß der Stadt Duder= stadt, deren Bewohner in ihrer Mehrzahl noch immer evangelisch. das Recht zuerkannt werden möge:

- 1. auf freie private Ausübung des evangelischen Gottesdienstes [Hausgottesdienstes]
- 2. auf freie [nicht an die katholische Konfession des zu Wählen= den gebundene] Wahl der Ratsherren
- 3. auf die Bestellung der Lehrer an den Stadtschulen, wie solche bis zum Jahre 1624 stattgefunden,
- 4. auf Befreiung von allem Zwange bei den katholischen Prozessionen und von der Feier der kleinen Feste und Aposteltage.

Auf Grund dieser Beschwerde hatte Kaiser Ferdinand III. den Landgrasen von Hessen-Darmstadt und den Bischof von Münster mit deren Untersuchung beauftragt. — Daß Kurfürst Johann

Bhilipp von Mains bie Bestellung biefer Kommiffion vom Raifer - wie Bolf erzählt:4) - nicht beshalb erbat, um "ber ganzen Welt zu zeigen, wie unparteiisch und genau er ben weftphälischen Frieben halten und seinen protestantischen Unterthanen nicht bas geringste, wozu sie berechtigt maren, entziehen wolle", ergiebt die Thatfache, daß die Rommission in ihrer Untersuchung durch die bei letterer als Bartei jugezogenen Vertreter bes Aurfürsten behindert wurde und, wie wir feben werben, ju einer Enticheidung überhaupt nicht tam. - Die Bevollmächtigten ber beiben fürftlichen Rommiffare trafen zur Bornahme ber Untersuchung am 31. Mai 1652 in Duberstadt ein. Der Oberamtmann Johann Eberhard, Berr ju Elg, und ber Stadtschultheiß Abrian von Born, welche bie Rechte bes Rurfürften por ben faiferlichen Kommiffarien mahrzunehmen hatten, suchten ben Beginn bes Geschäftes burch bie Behauptung hinauszuschieben, daß die von verschiebenen Bewohnern Duberftabis erhobenen Beichwerben überhaupt gur Bornahme einer Untersuchung feinen Anlag boten, weil "jene Beschwerben gar nit unter bie Bedingungen bes weftphälischen Friebens fielen" und weil ferner "bie Beschwerbeführer von ben evangelischen Burgern ber Stadt feine Bollmacht zur Erhebung ber Beichwerbe gehabt hätten". Erst nachdem diese Bräcipugleinwände der Mainzer Bertreter durch Bescheid der Kommissarien vom 3. Auni als unbegrilnbet gurudgewiesen worben waren, traten lettere in eine Untersuchung ber Beschwerben ein. Durch Bernehmung alterer Bersonen suchten sie festzustellen, ob und in welcher Beise am 1. Januar, sowie im Laufe bes Jahres 1624 zu Duberstadt evangelischer Gottesbienft, die Bahl ber Ratsberren, die Besehung ber Lehrerstellen und bie Feier ber fatholischen Brogessionen und Feste stattgefunden babe. Auch bei ber Bernehmung ber von beiden Getten vorgeschlagenen Beugen waren es wieber bie Bertreter des Rurneften Johann Philipp, welche burch bas Berlangen, daß fein Svangelischer als Zeuge gehört werben burfe, neue Schwierigkeiten bervorriefen. Gaben auch bie faiferlichen Rommmaran ber m Berlangen anfänglich fein Gebor, jo beharrten Die Berrett. 304 Rurfurften auf bemielben boch fo hartnadig. daß de Rommware erft Instruction darüber einzuholen beschlossen, ob dies. Beiderung beruchlichtigt werben folle ober nicht. Die



Kommissarien brachen die Verhandlungen am 22. Juli ab, nachsem verabredet worden war, "daß Alles in statu quo bleiben solle und daß man sich zur Fortsetzung der Untersuchung am 20. August wieder in Duderstadt zusammensinden wolle". Die Kommissarien kehrten aber, obwohl sich die evangelischen Bürger wiederholt bemühten, eine Weitersührung der Untersuchung zu erreichen, niemals wieder. Eine Entscheidung erfolgte nicht, die Beschwerde blieb unausgetragen.

Nach den Aussagen der bis zum 22. Juli vernommenen katholischen wie evangelischen Zeugen hatten die Evangelischen bis zur Mitte des Jahres 1624 und noch länger in ihren Häusern ungestört Gottesdienst gehalten, es hatte ferner bis zum Mai des gedachten Jahres die Ratswahl ohne Rücksicht auf das religiöse Bekenntnis der zu Wählenden stattgefunden, auch eine evangelische und eine katholische Schule nebeneinander bestanden. Aussagen bauend, entsandten die evangelischen Duderstädter im Jahre 1653 ihren Mitbürger, Gabriel Schwaneflügel, nach Regens= burg, welcher ben Fortgang der Untersuchung durch die bestellten faiserlichen Kommissarien, die Durchführung ihrer Rechte betreiben sollte. Schwaneflügel fand für seine Klagen, Beschwerden und Bitten überall nur taube Ohren und kehrte 1654 unverrichteter Sache in seine Heimat zurück. Die Direktoren des niedersächsischen Kreises wagten, durch ein Mandat des Kaisers zurückgeschreckt, nicht, sich weiter in die Sache zu mischen. Der Oberamtmann ließ sich durch die am 22. Juli 1652 getroffene Verabredung, Alles in dem bisherigen Zustande zu belassen, nicht abhalten, sämtliche evangelische Mitglieder des Rates aus diesem zu ent= fernen, und duldete nicht, daß ein evangelischer Geistlicher aus den benachbarten Dörfern seine Glaubensgenossen in Duderstadt besuchte und diesen seelsorglichen Rat oder ihren Kindern Unter= richt gewährte.

In den Dörfern des Gerichtes Bodenstein blieben die Evan= gelischen und deren Geistliche, dank des ihnen von den Herzögen von Braunschweig gewährten Schutzes, unbehelligt. Der Ober= amtmann forderte zwar im Jahre 1649 die Wiederentlassung eines Geistlichen, den die von Wintsingerode, in Ausübung der von ihnen beanspruchten Episkopalrechte, selbstständig für die vom Jahre 1625 an unbesetzt gebliebene Pfarrei zu Wintsingerobe mit bem Schlosse Aberdog Christian Ludwig von Braunschweig ben Geistlichen, obwohl seine Beamten bei dessen Anstellung gar nicht beteiligt gewesen waren, sehr energisch in Schutz nahm und sich am 20. Juni 1651 bei dem Kurfürsten von Mainz dessen wischung in die Religionsangelegenheiten des Gerichtes ganz entschieden verbat. 13) Rüdigershagen und Zaunröden, auf welche Dörfer Kurmainz ferner landesherrliche Ansprüche nicht mehr erhob, wurden dem sächssischen, beziehentlich dem braunschweigischen Kirchenregimente vollständig untergeordnet.

So war in ber Mitte bes 17. Jahrhunderts die ein Jahrhunbert zuvor auf dem Eichsfelbe berrichend gewesene evangelische Lehre auf die brei von Sanfteinschen Bfarreien zu Großtöpfer, Bahlhausen mit den Filialen Dingenrode, und Fretterode und Werleshausen mit ben Filialen Lindewerra und Reuseesen, die Sagensche Bfarrei gu Raunröben mit Rübigershagen, und die Winzingerobeschen Bfarreien au Rirchohmfelb mit Koltohmfelb und Bobenftein, au Binteingerobe mit Abelsborn und zu Taftungen mit Wehnde beschränft. Bu ben letigebachten Kirchen hielt sich die noch immer nabezu 2000 Seelen ftarte evangelijche Bevolkerung Duberftabts, und auf ben adligen Sofen zu Berlingerobe, Birtenfelbe, Bledenrobe, Bornbagen, Deuna, Breitenworbis, Gibolbehaufen, Hüpftebt, Lindau, Teistungen u. f. w. befanden sich, wenn auch nicht immer, Saalprediger. Die Geelforge in bem ganglich evangelischen Dorfchen Banicteich, welches, wie Rubigershagen, unter brannichweigischer Dobeit verblieb, übten bie benachbarten braunichweigischen Beiftlichen. 18) Die Pottenrober Kirche murbe bem Kirchipiel Reclerseinem braunichweiglichen Dorfe - jugeichlagen, biente far die Drie Bereibaufen und Riedergandern als Pfarrfirche und murd von den auch ju jener Zeit noch immer in ben eichsfelber Spriern gertreut mobnenden Grangeliiden allionntaglich fleifig beisabt.

En mach zu weit filbren, wenn wir die fortwährenden Analereren derem die erungeleichen Eicheielder auch ferner aussemme beiter nichten köndern worden. Ande allzwielten wurde deret aber wert Gerifteche mit harten Gelöftrafen belegt, ja bei Rache aus der im Geriftsche geholt und in Gerlichenstadt einge-

sperrt, lediglich deshalb, weil er einem in einem katholischen Orte wohnenden Evangelischen geistlichen Zuspruch gewährt, diesem ober jenem Kranken in einem katholischen Orte das Abendmahl gereicht. 17) Es genüge zu erwähnen, daß, den Bestimmungen des westphälischen Friedens zuwider, in dem völlig evangelischen Dorfe Fretterode 1680 der Bau einer katholischen Kirche, 18) in Duder= stadt 1700 die Errichtung eines Nonnenkloster 19) erfolgte und daß sich die Kurfürsten in diesem Vorgehen nicht stören ließen, obwohl ihnen durch die gegen sie ergehenden Erkenntnisse bes Reichskammergerichts der Bau der Kirche und des Klosters wieder= holt untersagt wurde. Der Kurfürst Johann Philipp von Mainz und seine Nachfolger glaubten schon sehr weit zu gehen und milde zu handeln, wenn sie ihre evangelischen Unterthanen auf dem Eichsfelde überhaupt duldeten und nicht verjagten. Daran, daß durch den westphälischen Frieden den Evangelischen die volle Gleichberechtigung mit den Katholiken hatte eingeräumt werden sollen, dachte keiner der Beherrscher des Eichsfeldes.

Kurfürst Johann Philipp und seine Nachfolger betrachteten ihre evangelischen Unterthanen noch immer als, wenn auch irrende, Glieber der römischen Kirche. In Folge dieser Anschauung, die sie hinderte, neben der katholischen Kirche eine andere christliche Rirche anzuerkennen, waren sie weit davon entfernt, für die Regelung der kirchlichen Verhältnisse ihrer evangelischen Unterthanen irgend welche Sorge zu tragen. Vielmehr verlangten die Kurfürsten, daß auch die Evangelischen den von ihnen in ihrer Eigen= schaft als Erzbischöfe erlassenen, selbstverständlich nur für Katholiken berechneten Verfügungen und Verordnungen nachkamen, daß die evangelischen Eichsfelder, namentlich deren Geistliche, den erz= bischöflichen Kommissar als ihren kirchlichen Vorgesetzten betrachteten. Ging man auch nicht so weit, zu fordern, daß die evangelischen Beistlichen den Nachweis ihrer Befähigung zum geistlichen Umte vor dem katholischen Kommissar lieferten, so erhob der Lettere boch, wenn auch nicht immer und nicht für sämtliche Pfarrstellen ben Anspruch, daß beren Besetzung nur mit seiner Zustimmung erfolge, daß die evangelischen Geistlichen seinen Vorladungen, seinen Anordnungen über kirchliche Amtshandlungen, über die Abhaltung von Gottesbiensten, über die Verlesung bestimmter

Gebete u. s. w. Folge leisteten. So sollte die vom Kurfürsten Johann Philipp für das Eichsfeld erlassene katholische Kirchenordnung vom 28. Dezember 1668 — die charta visitatoria auch in den evangelischen Dörfern publiciert und von den Evan= gelischen ebenso wie von den Katholischen beobachtet werden. 20) Die für die Katholiken bestimmten Kirchengebete gingen den evan= gelischen Geistlichen mit der Weisung zu, sich derselben bei Ab= haltung der Gottesdienste zu bedienen, obwohl in diesen Gebeten die Fürbitte dieses oder jenes Heiligen der katholischen Kirche angerufen wurde. 21) Der Kommissar forderte, daß sämtliche Evangelische, Geistliche wie Laien, sich ebenso wie die Katholiken, der von ihm geübten geistlichen Gerichtsbarkeit — und was Alles begriff man nicht unter dieser — unterwarfen. Daß alle diese Forberungen den lebhaftesten Widerspruch der Evangelischen hervorriefen, fast nirgends befolgt wurden und zu endlosen Streitigkeiten führten, muß selbstverständlich erscheinen.

Während in den evangelisch gebliebenen Orten des Eichs= feldes fast stets einer ober mehr Katholiken lebten und, von ihren Nachbarn unangefochten, ihren Glauben bewahrten, hatten die Kurfürsten vorgeschrieben, daß die Evangelischen, welche sich ausnahmsweise in katholischen Orten niederließen, ihre Kinder selbst dann nach den Lehren der katholischen Kirche erziehen lassen sollten, wenn sie dieselben in ihrer evangelischen Heimat zurückgelassen hatten. Wurde diese Bestimmung auch meist dadurch hinfällig, daß man die betreffenden Evangelischen nötigte, ihren Glauben zu wechseln und dann ihre Kinder zu sich in den katho= lischen Ort kommen und diese dort ebenfalls katholisch werden zu lassen, so wurde doch ab und zu die Beachtung jener kurfürstlichen Verordnung verlangt. So forderte der Abt Benedict zu Reifenstein am 13. April 1686 unter Hinweis auf den kurfürstlichen Befehl: "daß die Lutheraner, so in den eichsfeldischen Ortschaften wohnen, ihre Kinder auf katholische Weise beichten, communicieren und in der katholische Lehre erziehen lassen sollen", einen evan= gelischen Gerichtsberren auf, dafür zu sorgen, daß die in dem evangelischen Dorfe zurückgelassenen Kinder eines in dem Reifensteiner Gerichtsborf Klein Bartloff aufhältigen Evangelischen in der katholischen Lehre unterrichtet und erzogen würden. 22)

Die evangelischen Seistlichen durften bei keinem in einem katholischen Orte wohnenden Evangelischen Amtshandlungen verzrichten, keinem Kranken oder Sterbenden das heilige Abendmahl reichen. <sup>23</sup>) Nur die Besitzer adliger Höse behielten das Recht, in ihren Häusern und in den bei denselben gelegenen Kapellen geistzliche Amtshandlungen durch ihre Saalprediger, oder durch einen von auswärts berusenen Geistlichen vornehmen zu lassen. Bezgräbnisse durften niemals von einem evangelischen Geistlichen in einem katholischen Orte verrichtet werden.

Das noch immer bestehende Verbot, daß Niemand eine andere Kirche besuchen dürse, als die, in welcher er zusolge seines Wohnsortes eingepfarrt war, wurde von den in katholischen Orten wohnenden Protestanten sehr ost übertreten. Diese Kirchgänge wurden aber so geheim wie möglich gehalten. In den ziemlich vollständig erhaltenen Kirchenrechnungen des Bodensteiner Gerichtes sinden sich während des 17. Jahrhunderts häusig, im 18. Jahr-hundert seltener und immer seltener Beiträge vereinnahmt, welche stets ungenannte Personen aus bestimmten katholischen Nachbar-orten für ihre Teilnahme am Gottesdienste geopfert hatten. Nicht einmal diesen Rechnungen wagte man die Namen der insgeheim dem evangelischen Glauben Anhängenden anzuvertrauen.

Etwas mehr Freiheit genossen in letzterer Beziehung die evangelischen Bewohner von Duderstadt, welche sich, wie oben bemerkt, zu den Kirchen in Wehnde, Tastungen und Wintsingerode Sie hatten fast sämtlich in einer dieser Kirchen ihre eigenen Site, besonders in der erstgenannten Kirche, zu deren Neubautosten die Evangelischen zu Duberstadt am Ende des 17. Jahrhunderts namhafte Beisteuern geleistet hatten. Von Zeit zu Zeit aber suchte man auch die duberstädter Bürger an dem Besuche auswärtiger Kirchen zu hindern. Im Jahre 1711 ließ der Stadtschultheiß am Charfreitage und an solchen Sonn- und Festtagen, an welchen, wie ihm bekannt geworden, in jenen Dörfern die Abendmahlsfeier stattfand, die Thore der Stadt bis gegen Mittag, also bis zu der Zeit verschlossen halten, wo, wie er glaubte, der Gottesdienst in jenen Dörfern beendet war. 24) Rein Protestant durfte am Morgen die Stadt verlassen. In demselben Jahre wurde auch der evangelische Predigtamts-Kandidat, welcher

feit geraumer Beit bie Rinber ber buberftabter Burger in beren Baufern unterrichtet hatte, aus ber Stabt gewiesen und ber alte Befehl, baß jeber Bürger feine Rinber gur tatholischen Schule schicken solle, erneut. 25) Ueberhaupt wurden in dem genannten Jahre die Evangelischen in Duderstadt so vielfach beläftigt und geguält, daß sie zu Anfang des Jahres 1712 bem bamaligen Kurfürsten Lothar Frang (von Schömborn) wieder einmal durch eine besondere Deputation ihre Beschwerben, sowie die Bitte portragen ließen, ihnen, wie bisher ben Besuch ber benachbarten evangelischen Rirchen, sowie die Erziehung ihrer Rinder auf ausmartigen Schulen zu gestatten. Die Deputierten, welche bas Beinch nach Daing überbrachten, erhielten, ohne bei bem Rutfürsten porgelaffen zu werben, nach breitägigem Barten ben mundlichen Bescheib, es werbe schriftliche Antwort an fie nach Duberftadt ergeben. Als die verheißene Antwort, nachbem Monate vergangen waren, noch immer ausblieb, richtete "bie buberftäbter evangelische Gemeine" am 31. Mai ein weiteres "Memorial" an ben Rurfürften, in welchem fie "um ongetrantte Berftattung bes freien Religionsegercitii" und um die Erlaubnis "zur Auferbauung einer neuen Rirche bat". Wie es fam, bag man jest fo febr viel tweiter gebende Bitten erhob, als zu Beginn bes Jahres bem Rurfürften vorgetragen worden waren, barüber bietet bas bis jest befannt geworbene Aftenmaterial feine Erflärung. Beije hatten die Duberftabter inzwischen von den oben (S. 95) erwahnten Bortommniffen beim Abichluffe bes westphalischen Friedens Renntnis erhalten. Gleichzeitig mandte fich "bie Gemeine", anscheinend unter Beifügung von Abschriften bes gedachten Memorials, an die Könige Friedrich I. von Preußen und Georg I. von Großbritannien, Rurfürsten von Hannover, beibe um ihren Schutz und ihr Fürwort angebend. Bahrend Konig Friedrich I. bas corpus evangelicorum veranlagte, sich ber Evangelischen in Duberstadt anzunehmen, ichrieb König Georg I. perfonlich an ben Aurfürften Lothar Frang, einer milberen Behandlung ber Cvangelischen bringend bas Wort rebend.

Die Beschwerben und Bitten ber Duberstädter, bas Ginschreiten ber beiben mächtigsten beutschen Fürsten zu Gunften ber Bittsteller, rief bei bem mainzer Kurfürsten und bei bessen Beamten die größte Erbitterung hervor. Mittelst Erlasses vom 4. August gab der Kurfürst den Duderstädtern sein ernstes Mißfallen über die von ihnen gethanen Schritte zu erkennen und bedrohte sie mit seiner höchsten Ungnade, wenn sie wagen sollten, sich wieder an fremde Fürsten oder an den Reichstag zu wenden. Kurfürst verlangte, sie sollten "sich ruhig verhalten und keine weiteren Schritte in der Sache thun, er werde ihre Bitten prüfen und ihre Beschwerden untersuchen lassen". Die so verheißene Untersuchung verlief eigentümlich genug. Am 17. Mai 1713 fanden sich die mainzischen Räte Dresanus und von Steinmeten in Duberstadt ein und lasen der zusammengerufenen Bürgerschaft, Katholiken wie Protestanten, einen Erlaß des Kurfürsten vom 20. April vor, in welchem der gesamten Bürgerschaft "bei Leibsund Lebensstrafe vorito und in Zukunft verboten wurde, Zusammenkünfte und Kollektensammlungen anzustellen, Verbindungen außerhalb anzuknüpfen und Vollmachten auszustellen und so wenig an ihren eigenen Landesvater selbst nach Mainz, als an andere Stände des Reichs Memorialen abgehen zu lassen. Wenn sie sich gehorsam erweisen würden, so solle es dies Mal bei der ihnen erteilten Rüge sein Bewenden behalten und keine Strafe eintreten". Als nach Verlesung dieses, allerdings mehr als "landesväterlichen" Erlasses, fünf evangelische Bürger die Bitte um Zustellung einer Abschrift des Schriftstückes wagten, wurden dieselben "von den beiden kurfürstlichen Räten ungestüm angefahren", ihre Bitte, als "eine ausverschämte, grobe, unverständige und ungebührliche" be= zeichnet und ihnen gedroht, daß, "wenn sie nicht ruhig wären, man sich ihrer Person versichern würde". Nachdem die kurfürst= lichen Räte die Leute in dieser Weise eingeschüchtert, forderten sie verschiedene Evangelische einzeln vor und verlangten von denselben Auskunft darüber: "wer der Haupturheber der Eingabe gewesen, wie viel Geld zur Betreibung der Beschwerden gesammelt, welche Beträge sie in Hannover und Berlin spendiert, um die Fürsprache der beiden Könige zu erhalten". Hierbei wurde jeder der Vorgeforderten so grob wie möglich angelassen und einem Jedem vorgehalten, welch schwere Schuld er auf sich geladen, welch harte Strafe er verdient habe. Die Räte erreichten ihren Zweck, erfuhren die Namen der Personen, welche die Eingaben nach Berlin und Hannover befördert, und daß zur Bestreitung der Reisetosten nach den genannten Städten und nach Mainz 60 Thaler eingessammelt seien. Die Beschwerdeführer wurden derart eingeschüchtert, daß sie nicht wagten, ihre Sache weiter zu verfolgen. Die Ansgelegenheit der Duderstädter beschäftigte noch eine Zeit lang das corpus evangelicorum, angeblich bis 1719, blieb aber dann liegen, da die Beschwerdeführer weitere Schritte zu thun sich scheuten.

Es folgten wieder bessere Zeiten. Man sah den Evangelischen der Stadt nach, daß sie wieder auswärtige Kirchen besuchten, daß sie evangelische Predigtamts = Kandidaten in ihre Häuser auf= nahmen, welche nicht nur ihren Kindern Unterricht erteilten sondern auch dann und wann, freilich stets bei verschlossenen Thüren, häusliche Andachten abhielten. Es hing aber völlig von der Laune des jeweiligen erzbischöflichen Kommissars ab, ob und wie lange er über solche Zuwiderhandlungen gegen die kurfürst= lichen Berordnungen hinweg sehen wollte. So untersagte der erzbischöfliche Kommissar Strimper, ein "allerdings sehr eigenfinniger und heftiger Herr, welcher sich durch seine Heftigkeit viel Verdruß zuzog", 26) anscheinend ohne jeden besonderen Anlaß, dem Randidaten Klages am 1. Januar 1746 die seit geraumer Zeit von ihm besorgte Erteilung des Unterrichts an die evangelischen Kinder der Stadt und veranlaßte kurze Zeit darauf die Ausweisung des Klages. Dieser Vorfall gab dazu Anlaß, daß die Evangelischen der Stadt unter Beifügung eines sehr großen Aften= Materials 27) das Gutachten der Juristen-Fakultät der Universität Göttingen einholten, um sich darüber zu versichern, welche Rechte sie in Anspruch nehmen könnten, und welche Schritte sie zu thun hätten, um diese Rechte zu erlangen. Obwohl die Fakultät in diesem, vorstehend so oft benutten Gutachten vom Januar 1747 die Ansicht aussprach, daß den Evangelischen unzweifelhaft das Recht zustehe, ihre Beschwerden, welche zumeist begründet seien, dem Landesherrn vorzutragen und, falls dieser den Beschwerden nicht abhelfe, die Entscheidung der Reichsbehörden anzurufen, so wirkten doch die Vorgänge im Jahre 1713 noch so nach, daß irgend ein Schritt, die Ausweisung des Klages rückgängig zu machen und die Erlaubnis zum Bau einer eigenen Kirche zu er=

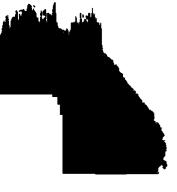

halten, nicht erfolgte. Man wagte nicht, "dem Landesvater" mit einer Bitte zu nahen.

Ungeachtet aller bisherigen Mißerfolge gaben aber die Duderstädter die Hoffnung nicht auf, daß ein neuer Kurfürst, milder als seine Vorgänger, ihnen den Bau einer eigenen Kirche, die öffentliche Ausübung ihres Glaubensbekenntnisses innerhalb der Stadt gestatten würde. Als der am 18. Juli 1774 zum Kursfürsten gewählte Karl Joseph vom Erthal am 13. Juli 1777 seinen Einzug in Duderstadt hielt, der erste Kurfürst, welcher seit 200 Jahren, ohne von Mitgliedern des unter seinem Vorgänger ausgehobenen Ordens der Gesellschaft Jesu begleitet zu sein, auf das Eichsseld kam, 28) ließen ihm die evangelischen Bürger eine versissierte Eingabe überreichen, 29) aus welcher einige Zeilen hier folgen mögen:

"Nicht Schäte sind — ein Raub ber Zeiten —, Nicht Eitelkeit ist unser Fleh'n! Wir fleh'n um beff're Seligkeiten: Ein eigen Gotteshaus zu sehn! Bir muffen reisen, Gott zu bienen, Obschon am himmel Wetter braub'n. Der uns wohlthätig oft erschienen, Dem können wir uns hier nicht weih'n. Sein Tempel schmudt nicht uns're Gaffen, Richt seines Heiligtums Altar. — Entfernt steht er, wir find verlaffen Und stöhnen so schon manches Jahr. Herr sei uns gnäbig! Hilf uns Armen, Die tief gebeuget zu Dir schrein! Fühlt Deine Bruft nicht süß Erbarmen? Bersäumst bu Lindrung zu verleihn? Bergönn und: Gott ein Haus zu bauen, Schent unfrer Treue biefen Lohn! Wir beten täglich voll Bertrauen Für Dein Gebeih'n zu Gottes Thron!"

Auch diese Bitte hatte keinen anderen Erfolg als die früheren, sie verhallte ungehört und scheint nicht einmal einer Antwort gewürdigt zu sein. Die Kurfürsten von Mainz blieben vor Allem Seistliche der römischen Kirche und als solche vermochten sie nicht ihre evangelischen Unterthanen als gleichberechtigt mit ihren katho-

lischen Unterthanen anzusehen. Der Gebanke einer Parität beiber Konfessionen blieb ihnen fremb.

Uebten die Mitglieder bes romischen Rlerus auch nicht mehr in fo rober Beise ihre Gewalt aus, wie zu ben Reiten ber Oberamtleute Stralenborf, Daun und Griesheim, fo blieb boch in bem geiftlichen Stagte bie Beiftlichkeit ber bevorrechtete Stanb. Seit bem Beginn bes 17. Jahrhunderts — genau läßt sich die Zeit nicht feststellen - tritt einer ber Aebte ber beiben Donchatlofter Gerobe und Reifenstein in ber bis babin unbefannten Stellung als "Brimas ber Landstände" auf und berief als folcher zumeift bie Landtage auf ben an ihn ergehenben Befehl bes Kurfürften. Selbst ber ftreng tatholische Burgermeifter Bartefeld gu Duberftabt, welcher, obwohl bafelbit von evangelischen Eltern geboren, mahrend ber Reit von 1624—1632 tatholisch erzogen, im Jahre 1668 burch ein Schriftchen ben Rachweis zu führen fuchte, bag ben Evangelischen seiner Baterftabt bas Recht ber freien Religionsübung nicht zustebe, 30) führt in feiner 1683 vollendeten Chronit über die Bevorzugung des Klerus Rlage. 31) "Der Klerus hiefigen Landes hat sowohl im vorigen, als gegenwärtigen saeculo ben anberen Landständen viel Tricas gemacht . . . und sich eximieren wollen, sowohl von denen Türken- als Landsteuern. So haben fie (bie Geiftlichen) fich nun endlich 1618 accomodieren und pro rata bonorum fich collectieren laffen" muffen. "Bie fie nun ... ibr gewiffes Quantum und Steuercontingent zugeteilt überkommen, haben sie benen Landständen neue questiones moviert, J. Kurf. Sn. ben Ruin, welchen sie im vorigen schwedischen Rriege erlitten, vorgetragen . . . und fo viel erlanget, daß ihnen," trot bes Biberfpruchs ber Städte und ber Ritterschaft, "awei Dritteile ihres Contingents abgenommen, welche J. Rurf. In. Aemter, die Rittericaft und die Städte 10 Jahre übertragen muffen". 3m Rabre 1675 murde ber, ber Geiftlichkeit abzunehmende und ben übrigen Ständen aufzuburdende Betrag für die nachsten 10 Jahre ju einem Dritteile bes eigentlichen Kontingents festgeset, fo baß Die Geiftlichkeit nun wenigstens zwei Dritteile beffen entrichtete, was fie von Rechts wegen ju gablen batte. Bartefelb riet feinen Mitburgern, an biefem Dasstabe nicht zu rütteln, ba zu befürchten fei. baß, wenn versucht werben follte, eine gerechtere Berteilung



der Steuern herbeizuführen, der Kurfürst "in favore der Geist= lichkeit" die übrigen Stände noch mehr belasten möge.

Der dem Jesuiten=Kolleg zu Heiligenstadt seit dem Jahre 1667 gewährte jährliche Zuschuß von 100 Thalern 32) wurde auf Besehl des Kurfürsten aus der allgemeinen Landeskasse, also von den Protestanten ebenso gut, wie von den Katholiken gezahlt. Die dieserhalb von den Landständen 1685 und später wiederholt erhobenen Beschwerden blieben ohne jeden Erfolg. 33) Das Kolleg wurde vielmehr im Jahre 1677 mit erhöhten, allerdings aus dem Privateinkommen des Kurfürsten herrührenden Einkünften bedacht. 34) Die Herbeischaffung des zu einer abermaligen Erwei= terung der Gebäude des Kollegs erforderlichen Baumaterials, mußte, wie früher, auf Anordnung des Kurfürsten von sämtlichen Bewohnern des Eichsfeldes, mochten dieselben der katholischen oder der evangelischen Konfession angehören, unentgeltlich bewirkt werden. 35) Als verschiedene Gerichtsherren 36) sich weigerten, ihre Gerichtseingesessen zur Leistung dieser Baufuhren anzuhalten, die bei der Hast, mit welcher die Jesuiten den Bau betrieben, gerade während der Saat- und Erntezeit in großer Anzahl geforbert wurden, erging am 3. August 1680 eine sehr ungnädige Verfügung des Kurfürsten an den Oberamtmann, mit der Weisung, die pünktliche Gestellung der Fuhren durch Execution zu erzwingen.37) Auch die von einzelnen katholischen Gemeinden, z. B. von Nieder= orschel, gegen die Leistung dieser Fuhren angebrachten Vorstellungen blieben fruchtlos. 38) Die von dem Kursürsten in dem obenge= dachten Erlasse am 3. August ausgesprochene Ansicht, daß die Leistung der Fuhren nicht während der Saat- und Erntezeit gefordert werden sollten, da es nicht notwendig sei, daß der Bau noch im laufenden Jahre vollendet werde, fand bei den Jesuiten und bei den eichsfelder Behörden keine Beachtung. Am 13. Dezem= ber war der Bau so weit gediehen, daß in den neuen Räumen bereits Unterricht erteilt werden konnte.39)

Der Druck, unter welchem die evangelischen Eichsfelder lebten, der fortwährende Kampf, welcher ihnen durch die fort und fort wiederkehrenden Quälereien von seiten der geistlichen und welt=lichen Behörden aufgenötigt wurde, sind für das kirchliche Leben der wenigen protestantischen Gemeinden von keinem ungünstigen

Einflusse gewesen. Die fortgesetzten Kränkungen, benen ber Einzelne wie die Gemeinden ihres Glaubens halber ausgesetzt waren, machten fie nicht bitter, im Gegenteil lernten fie mitfühlen für fremdes Leid, Duldung gegen Andersbenkende üben, sich mit ihrem Lose genügen laffen und feststehen in ihrem Glauben. Rechnungen der Kirchenkassen des bobensteiner Gerichtes weisen fast alliährlich Ausgaben zur Unterftühung tatholischer, wie evangelischer Rirchenbauten, zur Unterftützung von Bettelmonchen wie von vertriebenen evangelischen Geiftlichen nach. Berhältnismäßig fehr groß waren die Gaben, welche den aus Frankreich, Salzburg. und Tirol vertriebenen, durch das Eichsfeld weiter nach Braunschweig und Breußen wandernden Evangelischen zu teil wurden. Rur in den evangelischen Dörfern — freilich nicht in sämtlichen wurde ben Juden dauernder Aufenthalt geftattet. In dem Gerichte Bodenftein lebten Lutheraner und Reformierte friedlich nebeneinander. Letteren wurde am 4. November 1798 bie Mitbenutung ber Kirche in Taftungen burch Beschluß ber Batronatsund Gerichtsberen eingeräumt. Bon Beit zu Beit bielt ein Geiftlicher reformierten Bekenntnisses in biefer Rirche Gottesbienft. 40) Theologische Streitigkeiten blieben ben evangelischen Gemeinden bes Eichsfelbes fremb. Die Geiftlichen und Lehrer fanben ihr Genüge in den ihnen anvertrauten Aemtern, in ber Erfüllung ihrer oft recht schweren Pflicht. Sie teilten, trop ihres meift fehr geringen Ginkommens, fast famtlich- bis an ihr Lebensenbe Leib und Frend mit ihren Gemeinden und verwuchsen bollig mit benfelben. Mehrfach gingen bie Bfarr- und Lehrerftellen vom Bater auf ben Cobn, ja auf ben Entel über. 41) Auf ber anberen Seite laßt fich nicht vertennen, daß die Abgefcoffenheit ber evangelischen Gemeinden des Gichsfeldes, die ihnen völlig mangelnde Berbindung und Aufficht burch eine größere Rirchengemeinschaft eine gewiffe Ginfeitigkeit hervorrief.

Trot ber unaufhörlichen Bemühungen ber Jesuiten gelang es diesen nur selten, ein Mitglied der evangelischen Semeinden, so weit diese Mitglieder im Lande blieben, zum Uebertritte zur römischen Kurche zu bewegen. Nur einzelne Personen, welche aus gemuschten Eben stammten oder außerhalb des Eichsfeldes lebten, haben den an sie herantretenden Berlockungen nicht wider-

standen und den Glauben ihrer Bäter verlassen. Aber auch diese Fälle stehen sehr vereinzelt da. 42)

## Shluß.

Als der kurmainzische Staat und dessen Miswirtschaft aufshörte und das Eichsseld der preußischen Monarchie einverleibt worden war, kamen die solgenden Worte des Huldigungsliedes, welches sämtliche evangelische Bewohner Duderstadt's dem neuen Landesvater, dem Könige Friedrich Wilhelm III. zu seinem Gesburtstage am 3. August 1803 darbrachten, 1) gewiß aus dem Herzen aller evangelischen Eichsselder:

"Wir waren unterbrückt, verfolgt, Und unfrer Brüber Spott! Um Wahrheit und Religion Erbuldeten wir Schmach und Hohn, Und hatten Einen Gott!"

Die Duldung, welche Preußens großer König, Friedrich der Einzige, allen seinen Unterthanen, welcher kirchlichen Sekte sie angehören mochten, erwiesen, ward von seinen Nachfolgern auf dem Throne in derselben Weise geübt.

Die neue Regierung frug nicht mehr danach, zu welchem Glauben sich ihre Unterthanen bekannten. Jeder durfte Gott in der ihm richtig erscheinenden Form öffentlich verehren. Es wurde eine Parität geübt, welche auf dem Eichsfelde die die preußische Kegierung den Evangelischen zu teil werden ließ, bestand in der Ueberweisung der Kirche des aufgehobenen Martinsstiftes zu Heiligenstadt an die daselbst gegründete evangelische Gemeinde. Die Bemühungen der preußischen Regierung, die Katholiken in Duderstadt zu bewegen, daß sie ihren evangelischen Mitchierern eine der verschiedenen, zum teil wenig benutzten Kirchen einräumten, blieben in Folge des Widerstandes der Geistlichkeit erfolglos. 2) Erst als die preußische Herrschaft durch die westphälische Zwischeneregierung unterbrochen worden, erzwang der katholische König Jerome die Abtretung der kleineren Stadtkirche an die Evangelischen

Seitdem nach Aufhebung der Gesellschaft Jesu der Kampf zwischen Katholiken und Protestanten nicht mehr durch jesuitisch geschulte Geistliche und Laien geschürt wurde, begannen Schranken mehr und mehr zu schwinden, welche das kirchliche Bekenntnis zwischen den Bewohnern des Eichsfeldes gezogen. Die harten Drangsale, welche die Fremdherrschaft König Jerome's sämtlichen Eichsfeldern, ohne Unterschied des Glaubens, in gleichem Maße bereitete, brachten die Bekenner der verschiedenen Konfessionen einander näher. Als nach Vertreibung des französischen Herrschers das Eichsfeld zum teil wieder an Preußen gekommen, zum teil an Hannover gefallen, nahm man auf kirchlichem Gebiete Zu= stände wahr, welche man 50 Jahre früher für unmöglich gehalten hätte und auch jetzt wieder kaum für möglich hält. früher rein katholischen Orten wohnten unangefochten Protestanten. Gemischte Ehen waren sehr häufig, und die Kinder aus solchen Ehen wurden nach dem alleinigen, nicht durch den Priester beein= flußten, Willen der Eltern in dem einen oder dem anderen — zumeist allerdings in dem evangelischen — Glaubensbekenntnisse erzogen. Die Geistlichen beider Konfessionen fühlten sich einander nicht mehr so fremd als sonst, verkehrten freundschaftlich mit einander, sahen einer in dem andern den Diener desselben Gottes, derselben Religion der Liebe.

Am 15. März 1815 traten zu Heiligenstadt Katholiken wie Protestanten zu einer eigenartigen kirchlichen Vereinigung, zu der "simultanen eichsfeldischen Bibelgesellschaft" zusammen, Zweck die Bibelverbreitung war, "dieses" — wie es in den von dem Gesellschaftsvorstande für das Jahr 1818 veröffentlichten Berichte heißt — "heiligen Werkes, welches den religiösen Sinn wecken und beleben, den Trost des Evangelii in das Haus des Reichen, wie in jede Hütte der Armut bringen sollte."3) Diese Gesellschaft, welcher fast sämtliche Geistliche beider Konfessionen auf dem Eichsfelde angehörten, erlitt durch die Teilung des Landes zwischen Hannover und Preußen keine Störung. Der Gesellschaftsvorstand, in welchem sich im Jahre 1816 lediglich Katholiken, unter ihnen der bischöfliche Kommissar, befanden, und welchem der Assessor des bischöflichen Kommissariats, Dr. Lingemann, bis zu seinem 1830 erfolgten Tobe angehörte, konnte in seinem für das Jahr 1826 erstatteten Berichte sagen: "die Bibelgesell= schaften, als Verbreiter ber christlichen Religionsurkunden, sind



in unseren Zeiten für einen Christen eine erfreuliche Erscheinung, und wenn sie auch nicht überall als solche anerkannt werden, so ist doch zu hoffen, daß dieses in der Folge geschehen werde, teils weil die heilige Schrift von allen Christen als die reine Quelle des Christentums anerkannt wird, teils weil die zufälligen Anstöße bei den Ausgaben beseitigt werden können". Sbenso wie der protestantische Geistliche die Bibel in der van Eßschen Uebersehung an den in seinem Kirchspiel wohnenden Katholiken abgab, verabsolgte der katholische Pfarrer die Bibel in der Lutherschen Uebersehung dem in seinem Pfarrsprengel aushältigen Protestanten.

Es schien, als ob die katholischen wie die evangelischen Eichs=
selder, die sich so lange feindlich gegenüber gestanden, das ihre
beiderseitigen Bekenntnisse Trennende nicht mehr als das Haupt=
sächliche betrachten, sondern das, was allen Christen das
Gemeinsame sein sollte, die Lehre des Sohnes Gottes: "Liebet
euch unter einander", mehr in den Vordergrund stellen würden.

Diese Hoffnungen haben sich ebenso wenig erfüllt, als die im Jahre 1826 ausgesprochene Erwartung des Gesellschaftsvorstandes, daß die Bibelverbreitung für jeden Christen eine erfreusliche Erscheinung sein würde. Jene Bibelgesellschaft blieb zwar die Jum Jahre 1853 bestehen, aber die Bullen, welche die Bäpste Pius VII., Leo XII. und Gregor XVI. in den Jahren 1816, 1824 und 1832 gegen diese für eine Seuche (pestis) erstlärten Gesellschaften erließen, bewirkten doch, daß die katholische Geistlichkeit sich mehr und mehr von diesem simultanen Vereine zurückzog, so daß sich im Jahre 1853 nur noch ein katholisches Mitglied in dem Gesellschaftsvorstande besand.

Mehr und mehr haben sich die Bekenner beider Konfessionen wieder von einander geschieden, so daß augenblicklich die Verhält=nisse wieder den Zuständen vor 200—300 Jahren, freilich mit dem großen Unterschiede ähnlich zu werden beginnen, daß der römischen Kirche nicht mehr wie damals die Macht des Staates zur unbebingten Verfügung steht.

Möchten diese traurigen Zustände bald wieder verschwinden und die Mitglieder beider Konfessionen sich wieder als Christen. als Brüder fühlen. Das walte Gott!

### Quellen.

Außer ben in bem ersten Hefte Seite 93 genannten Quellen sind für bas vorliegende Heft ausgiebig nachbezeichnete Druckschriften und Archivalien benutzt worben:

- Decken: von der Decken, Herzog Georg von Braunschweig und Lüneburg. Hannover 1833 und 1834.
- Eiselen: Diacon B. Siselen, eine simultane Bibelgesellschaft, in der kirchlichen Monatsschrift von Pfeisser und Jeep 7. Jahrgang Heft VIII vom 3. Mai 1888. S. 571 ff.
- Gebhardt: Franz J. Gebhardt, Blicke in die evangelische Religions und Rirchengeschichte von Duberstadt. Göttingen 1817.
- Wolf E. b.: Johannes Wolf, Eichsfeldia docta sive commentatio de scholis, bibliothecis et doctis Eichsfeldiacis. Heiligenstadt 1797.
  - , D. v. L. Derselbe, Denkwürbigteiten bes Amtes und bes Marktsleden Lindau. Göttingen 1813.
  - "D. v. S.: Derselbe, Denkwürdigkeiten von Giboldehausen. Söttingen 1813.
  - " D. v. W. Derselbe, Denkwürdigkeiten der Stadt Worbis und ihrer Umgegend. Göttingen 1818.
- Bobungen: Sammlungen von Manuscripten enthaltend: Driginale, Kowcepte und gleichzeitige Abschriften aus dem Ende des 16. Jahrhunderts. Wahrscheinlich ein Bruchstück der landständischen oder ritterschaftlichen Registratur zu Helligenstadt; im Besitze des Herrn Najor a. D. von Bodungen in Braunschweig.
- Dland: Das Ropials und Konceptbuch bes kurmainzischen Rats und Assessiber bei dem Landgerichte zu Heiligenstadt, Dr. Georg Dland des Jüngeren aus den Jahren 1614—1627 im Magdeburger Staatsarchiv s. r. Ersfurter Kriegswesen, ein Folioband.

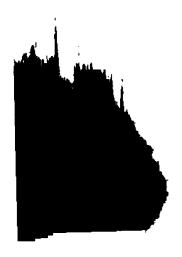

## Anmertungen.

L Die Bestrebungen zur Durchführung der Gegenreformation unter den Kurfürsten Wolfgang, Johann Adam und Johann Schweikart von Mainz bis zum Beginne des dreißigjährigen Krieges.

Seite 2. 1 Solche besolbete Schultheißen befanden sich u. a. in Beberstedt, Birkungen, Dingelstedt, Heuthen, Madenrobe, Rieberorschel und Uber Die Zahl berselben ist hiermit nicht erschöpft, ba fast für sämtliche größere ober wegen ihrer Lage für die Durchführung der Gegenreformation wichtige Dörfer solche Schultheißen bestellt waren. Der Berüchtigste unter ihnen war der, einige Jahre nach den im Texte erzählten Greignissen auftretende, Andreas Reuter zu Uder. Derselbe, ein ehemaliger Solbat, welcher "nur rauben gelernt hatte" und deshalb den Beinamen "Freibeuter" trug, war von den Jesuiten einige Tage in ihr Kolleg zu heiligenstadt aufgenommen und zur römischen Kirche bekehrt worben. Klug und gewissenlos hat der unwissende Mann, der "weder lesen noch schreiben konnte", als "Reformator bes Eichsfelbes", wie er sich nannte, eine nicht unbebeutenbe Rolle gespielt. Er und seine Genossen — es wird eine "Faktion Reuter" erwähnt — fanden auf dem Eichsfelde zu damaliger Zeit ein äußerft günftiges Terrain für die Räubereien, die sie unter dem Scheine des Rechtes schamlos übten, und benen, wenn sie gegen Protestanten gerichtet waren, wohl kaum ein hindernis in den Weg gelegt sein wird. Als das von ihm betriebene Raubspftem — er war ein wohlhabender, ja reicher Mann geworden und hatte großen Grundbesitz — einen zu großen Umfang erreichte, auch wohl nicht mehr gegen Protestanten allein, sonbern auch gegen Katholiken verübt wurde, exfolgte seine Gefangennahme, Amtsentsetzung und am 13. Januar 1618 seine Enthauptung. Er soll wesentlich bazu mit gewirkt haben, daß ber erzbischöfliche Kommissarius van Hibessen 1616 auf seine Afründen resignierte und an seine Stelle der Kommissar Ragel trat. Wolf. Appendig S. 17. Derselb. A. v. d. g. R. S. 117 ff. Ders. D. v. L. S. 37/41. Die "kurfürst= lichen Förster" werben fast stets genannt, sobald ber Kommissar ober ber Oberamtmann die evangelischen Geiftlichen verjagten und die Rirchen er brachen. — 2 Aus der Anmerk. 4 genannten Gingabe. — 8 Wolf G. v. D. 174. Schilbert Wolf mit diesen Worten auch nur den Zustand in Duderstadt während ter Jahre 1579—1623, so wird das Gesagte, vielleicht in noch höherem Maße, für sehr viele eichsfeldische Dörser zutressen. — 4 Hiches. A. gleichzeit. Abschr.; Hanstein II. S. 260.

- S. 3. 5 In der Aegidien-Kirche war noch 1574 evangelischer Gottekdienst gehalten worden. Wolf Appendig S. 5. — 6 Daselbst S. 11. — 7 Barkeseld Kap. XIII Rr. 22 S. 506 Wolf G. v. D. S. 173 174 citiert Barkeseld unrichtig.
- S. 4. 8 Wolf Appendix S. 11 und 17. Derselb. E. R. G. S. 187. 9 Derselbe E. R. G. Urt. Rr. 64. 10 Derselbe E. R. G. S. 187. Erst auf Grund des Beschlusses des corpus evangel. vom 30. Januar 1724 wurde durch Familienbeschluß am 12. Februar desselb. J. der Gregorianische Kalender im Gericht Bodenstein eingeführt. Orig. G. A. IV. 5. A. II. Rr. 2. Im Hansteinschen Gerichte behielt man den Gebrauch des Julianischen Kalenders noch etwas länger bei. 11 Wolf Appendix S. 11, derselbe E. R. G. 187.
  - 6. 5. 12 Derfelbe G. b. G. 3. H. S. S. berfelbe G. v. H. S. 61.
  - S. 6. 18 Rübigershag. Pf. A. 14 Heppe S. 131.
- S. 7. 15 Wolf E. A. G. S. 190. Wolf berichtet über die Borgänge vom Dezember 1587 nichts und läßt die Kämpfe um die Kirche zu Rohrberg durch die von Bodenhausen im Juni 1588 beginnen. Hanstein II S. 601/2 bringt die Rachrichten irrig ein Jahrhundert später, unter dem Jahre 1685, als jene Kämpfe um die Wiesenfelder Kirche längst entschieden. 16 Wolf C. d. A. H. Nr. 83.
- S. 8. 17 Bolf E. U. B. Urk. Ar. 139 Bahrscheinlich fällt in diese Zeit der von der Ritterschaft Stralendorf schuldgegebene Bersuch, "die Wüstung Lenterschagen" auf welche der Kurfürst ebenfalls Anspruch erhob "von Braunschweig lehnweise an sich zu bringen". War die Beschuldigung der gründet, so erscheint Stralendorfs Nachsicht erklärlich, da auch Rohrberg und Freienhagen von Braunschweig beansprucht wurden. s. S. 61/62. 18 Hiernach scheint der des Mordes verdächtige Pfarrherr nicht wieder eingesetzt, sondern an seiner Stelle ein "Pfarrverweser" bestellt worden zu sein. Freilich werden auch die nicht von den Patronen präsentierten, sondern in Pfarrsstellen privaten Patronats durch den Kurfürsten bez. dessen Kommissar gegen den Willen der Patrone eingesetzten Pfarrer in der Regel als "Pfarrverweser" bezeichnet.
- S. 9. 19 Rübigershag. Pf. A. Wandt, welcher unverheiratet war, soll in geschlechtlicher Beziehung Aergernis gegeben haben und dieserhalb von seiner Semeinde zur Rede gestellt und zur Niederlegung des Pfarramtes aufgesordert sein. Hierauf soll sich Wandt an den Kommissar mit der Bitte um Schutz gegen die ihn bedrohende Gemeinde gewendet und solchen nach Erlegung einer Gelbstrafe und gegen seinen Uebertritt zur römischen Kirche im vollsten Raße erhalten haben. Anders Wolf E. R. S. S. 184,85.

- S. 10 20 Abschr. im Rübigershag. Pf. A. 21 Dieser besolbete Schultheiß nannte sich auch "kursürstl. Obersörster". 22 Wolf S. v. H. S. 62. "Dagegen sind unterdessen auch einige Bürger ausgewandert, um ihre Religion in protestantischen Städten ausüben zu können". 28 S. A. III. 4 A. V. erstes Attenstück, ferner III. 4. A. V. bis VIII. und III. 4. B. Die Ramen der Ausgewanderten lassen sich leicht um das Doppelte vervollsständigen. 24 Daselbst III. 4. B. Rr. 74 Attenstück I u. II. Ein Zweig der in Desingerode und Duderstadt ansässigen Familie Kopp der derzeitige Cardinal Fürstbischof von Breslau gehört anscheinend berselben an wandte sich nach Brandenburg
- S. 11. 25 G. A. IV. 2. A. Drig. Bf. an Höne's früheren Jögling, ben bamals in Jena studierenden Friedrich von Wintsingerode. Der Bf. enthält außer den im Texte gebrachten Nachrichten ähnliche Mitteilungen über das anstößige und leichtfertige Leben der katholischen Geistlichen wie die "gravamina". Wolf dürfte geirrt haben, als er E. R. G. S. 189 diese Gerüchte als "unwahr" bezeichnete. 26 Ein bei dem Grafen von Beichlingen zu Leben gehendes Dorf in unmittelbarer Nähe des jetzigen Bahnhoses Leines selde, welches die Kurfürsten von Mainz erst Ende des 17. Jahrhunderts an sich brachten. 27 G. A. IV. 2. A. Orig. nebst Orig. Bf. der Gebrüder v. d. Hagen dd. 14./24. April 1594 und der sich hieran knüpsende Schrists wechsel.
- S. 13. 28 G. A. XIX. 3 gleichzeit. Abschr. ber von den Ständen auf die Proposition vom 5./15. Mai erteilten Antwort, aus den Landtagsprotokollen.
- S 14. 29 Bobungen Bltt. 128/130 gleichzeit. Abschr. vielleicht Orig. bes Protokolles über die Landtagssitzung am 14./24. November 1594.
- E. 15. 30 Bobungen Bltt. 130. Der Ausschuß bestand aus 1. Hans von Bodungen, 2. Jost von Eschwege, 3. Melchior von Bodenhausen, Wilsbelm's Sohn, 4. Heinrich vom Hanstein auf Wiesenselb, 5. Werner von Hanstein, 6. Christoph vom Hagen und 7. Friedrich von Winzingerode. 31 Daselbst Bltt. 1/9. "Summarische Deduction und Anzeige etlicher gesmeinen und sonderbaren Beschwerden". Borbereitet waren diese Beschwerden durch Heise Otto von Kerstlingerode, Heinrich von Westernhagen und Christoph vom Hagen, die sich bereits im Oktober des Vorjahres der Mitwirkung des Dr. Tilesius versichert hatten. Originale. G. A. XIX. 6.
- S. 17. 32 Es ist besonders Stralendorf gemeint, welcher eine Menge von den Knorr, Linsingen und Wintsingerode zu Lehen, zu Erbenzins und als Meiergüter ausgethane Besitzungen, ohne sich des Einverständnisses der Obereigentümer zu versichern, an sich brachte. Etwas später wurde dasselbe Geschäft von dem "Schultheiß und Reformator" Reuter in noch weit größerem Umfange betrieben. Nachweise G. A. an verschiedenen Orten. Auch die Stifter so z. B. das Stift Nörten wußte sich in den Besitz eines Leiles der Güter des ausgestorbenen Geschlechtes der Resehut zu setzen und sorderte für diesen Besitz Steuerfreiheit.

- S. 18. 33 Bobungen Bltt. 131. 34 Dasebst Bltt. 10. Konzept; die Aussertigung S. A. XIX. 2. 35 Bobungen Bltt. 11—100. 36 Daselbst Bltt. 131. 37 Nachzuweisen ist die Dotation evangelischer Pfarreien pp. nach der Reformation für Wiesenselb Pfarrei (I. 21), Hohengandern Pfarrhaus (I. 34), Arendshausen Schule (S. 48), Gerbershausen Schule (I. 33 u. 34). Deuna Pfarrhaus (I. 30), Winzingerode Pfarrstelle (S. 58) und Großtöpfer Schule (Hanstein II. S. 552). Rur die beiden letzten Dotationen sind der evangelischen Kirche verblieben; die übrigen hat die römische Kirche als ihr gebührend an sich gezogen.
- S. 20. 38 Die Heerstraße von Mühlhausen nach Worbis und Dubersstadt führte bicht an bem, etwa 30 Minuten von der Landesgrenze gegen die Reichsstadt Mühlhausen entfernt liegenden Hüpstebt vorbei.
- S. 21. 39 Außer ben in der Beschwerbeschrift aufgeführten Beispielen findet sich ein sehr prägnanter Fall G. A. III. 4. B. 48. 3: Besitztreit zwischen dem evangelischen Helmolt in Tastungen und dem katholischen Kreter in Esplingerobe über Grundstücke in letzterem Orte aus dem Jahre 1593—1597.
- S. 22. 40 Unter einer ber vielen Urkunden, beren Rechtsgültigkeit ber Oberamtmann bestritt, sinden sich solgende Worte: "Und als die trewe ward geborn, da slog sie in ein Jägerhorn, der Jäger bließ hinein geschwind, da slog sie eilends in den Wind". Ein ähnlicher Vers war 1620 im Schwange, als viele evangelische Fürsten sich von der Union lossagten. Struve Relisgionsbeschwerden I. S. 616.
- S. 23. 41 Bodungen Bltt. 131. 42 Daselbst Bltt. 107/126. 43 Daselbst Bltt. 132/137. "Refutation gegen die Resolution der Räte".
- S. 25. 44 Bodungen Bltt 140/152 und S. A. IV. 2. A zwei gleichzeit. Abschr. 45 Man hatte also bereits darauf verzichtet, sich auf die Deklaration des Kaiser Ferdinand I. zu berusen und die Hoffnung aufgegeben, die Deklaration anerkannt zu sehen. 46 Hindeutung auf Artikel I des Religionsfriedens, auf welchen Landgraf Wilhelm von Hessen bereits am 7. August 1579 seinen Kanzler Scheffer verwies. Burchard II. S. 58.
- S. 26. 47 Der Kurfürst hatte eine besondere Kommission zur Unterssuchung der Beschwerben auf das Eichsfeld geschickt, welche noch im Lande weilte. 48 Bodungen Bltt. 153 vielleicht Konzept und G. A. IV. 2. A. gleichzeit. Abschr. 49 Bodungen Bltt. 154/173 ferner G. A. IV. 2. A. gleichzeit. Abschr. in duplo und Hicks. A. Hanstein II S. 362 mit der irrigen Jahreszahl 1585.
- S. 27. 50 Die Antwort wie beides zu vereinigen, wird sich der Kursstürst wohl selbst schuldig geblieben sein. 51 Bald darauf änderte der Kursürst seine Anschauung. Schon 1598 verbot er ganz allgemein "einen Unkatholischen ober Jemanden, der das heilige Sakrament des Altars nicht empfangen habe, oder die Hauptstücke der christlichen Religion" unter dieser begriff man die evangelische Lehre nicht "nicht wisse, zur Gevattersschaft zuzulassen". Wolf E. R. G. S. 191. Dieselbe Vorschrift sindet sich

in der Kirchenordnung des Kurfürsten Johann Schweikart vom 4. Juni 1605 Wolf a. a. D. Urk. Nr. 68.

- S. 28. 52 Bei dem noch Jahrzehnte andauernden Mangel an brauchsbaren katholischen Geistlichen verging noch eine sehr lange Zeit, bevor die Rachfolger Wolfgangs dieses Versprechen zu erfüllen im Stande waren. Siehe die genannte Kirchen-Ordnung de 1605.
  - S. 30. 53 Bobungen Bltt. 174/187 gleichzeit. Abschr.
- S. 32. 54 Hanstein II. S. 259. 264. 267. 271/74 und Wolf E. K. G. Urk. Nr. 69. 55 Hoes A. Nr. 489 Orig. und Hanstein II S. 265. 58 in Hottenrobe lag die Pfarrkirche. 57 Wahrscheinlich am 20./30. April Hanstein II. S. 267.
- S. 34. 58 Hiches A. Ausführliche Darstellung Hanstein II. S. 267/69.

   G. A. IV. 2. A. gleichzeit. Abschr. und Bodungen Bltt. 188/189 vielleicht Konzept. Unter Letzterem befindet sich die Bemerkung: "mit 20 Siegeln absgangen".
- S. 36. 60 G. A. IV. 2. A. gleichzeit. Abschr. und Bobungen Bltt. 200 u. 201; Driginal.
  - S. 37. 61 Sanftein II. S. 270.
- S. 38. 62 Daselbst S. 276. 68 G. A. IV. 2. A. Orig. der Borladung Wackers nach Walkenried zur Ablegung seiner Prüfung und event. Ordinierung.
- S. 39. 64 Daselbst. Der formelle Nebergang bes Eigentums bieser Grundstücke an die Pfarrei erfolgte erst nach Beendigung des dreißigjährigen Krieges, wahrscheinlich im Jahre 1665. 65 Daselbst "Verordnung etslicher notwendigen Pünkten, darnach sich berer von Wintsingerode Prediger und Pastores in ihrem Gerichte Bodenstein eintrechtiglich zu verhalten". Ohne Datum, Konzept. Eine Aussertigung ist nicht ausgefunden, obwohl in den Alten mehrsach auf die "den Herrn Pastores zugestellten Exemplare der Kirchenordnung" hingewiesen wird. Reichhelm, ein Bruder des Rats gleichen Ramens, der im Dienste des Herzogs Heinrich Julius von Braunschweig stand und für diesen vielsach beim Kaiser thätig war.
- S. 40. 66 G. A. IV. 4. A. Orig. ber Versügung ber Honsteiner Räte vom 6. Oktober 1592 und Erlaß bes Grasen Ernst VII. vom 25. Januar 1593 betressend die Ablesung bestimmter Gebete bei Beendigung des Gottesdiestes. 67 Bodungen Bltt. 202/206 gleichzeit. Absch., vor welcher registriert ist, daß die von Hans von Bodungen an sich genommene Urschrift den damals anwesenden Mitgliedern der Ritterschaft: Hans von Bodungen, Heise Otto von Rerstlingerode, Werner von Hanstein, Welchior von Bodenhausen vsm Arenstein, Tyle und Heinrich von Westernhagen, Christoph von Tastungen und Hans von Linsingen in der Behausung des Kommissars durch den Licenstiaten Faust und durch Dr. Krüger am 1. November 1599 ausgehändigt ist.
- S. 42. 68 Protselben, ein Besitz bes deutschen Orbens, über welchen Rainz die Schutzherrschaft ausübte. — Stralendorf wußte sich unter Kurfürst Bolfgangs Nachfolger, dem jesuitenfreundlichen Johann Adam, wieder in

Gunft ju feben, ber ihn am 17. April 1603 mit ben bon ben bon Borbis auf bie bon Bulgingsleben übergegangenen, und biefen bom Rurfürften genommenen Befitungen ju Beienrobe und Geisleben auf bem Gichofelbe belieb. Etwas früher war er jum faiferlichen Rat und bemnachft jum Reichsbigelangler ernannt. Gein großer Ginflug als folder fam feinem Schwager, Baltafar von Dernbach, febr zu ftatten. Diefer batte feine Rebabilitation als Abt bon Fulba mefentlich Stralenborfe Bemühungen ju banten. Rachs bem er in Bobmen große Befigungen "ber geachteten Rebellen" an fich gebracht, febrte ber bebeutenbe Rann, nach Rieberlegung bes Bigetangleramtes und mahricheinlich nach bem Tobe feiner Gemablin im Alter (um's Jahr 1614) nach heiligenftabt gurud, wo er bis ju feinem am 4. September 1628 erfolgten Lobe als Brivatmann lebte, aber immer noch einen nicht unbeträchtlichen Ginflug auf bie Berwaltung bes Gichofelbes ausübte. Als Bergog Chriftian b. 3. bon Braunfdweig im Jahre 1822 bas Gichofelb branbichapte, flob er, gleich ben übrigen Dainger Beamten nach Erfurt, war aber bereits am 2. Auguft wieber in Beiligenftabt, an welchem Tage er bem mainger Rat Dland in verschiebenen Angelegenheiten Rat erteilte. Gem Bilb ift nach einem Rupferftich bes Anton Gifenhoit bom Jahre 1590 in bem "fulturgefcichtlichen Bilberbuch aus brei Jahrhunderten von Georg Sirth Bb. III" veröffentlicht. - Rach ber Umfdrift bes Stiches war St. 1545 geboren -Gin flattlicher, intereffanter Ropf mit bober Stirn und Mugen Augen, aus benen etwas Fanatisches leuchtet. - Dianb S. 1139'41; Bolf E. b. S. 109 und Gubenus I. G. 984, bei welchem fich einiges Irrige findet. - 69 Die Rirche in Sundesbagen icheint erft in biefer Beit bollftanbig von tatholischer Seite in Befit genommen ju fein. In berfelben befindet fich ein von Otto, Arnold, Beinrich, Thilo und Sans von Westernhagen im Jahre 1596 gefcentter Abendmablstelch, welchen biefe fünf eifrigen Protestanten einer tatholifden Rirche wohl taum verehrt haben wurben. Der filberne, vergolbete Reich trägt außer ben um bas Bilb bes gefreugigten Beilanbe gruppierten Ramen ber Schenfer nur noch bie Buchftaben J. H. E. S. U. S. (Befus) nicht aber ben Ramen ber Maria. Außer Ferna und hundeshagen gehörten noch Brebme und Edlingerobe, Berlingerobe und Teiftungen gu bem Bericht. - 70 G. A. IV. 5. A. II. 3. Driginal. - 71 Gubenus I. S. 984 gibt bie Amtszeit harftalls irrig von 1802-1604 an. harftall unterzeichnete bereits am 28. April 1601 unb noch im Jahre 1607 als "Amtmann bes Erchefelbes". 4. A. VI. 1, A. 2 und XIII. 4. A. 2. Driginale. — 72 Bolf G. d. G. 3. S. S. 11. Melchior 5. S. befand fich 1603 bei ben Jefuiten in Fulba unb erhielt noch minberjährig bie Brobftei an Rorten. Wolf G. b. B. St. R. **6**. 294.

S. 43. 78 Derfelbe E. R. G. S. 191 und Appenbig S. 18. — 74 Bolf G. v. H. S. 62. — 75 Gubenus IV. Rr. 336. Breve bes Papfted Clemens VII, vom 16. Februar, 1602.

S. 44. 76 Bolf G. d. S. 3. D. S. 10. — 77 Derfelbe E. R. S. S. 192. — 78 Derfelbe a. a. D. Url. Ar. 67. — 79 Dafelbft S. 192. — 80 Dasfelbft Url. Rr. 68.

- S. 45. 81 Daselbst Urk. Rr. 69. Der Abbruck muß nach einer sehr sehlerhaften, ja verstümmelten Abschrift erfolgt sein. Statt "Wollershausen" muß es heißen: "Böllershausen" (Wolf a. a. D. S. 194). Die am Schlusse des Berichtes gemachten Angaben passen nicht auf das Gericht Harbenberg, auf welches sie sich beziehen sollen. Biel eher könnte man an das Gericht Bodenstein denken. Dann würde sich auch die Bezugnahme auf "Honstein" erklären, welche Wolf für einen Schreibsehler hält. Aussallen muß es, daß dem Berichterstatter die Ramen der meisten, bereits lange im Amte stehenden evangelischen Geistlichen ebenso unbekannt waren, wie das Vorhandensein solcher Geistlichen in Winzingerode und in Rüdigershagen. Wolf zählt zwar S. 194 den in letzterem Orte predigenden Geistlichen, als in dem Berichte gesnannt, auf, in diesem ist er aber nicht aufgesührt.
- S. 46. 82 Hanstein II. S. 271. 83 Daselbst. 84 Daß in Große töpfer der Geistliche aus dem ziemlich zwei Meilen entfernten Bölkershausen a. Werra amtierte und nicht der Geistliche des kaum eine halbe Stunde ents sernten, ebenfalls hessischen Dorses Frieda dürste seinen Grund darin haben, daß der Letztere sich zur reformierten, Ersterer zur lutherischen Konfession bekannte. 85 Wolf D. v. L. S. 47.
- S. 47. 86 Wolf G. v. H. S. 63. 87 G. A. III. 4. A. und B. Auch der Uebersiedelung des bei den früheren Kursürsten sehr wohlgelittenen mainzer Rats und Assessor bei dem Landgerichte zu Heiligenstadt, Heise Otto von Kerstlingerode, nach Herbsleben bei Gotha, dürste derselbe Anlaß zu Grunde gelegen haben. Wolf E. d. S. 88/89. 88 Der spätere Kursürst, welcher das Eichsfeld als kursürstlicher Kommissarius noch öfter besuchte.
- S. 48. 89 Wolf E. R. G. S. 192/193 und berselbe G. v. H. S. S. 63. 90 Wolf E. R. G. 193/194 und derselbe D. v. G. S. 38.
- S. 49. 91 Hanstein II. 536/39 nach befekten Protokollen im Hichen A. Der "Doktor auf bem Rusteberge" ist vielleicht Doktor Georg Oland b. J. Wolf E. d. S. 103. 92 Wolf E. R. S. S. 194 nach ben eigenhändigen Auszeichnungen Brückners. 93 Hanstein II S. 538/39.
- S. 50. 94 Derselbe II S. 457 und 540. Bei der Teilung, welche die Racksommen des Heft I so oft genannten Lippold von Hanstein über ihren Grundbesitz am 30. Mai 1614 vornahmen, wurde der Teil, zu welchem der Burgsitz in Bornhagen gehörte, deshalb um 5000 Gulden gegen die übrigen Teile niedriger veranschlagt, "weil der Kurfürst von Rainz wider die luthesrische Religion und deren Kirchenceremonien so scharf sei und dieselbe nur ten (am Orte) anwesenden Abelspersonen im Wohnhause gestattet werde". 95 G.A. II. II. B. 5. Orig. der Rotariats-Berhandlungen vom 4. 6. u. 14. April 1596 a. St. 96 Daselbst III. 1. C. II. gleichzeit. Abschr. der Bollmacht der Bormünder zur Lehnsmuthung bei Rainz d. d. 10. Mai 1598. 97 Daselbst III. 1. C. 1. Nr. 10 Ritteilungen gleichzeit. Abschr. und Orig. der braunschweigischen Behörden über die Berhandlungen zwischen den Unters

händlern bes herzogs und bes Grafen von Gleichen zu Springe vom Dezember (in spocio 29. Dezember) 1608.

S. 51. 98 Daselbst III. t. C. I. Ar. 12. Notarien beglaubte Absch. dd. 7. Mai 1612. — 99 Daselbst III. t. C. I. Rr. 19 und IV. 3. Bruchstücke der Berhandlungen, welche im Jahre 1615 zu Rorbhausen zwischen Brauuschweig und Mainz gepflogen wurden in gleichzeit. Absch. — 100 Daselbst IV. 5. A. II. 15. u. a. "Acta betress. das peinliche Bersahren wider Arndt Grünum wegen Rotzucht und bessen damit in Berbindung stehende Chescheidung. — 101 Daselbst IV. 5. A. VI. 3. Orig. — 102 Daselbst IV. 2. C. Orig. der Benachrichtigung des Konsisterium der Reichsstadt Mühlhausen vom 27. April 1605 über die Examinierung und die Orbinierung des Bieberhold. — 103 Daselbst IV. 2. D. Orig. der Korrespondenz über Anstellung des Möller.

S. 52. 104 Dafelbst IV. 2. B. eigent. Registratur Heinrichs v. B. — 105 Daselbst II. 3. L. 5. Die Knorr, Linfingen und Windingerode wurden als Besitzer von Borwerksgittern in Uber zu diesen Abgaben herangegogen. Ihr mit dem Ansühren, sie seine evangelisch, begründeter Wiberspruch wurde jurudgewiesen und die Beitreibung der Abgaben erfolgte im Wege des Rwanges.

S. 53. 108 Rach bem im Ofden A. befindlichen Alten. Sanstein II. S. 651 '665. - 107 Bahrscheinlich ein Sohn bes früheren Oberamtmannes (Molf G. b. S. 2. S. 5. 11), jebenfalls ein naber Anverwandter besselben.

6. 55, 108 Unterzeichnet bon Dr. Georg Dlanb b. 3.

#### IL Die Bollenbung ber Gegenreformation mabrenb bes breißigjährigen Krieges.

6, 36, 1 Bolf Appendig 6, 11. — 3 Bolf A. v. b. g. C. E. 115; berfelbe G b. G. z. S. S. 39.

S. 57. 3 Burcharb II. S. 20.

S. 58. 4 G. A. III. 1. C. II. Memorial bes Oberamtmannes von Daun für heinrich Werner von Bobungen und heinrich von Winhingerobe dd. heiligenstadt 9. Mai 1620 n. St. beglaubte gleichzeit. Abschr. und baselbit XXI. 7 A. Berschiebene Orig. Briefe des Ob. A. v. Daun aus dem Jahre 1519 bis 1622, Oland S. 785. 1059. 1117. 1540. — 5 G. A. XXI. 2. u. XXI. 3. Kongepte zu ber am 12./22. Jult 1621 an den Kursürsten gerichtete Eingabe der gesamten Landstände.

S. 59. 6 Bolf E. U. B. Mr. 152.

S. 60. 7 Eingabe ber Stände vom 12, 22. Juli 1621 an den Aurfürsten. — 8 Bolf P. S. d. E. II. Urf. Ar. 106 u. 107; derselbe E. U. B. Urf. Ar. 154 159. Ferner S. A. XIX. 5. gleichzeit. Abschr. der "Anlage was zur Bezahlung des mit Fürst Christian, herzog zu Braunschweig, getroffenen Accords zu contributeren" und an andern Orten mehr. — 9 S. A. XXI. 7. A. gleichzeit. Abschr. der Proposition der Landstände vom 23. September 1622 u. St. und der Resolution der Räte vom 25. desselben Ronats.

- S. 61. 10 S. A. IV. 2. C. Orig. Bericht ber Bormünber zu Kaltohmsfelb vom Dezember 1623. U Wolf S. v. D. S. 175 nach Barkefeld S. 377. 12 Derfelbe E. K. S. S. S. 195. 13 Derfelbe Appendix S. 27/28. 14 S. A. II. 3. L. 5. Konzept einer Eingabe vom 23. April 1624 a. St. an die namentlich genannten Mitglieder der Kommission zu Heiligenstadt. 15 In den Tagebüchern der Jesuiten ist keiner dieser Orte namentlich aufgeführt. Die 13 Orte, für welche evangelische Geistliche erhalten waren, und in denen kein einziger Katholik sich befand, sind wohl dieselben 13 Dörfer, welche auch nach dem Ende des dreißigj. Krieges evangelisch blieben und es heute noch sind. Belche 10 Dörfer sich, troz der Anstellung katholischer Geistlichen völlig evangelisch erhalten, läßt sich ebenso wenig nachweisen wie die Ramen der 18 Dörfer, deren Einwohner noch zur Hälfte Protestanten waren.
- S. 62. 18 Wolf Appendix S. 18 und Oland S. 677. und 1614. Konszept einer Verfügung des Oberamtmannes dd. Heiligenstadt 20. Juli 1624 an die von Hanstein, betress. die Ausweisung ihrer Geistlichen. Desgleichen an den Prädikanten N. Diotorich (Dieterich Wöller) zu Winzingerode. 17 S. A. IV. 2. C. und IV. 5. B. 1. Konzepte der verschiedenen Beschwerden und Originale der Bescheide des Oberamtmannes vom 24. Mai a. St. des ginnend. 18 Der Führer des Ausschusses (Miliz); Oland S. 1165 nennt ihn "Landeshauptmann Dietrich von Molin." 19 G. A. an den Anmerk. 17 gedachten Stellen sowie IV. 3, aus welchen auch die später gemachten Ansgaben entnommen sind.
- S. 63. 20 Leichenpredigt für Paftor Höne, gebruckt Mühlhausen bei Johann Stangen 1634. Bibliothek bes Grafen v. W. zu Bobenstein.
- S. 64. 21 Ein ligistischer Hauptmann. 22 G. A. IV. 2. C. Drig. eines Briefes des Pastor Wiederhold dd. Abelsborn 2. Dezember 1624 a. St. 28 Daselbst Orig. eines Briefes des Lehrers Rommel dd. Kaltohmseld den 27. Rovember 1624 a. St.
- S. 65. 24 Wolf E. R. G. Urk. Nr. 72. 25 Derselbe a. a. D. S. 195. 26 Derselbe a. versch. Orten. G. A. IV. 2. D. Responsum der Juristens Fakultät zu Göttingen vom Januar 1747. 27 Wolf E. R. G. S. 195. 28 Derselbe Appendig S. 29/29. 29 Derselbe G. v. D. S. 179 Anmk. s. 30 Derselbe Appendig S. 30. Lippius war aus Straßburg gebürtig. 31 G. A. IV. 2. C. Orig. Bf. Heinrichs v. W. an seinen Vetter Friedrich v. W. "am lieben neuwen Jarstage 1625"
- S. 66. 82 Daselbst Driginal. 83 Daselbst Drig. ber Berfügungen des Bogtes zu Harburg nebst den namentlichen Berzeichnissen "der Berbrecher von wezen des nachlässigen Kirchganges" in Ohmseld, Tastungen und Winzingerode. 34 Daselbst Drig. Bf. Wille's v. W. an seinen Bruder dd. Abelsborn 17./27. Februar 1625. "Rein Bauer hat 1 Thaler im Haus, ihr hab und Sut wird den armen Leuten abgedrungen. Was soll daraus werden?"

- S. 67 35 Daselbst Drig. ber Berfügung bes Bogtes zu harburg dd. 18. 28. Januar 1625. 38 Daselbst Drig. ber Berfügung besselb. Bogtes vom 1. 10. Februar. 37 So in Tastungen. 38 Daselbst Drig. Bf. des des Lehrer Rommel. 39 Daselbst gleichzeit. Abschr. der Berfügung des Oberamtmannes dd. Heiligenstadt 2./12. Februar.
- S. 68. 40 Rieberlassung ber Jesuiten, in welcher nur einige Orbensmitglieber unter einem Pater Superior, nicht unter einem Pater Rektor,
  welcher einem Rolleg vorstand, lebten. 41 Wolf Appendix S. 29. 42 G. A. IV. 2. C. gleichzeit. Abschr. ber Berfügung bes Oberamtmannes an
  ben Schultheißen und ben Rat zu Duberstadt vom 8. Februar. — 43 Wolf E. R. S. S. 197. — 44 Der Führer, von Cronberg, ein naher Berwandter
  bes Kurfürsten Johann Schweikart. — 45 Aus dem Anmerk. 25 gedachten
  Responsum.
- S. 70. 48 S. A. III. 1. A. 2. gleichzeit. Abschr. ber Landtagsprotokolle vom 8.—13./18.—23. Rovember 1627. 47 Hanstein II. S. 468. 48 E. R. S. Urk. Nr. 74. Der Abt von Gerode schrieb 1627: "Interea conscripti milites Eichsseldiae ad desensionem monasterii a superioribus missi... omnia in penario et cellario a nobis relicta per guttura consumpserunt." 49 S. A. IV. 2. C. Original. 50 Daselbst Orig. eines Briefes des Philipp v. B. dd. Duberstadt 25. Februar 1628 a. St. v. B. hatte sich noch 1621 bereit erklärt, für General Spinola Truppen zu werben und dazu ein Batent anzunehmen. Oland S. 1369.
  - S. 71. 51 Wolf G. v. D. S. 180. 52 Derfelbe E. R. G. Urf. Rr. 75.
- S. 72. 53 Einer ber älteren Brüder bes Herzogs Bernhard, ber Stammbater der jetzigen Großherzöge und Herzöge von Sachsen, welcher als Bersasser bes Kirchenliedes: "Herr Jesu Christ Dich zu uns wend'" bezeichnet wird. 54 Wolf E. R. S. S. 200. 55 Decken II. S. 7. 28. 47. 185 u. Beilagen Nr. 83 und 119. 58 Wolf a. a. D. 57 Man behauptete, der Ueberfall, durch welchen der kaiserliche General von Golz am 15. Mai 1632 die weimarisch=schwedische Besatung von Heiligenstadt aufhob, sei nur durch Mitwirkung der Jesuiten möglich gewesen. Wolf bestreitet diese Behauptung. G. d. S. Z. H. S. S. 66 und E. R. S. S. 200. 58 Derselbe an den angegebenen Orten.
- S. 73. 59 S. A. IV. 2. C. gleichzeit. Abschr. 60 Wolf E. R. S. S. 204. Der katholische Pfarrer Ciliar Röhler zu Deuna hatte "sich eine Zeit lang Sicherheits halber anderswohin begeben müssen". 61 Jagemann war 1623 Pfarrer in Rustenselbe und wurde am 10. Juni von dort durch die Scharen Herzogs Christian d. J. von Braunschweig gefangen nach Göttingen geführt. Demnächst Pfarrer in Duberstadt zeichnete er sich durch seine große Unduldsamkeit aus und wurde 1636 erzbischöslicher Kommissar. Der bekannte Kanzler des Herzogs Heinrich Julius von Braunschweig war der Bruder seines Baters. 62 Sudenus 1596 zu Cassel geboren, evangelischer Geistlicher zu Abterode in Hessen, trat im Jahre 1630 mit Frau und Kindern zu Heiligenstadt öffentlich zur römischen Kirche über, ist der

Stammbater der bekannten Urkunden-Sammler. Wolf E. d. S. 168. Ders zelbe Appendig S. 33. — 63 Wolf G. v. D. S. 185/6. — 64 Daselbst Urk. Rr. 97.

- S. 74. 65 Derfelbe E. U. B. Urf. Rr. 175.
- S. 75. 86 Daselbst Urk. Rr. 179. Hickes A. Rr. 560. Hanstein II. S. 554. — 67 Hanstein II. S. 549. — 68 Wolf G. v. D. S. 186. Monch des Alosters Reifenstein, gerirte sich in dem mit diesem Aloster in gar keiner Berbindung stehenden Dorfe Glasehausen als Pfarrer. — 69 Hick A. Urk. vom 19. Mai 1633 "daß nunmehr durch Gottes Gnade die Pfarreien des Gerichts allerseits durch evangelische, der Augsburg. Konf. zugethane Geiftliche besetzt worden". Hanftein II. S. 544/48. — 70 G. A. IV. 2. C. und IV. 5. A. VI. 3. Die Anstellung des Pastor Hollander zu Ohms feld erfolgte am 7. April 1633; die des Paftor Juch daselbst im März 1634; die des Pastor Suchland in Tastungen am 1. April 1633. — 71 Wolf E. R. G. S. 203/4. — 72 Rüdigershagener Pfarr A., wahrscheinlich Pastor Sanus. — 78 G. A. IV. 2. D. Am 31. März 1636 empfahl der Superintendent zu Ofterobe ben vor einem Bierteljahr aus Berlingerobe vertriebenen Pastor Lorenz Besede zur Anstellung. — 74 Wolf E. K. G. S. 204. Die Pastore Winkelmann und Werner. — 75 Daselbst ber ebengenannte Pastor Binkelmann. — 76 Wolf G. v. H. S. 68. "Der Rirche u. I. Fr. (Jesuiten: Rirche) bediente sich die weimarische Besatzung". — 77 G. A. IV. 5. A. IIIb. 3. und IV. 5. A. VI. 3. Orig. Bfe. des Pastor Juch dd. Martinfeld 4. Februar und Bernterobe 18. März 1633.
- S. 76. 78 Wolf E. R. S. S. 204. 79 S. A. IV. 2. C. Konzept und gleichzeit. Abschr.; Hanstein II. S. 551.
- S. 77. 80 G. A. a. a. D. gleichzeit. Abschr. 81 Wolf E. U. B. Urk. Rr. 182 und 183. 82 G. A. a. a. D. Drig. 83 Daselbst Orig. ber Einsadung des Heinrich Arnold von Westernhagen dd. Teistungen den 8. Dezems ber 1635.
- S. 78. 84 Wolf G. v. D. Urf. Nr. 99 und 111. 85 Derfelbe A. v. d. g. C. Urf. Nr. 14.
- S. 79. 86 S. A. IV. 2. C. wo sich auch, so weit nicht andere Quellen angeben, die Beläge für die vorhergehenden und nachfolgenden Angaben sinden. 87 Wolf A. v. d. g. C. Urk. Nr. 12. 88 G. A. II. II. B. 5. gleichzeit. Abschr. der offenen Bollmacht des Drost von Danneberg dd. Oster tode 16. Juli 1635, in welcher auf den im Borjahre erfolgten Anschlag der Wappen verwiesen wird.
- S. 80. 89 Daselbst IV. 3. gleichzeit. Abschr. 90. Daselbst II. II. B. 5. Drig. der notariellen Berhandlung dd. Duderstadt 8./18. Januar 1636. 91 Wolf A. v. d. g. C. Urf. Nr. 19.
- S. 81. 92 Wolf E. U. B. Urk. Nr. 196. 93 Daselbst Urk. Nr. 197. 94 S. A. IV. 5. A. IIIc. 1. Konzept.
- S. 82. 95 Wolf A. v. d. g. C. Urk. Nr. 13; 14 und 18. 96 G. A. III. 1. C. II. Konzepte.

- S. 83. 97 Daselbst IV. 3. gleichzeit. Abschriften. 98 Daselbst Drig. 99 Daselbst IV. 2. C. Drig.; gebruckt bei Wolf P. G. b. E. II. Urk. 109 nach sehlerhafter Abschrift. Weiteres Material bei bemselben A. v. d. g. E. Urk. Nr. 21 und 22.
- S. 84. 100 Wolf E. U. B. Urf. Rr. 210 und 211. 101 Daselbst Urf. Rr. 214 u. 215; berselbe P. S. d. E. II. S. 187; berselbe S. v. H. S. 71. — 102 S. A. IV. 3. Orig.
- S. 85. 103 Osius war Mitglieb der weimarischen Regierungsbehörde 1632/35 gewesen. — 104 S. A. IV. 2. A. Orig. Bericht dd. Bodenstein 5. 15. 1641. — 105 Wolf E. U. B. Urk. Nr. 221—226 und derselbe S. v. D. S. 188/89.
- S. 86. 106 Daselbst Urt. Rr. 227—231. 107 Derselbe P. G. d. E. II. Urt. Rr. 112.
- S. 87. 108 G. A. IV. 2. C. gleichzeit. Abschr. gebruckt bei Wolf P. S. b. E. II. Urk. Nr. 110 mit bem falschen Datum 13. Mai. 109 Wolf E. U. B. Urk. Nr. 229.
- S. 88. 110 G. A. IV. C. gleichzeitige Abschr. ber beiben Schreiben dd. Duberstabt 24. März 1643.
- S. 89, III Michael Sponsail, welchen die weimarische Regierung in den Jahren 1633—1635 von dieser Stelle beseitigt hatte. Seine Katholicität ist unzweiselhaft.
- S. 90. 112 Ueber die Hertunft des Lampadius siehe Decken IV. S. 82. Er starb zu Münster 1649. 113 G. A. IV. C. Original.
  - S. 91. 114 Wolf E. R. S. S. 215.
  - III. Die Zeit nach bem breißigjährigen Kriege bis zur Aufhebung bes Kurstaates Mainz (1802).
  - S. 92. 1 Bolf G. R. G. S. 214.
- S. 93. 2 Hanstein II. S. 560 ff., welchem unter Benutung des im Hicken A. befindlichen Material gefolgt ist. 3 G. A. IV. 5. C. gleichzeit. Abschr. 4 Wolf Appendix S. 27/29. 5 Oland S. 677.
- S. 94. 6 Wolf Appendix S. 28. Bei dieser Gelegenheit hatte sogar eine alte Frau die Sprache, die sie lange verloren, wieder erhalten.
- S. 95. 7 Schreiben des Hans Friederich von Hanstein auf Wiesenselb vom 15. Juni 1652. Hanstein II. 562. 8 G. A. IV. 2. D. Abschr. bes Responsum der Juristenfakultät der Universität Göttingen vom Januar 1747, welchem hier, sowie später gefolgt werden mußte, weil die im Stadt-Archiv zu Duderstadt besindlichen "Religions-Akten des Rats", auf die sich das Responsum stütt, nach Auskunft des Magistratsdirigenten "nicht zur Hand".
- S. 96 9 In dem Responsum wird nach Joh. Sotts. de Meyern acta pacis Westph. Tom. IV. p. 518 und 522 zu Art. V. § 31 citiert: "sicut Duderstadium eandem in regulam receptum est"; zu Art. V. § 32: "de Duderstadio conventum est, ut civibus Augsb. consessionis novum templum concedatur et perpetuo maneat ad religionem publice in eo

exercendum". Wegen des Wegfalles dieser in dem ersten Entwurse zum Friedensinstrument enthaltenen Sähe wird auf Meyorn T. III pag. 282. 386. 440. T. IV pag. 170. 190 und 195. verwiesen. — 10 Wolf P. G. d. E. II. Urk. Nr. 113/14; derselbe E. U. B. Urk. Nr. 154. 158. 161/64. 238/42. 244/47. 251 und 259/68. — II Wolf gibt G. v. D. S. 192 und E. R. G. S. 213 irrig an, die gewaltsame Indesihnahme der Kirche habe am 18. Mai stattgefunden. Bereits am 17. Mai vollzog Jagemann nach dem Kirchens buche in der Kirche eine Tause.

- S. 97. 12 G. A. IV. 2. D. Driginal. 13 Rach dem Responsum. Ans bers Wolf an ben vorgedachten Stellen.
  - S. 98. 14 Bolf S. v. D. S. 193.
- S. 100. 15 G. A. III. 1. C. II. Drig. der Verfügung des Herzogs vom 16. April 1651 und gleichzeit. Abschr. des Schreiben vom 20. Juni 18 Sänseteich wurde später nach Heiligenstadt eingepfarrt und augenblicklich wohnt wohl kaum noch ein Evangelischer dort.
- S. 101. 17 Eintrag im Kirchenbuche zu Tastungen und mehrsache Besläge im G. A. 18 Hanstein II. S. 577. 19 Wolf G. v. D. S. 204. —
- S. 102. 20 S. A. IV. 4. B. Orig. der Berfügung des Oberamtmannes dom 18. März 1687; die charta visitatoria Wolf E. K. S. Urk. Nr. 102. 21 S. A. IV. 2. C. und IV. 3. in ziemlicher Anzahl. 22 Daselbst IV. 2. D. Orig.
- S. 103. 23 Daselbst IV. 5. B. 1. 2. Aktenstück u. a. vom 12. März 1712. 24 Gebhard sehr aussührlich; auch in dem Responsum.
  - S. 104. 25 Nach Gebhard und dem Responsum.
- S. 106. 26 Wolf A. v. d. g. C. S. 136. 27 z. B. Abschriften der Protokolle vom Juni und Juli 1652.
- S. 107. 28 Ueber 100 Jahre hatte kein Kurfürst bas Eichsfeld gesehen.
   29 Gebhard S. 76.
- S. 108. 30 Wolf G. v. D. S. 176. 31 Barkefelb VI. 11. § 6. S. 485 und ziemlich vollständiges Material G. A. XIX. 5 und XIX. 6. Nach Wolf P. G. d. E. II. S. 127/128 war die Geistlichkeit überdürdet.
- S. 109. 82 Wolf G. d. d. d. d. d. 22. 83 Hanftein II. S. 519 u. G. A. XIX. 6. 34 Wolf C. d. A. H. Urk. Nr. 89/91. 35 G. A. IV. 4. B. und XIX. 6. gleichzeit. Abschr. der Berfügung des Oberamtmannes vom 29. Februar 1680. Ronzepte und gleichzeit. Abschr. der Beschwerden und Protokolle vom 15. März, 23. Juni und 5. Oktober 1680, sowie vom 1. Februar 1681. 36 Daselbst I. 18. Es weigerten sich, so weit ersichtlich; die Bodensbausen, Bodungen, Hanstein, Hopfsgarten, Keudel, Linsingen, Tastungen, Westernhagen und Winkingerode. 37 Daselbst III. 1. C. II. gleichzeit. Abschr. 38 Daselbst X. 5. 4. Orig. der Beschwerde der Semeinde Niederorschel vom 1. Oktober 1680 und der Bescheide vom 3. u. 5. desselb. Wonats. 39 Wolf G. d. G. z. H. S. S. 46.
- S. 110 40 S. A. IV. 5. A. 5. Orig. 41 In Zaunröben-Rübigershagen folgten einander als Geistliche von 1697—1754: Friederich, Philipp

Christoph und Johann Friedrich Röhler; Großvater, Sohn und Enkel. In Ohmseld waren Johann Juch und bessen Sohann Georg 1634—1709, in Tastungen Johannes Suchland und bessen Sohann Wilhelm von 1633—1695 und Sottsried Christian Eisenhardt und dessen Sohn von 1734 bis 1803 Geistliche. Seit dem Beginne dieses Jahrhunderts die jest sind die evangelischen Pfarrstellen des Sichsseldes mit einer größeren Anzahl verschiedener Geistlichen besetzt gewesen, als in den vorhergehenden 250 Jahren.

C. 111. 48 Die Jefutten und Bolf gabiten biefe Falle febr forgfaltig auf. Bolf Appenbig S. 47. 49. 55. 56. 57. 60. 66. Derfelbe G. b. D.

#### Solus.

6. 111. 1 Wolf G. b. D. S. 295 balt biefe Berfe für "auffallend" und tann nicht begreifen, wie irgend Jemand fo unbegrundete Ragen habe erheben tonnen. — 2 Gebharbt.

6. 112. 8 Gifelen, bem bie Angaben entnommen.



Tar. 43/44.

Preis: Mt. 2,40

Schriften

bes

Vereins für Reformationsgeschichte.

Elfter Jahrgang. Bweites und drittes Stuck.

# Die Kirche der Wüste.

1715 bis 1787.

Das Biederaufleben des französischen Protestantismus im achtzehnten Jahrhundert.

Von

Dr. Theodor Schott,

Profeffor in Stuttgart.

Halle 1893.

In Commissionsverlag von Max Niemeyer.

Riel,

S. Edarbt,

Quatenbrüd,

Edm. Edbardt,

Pfleger für Schleswig : Holftein. Pfleger für Hannover u. Olbenburg.

Stuttgart,

. G. Pregizer,

Pfleger für Württemberg.

Huguerrots - Hist. - 12 ncc, 1715-1787

Wir bitten unsere Mitglieder alle noch rücktändigen Beiträge an die betreffenden Pfleger beziehungsweise an unsern Schatzmeister, Herrn Max Niemeher in Halle a. S., einzahlen zu wollen.

Der Yorstand.

## Verzeichnis der noch vorhandenen Vereinsschriften.

- 1. Rolbe, Th., Luther und ber Reichstag zu Worms 1521.
- 2. Rolbewen, Friedr., Heinz von Wolfenbüttel. Ein Zeitbild aus bem Jahrhundert der Reformation.
- 3. Stähelin, Rubolf, Hulbreich Zwingli und sein Reformationswerk. Zum vierhundertjährigen Geburtstage Zwinglis dargestellt.
- 4. Luther, Martin, An ben christlichen Abel beutscher Nation von des christlichen Standes Besserung. Bearbeitet sowie mit Einleitung und Erläuterungen versehen von R. Benrath.
- 5,6. Boffert, Guft., Württemberg und Janffen. 2 Teile.
  - 7. Walther, B., Luther im neuesten romischen Gericht. 1.
- 12. Jen, J. F., Heinrich von Butphen.
- 13. Balther, B., Luther im neuesten römischen Gericht. II.
- 19. Erbmann, D., Luther und seine Beziehungen zu Schlesien, insbesondere zu Bressau.
- 20. Bogt, W., Die Borgeschichte des Bauernkrieges.
- 21. Roth, F., W. Pirkheimer. Ein Lebensbild aus dem Zeitalter des Humanismus und der Reformation.

## Die Kirche der Wüste.

1715 bis 1787.

# Das Biederaufleben des französischen Protestantismus im achtzehnten Jahrhundert.

Von

Dr. Theodor Schott, Professor in Stuttgart.

Halle 1893. Verein für Reformationsgeschichte.

|  |   |  |   |  | • |
|--|---|--|---|--|---|
|  | • |  |   |  |   |
|  |   |  |   |  |   |
|  |   |  | ٠ |  |   |
|  |   |  |   |  |   |
|  |   |  |   |  |   |
|  |   |  |   |  |   |
|  |   |  |   |  |   |
|  |   |  |   |  |   |
|  |   |  |   |  |   |
|  |   |  |   |  |   |
|  |   |  |   |  |   |
|  |   |  |   |  |   |
|  |   |  |   |  |   |
|  |   |  |   |  |   |
|  |   |  |   |  |   |
|  |   |  |   |  |   |
|  |   |  |   |  |   |
|  |   |  |   |  |   |
|  |   |  |   |  |   |
|  |   |  |   |  |   |
|  |   |  |   |  |   |
|  |   |  |   |  |   |
|  |   |  |   |  |   |
|  |   |  |   |  | ı |

#### Ginleitung.

Die Zeit von 1685-1715.

Am Ende des Jahres 1787 erließ Ludwig XVI. von Frankreich das Toleranzedikt, welches seinen protestantischen (reformierten) Unterthanen bürgerliche Duldung, bürgerliche Rechte und Freiheiten in Bezug auf Cheschließung, Geburt und Begräbnis gewährte. Seit Aufhebung des Ediktes von Nantes durch Ludwig XIV. (1685) gab es keine rechtlich anerkannte protestantische Kirche mehr in Frankreich. Rein Geistlicher und keine Predigt wurde im ganzen Lande geduldet, jede protestantische Kultushandlung, jedes Bekenntnis des evangelischen Glaubens in irgend welcher Weise war auf das strengste verboten. Jahrzehnte lang hatte es ge= währt, bis die übermächtige Staatsgewalt die hartnäckigen protestantischen Ketzer zu Boben gezwungen; das ganze 18. Jahrhundert hindurch dauerte dieser Kampf fort, geführt auf der einen Seite mit allen Mitteln, welche eine grausame Gesetzgebung, eine harte Justizpflege gegen einen scheinbar machtlosen Unterthanen in der Hand hatte, auf der andern Seite mit beispielloser Geduld und Ergebung, mit einem Glaubensheroismus und einer Aufopferung, wie die ganze Kirchengeschichte wenig ähnliche Beispiele darbietet. Und als am Vorabend der Revolution jenes Toleranzedikt zunächst nur einen Schimmer von Freiheit an dem sonst so düsteren Himmel des französischen Protestantismus aufsteigen ließ, als die Protestanten wagen durften, offen als solche hervorzutreten, siehe da stand auf ein= mal wieder eine protestantische Kirche da, festhaltend an dem alten chrwürdigen Glaubensbekenninis der Reformationszeit, festgegliedert nach der viel erprobten Synodalordnung, bedient von einem zahlreichen



#### 1. Rapitel.

#### Sinleitung.

Die Beit von 1685-1715.

Am Ende des Jahres 1787 erließ Ludwig XVI. von Frantreich bas Toleranzebitt, welches seinen protestantischen (reformierten) Unterthanen bürgerliche Dulbung, bürgerliche Rechte und Freiheiten in Bezug auf Cheschliegung, Geburt und Begrabnis gewährte. Seit Aufhebung bes Ebittes von Rantes burch Ludwig XIV. (1685) gab es feine rechtlich anerkannte protestantische Rirche mehr in Frankreich. Rein Geiftlicher und feine Bredigt murbe im gangen Lande geduldet, jede protestantische Rultushandlung, jedes Betenntnis bes evangelischen Glaubens in irgend welcher Beife war auf das ftrengfte verboten. Jahrzehnte lang hatte es gewahrt, bis die ubermächtige Mgewalt bie hartnädigen probas ganze 18. Jahrhundert teftantifchen au Boben , hindurch eser Ro fuhrt auf ber einen Geite mu alle ne Gefengebung, eine harte delche chtlojen Unterthanen in der nen mit beile Lofer Geduld und er Aufopferung, piele darbietet. nzeditt zunachft üsteren Simmel die Protestanten da stand auf ein= ltend an bent alten nögert, festgegliebert bon einem zahlreichen Stabe tüchtiger, glaubenstreuer Geistlicher, die vertrauensvoll auf einen stattlichen Nachwuchs junger Kräfte blicken konnten, das Ganze getragen von einer Gemeinde, welche in allen Teilen Frankreichs zerstreut, ungefähr 5—600000 Seelen zählte. In den aufregenden Tagen der Revolution, in dem sinnbetäubenden Wechsel von großartigen und surchtbaren Ereignissen, welche dieser Vulkan auswirbelte, wurde die neue Kirche, welche sicheren Schrittes, aber still und unscheindar in eine lärmende gewaltthätige Gegenwart hineintrat, beinahe nicht beachtet, und doch ist dies Erstehen aus der Asche, dieser Wiederausbau einer ganzen Kirche eines der merkwürdigsten Ereignisse in der Kirchengeschichte der Christenheit.

— Eine gedrängte Darstellung davon suchen die folgenden Blätter zu geben.

Am 1. September 1715 starb Ludwig XIV. einsam und verlassen; seinen Sohn, seinen Enkel, die meisten seiner Verwandten, auch die meisten jener berühmten Namen, welche mit ihm den Stolz Frankreichs gebildet, hatte er in das Grab sinken sehen; auch jene merkwürdige Frau, welche 30 Jahre den Thron mit ihm geteilt und den tiefgreifendsten Einfluß auf seine Regierung ausgeübt, Frau von Maintenon, hatte sein Scheiden aus dieser Welt nicht abgewartet, sondern den mit dem Tode Ringenden schnöde im Stiche gelassen. In seinen jungen Jahren der Abgott und der Stolz seines Volkes war er am Ende seiner Tage der Fluch seines Landes, über welches seine maßlose Herrschlucht, die dadurch hervorgerufenen langwierigen und blutigen Kriege, die Verschwendung und Ueppigkeit des Hofes eine Flut von Elend hervorgerufen hatte. Aber kein Teil der Bevölkerung Frankreichs hatte so schwer unter der harten Regierung Ludwigs zu leiden gehabt, als die Protestanten; burch die ganze lange Regierung zieht sich der Kampf zwischen dem bigotten Monarchen, welchem eine gleichgesinnte Geistlichkeit und Regierung zur Seite stand, und seinen protestantischen Unterthanen. Die Aufhebung des Ediktes von Nantes (1685) bildete nicht das Ende, sondern nur einen Höhepunkt desselben; mit unentwegter Hartnäckigkeit und Ausbauer wurde er nach dem Oktober 1685 von beiden Teilen geführt, härter und grausamer wurden die Gesetze und Strafen,

immer trostloser gestaltete sich die Lage der Protestanten (Reformierten) in Frankreich.

Ihre Religion und die Ausübung derselben war vollständig geächtet. In ganz Frankreich stand kein evangelisches Gotteshaus mehr, keine Glocke rief zum Gottesdienst, keine Predigt durfte gehalten, keines der Sakramente von protestantischen Händen auß= geteilt werden, ja selbst der Gesang der Psalmen, der einen so wesentlichen Bestandteil des Gottesdienstes bildete, war verboten. Ihre Geistlichen waren aus dem Lande vertrieben, soweit sie nicht abgeschworen hatten, ihre Schulen waren geschlossen, ihre Hospi= täler und Kirchhöfe ihnen geraubt. Alle Kinder, welche nach dem Oktober 1685 geboren wurden, gehörten der katholischen Kirche an, mußten in ihr getauft und erzogen werden, alle Ehen mußten von katholischen Geistlichen geschlossen werden; bis an das Sterbebette, ja über das Grab hinaus ging diese ungeheuerliche Berfolgung alles protestantischen Wesens und Lebens. Bundarzt mit Hebammen und Apotheker hatten bestimmten Befehl, den Geistlichen des Orts die gefährlich Erkrankten zu nennen, damit "diese die geistlichen Tröstungen empfangen könnten." Jeder Geistliche hatte ohnedies das Recht, zu jeder Zeit jeden Kranken zu dem gleichen Zwecke zu besuchen. Verweigerte der Kranke die Annahme der letten Delung, so wurde er, wenn er genas, aus bem Königreich verbannt und seine Güter eingezogen, starb er, so wurde dem Leichnam und Namen des Verstorbenen der Prozeß gemacht, die Güter den Erben genommen und die Leiche auf der Schleife auf ben Schindanger geführt. 1)

Das Aufhebungsedikt hatte mit der merkwürdigen Klausel geschlossen, daß die Anhänger "der sogenannten reformierten Religion unangesochten in den Städten und andern Orten des Königreichs wohnen, ihre Gewerbe treiben, ihre Güter genießen könnten, dis es Gott gefalle, sie zu erleuchten". Die Zugehörigsteit zum Protestantismus war also eigentlich nicht verdammt, wohl aber jede Aeußerung; allein es lag in der Natur der Sache, in der ganzen bisherigen Entwickelung, daß auch den Herzen der protestantische Glaube genommen werden sollte; in allen Edikten und sonstigen Waßregeln wird als Ziel die Vereinigung der bisher Getrennten mit der katholischen Kirche verkündet. Alle die Un-

Huguenoto - Hist. - 12000, 1715-1787

Wir bitten unsere Mitglieder alle noch rücktändigen Beiträge an die betreffenden Pfleger beziehungsweise an unsern Schakmeister, Herrn Max Niemeher in Halle a. S., einzahlen zu wollen.

Der Yorstand.

#### Verzeichnis der noch vorhandenen Vereinsschriften.

- 1. Rolbe, Th., Luther und ber Reichstag zu Worms 1521.
- 2. Rolbewey, Friedr., Heinz von Wolfenbüttel. Ein Zeitbild aus dem Jahrhundert der Reformation.
- 3. Stähelin, Rudolf, Hulbreich Zwingli und sein Reformationswerk. Zum vierhundertjährigen Geburtstage Zwinglis dargestellt.
- 4. Luther, Martin, An den dristlichen Adel deutscher Ration von des dristlichen Standes Besserung. Bearbeitet sowie mit Einleitung und Erläuterungen versehen von R. Benrath.
- 5/6. Bossert, Guft., Württemberg und Janssen. 2 Teile.
  - 7. Walther, W., Luther im neuesten römischen Gericht. 1.
- 12. Iten, J. F., Beinrich von Butpben.
- 13. Balther, B., Luther im neuesten römischen Gericht. II.
- 19. Erbmann, D., Luther und seine Beziehungen zu Schlesien, insbesondere zu Breslau.
- 20. Bogt, B., Die Borgeschichte bes Bauernfrieges.
- 21. Roth, F., W. Pirkheimer. Ein Lebensbild aus dem Zeitalter bes Humanismus und der Reformation.

## Die Kirche der Wüste.

1715 bis 1787.

# Das Biederaufleben des französischen Protestantismus im achtzehnten Jahrhundert.

Von

Dr. Theodor Schott, Professor in Stuttgart.

Halle 1893. Verein für Reformationsgeschichte.

n.,

|  |  | • |  |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|--|
|  |  |   |  |  |  |  |
|  |  |   |  |  |  |  |
|  |  |   |  |  |  |  |
|  |  |   |  |  |  |  |

#### Ginleitung.

Die Zeit von 1685-1715.

Am Ende des Jahres 1787 erließ Ludwig XVI. von Frankreich das Toleranzedikt, welches seinen protestantischen (reformierten) Unterthanen bürgerliche Duldung, bürgerliche Rechte und Freiheiten in Bezug auf Cheschließung, Geburt und Begräbnis gewährte. Seit Aufhebung des Ediktes von Nantes durch Ludwig XIV. (1685) gab es keine rechtlich anerkannte protestantische Kirche mehr in Frankreich. Kein Geistlicher und keine Predigt wurde im ganzen Lande geduldet, jede protestantische Kultushandlung, jedes Bekenntnis des evangelischen Glaubens in irgend welcher Weise war auf das strengste verboten. Jahrzehnte lang hatte es ge= währt, bis die übermächtige Staatsgewalt die hartnäckigen protestantischen Reper zu Voden gezwungen; das ganze 18. Jahrhundert hindurch dauerte dieser Kampf fort, geführt auf der einen Seite mit allen Mitteln, welche eine grausame Gesetzgebung, eine harte Justizpslege gegen einen scheinbar machtlosen Unterthanen in der Hand hatte, auf der andern Seite mit beispielloser Geduld und Ergebung, mit einem Glaubensheroismus und einer Aufopferung, wie die ganze Kirchengeschichte wenig ähnliche Beispiele darbietet. Und als am Vorabend der Revolution jenes Toleranzedikt zunächst nur einen Schimmer von Freiheit an dem sonst so düsteren Himmel des französischen Protestantismus aufsteigen ließ, als die Protestanten wagen durften, offen als solche hervorzutreten, siehe da stand auf ein= mal wieder eine protestantische Kirche da, festhaltend an dem alten chrwürdigen Glaubensbekenntnis der Reformationszeit, festgegliedert nach der viel erprobten Synodalordnung, bedient von einem zahlreichen

#### 1. Rapitel.

#### Ginleitung.

Die Zeit von 1685—1715.

Am Ende des Jahres 1787 erließ Ludwig XVI. von Frankreich das Toleranzedikt, welches seinen protestantischen (reformierten) Unterthanen bürgerliche Duldung, bürgerliche Rechte und Freiheiten in Bezug auf Cheschließung, Geburt und Begräbnis gewährte. Seit Aufhebung des Ediktes von Nantes durch Ludwig XIV. (1685) gab es keine rechtlich anerkannte protestantische Kirche mehr Rein Geistlicher und keine Predigt wurde im in Frankreich. ganzen Lande geduldet, jede protestantische Kultushandlung, jedes Bekenntnis des evangelischen Glaubens in irgend welcher Weise war auf das strengste verboten. Jahrzehnte lang hatte es ge= währt, bis die übermächtige Staatsgewalt die hartnäckigen pro= testantischen Reger zu Voden gezwungen; das ganze 18. Jahrhundert hindurch dauerte dieser Kampf fort, geführt auf der einen Seite mit allen Mitteln, welche eine grausame Gesetzgebung, eine harte Justizpflege gegen einen scheinbar machtlosen Unterthanen in der Hand hatte, auf der andern Seite mit beispielloser Geduld und Ergebung, mit einem Glaubensheroismus und einer Aufopferung, wie die ganze Kirchengeschichte wenig ähnliche Beispiele darbietet. Und als am Vorabend der Revolution jenes Toleranzedikt zunächst nur einen Schimmer von Freiheit an dem sonst so dusteren Himmel des französischen Protestantismus aufsteigen ließ, als die Protestanten wagen durften, offen als solche hervorzutreten, siehe da stand auf ein= mal wieder eine protestantische Kirche da, festhaltend an dem alten ehrwürdigen Glaubensbekenntnis der Reformationszeit, festgegliedert nach der viel erprobten Synodalordnung, bedient von einem zahlreichen

#### Ginleitung.

Die Zeit von 1685-1715.

Am Ende des Jahres 1787 erließ Ludwig XVI. von Frankreich das Toleranzedift, welches seinen protestantischen (reformierten) Unterthanen bürgerliche Duldung, bürgerliche Rechte und Freiheiten in Bezug auf Cheschließung, Geburt und Begräbnis gewährte. Seit Aufhebung des Ediktes von Nantes durch Ludwig XIV. (1685) gab es keine rechtlich anerkannte protestantische Kirche mehr in Frankreich. Rein Geistlicher und keine Predigt wurde im ganzen Lande geduldet, jede protestantische Kultushandlung, jedes Bekenntnis des evangelischen Glaubens in irgend welcher Weise war auf das strengste verboten. Jahrzehnte lang hatte es ge= währt, bis die übermächtige Staatsgewalt die hartnäckigen pro= testantischen Reger zu Voden gezwungen; das ganze 18. Jahrhundert hindurch dauerte dieser Kampf fort, geführt auf der einen Seite mit allen Mitteln, welche eine grausame Gesetzgebung, eine harte Justizpflege gegen einen scheinbar machtlosen Unterthanen in der Hand hatte, auf der andern Seite mit beispielloser Geduld und Ergebung, mit einem Glaubenshervismus und einer Aufopferung, wie die ganze Kirchengeschichte wenig ähnliche Beispiele darbietet. Und als am Vorabend der Revolution jenes Toleranzedikt zunächst nur einen Schimmer von Freiheit an dem sonst so düsteren Himmel des französischen Protestantismus aufsteigen ließ, als die Protestanten wagen durften, offen als solche hervorzutreten, siehe da stand auf ein= mal wieder eine protestantische Kirche da, festhaltend an dem alten chrwürdigen Glaubensbekenninis der Reformationszeit, festgegliedert nach der viel erprobten Synodalordnung, bedient von einem zahlreichen

#### Ginleitung.

Die Zeit von 1685-1715.

Am Ende des Jahres 1787 erließ Ludwig XVI. von Frankreich das Toleranzedikt, welches seinen protestantischen (reformierten) Unterthanen bürgerliche Duldung, bürgerliche Rechte und Freiheiten in Bezug auf Cheschließung, Geburt und Begräbnis gewährte. Seit Aufhebung des Ediktes von Nantes durch Ludwig XIV. (1685) gab es keine rechtlich anerkannte protestantische Kirche mehr in Frankreich. Kein Geistlicher und keine Predigt wurde im ganzen Lande geduldet, jede protestantische Kultushandlung, jedes Bekenntnis des evangelischen Glaubens in irgend welcher Weise war auf das strengste verboten. Jahrzehnte lang hatte es ge= währt, bis die übermächtige Staatsgewalt die hartnäckigen protestantischen Retzer zu Boden gezwungen; das ganze 18. Jahrhundert hindurch dauerte dieser Kampf fort, geführt auf der einen Seite mit allen Mitteln, welche eine grausame Gesetzgebung, eine harte Justizpflege gegen einen scheinbar machtlosen Unterthanen in der Hand hatte, auf der andern Seite mit beispielloser Geduld und Ergebung, mit einem Glaubenshervismus und einer Aufopferung, wie die ganze Kirchengeschichte wenig ähnliche Beispiele darbietet. Und als am Vorabend der Revolution jenes Toleranzedikt zunächst nur einen Schimmer von Freiheit an dem sonst so düsteren Himmel des französischen Protestantismus aufsteigen ließ, als die Protestanten wagen durften, offen als solche hervorzutreten, siehe da stand auf ein= mal wieder eine protestantische Kirche da, festhaltend an dem alten ehrwürdigen Glaubensbekenntnis der Reformationszeit, festgegliebert nach der viel erprobten Synodalordnung, bedient von einem zahlreichen

| • |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

#### Ginleitung.

Die Zeit von 1685-1715.

Am Ende des Jahres 1787 erließ Ludwig XVI. von Frankreich das Toleranzedikt, welches seinen protestantischen (reformierten) Unterthanen bürgerliche Duldung, bürgerliche Rechte und Freiheiten in Bezug auf Cheschließung, Geburt und Begräbnis gewährte. Seit Aufhebung des Ediktes von Nantes durch Ludwig XIV. (1685) gab es keine rechtlich anerkannte protestantische Kirche mehr Rein Geistlicher und keine Predigt wurde im in Frankreich. ganzen Lande geduldet, jede protestantische Kultushandlung, jedes Bekenntnis des evangelischen Glaubens in irgend welcher Weise war auf das strengste verboten. Jahrzehnte lang hatte es ge= währt, bis die übermächtige Staatsgewalt die hartnäckigen protestantischen Retzer zu Boden gezwungen; das ganze 18. Jahrhundert hindurch dauerte dieser Kampf fort, geführt auf der einen Seite mit allen Mitteln, welche eine grausame Gesetzgebung, eine harte Justizpflege gegen einen scheinbar machtlosen Unterthanen in der Hand hatte, auf der andern Seite mit beispielloser Geduld und Ergebung, mit einem Glaubensheroismus und einer Aufopferung, wie die ganze Kirchengeschichte wenig ähnliche Beispiele darbietet. Und als am Vorabend der Revolution jenes Toleranzedikt zunächst nur einen Schimmer von Freiheit an dem sonst so düsteren Himmel des französischen Protestantismus aufsteigen ließ, als die Protestanten wagen durften, offen als solche hervorzutreten, siehe da stand auf ein= mal wieder eine protestantische Kirche da, festhaltend an dem alten chrwürdigen Glaubensbekenntnis der Reformationszeit, festgegliedert nach der viel erprobten Synodalordnung, bedient von einem zahlreichen

reichs auf für sie günstige Verhandlungen beim Ryswicker Frieden gehegt hatten, vollständig getäuscht wurden. An Anstrengungen, die beteiligten Regierungen für sie zu interessieren, sehlte es nicht. Brousson und andere hervorragende Protestanten gaben sich alle Mühe, aber ohne jeglichen Erfolg. Die ziemlich zahme Bittschrift welche bei den Friedensverhandlungen in Ryswick der Graf von Pembroke im Namen der verbündeten protestantischen Mächte am 9./19. September 1697 dem Vermittler übergab, in welcher für die Geslüchteten die Rückschr unter guten Bedingungen verlangt wurde, mußte wirkungslos bleiben einem Hediger gegenüber, der im Januar 1698 durch den Erzbischof ein Tedeum abhalten ließ, weil er Straßburg, "einen der Wälle Deutschlands und der Keherei, für immer der Kirche und seinem Reiche einverseibt habe."

Wie viel weniger war bei solchen Gesinnungen für die französischen Protestanten zu erwarten! <sup>21</sup>) Freilich so zäh hielten manche Kreise derselben an dieser Hoffnung sest, daß in vielen Orten die Sage verbreitet war, eine geheime Clausel sei zu ihren Gunsten in das Friedensdokument ausgenommen; die Intendanten hatten alle Mühe, die Leute zu belehren, daß eine Aenderung in der Handlungsweise der Regierung gegen die Protestanten durchaus nicht zu erwarten sei. Ludwig XIV. hatte auch in den schwersten Zeiten des Orleansschen Krieges die Sorge für die Bekehrung der Protestanten nie aus den Augen versoren; nach dem Ryswicker Frieden wandte er sich mit neuer Thatkraft diesem Werke zu.

Ein Körnchen Wahrheit fand sich freilich in diesem Gerücht; in den Beratungen, welche im Laufe des Jahres 1698 in Versailles über die Protestanten stattsanden, wurde eine mildere Behandlung von verschiedenen Seiten z. B. dem Erzbischof von Noailles, dem Herzog von Pontchartrain und anderen empfohlen; die Berichte der Intendanten über die Verluste, welche Frankreich durch die Auswanderung erlitten, lauteten schlimm genug. Sewissenhafte Geistliche, wie der Bischof Le Camus nahmen Anstoß an der Entweihung der kirchlichen Gnadenmittel durch innerlich under kehrte und ganz anders gesinnte Leute wie die Protestanten. Auch Frau von Maintenon, welche im Uebrigen die strenge Ausführung

der Edifte billigte, teilte diese Ansicht und so wurde 13. Dezember 1698 eine königliche Ordonnanz erlassen, welche in ihrem V. Ar= tikel die Unterthanen des Königs und besonders die mit der Kirche neuerdings Vereinigten ermahnte, so viel als möglich dem Gottesdienste beizuwohnen. Von den Strafen, welche auf die verschiedenen Uebertretungen gesetzt waren, nahm diese Ordonnanz übrigens keine zurück. Allein schon diese milbere Form der "Ermahnung" statt des strengen Befehls genügte, um bei den In= tendanten und der Geistlichkeit den heftigsten Widerspruch hervor-Alle ihre bisherigen Bemühungen und Anstrengungen zurufen. seien damit vereitelt, und so sah sich die Regierung zu dem eigentümlichen Ausweg getrieben, zu erklären, die Verordnung habe für Languedoc, wo die Geister am unruhigsten waren, keine Geltung, dort bestehe der Zwang, in die Messe gehen zu müssen, fort, in den übrigen Provinzen aber nicht. Die ganze innere Berkehrtheit dieser Politik tritt hier klar zu Tage; soweit ich bemerken konnte, blieb es bei der bisherigen harten Praxis so ziemlich in ganz Frankreich. 22)

Das Jahrhundert, das nun zu Ende ging, war das schlimmste für den französischen Protestantismus gewesen; die Verluste, welche er in demselben erlitten, überwogen weit die Folgen der Bartholomäusnacht und des Uebertritts König Heinrichs IV. Das Jahr 1629 hatte die politische Selbständigkeit, Macht und Organi= sation zerstört, das Jahr 1685 die kirchliche; an dem weiteren Zerstörungswerke, den protestantischen Glauben aus dem Herzen auszurotten, arbeitete das neue beginnende Jahrhundert ebenso stark und unerbittlich fort, wie dies die letzten Jahrzehnte des 17. Jahrhunderts begonnen hatten, dessen traurige Erbschaft es übernommen. Gleich in den ersten Jahren kam es noch einmal zu einem fürchterlichen Kampfe zwischen der Staatsgewalt und den durch priesterliche Unduldsamkeit schwer gereizten Bewohnern der Cevennen. Es ist nicht unsere Aufgabe, den Leser durch dies Meer von Blut und Thränen hindurchzuführen, welches dieser von beiben Seiten mit beispielloser Grausamkeit geführte Ramisarbentrieg\*) (1702—1704) über den schönen Süden Frankreichs

<sup>\*)</sup> So genannt von der Tracht der Bewohner der Cevennen: Camise = Bluse.

ergoß. Auf das fürchterlichste war das Land verheert, hunderte von größeren und kleineren Ortschaften und Behausungen waren absichtlich zerstört worden, auf Schritt und Tritt begegnete man den Spuren von Blut und Gräuelthaten, es hatte eines Marschalls, eines starken Heeres bedurft, um die einfachen aber fanatisierten Bergbewohner zu überwinden. Ludwig XIV. mußte die Demütigung hinnehmen, mit seinen eigenen Unterthanen in Verhandlungen zu treten und den Empörern Amnestie und freien Abzug zu bewilligen. Mit der Ergebung Cavaliers, des bedeutendsten Kamisardenführers, 19. Mai 1704 war der Aufstand zu Ende, "die Kinder Gottes", wie sich die Kamisarden von ihren Propheten und Prophetinnen gerne nennen ließen, hatten ihre Rolle auf Erben ausgespielt und wenn auch damals und in den folgenden Jahren (z. B. 1708) hie und da noch die Flämmchen der Empörung aufflackerten, so wurden doch die königlichen Beamten rasch damit fertig und sandten die Schuldigen auf das Blutgerüst, das überhaupt in jener Zeit eine geradezu schauerliche Ernte hielt. Die meisten und bedeutenderen Kamisardenführer fanden dort ihr Ende, das oft qualvoll genug war; wer nicht ins Ausland geflüchtet, irrte unstät und flüchtig in den wilden Bergen, bei einsam wohnenden Glaubensgenossen sich bergend. In erschreckender Weise hatten sich die Galeeren und Gefängnisse aller Orten gefüllt, es wird nie zu ermitteln sein, wie viele Menschenleben der Aufruhr in den Cevennen kostete, um so unwidersprechlicher aber ist das Ergebnis, daß die letzten Reste kirchlicher Ordnung während dieser Unruhen geschwunden waren. Wohl begannen sogleich die gewöhnlichen Versammlungen wieder, noch war der Lärm des Rampfes nicht verschollen und man hörte schon wieder feierlichen Psalmgesang, 23) aber sie litten immer mehr daran, daß keine ordentlich gebildeten Geistlichen, sondern Laien, um diesen nicht ganz evangelischen Ausdruck zu gebrauchen, sie hielten. Zum Teil waren es alte Kamisardenführer, welche als Prädikanten auftraten, 3. B. Montbonnoux (oder Bonbonnoux), dessen Abenteuer und Errettungen, die er in einer treuherzig geschriebenen Lebensskizze berichtet, geradezu an das Fabelhafte streifen.24)

Der alte Handwerker stellt eine ganze Klasse von Predigern dar, welche zum Teil noch über einen geringeren Vorrat von geist-

lichen Kenntnissen geboten. Wer zu den Versammlungen kam, mußte sich begnügen, einige Psalmen zu hören, ein Stück einer auswendig gelernten Predigt, zum Glück wurden oft Predigten von ausgezeichneten Gottesgelehrten (Jurieu, Saurin, Dumoulin, Claude und andern) benutt, oft auch nur mit einigen wenigen Sprüchen und Bibelversen. Ebenso häufig aber entströmten diesen Laienpredigern selbstgemachte und improvisierte Predigten, Bußund Strafreden, an biblische Texte sich anlehnend, oft einfach und fräftig, aber auch nicht selten maßlos, ungeordnet und unklar. Besonders waren es Frauen, welche predigend und oft auch weissagend auftraten. Weltbekannt sind ja die eigentümlichen mystischen Erscheinungen, Prophezeihungen u. s. w., welche in ganz anderem Maaß als in den Jahren 1688/89 (s. S. 14) während des Cevennenkrieges sich zeigten und demselben einen ganz eigen= artigen Charakter gaben. Die Nachwehen davon zeigten sich eben in dem Ueberwuchern solcher ungesunden Elemente, wie Propheten, Prophetinnen, predigende Frauen; der Rest von einfachem, protestantischem Glaubensleben, welcher noch in den Herzen wohnte, war in Gefahr erstickt und vernichtet zu werden. Es waren die trübsten Zeiten für den französischen Calvinismus; von einem firchlichen Zusammenhang war schon längst keine Rebe mehr, es ist mir kein ordinierter Geistlicher bekannt, welcher in jenen Jahren (bis 1713) seinen Glaubensgenossen gedient und bei ihnen die Sakramente verwaltet hätte. Die Hugenotten Frankreichs waren zerstreute Häuflein, mit einander verbunden durch die Gewohnheit der alten Zusammengehörigkeit, sowie durch die Erinnerung besserer Tage und durch das harte Band der Bedrückung und Verfolgung; aber Einheit und Ordnung fehlten vollständig, immer größere Kreise zeigten sich äußerlich als gute Katholiken und hielten sich von den Versammlungen fern, und wer nur einen Blick wirft in die protestantischen Memoiren jener Zeit, dem wird der Zustand der Verwirrung und Zersplitterung und die großen Gefahren, welche derselbe in sich schloß, nicht entgehen. Noch war der Hunger nach dem Worte Gottes in manchen Gegenden groß und wenn dies tiefste Verlangen des menschlichen Herzens einigermaßen gestillt wurde, so ist dies hauptsächlich jenen ungelehrten Prädikanten zu danken. Sie sorgten dafür, daß das

glimmende Docht bes evangelischen Glaubens nicht ganz erlösche, selbst nicht auf die Frauen, nicht einmal auf die Propheten und Prophetinnen möchten wir nur Steine werfen. Die Frauen haben damals wie in jeder Zeit der Verfolgung sich ausdauernder und treuer im Glauben erwiesen als die Wänner, und in dem Wärtyrerkreis des französischen Protestantismus nehmen sie stets eine Ehrenstelle ein.

Als die Regierung bei der Aufbebung des Edittes von Rantes famtlichen Geiftlichen bei Tobesftrafe gebot, Franfreich zu verlaffen, fo war fie babei von bem Sate geleitet worben: Wenn bie Birten fehlen, gerftreuen fich bie Schafe ber Beerbe und fallen ber tatholischen Rirche um fo leichter zu. Im Großen und Gangen ichien bies Riel erreicht bant ber unermublichen Energie. mit welcher die Gesetze gegen die Protestanten gehandhabt wurden. Es war begreiflich, daß manche Ausnahmen gemacht, manche Erleichterungen besonders Ginzelnen gewährt murben; bing ja boch so vieles von ber Willfür ber Intendanten ab! Tropbem schwand in diesen Jahren der Berfolgung der Brotestantismus in Frantreich babin wie ber Schnee vor ber Sonne. Er erhielt fich ba am beften, wo die Gemeinden und Borfer gang ober gum aröften Teile aus Brotestanten bestanben: solcher gab es manche in Languedoc, Bivarais, Dauphine und Poitou, Bearn und Foir: im Norden war dies weniger ber Fall, über die Lage ber Brotestanten in jenen Gegenden haben wir über biese Zeit überhaupt weniger Nachrichten. Denn eine bemerkenswerte Berschiebung bes Calvinismus von Norben nach Guben war eingetreten. Soon mit Beginn bes 17. Jahrhunderts mar ber Beften und Silden beinahe ausschließlich der Schauplatz der Hugenottenkriege gewesen; mit ber Eroberung von Rochelle horte biefe Gegend, hörten die Städte überhaupt auf, eine große Rolle im Brotestantismus zu fpielen. Seit 1685 wurden die Cevennen eigentlich feine feste Burg, bon bort aus hat er bie alten Grengen und Gebiete in langfamem, friedlichem Eroberungszuge wieder gewinnen müffen.

Auch sozial war die Stellung eine andere geworden; die vornehmen Adelsgeschlechter, die reichen Kaussherren, die bedeutenden Industriellen, die hervorragenden Gelehrten waren, wie er-

wähnt, übergetreten oder ausgewandert; wer von ihnen noch im Lande weilte, bewahrte seinen Glauben in der Tiefe des Herzens und in der Stille der Familie; sie beteiligten sich wohl an Bei= steuern für die Glaubensgenossen, an den Korrespondenzen mit den Ausgewanderten, die Geistlichen, welche durch Paris kamen, fanden meistens in guten Familien Unterkunft, aber es wird als berichtet, wenn Ebelleute und Grundbesitzer Ausnahme Bersammlungen teil nahmen; 25) aus den Listen der Verurteilten, welche fast durchaus den niederen Klassen des Volkes angehören, ist dies am besten zu ersehen. Jurieu rief mit Recht aus: Wo ist der Eifer, den unser Adel in den vergangenen Jahr= hunderten zeigte! Aber dies Wort gilt im Grunde der ganzen höher gestellten Klasse der Bevölkerung. So war der Protestantismus in Frankreich im Allgemeinen, so weit er sich äußerte und in Kultushandlungen kund that, eine Religion der Armen und Geringen geworden. Ein berühmter deutscher Geschichtsschreiber sagt: In weiten Strecken des Südens wußten die Bauern von einem Protestanten wenig mehr, als daß man ihn wie einen gefährlichen Zauberer totschlagen müsse;26) es mag die Behauptung wohl übertrieben sein, aber die darin zum Ausdruck kommende Anschauung ist der verzerrte Nachklang von dem Fanatismus der Cevennenkriege und zugleich das unwill= fürliche Zeichen der Mißachtung, in welcher der Protestantis= mus stand.

8. März 1715 erließ Ludwig XIV. eine Erklärung, in welcher mit dürren Worten ausgesprochen war, daß der Ausenthalt, welchen die Anhänger der sogenannten reformierten Religion und die Kinder derselben im Königreiche genommen haben, seitdem daß jede Ausübung dieser Religion abgeschafft sei, mehr als genügend beweise, daß sie die katholische, apostolische und römische Religion angenommen haben. 27) Es war eine sehr willkürliche Annahme, aber im höchsten Grade verhängnisvoll für die Proetestanten; denn jeder, welcher sich nun eine Uebertretung zu Schulzen kommen ließ, wurde von nun an als abtrünnig (relaps: rücksälig) betrachtet und viel härter gestraft. Aber was noch wichtiger war, die Erklärung zeigte, daß die Regierung, die mit einem Federzug Tausende von heimlichen oder bekannten Refor=

mierten zu offenen Ratholiten stembelte, die Reit für gekommen erachte, daß es mit bem frangofischen Protestantismus aus fei, besonders wenn man mit ben Verfolgungen in der bisherigen Weise fortfahre. Ludwig XIV. mochte fich mit einem gewissen Rechte ber Genugthuung rühmen, feine "frommen Absichten" von Erfolg gefront ju feben, fein Wert ber Berftorung ber Reperei vollendet au baben. Ob er bei dieser Absicht noch fo in Uebereinstimmung mit ber allgemeinen Boltsstimmung war, wie ein Menichenalter früher bei der Aufhebung des Ediftes von Rantes? Der außere Anschein möchte biefe Frage bejahen, benn ber tatholische Klerus und die ganze ungeheure Menge berer, welche von ihm abhängig waren, teilten bie konigliche Ansicht; ebenso die überwiegende Mehracht ber offiziellen Welt, obgleich manchen bie traurigen Folgen jener Aufbebung bie Augen über die Schädlichfeit ber Politif ihres herrn und Deifters geöffnet hatten. Aber eine andere Reitrichtung, eine andere Beltanichauung jog boch herauf, es genuge die Ramen Montesquieu, Boltaire, Rouffeau zu nennen, fie und ihre Gefinnungegenoffen leiteten bie öffentliche Deinung gur Dulbung; aber bas Berbienft, die frangofische reformierte Rirche aus bem Richts wieber ins Leben gerufen zu haben, gebuhrt einem einfachen, gläubigen Danne, Antoine Court.

Antoine Court und der Wiederaufbau der Rirche.

Einer tüchtigen protestantischen Familie des Vivarais entstammte Antoine Court; 28) 27. März 1695 wurde er in Villeneuve de Berg (Dep. Ardeche) geboren, das älteste Kind, der einzige Sohn wenig bemittelter Eltern. Schon im Jahre 1700 verlor er seinen Vater (Jean Court), aber seine treffliche willensstarke Mutter Marie Gebelin ließ sich weber durch die Sorge für die drei unerzogenen Kinder, noch durch den Druck der Armut nieder= Einfach und fromm, ernst und geisteskräftig verstand beugen. sie in vorzüglicher Weise auf ihre Kinder einzuwirken, ihr ver= dankte ber Sohn das Befte, was er später leistete, und bis zum Tode verband Mutter und Sohn das innigste Band der Liebe und des Vertrauens. Sie war ihm ein Vorbild in Entsagung, Thätigkeit und Glaubenstreue, die religiöse Uebereinstimmung einigte bald die Herzen von Mutter und Sohn noch inniger. In die Gräuel der Cevennenkriege fielen die ersten Jugendjahre von Court und es ist kaum anders möglich, als daß der kluge aufgeweckte Knabe nicht schon frühe lebhafte Eindrücke von der Unterdrückung, welche auf dem Protestantismus lastete, in sich aufnahm. Stark genug wirkten dieselben; seine Mitschüler nannten ihn "ben Huge= , "den ältesten Sohn Calvins", aus seiner Abneigung gegen ben Katholizismus machte er durchaus keinen Heich begabt, unermüblich fleißig hatte der wissensdurstige Knabe in turzer Zeit alle Weisheit, welche ihm seine Dorfschule darbot, sich zu eigen gemacht, aber sein ausgeprägtes protestantisches Bewußtsein machte es dem charaftervollen Knaben unmöglich, bei den Jesuiten zu Aubenas Latein zu lernen. Der Wunsch, welchen seine Eltern

gehegt und ber ihm balb mitgeteilt worden, bag er Geiftlicher werbe, schien unerfüllt zu bleiben. Er sollte einem Berwandten gultebe fich bem Handel widmen, in seinem Lernen war er, wie es icheint, fich felbst überlaffen. Aber biefe Dugegeit führte ihn balb wieber auf jenen erften Plan gurud. In feinem elterlichen Saufe gerieten ihm einige lofe Bibelblatter, welche ben Rachforschungen ber Briefter gludlich entgangen, und welche bie Mutter forgfältig aufgehoben und verborgen hatte, in die Banbe. Spater erhielt er bagu einige fleine theologifche Schriften, Drelincourts Troftungen einer glaubigen Seele", Barters "Stimme Gottes"; besonders wichtig war ibm eine fleine anonyme Brofcbure: "Der Streit eines Schafers mit feinem Beiftlichen", eine jener Belegenbeitsichriften, die bagu beftimmt waren, ben theologisch ungeschulten Brotestanten bie Baffen in die Sand ju geben, um ihren Glauben ju verteibigen und die Digbrauche ber tatholifden Ronfession aufzubeden. 2118 ein Geschick ber Borfehung, als einen Sund vom himmel gesandt begrußt Court in feinen Denkwürdigkeiten, Die leiber nur bie erfte Salfte feines Lebens umfaffen, Diefe Buchlein; machtig trugen fie bagu bei, nicht blos feine Renntniffe gu vermehren, sondern auch ihn in seinen Grundsäten zu bestärfen und ihn zu bem Berufe zu begeistern, welcher ihm immer mehr begehrenswert erichten.

Ziemlich frühe wohnte er einer Versammlung der Wüste an; er hatte bemerkt, daß seine Mutter von Zeit zu Zeit dei Nacht ihre Wohnung verlasse, vorsichtig Achtung gebend, dadei nicht gesehen zu werden. Scharssinnig schloß er, nur die geheimen Bersammlungen, von welchen er sonst schon gehört, könnten diese ernste Frau zu einem solchen, ihrem ganzen übrigen Wesen widersprechenden Gebahren veranlassen. Nun schlich er ihr einmal nach, seine slehentliche Bitte, mit ihr beten zu dürsen, rührte ihr das Herz, sie nahm ihn zu dem stundenweit entsernten Orte mit: einige träftige Bursche erbarmten sich des müden Knaben und trugen ihn auf ihren Schultern. Unvergeßlich blieben ihm die Eindrück dieses ersten Gottesdienstes; was einen solchen Gottesdienst seierlich machen konnte, die Stille der Racht, die Einsamkeit, das Bewustsein einer setzt drohenden Gesahr, wirkte mächtig auf die empfindungsvolle, jugendliche Seele; es verstärkte den Eindruck des ersten

Gotteswortes, über welches eine Frau aus der Nachbarschaft iprach: "Was sollte man doch mehr thun an meinem Weinberge, das ich nicht gethan habe an ihm? warum hat er benn Heerlinge gebracht, da ich wartete, er möchte Trauben bringen?" (Jesaia 5, 4) Sehr erbaut war Court von dieser Predigt, und von da an war sein Entschluß gefaßt; nur allzugern entsagte er bem kaufmännischen Berufe; denn was galt ihm auch der höchste irdische Gewinn gegenüber dem Berufe, zu welchem ihn eine innere Stimme immer lebhafter zog! Von jetzt an machte er es sich zur Aufgabe, Frauen zu den Versammlungen zu begleiten, er lud eine Predigerin ein, bei seinem Geburtsorte eine Versammlung zu halten, er brachte die Zuhörer zusammen, traf die nötigen Vorsichtsmaßregeln, bald wurde er Vorleser und las die Schrift= worte bei ben Versammlungen, er berief Versammlungen, kurz der vierzehnjährige Anabe zeigte eine Rührigkeit, Entschlossenheit und Vorsicht, welche weit über seine Jahre hinaus ging. Bald trat er selbst als Prediger auf; ein Laienprediger Brunet-Chabrier hatte ihm vorgeschlagen, Frankreich zu verlassen, Court war aus welchem Grunde ist nicht ganz klar — gern dazu bereit; zuvor aber wollten sie predigend das Vivarais durchwandern. Einmal war eine Versammlung in Vernoug berufen, der Prediger kam nicht, die Frauen, aus welchen sie bestand, forderten ihn auf zu sprechen, er entschloß sich dazu; eine Predigt von Dumoulin über 1. Tim. 2, 8, die er kurz zuvor gelesen, bot ihm reichen Stoff zu einer Rede über das Gebet, seine Begeisterung, seine kräftige Stimme gaben seinen Worten Nachdruck. Er gefiel allgemein, die Beissagung einer "Prophetin", welche kurz zuvor ihm eine schöne Zukunft vorhergesagt hatte, schien in Erfüllung zu gehen, wie einen Engel vom Himmel gesandt betrachteten ihn die an= dächtigen Frauen; von jetzt an war sein Beruf völlig entschieden. Damit beginnt seine eigentliche Wirksamkeit (Frühjahr 171329). Bald gelang auch eine Stegreifpredigt, in kurzer Zeit war sein Name auf aller Lippen, man freute sich des vielversprechenden Jünglings. Getragen von dieser Gunst durchzog er das Vivarais, auf schöne Früchte seiner Wirksamkeit konnte er bald zurückblicken, die Reise in das Ausland (die Schweiz) wurde aufgegeben, er blieb seinem Vaterlande treu. Vor dem klaren Auge des früh=

reifen Junglings ftanden beutlich alle bie Gefahren und Mibfale. benen er fich als evangelischer Geiftlicher aussetzte; aber die bis. herigen Bewahrungen und Erfolge stärften in ihm ben Glauben an Gottes besonderen Schut, fo lange er fich besselben wurdig benehme. Sollte ich nicht alles opfern, ruft er aus, für eine Rirche, für welche ber eigene Sohn Gottes fein Leben am Fluchholz gelaffen hat?" 30) Wit biefer reinen Begeifterung eines von heiligem Eifer erfüllten Gemüts gelang es ihm auch, bei einem turgen Aufenthalte, welchen er in feinem Beimatborfe nabm, bie Bebenten und Angft feiner beiggeliebten Mutter ju überwinden. Es war eine harte Brobe, auf welche die Mutterliebe gestellt wurde; so gut wie ihr Sohn tannte fie ben gefahrvollen Beg ben er zu betreten im Begriff mar; alle etwa auffteigenben romantischen Gebanken mußten bei beiben schwinden vor bem brobenden Galgen. Aber als irene Brotestantin brachte fie bas bochfte Opfer, welches fie als Mutter ihrem Gotte und ihrem Glauben bringen konnte, als ber Sohn in einer feurigen Improvisation über ben Spruch: Wer Bater ober Mutter mehr liebt als mich, ber ift mein nicht wert, feine Begabung als Prediger ihr zeigte und damit alle Bebenken besiegte. Freudigen Bergens weihte fie ben, ber ihre Soffnung und ihr Stolz war, feinem schweren Berufe und fie hatte die schöne Genugthnung, baß ihre hoffnung nicht zu Schanden wurde. Einige wenige Briefe ber trefflichen Frau find uns noch erhalten, folichte, einfache Schreiben voll Familiennachrichten von den Geschwistern, den Bettern und Basen, die nicht verfehlten, ihre "ehrfurchtsvollen" Gruße und Empfehlungen bem hochangesehenen Berwandten bargubringen; aber was fie sonst schreibt, atmet die innigste Liebe, ein solches Gottvertrauen und folden Glaubensmut, bag man wohl begreift. wie fraftigend und erhebend bies auf ben Empfanger einwirfen mußte und wie kerngesund die geistige Atmosphäre war, in welcher Court seine Jugendjahre zugebracht hatte. Umsonst wurde man nach einer Mahnung suchen: er folle fich schonen, wohl aber ermahnt ihn die Mutter, sich immer mehr zu vervollkommnen. "Banble, beißt es in einem anbern Briefe, in ben Geschäften immer mit Rlugbeit und erinnere Dich, bag nicht Dein Anfang das Wert frönen wird, sondern das Ende".31)

Aufs Neue, mit größerem Eifer begann Court seine Thätigkeit, er dehnte seinen Wirkungstreis aus, besuchte Uzes und Nîmes, wo er mit Jean Besson, ebenfalls einem Laienprediger, zusammen= traf: dann wagte er eine Missionsreise in dem Dauphine, in Gemeinschaft mit Brunel, brachte einige Zeit in seiner Heimat zu und zog sich barauf den Winter von 1714—15 nach Marseille zurück. Das Bedürfnis, sich zu sammeln, — er hatte einen keines= wegs sehr fräftigen Körper — und Anfeindungen von Seiten der Propheten und besonders der Prophetinnen in seiner Heimat mochten in gleicher Weise zu diesem Entschluß beitragen. große Hafenstadt beherbergte damals in ihrem Bagno 150 protestantische Galeerensträflinge, "den Ruhm und die Zierde der Rirche", wie Court die standhaften Bekenner des Evangeliums mit Recht nannte. Während des Winters lagen die Schiffe, auf welche sie verteilt waren, abgerüstet im Hafen; in den niedern, dumpfen Kammern im untern Raume der Galeere hielt Court häufig Bersammlungen mit den Gefangenen, sie tröftend und stärkend; von treuen Schildwachen behütet, welche jeden fremden Einbringling rasch melden mußten, sangen die Gefangenen mit halblauter Stimme ihre Psalmen und in greller Dissonanz tönte das Klirren ihrer Retten in die heiligen Weisen. Selbst das Abendmahl teilte Court ihnen aus; das Gefährliche seines Be= ginnens reizte den jungen Prediger ebenso, als der schöne Erfolg ihn befriedigte. Am meisten Gewinn hatte er von seinen Unterredungen mit dem Baron von Salgas; 27. Juni 1703 war der damals 59 jährige Mann wegen Teilnahme an der Kamisarden= empörung zu lebenslänglichen Galeeren verurteilt worden. Mit bewundernswerter Geduld und Standhaftigkeit ertrug der edle Mann, dem man höchstens eine Unvorsichtigkeit vorwerfen konnte, seine harte Strafe. 1716 wurde er endlich durch die Bemühungen seiner zahlreichen Freunde, welche Mitleiden mit seinem erschüttern= den Loose hatten, freigebracht; ein Jahr nachher starb er in Genf, wohin seine Frau und Kinder früher geflüchtet waren. Salgas hatte die reformierte Kirche Frankreichs noch in ihren guten Tagen, in Ordnung und Blüte geschaut; es ist nicht unmöglich, daß die Schilderungen davon Court den Weg wiesen, welchen er

einzuschlagen hatte, gewiß aber ist, daß sie seine Ansichten Kärten und läuterten. 32)

Februar 1715 verließ er Marfeille, um feine Bredigerthatigkeit aufs Reue aufzunehmen; es forberte ihn ein anderer Brädikant Beter Carrière, genannt Corteix, ber von einem "talentvollen" Jüngling Ramens Court gehört hatte, zu gemeinsamer Arbeit auf. Eine raftlose anftrengende Thätigkeit begann in den nächsten Jahren; Rimes, Anduze, Uzes, St. Hippolyte, alle mit Broteftanten bevölkerten Städte und Ortschaften des Bivarais, des Languedoc, ber Cevennen wurden besucht, überall Bersammlungen gehalten; in die abgelegenen Dörfer und Marktflecken der Cevennen, deren Bewohner feit Jahren nichts mehr vom Worte Sottes gehört hatten, in die neugegrundeten Bijchofsfite, wo die Reubefehrten strenge beobachtet wurden, in die Saufer ber Bauern und Gleichgiltigen — überallhin warb ber Same ber Erweckung getragen. Einen festen, Maren Blan berfolgte Court von jener Zeit an. Wie ihn des Bolles jammerte, das keine Hirten hatte, wie er die Rnechtschaft überdachte, unter welcher fie schmachteten, so mußte fein Ziel fein, hier Abbulfe zu treffen. Richt burch Aufruhr und Gewalt; es mochte zwar in ben Cevennen noch Leute genug geben. welche geneigt waren, die alten, verrofteten Flinten aus ihren Berfteden zu holen und aufs neue ben Krieg mit der Obrigkeit zu beginnen; aber Court war eine zu besonnene und nüchterne Ratur, um nicht die Bergeblichkeit und Thorheit eines solchen Unterfangens von Anfang an einzuseben, und zu tief wurzelten feine Anschauungen in dem Boben der Schrift, welche den Gehorsam gegen die Obrigkeit gebietet, als daß er das Schwert gegen sie gezogen hatte. Bon bem guten Willen bes Hofes burfte er kein freunbliches Entgegenkommen, keine Milberung ber bestebenben Gefehe erwarten; einige Briefe, welche er bei Beginn seiner Laufbahn an Briefter und Beamte geschrieben, in welchen er ihnen ihr Unrecht vorhielt, hatten keine andere Wirkung, als daß man in der alten Beise fortsuhr. Auch die Hoffnungen, welche man nach Lubwigs XIV. Tobe auf ben Regenten fette, verflogen rasch (fiehe 3. Rap.). 33) Nur von der eigenen Mitte der Brotestanten konnte die Befferung ausgehen, fie follte zusammenfallen mit einer vollständigen Erneuerung ber reformierten Rirche. "Bier Mittel, führte Court

selbst in einer späteren Denkschrift aus, zeigten sich meinem Geiste: das erste war die Unterweisung des Volkes besonders in und durch die Versammlungen; das zweite die Unterdrückung des schädlichen Fanatismus; das dritte die Einführung der alten Rirchenzucht, die Einsetzung der Konsistorien, Aeltesten, Synoden; das vierte die Gewinnung von Geistlichen".34) Einfach ist dieser Plan, und doch bewundernswürdig. Er enthielt die Grundzüge für die Arbeit von Court und aller derer, welche mit ihm und nach ihm ihrer Kirche dienten, für die kommenden siebenzig Jahre, er enthielt die Grundlinien für den Wiederaufbau der geliebten Kirche so sicher gezeichnet, daß mit Gottes Hülfe durch die Aufopferung derer, welche sich diesem Werke weihten, basselbe gelingen mußte. Mit dem scharfen Blicke des Instinktes wählte Court die zweckmäßigsten Mittel; nicht ein Neues wollte er aus dem Boden stampfen, sondern die alten, bewährten Ordnungen und Einrichtungen, an welche noch tausend Erinnerungen und Gebräuche anknüpften, und welche der Sturm der Verfolgung weggefegt oder unter Schutt und Trümmern begraben hatte, sollten wieder ins Gedächtnis und Leben gerufen werden; vor aller Welt, vor der eigenen, feindselig gesinnten Regierung sollte der Beweis geführt werden, daß die alte calvinische Kirche eigentlich nie aufgehört habe zu existieren. Schon 1687, als der regelmäßige Kultus und die alte Ordnung aufgehört hatten, kamen die Leute in einer Versammlung in den Cevennen überein, Aelteste zu wählen, welche für die Gemeinden zu sorgen hatten, den Predigern die Erlaubnis zu geben, die Sakramente zu verwalten. 35) Ob Court davon gewußt, überhaupt wie sein Plan entstand, wir können nichts Sicheres darüber angeben, die Entschiedenheit aber, mit welcher er ihn ausführte, die Leichtigkeit, mit welcher der zwanzigjährige junge Mann in den verwickeltsten Verhältnissen sich bewegte, das organisatorische Talent, welches er hierbei in hohem Maße entfaltete, erweckt ebenso unsere Bewunderung, wie die Be= scheidenheit seines Auftretens und der Eifer in seiner Wirksamkeit unsere vollste Hochachtung hervorruft.

"Unstät und flüchtig sollst du sein"! Mit vollem Rechte könnte man dies Motto über die nächsten Lebensjahre von Court schreiben; in seiner Missionsthätigkeit gönnte er sich keine Rast

noch Ruhe; unermüdet wanderte er von einer Stadt, von einer Ortschaft zur andern; nicht die Glut der südlichen Sonne, nicht der Schnee der Gebirge hielt ihn auf; galt es eine Versammlung, die einmal angesagt war, abzuhalten, so schreckte den pflichteifrigen Mann nicht Sturm und Regen ab; aufs äußerste war seine Arbeitskraft angestrengt. Wie oft mußte er stundenweit zu einer Versammlung marschieren, oft auf Seitenwegen ober im Dunkel der Nacht, um den Späherblicken falscher Freunde oder bösartiger Spione zu entgehen, dann begann die Arbeit, er predigte, spendete die Sakramente, segnete Ehen ein; an ihn brachte man alle mög= lichen Anliegen, es galt Streitigkeiten zu schlichten, zu versöhnen, zu trösten, wie zu ermahnen und zu strafen; eine unendlich weit= greifende Korrespondenz mit den Amtsbrüdern, mit Einzelnen, mit den Gefangenen auf den Galeeren und den Frauen in Aigues= Mortes und anderen Gefängnissen, wie mit Kirchengemeinden, mit hochgestellten Personen im In- und Ausland, mit Gönnern wie mit Feinden seines Glaubens füllte seine Stunden, wann er nicht auf der Wanderung war. Aber der biegsame Stahl dieser elastischen Natur fand noch Zeit und Kraft, die schmerzlich empfundenen Lücken seiner Bildung durch eifriges Studium auszufüllen, ebenso andern die Früchte davon zu gute kommen zu lassen, junge Leute, welche demselben, harten Beruf sich widmen wollten, unterwegs zu unterrichten, kleine religiöse Schriften für solche abzuschreiben, denen ihre Bücher genommen worden. Frühe genug hatte er erkannt, welchen Schlag die Verfolgung dem Protestantismus dadurch zugefügt, daß sie ihn seiner litterarischen Schätze, sowie der Urkunden über seine Geschichte beraubt hatte. Mit dem Eifer eines wahren Gelehrten ging er daran, alles was er über die Zeit von 1685 an, über die Kamisardenkriege, über das Wiederaufleben des Protestantismus, über sein und seiner Mitgenossen Thun von Briefen, Urkunden, Denkschriften u. s. w., zusammenbringen konnte, zu sammeln und aufzubewahren. ist ein Wunder, wie ihm dies bei dem häufigen Wechsel seines Aufenthaltes gelang, aber die Früchte davon hat die Nachwelt zu genießen; die 116 dicken Quartbände der "Sammlung Court" in der Genfer Nationalbibliothek sind die Zeugen dieser unermüdlichen Anstrengungen, bei welchen er aufs schönste von seinen

Freunden unterstützt wurde; die Sammlung ist die größte und zuverlässigste Fundgrube für die Geschichte des Protestantismus in jener Zeit. Nicht in der behaglichen Stille eines Studier= zimmers widmete er sich diesen Arbeiten, diesem Sammeln, es gab Zeiten, in welchen er beinahe jede Nacht seine Wohnung wechselte. Und was war sein Nachtquartier? Wohl gab es edelmütige Glaubensgenossen, welche sich eine Ehre baraus machten, dem geächteten Geiftlichen eine Zuflucht bei sich zu bieten, trotz der hohen Strafe, welche sie treffen konnte — das Haus wurde zerstört und der Eigentümer auf die Galeere gesandt. Aber nicht alle dachten so; manchmal wurde Court von der Thüre gewiesen, oft genug war er zufrieden, wenn er in einer Hütte auf dem Felde, im Weinberg ein Obdach fand, und wie mannichfach erzählt er, daß er unter freiem Himmel übernachtet habe, von einem dichten Busch gedeckt oder in einer Höhle, deren Deffnung durch Gesträuch versteckt war. Court hatte allen Grund, bei der Wahl seines Quartiers vorsichtig zu sein; sehr bald hatte die Regierung erkannt, wie gefährlich der junge, unternehmende Prediger sei und einen Preis von 50 Pistolen (ungefähr 2000 Mark nach dem jetigen Geldwerte) auf seinen Kopf gesetzt. Aber so eifrig er war, so vorsichtig und besonnen war er andererseits. Einmal hatte er gerade ein Haus verlassen, als die Soldaten herankamen und es umstellten; rasch stieg er auf einen dicht belaubten Baum bei bem Hause und wurde zum Glück nicht bemerkt. Ein andermal hatte er sich eben zur Ruhe begeben, als die Soldaten auf der Suche nach ihm an die Thüre pochten; rasch entschlossen schlüpfte er in das Bett seines Wirtes und unter die Decke und bat ihn, sich frank zu stellen; an diesem Orte werde man ihn nicht vermuten. Die List gelang vollständig, gerade wie er ein andermal sich dem Offizier, der über die Streife nach ihm an seinen Vorgesetzten berichtete, in höflichster Weise als Botenträger sich anbot und den übergebenen Brief, ohne ihn zu eröffnen, an seinen Bestim= mungsort brachte. Wo die Gefahr so stätig drohte, wie diesem Leben, war man leicht versucht, mit ihr zu spielen; aber Court hütete sich vor tollkühnen Wagnissen, seine Errettung aus den oft drohenden Gefahren schrieb er in frommer Dankbarkeit stets dem gnädigen Schute Gottes zu. 36)

Indessen Court wäre trot großartiger Thätigkeit allein nie im Stande gewesen, das große und schwierige Werk der Wieder= erweckung des Protestantismus (le réveil ist der gewöhnliche Ausdruck dafür)37) durchzuführen, wenn ihm nicht eine Reihe mehr ober minder bebeutender Genossen treulich zur Seite gestanden hätte. Da war Huc-Mazel, genannt Mazelet (eine sehr große Rahl dieser Leute hatte Beinamen, unter welchen sie gewöhnlich erwähnt werden) schon ein recht bejahrter Mann, der erft mit seinem vierzigsten Jahre schreiben und lesen gelernt, die Kamisarden= friege mit erlebt hatte und den die Sehnsucht nach dem Vater= lande aus der Schweiz zurück in die Heimat getrieben, der auch seit Jahren predigte, meistens auswendig gelernte Predigten. war Bonbonnoug (oder Montbonnoug), früher ein tapferer Kamisardenführer unter Cavalier, auch später geneigt, den Krieg fortzuseten oder neu anzufangen, unerschrocken und unverzagt, dessen Selbstbiographie eine Reihe der wunderbarsten Abenteuer berichtet.38) Ferner Pierre Durand, ein eifriger, tüchtiger Jüngling, der ein kurzes aber arbeitsreiches gesegnetes Leben mit dem Märtyrertobe am Galgen beschloß; ba war Etienne Arnaud, ein ganz junger Mann, der schon nach einigen Jahren auf der Citabelle in Montpellier am Galgen endete (22. Januar 1718), ferner Rouvière, Chabrier, Besson, vor allen andern aber Pierre Carrière, genannt Corteiz und Jacques Roger, wie die übrigen ziemlich unbekannte Namen, die es aber doch verdienen. daß wir ihnen einige Zeilen widmen. In seinen "Erinnerungen", 39) die in jeder Zeile den glühenden Eifer für den evangelischen Glauben atmen, schildert Corteiz (geb. um 1680 in Nojaret, Dep. Lozère), wie er durch das Lesen der protestantischen Schriften, ähnlich wie Court, zum Abfall von der aufgedrungenen katholischen Religion und kaum siebenzehn Jahre alt zum Predigen geführt wurde. Mit einem Paß von Villars verließ er (um 1704) Frankreich und wurde Lehrer in Lausanne; aber es duldete ihn nicht, ferne von seinen Brüdern; tropdem er sich verheiratet hatte, kehrte er 1709 in die Cevennen zurück, um dort zu predigen. 1716 traf er mit Court und einigen anderen zusammen, das Osterfest, welches fie gemeinsam feierten, war wie ein Verbrüberungsfest für die gemeinsame Arbeit. Mindestens ebenso abenteuerlich waren

die Schickale von Jacques 40) Roger; mit 21 Jahren war er, ein einfacher Strumpfwirker, nach Genf geflüchtet, dort gewann der treffliche Benedict Pictet großen Einfluß auf ihn, 1708 ging er, mit theologischen Kenntnissen ziemlich gut ausgerüftet, in den Dauphiné und trat dort als Prediger auf. Bei einem Besuche seiner Eltern (er war 1675 in Boissières bei Nîmes geboren) geriet er in die Gewalt der Solbaten, er konnte sich nur dadurch retten, daß er freiwillig in das Heer eintrat. Freilich dulbete es ihn nicht lange im Regimente Isle de France; bei der nächsten besten Gelegenheit besertierte er — um wieder zu seinem früheren Arbeitsfeld zurückzukehren. Von großem Erfolge war sein Thun begleitet, er genoß unter seinen Glaubensgenossen eines großen Ansehens, sodaß sie ihn 1711 nach Bern sandten, um die hoch= mögenden Herrn der Republik zu veranlassen, für die Sache der französischen Protestanten bei Ludwig XIV. kräftig einzu= treten. Man riet ihm, die protestantischen Fürsten Deutschlands zu gleichen Schritten zu bewegen, aber ehe er die Schweiz verließ, brach ein Krieg unter den Kantonen der Schweiz aus, den er als Feldprediger seiner Landsleute mitmachte. Dann reiste er nach Württemberg, um in der dortigen reformierten Kolonie womöglich die Weihe zum ordnungsmäßigen Geistlichen (Ministre) durch Handauflegung nach alter reformierter Sitte zu erlangen. predigte in Cannstatt, an verschiedenen anderen Orten des Herzogtums, aber sein Wunsch wurde nicht erfüllt, da er nicht eigentlich studiert hatte. Nun ging er nach Mariendorf in Hessen, dort wurde er zum Geistlichen ordiniert. Der Tob Ludwigs XIV. rief ihn in sein Vaterland zurück, Herbst 1715 war er wieder in dem Dauphine, so eifrig am Werke als je. Abermals machte er sich auf, seine Eltern zu besuchen, da traf er auch in Euzet mit Court zusammen, rasch verständigen sich der alte Veteran mit dem jungen Anfänger über ihre Ziele und Pläne, dann kehrte Roger in seinen Dauphine zurück.

Dies war die Schaar, welche das große, schöne Werk besgann; keiner von ihnen war wirklich theologisch ausgebildet, bei manchen mußte der Eifer für die heilige Sache den Mangel an Kenntnissen ersetzen. Die Aelteren hatten eine vielbewegte Versgangenheit hinter sich, allen stand ein entsagungsreiches, mühseliges

und opfervolles Leben in Aussicht. Niemand hatte sie berufen, eigenmächtig aus innerem Triebe traten sie in diese Arbeit, die ein fortgesetzter Kampf nicht blos mit den gewöhnlichen Rühen des Lebens war, ein Ringen mit den Elementen und der Natur, mit der Schwäche des Körpers und der Unzulänglichkeit aller hülsebringenden Mittel, sondern auch mit der Gleichgiltigkeit und Lauheit der Religions genossen, mit ihrer Furcht und Zaghaftigkeit; über allem andern aber stand als Feind, riesengroß und riesenstark die Staatsgewalt mit ihrem ganzen furchtbaren Apparat von Gesetzen und Verordnungen und Strafen. Aber unverzagt schritten diese Männer auf ihrer Bahn dahin, mochte sie auch zum sicheren Tobe führen, ohne Rast und Ruhe blieben sie bei ihrem Werke und wenn es nicht unsere Aufgabe sein kann, jeden Schritt derselben zu verfolgen, so wollen wir doch versuchen, ein gedrängtes Gesamtbild ihres Wirkens zu entwerfen, wobei wir allerdings mit der Zeit etwas weiter in die Zukunft greifen müssen.

Von Allem fuhr man fort, Versammlungen zu halten. In den Gemeinden, die man kannte, ging die Rachricht von Mund zu Mund: zu einer bestimmten Stunde, an bestimmtem Orte sei eine Versammlung. Sorgfältig hütete man sich, Aussehen zu erregen, es sehlte nicht an Spionen und falschen Brüdern. Häusig waren die Versammlungen damals noch bei Nacht, erst um 9 oder 10 Uhr machten sich die Teilnehmer auf den Weg, einzeln, damit Niemand Argwohn schöpfe; manche hatten 1—2 Stunden zu gehen, oft begann der Gottesdienst erst um Nitternacht. Es war ein Glück, wenn man vor Wind und Wetter durch Bäume gesichert war, wenn eine Höhle oder Felsenklust die Andächtigen sassen konnte.

Wetter preisgegeben. <sup>41</sup>) 5 Sonntage nacheinander — wo es ging, wählte man am liebsten diesen Tag zur Erbauung — hielt Corteiz seine Versammlungen beim heftigsten Regen; ein andermal klagt er, der Wind habe ihm die Worte vom Munde weggenommen. Wie oft kamen solche Störungen vor, aber sie waren nicht die schlimmsten. Wo eine kirchliche Ordnung eingeführt war, hatten die Aeltesten die Sorge für diese Versammlungen; sie gaben Zeit und Ort an, sie suchten die Schildwachen aus, die flinksten und

behendesten Bursche, die in weitem Umkreis den Versammlungsort umgaben, alle Wege bewachten, oft ihre Posten bis zum nächsten Dorf ober der nächsten Stadt ausdehnten, damit die Garnison, welcher immer wieder aufs neue eingeschärft wurde, die verdäch= tigen Punkte zu beobachten und zu besuchen, die Versammlungen nicht unversehens überfalle. Mitten im Gottesdienste hörte man oft das Geschrei: die Soldaten kommen; in wilder Flucht brach alles auf, um sich zu retten und den furchtbaren Strafen zu ent= gehen; wie häufig erlebte man, daß die Soldaten durch Verräter unbemerkt herbeigeführt, in die wehrlose Menge blind hineinschossen, Greise, Frauen und Kinder töteten und verwundeten, ober daß einige gefangen und wie Verbrecher vor das Gericht geschleppt wurden, um dann auf die Galeeren oder in die Gefängnisse zu wandern! (s. a. Kap. 4.) Aber auch an falschem Allarm fehlte es nicht: eben wollte Court einmal den Gottesdienst mit dem Segen ichließen, auch einige Schildwachen eilten herbei um daran Teil zu nehmen, einige Aengstliche schrien "Verrat", in einem Augenblick war alles in Auflösung und mit größter Mühe gelang es, die Geister zu beruhigen, daß der Gottesdienst in Ruhe beendet werden konnte. 42) Oft genug wiederholten sich ähnliche Scenen und wir begreifen vollständig, daß Court auch um den Andern ein Beispiel zu geben, sich vornahm, stets genau zu beobachten, ob eine wirkliche Gefahr drohe und erst in diesem Falle zu fliehen.

Wenn aber keine Gefahr zu besorgen war, wenn alles seinen ungestörten, guten Verlauf nahm, dann hatte eine solche Versammlung unter freiem Himmel oder in einer dunkeln Höhle etwas ergreisendes; die tiese Stille der Nacht, nur unterbrochen durch das Rauschen des Windes und der Bäume, das schwache Licht der Fackeln, der ganze Ernst der Lage mußte auf empfängsliche Gemüter einen tiesen Eindruck machen. Ließ der Geistliche auf sich warten, so las man einige Kapitel aus der Vibel oder sang einige Psalmen. War der Geistliche gekommen, so begann der Gottesdienst mit Psalmgesang und Gebet, dann folgte das Sündenbekenntnis, Schristverlesung und Predigt. Nicht immer waren dies sorgfältig ausgearbeitete Vorträge, dazu reichten Zeit und auch Kenntnisse oft nicht aus; meistens waren sie während des

Marsches ausgearbeitet, und die Bibel dabei das einzige Hilfs= mittel; wie schon erwähnt trugen manche Prediger der Wüste auswendig gelernte Predigten Anderer, welche ihnen besonders ge= fielen oder welche ihnen gerade unter die Hände fielen,vor. Court, Corteiz, Roger und die Begabteren hielten selbstverfaßte Pre= digten und später wurde dies immer allgemeiner. Ihrem ganzen Zwecke nach mußten sie wesentlich praktischer Natur sein: der Dank für die bisher erfahrene Hülfe Gottes, für Errettung aus mancherlei Gefahr, Ermahnung zur Buße, Bitte um Gottes Gnade, dies waren nach Predigtbruchstücken, die vorliegen, die so ziemlich regelmäßig wiederkehrenden Themata, alle gerichtet auf die Weckung und Stärkung eines lebendigen, thatkräftigen evan= gelischen Glaubens und Lebens. Einzelne Ereignisse z. B. wenn Versammlungen überfallen, einzelne Glaubensgenossen gefangen ober getötet wurden, wenn ein Geistlicher den Märtyrertod erlitt, Streitigkeiten in den Gemeinden, besondere Sünden ober Zeitvor= kommnisse wie Krieg, Pest, Wiswachs und ähnl. gaben wie überall so auch hier dem Prediger besonderen Stoff. Aber wie im ge= meinsamen Schlußgebet der andern Gemeinden, der evangelischen Brüber gedacht wurde, so vergaß man nie die Fürbitte für die Obrigkeit, für den König und immer wieder schärften die Prediger den — freilich oft so schweren — Gehorsam gegen ihn ein.

Häusig, später an regelmäßig sestgeseten Tagen wurde das heilige Abendmahl geseiert, unmittelbar nach der Predigt; nur der eigentliche Geistliche (pasteur) nicht der Kandidat (proposant) oder bloße Prediger (prédicant) durste das Sakrament verwalten. Man errichtete — wo möglich — eine Art Holzschranke, hinter welcher der Geistliche stand, die Aeltesten traten davor und hielten die vom Zutritt ab, welche sich irgend ein Aergernis hatten zu Schulden kommen lassen und noch keine Kirchenbuße gethan. Ganz zuletzt kamen auch sie, reuig, bußsertig, bekannten oft vor der ganzen Versammlung ihre Sünde und wurden dann zum Abendmahl zugelassen. — Dann wurden Kinder zur Tause gebracht, Ehen eingesegnet und nun drängte sich alles um den Geistlichen, seinen Rat zu erbitten; er mußte Zwistigkeiten schlichten, er mußte trösten und ermahnen, andere wollten ihm nur die Hand drücken, einige freundliche Worte sagen und einen Gruß von ihm erhaschen.

So währte die anstrengende, aber schöne Arbeit stundenlang, dann machte er sich, meistens zu Fuß, — benn die Wenigsten vermochten ein Pferd zu halten und nicht immer waren die Religionsgenossen freigebig mit Leihen — auf den Weg, um an einem andern Orte eine Versammlung zu halten. Unermüdlich trieben sie dies Berk; einige wenige Beispiele mögen dies bestätigen. schreibt von sich: "16. April brachen wir (er und Rouviere, ein Kandidat) von Nîmes auf und hielten das Abendmahl in Cananles; 23. in Monoblet; 27. in Cros, 5. Mai in Lasalle, 8. in St Jean de Gardonenque; 10. hielten wir eine Bersammlung bei Beyroles, 17. bei Plantiers, 24. bei Cassagnac, 27. sprachen wir in St. Germain". 43) Und Court berichtet 1728 von einer solchen Reise in Nieder = Languedoc und den Cevennen: "Donnerstag 20. Mai hielt ich eine Versammlung, Freitag den 21. eine neue in St. Hippolyte de Caton, Sonntag 23. berief ich die Kirche von Bendras, Montag den 24. die von St. Laurent und St. Quentin, Mittwoch den 26. die von Uzes und Montarem, Donnerstag den 27. die von Garrigues und Foissac, Montag den letzten Mai berief ich die Gemeinde von Nimes, man glaubte anfangs, sie sei verraten, aber die Soldaten kamen nicht, nur Finsternis und Regen störten uns. Dienstag den 1. Juni versammelte ich die Kirchen von Ledignan, Boucoiran und andere, Donnerstag ben 3. die von Brennoux, Samstag den 5. die von Chamborigaud und C..., da hatte ich Gelegenheit, mein Amt nach allen Beziehungen auszuüben, 5 Kinder wurden von mir getauft und ebensoviele Ehen eingesegnet. Sonntags wurden die Kirchen von Genolhec und Pont de Montvert versammelt, ebenfalls einige Kinder getauft, was die Leute vielleicht seit der Aufhebung des Ediktes von Nantes nicht mehr erlebt hatten und sie deshalb bis Thränen rührte; als der Regen aufhörte, setzten sich viele der Anwesenden zu einem einfachen Mahle zusammen und sangen geiftliche Lieder dazwischen". 44) Also 11 Versammlungen in weniger als 3 Wochen mit all ben vielen Geschäften, die sich daran reihten, mit den Märschen, die damit verbunden waren, wenn auch die einzelnen Ortschaften nicht sehr weit von einander lagen, mit all den Aufregungen und Strapazen, diesen unzertrennlichen Gefährten eines solchen Wanderlebens. Es war kaum anders möglich, als daß mancher zusammenbrach; gleich nach ben ersten Jahren seiner Thätigkeit mußte Court ein Mineralbad gebrauchen, 45) andere verließen für kurze Zeit die Gegend oder selbst Frankreich, wenn die Berfolgungen zu heftig oder die An-

firengungen zu groß waren.

Der Erfolg allerdings lohnte auch reich bie aufgewandte Mühe; wohl gab es Ortichaften, wo die "Neubekehrten" lan, furchtiam, trage waren; in Bebarieur, bem Geburtsorte von Baul Rabaut, that sich anfangs teine Thure ben Geistlichen auf und ein andermal wurde Court und Corteiz nach ihren Bollmachten gefragt und verhöhnt, aber es waren Ausnahmen, welche bie Brediger zu verdoppelten Anftrengungen veranlagten. Dan fann mit vollem Rechte fagen, in ben Jahren 1715-1723 fand im gangen fühlichen Frankreich ein Wiederaufleben bes Brotestantismus statt, wie man es nach ben bestehenden Ebikten und nach der vorhergebenden Ausrottung kaum für möglich gehalten batte. Court, Corteiz, Rouviere, Betrine, Arnaud, Brunel und andere hatten in den Cevennen, in Languedoc, dem Bivarais und biefen Gegenden neues Leben erweckt. Roger arbeitete in dem Dauphins mit Erfolg, aber auch mit großen Schwierigkeiten. Der gunbenbe Funte flog auch über biefe Gegenden hinaus und fachte bas schlummernde Feuer des Glaubens neu an, so in der Provence, wo ebenfalls burch Roger Berfammlungen gehalten wurden, in Agenois, wo in dem Hausgottesbienft der Boben bafür bereitet wurde, in Poitou, wo 1685 jo zahlreiche protestantische Gemeinben bestanden, beriefen einfache Bauern, wie Nivet, Marboeuf, Barthelot Berjammlungen; so gefährlich erschien bie Birtfamteit bes Letteren, daß man ben Brotestantismus bort "bie Religion Barthelote" nannte. 1718 magten bie Brotestanten bes Boitou bas Unerhörte, auf ber Stelle bes gerftorten Gotteshaufes zu Mongon, bas fast ganz protestantisch gewesen war, eine Versammlung zu halten. Bis nach Angouleme machte Barthelot feine Streifzüge, bis et enblich seinem Geschick erlag und gefangen wurde. 46) Aber auch von ben fernen nörblichen Provingen Frantreiche erflang auf ben Ruf aus bem Suben ein ichoner Biberhall. In ber Bicarbie hielten sich die Bersammlungen in einer Höhle; aus der Rormandie 47) klagt ber Intenbant von Rouen (1717), daß die "Religionnarres"

sich in großer Zahl in Scheunen und anderen Orten, aus welchen sie eine Art Tempel machen, versammeln und ihren Gottesdienst halten; und 1719 heißt es: es ist gewiß, daß die Bauern von Zeit zu Zeit zusammenkommen, nicht um sich zu verschwören, sondern um Gott nach ihrer Weise zu dienen und die Ermahnungen derer zu hören, welche solche zu geben imstande sind. Von Rochelle wird vom Jahre 1720 erzählt, daß dort 80 Personen in einem Privathaus sich versammeln. Diese Beispiele mögen genügen, um die Ausdehnung der Bewegung zu beweisen.

Allüberall also fanden diese Versammlungen statt, anfangs oft aus wenigen Teilnehmern bestehend, später immer zahlreicher, mehrere Tausend zählte man oft am Anfang der zwanziger Jahre; so waren bei Mougon (s. oben) 2000 Personen versammelt und mehr als einmal begegnen wir in den Berichten jener Zeit einer solchen Zahl. 48) Allerdings war die überwiegende Mehrzahl der Teilnehmer Frauen; 49) sie zeigten eine weit größere Anhänglichkeit an ihre Religion als die Männer, indessen wuchs die Zahl der Letteren auch von Jahr zu Jahr. Beinahe ausschließlich wurden sie ferner von den niederen Schichten des Volkes besucht, Bauern, Tagelöhner, Weingärtner, kleine Handwerker sind die Teilnehmer. Fürwahr eine Ehre für die arme gedrückte Landbevölkerung Frankreichs, daß sie dies heilige Feuer so lange und so eifrig bewahrte! Wenn die ganze großartige Bewegung nur den Laien<sup>50</sup>), dem niederen Bolke zu verdanken ist, so hatte dies freilich auch die Folge, daß es den Protestanten bei diesem Mangel an be= rühmten Namen, angesehenen und reichen Familien, wichtigen Ver= bindungen viel schwerer fallen mußte, die staatliche Anerkennung und Duldung sich zu erkämpfen, als wenn sie im Bollbesitz aller dieser äußeren Vorteile gewesen wären.

Aber es war nicht genug, möglichst viele Versammlungen zu berusen und den Glauben der Protestanten damit zu stärken; sollte diese Bewegung, welche die Herzen so vieler Hugenotten lebsaster schlagen ließ, wirklich sesten Bestand haben und zu einem guten, gesicherten Zustande führen, so bedurfte es der Erneuerung der Kirche, des sesten Zusammenschlusses der Gläubigen zu Gemeinden und zu einer großen, den ganzen französischen Protestantismus umfassenden Gemeinschaft. In der Witte des 16. Jahr-

hunderts, als in allen bedeutenderen Städten Frankreichs evangelische Gemeinden fich gebildet hatten, ebenfalls mitten unter blutigen Berfolgungen, war bas gleiche Bebürfnis nach einem gemeinsamen Ausammenschluß bervorgetreten; in ber I. "Nationalspnobe" 25. bis 28. Mai 1559 mar bas Glaubensbefenntnis und die Sittenund Rirchenregel (discipline écclésiastique) festgestellt worben, welche von bort an bas verbindende Band bes französischen Calpinismus bilbeten. An biefe knupfte Court bei feiner Reupragnilation ber Kirche an; mit sicherem Instinkte batte er bas allein Richtige getroffen: bewußt und unbewußt mochte die Tradition ber alten Ordnungen und Gebräuche in Haus und Familie, in ben Bergen vieler fortleben; ben gangen Scharffinn, bie aanze staatsmännische Rlugheit bes jungen Mannes bewies biese konservative Thatiakeit; wenn er ben neuen Raben an ben alten, ber burch Jahrhunderte fich erprobt hatte, antnüpfte, fo mar jum voraus jeber Ameifel an ber inneren Berechtigung feiner Blane, jeber Borwurf selbständiger, ungehöriger Reuerung abgeichnitten. Bon biefen Gebanken geleitet berief er 21. August 1715 Die erfte Sunobe in Langueboc. In einem abgelegenen Steinbruch von Monoblet (Canton Lafalle, Garb) trat die fleine Berfammlung bei Tagesanbruch zusammen; Court hatte alle Brübikanten von Langueboc, benen er es mitteilen konnte, berufen, es waren Bonbonnoux, Rouvière, Arnaud, Huc, Besson und Couvet, auch einige ber tüchtigsten "Laien" hatte er gelaben. In feurigen, bem Beiste seiner Ruhörer und ber Sachlage angemessenen Worten feste er ihnen bie Rotwendigkeit einer feften Ordnung mit allen ihren Folgen auseinander; er habe sie destvegen berufen, damit fie jett fogleich bie Grundlagen bes neuen Gebäudes legen, man folle bamit beginnen, bag fie einen Borfigenben (moderateur) und Sefretar mablen. Dit Stimmenmehrheit murbe Court, ber wohl ber Jüngfie unter allen war, bagu ertoren. Dann fchlug er vor. Aeltefte zu wählen und fo wurden für die nächstgelegene Gemeinde Monoblet 2 Laien von der Bersammlung als folche ermählt und ihre Obliegenheiten bestimmt; ferner murde beichloffen nach bem Worte bes Avostels Baulus 1. Tim. 2.12 ben Frauen bas Bredigen zu verbieten, weiter die f. Schrift als einzige Glaubengregel anzuerkennen und alle sogenannten Offenbarungen, welche keft des Tages verging mit der Prüfung der Sitten derer, welche die kleine Bersammlung bildeten. Ein kleiner Anfang! Und doch war es die bündigste und die siegreiche Antwort auf das Edikt Ludwig XIV. vom 8. März desselben Jahres, war diese Synode der Ausgangspunkt für alle die unzähligen Kolloquieu und Synoden, welche in der Folge der Zeit Jahr für Jahr in immer größerer Zahl sich wiederholten und welche der französischen Kirche den sesten Organismus gaben, welchen sie deim Beginn der Revolution besaß. Wenige Säze! und doch genug für die weitere Entwicklung: die h. Schrift war als alleinige Quelle und Regel des Glaubens anerkannt und damit aller undefugten Offenbarung (dem Fanatismus), diesem verderblichen Auswuchse einer überspannten Frömmigkeit der Lebensnerv abgeschnitten und die Grundspseiler für jede Kirchenzucht waren damit aufgerichtet. 31)

Praktisch und emsig zugleich schrieb Court die Synodalbeschlüsse (sie sind leider in ihrer bestimmten Form nicht erhalten) mehrfach ab und verbreitete sie so weit als möglich; überall er= regten sie Aufsehen, bei den Meisten freudige Zustimmung; aber auch an Widerspruch fehlte es nicht. Unbeirrt dadurch schritt Court seinen Weg weiter; wenige Monate nachher berief er eine zweite Synode, (3. Januar 1716), am 13. März 1716 eine britte, am 22. August desselben Jahres war eine weitere in dem Dauphine, deren Beschlüsse vereinigt mit den Regeln der am 2. März 1717 in Languedoc gehaltenen uns noch erhalten sind. 52) Rasch gelang es ihm, den Beistand und die Zustimmung seiner hauptsächlichsten Mitarbeiter für seinen Gedanken zu gewinnen; Corteiz war bei der ersten Synode nicht anwesend; als er die Beschlüsse derselben erfuhr, billigte er sie vollständig. Während seines Badeaufenthaltes in Euzet (s. vb. S. 33) gewann Court ebenso Roger: dieser ver= suchte in dem Dauphine dasselbe zu thun; als nun Corteiz von einem Besuche in Genf 1716 durch den Dauphine kam, und Roger die in Languedoc aufgestellten Regeln auch mitteilte, einig= ten sie sich beide zu der gleichen Ansicht, die in den Synoden vom 22. August 1716 und 2. März 1717 ihren Ausdruck fand. Die ersten, hoffnungsreichen Anfänge einer Vereinigung der ein= zelnen Gemeinden und Provinzen waren damit gegeben; im Jahre 1721

schloß sich das Vivarais an; Corteiz hatte dort tüchtig gearbeitet und den Weg gebahnt; Pierre Durand trat eifrig in seine Fußtapsen, die Ordnung, die er bei einer Synode in Languedoc kennen gelernt und die ihn ausnehmend erbaut hatte, verpflanzte er in das Bivarais; unterstügt von seinen Brüdern in Languedoc hielt er 26. Juli 1721 die erste Synode "deren Reihe so lang dauern solle, als die göttliche Vorsehung ihnen die Ausübung ihrer Religion gestatte." <sup>53</sup>)

Eine Masche bes Neges knüpfte sich auf biese Beise an Die andere. Die erfte Stufe ber fonobalen Ordnung bilbete bas Konfistorium, bestehend aus bem Geiftlichen und ben Aeltesten eines Rirchiviels: mehrere Ronfiftorien ober Rirchiviele bilbeten ein Rolloquium, über bemielben ftand bie Brovingialfungbe, ausammengesetzt aus ben Geiftlichen und einer Anzahl von den Rirchspielen abgeordneter Melteften. Je weiter bie Organifierung ber Bemeinben fortschritt, je mehr Rirchen fich bilbeten, um fo notwendiger und fegendreicher wurde eine feste Begrengung ber Spnobalbegirte, in ienen erften Rahren baben wir nur bie erften Anfange bavon. 37 Synoben und Rolloquien wurden bis jum Jahre 1726 in ben bis dabin bestehenben Begirten Dauphine, Unterlangueboc. Cevennen und Bivarais gehalten, von welchen wir Renntnis haben, jum Teil auch noch die Beschlüffe gang ober wenigftens teilweise besitzen, die letteren alle ausgestellt "in ber Bufte" (fait an Desort). Berichieben war bie Bahl ber Teilnehmenben; Geiftliche (Baftoren) find es bochftens 2, zahlreicher waren die Randibaten, welche icon predigten, (proposants) bie Angahl ber Aelteften wechselt und fteigt nach ber Menge ber vertretenen Kirchspiele bis ju 50 und 60. 14) Durch eine Bollmacht ihrer Gemeinde mußten biefe fich ausweisen. Berfcieben mar auch ber Ort ber Busammentunfte, ein Steinbruch. das ausgetrochnete Bett eines Baldftroms, eine Sohle, ein sicheres Saus mit einem geräumigen Zimmer ober auch ein schützendes Gehölz. Der Borfigende ber letten Synobe bestimmte ben Tag ber nächsten; "bie Beit für unsern großen Martt ift wieber getommen", pflegte es in den Ausschreiben vorsichtig zu beißen. Bar alles beifammen, fo wurde ber Borfitenbe (ein Geiftlicher), gewählt. ebenfo fein Gehülfe und ber Prototollführer. Dit Gebet und



Schriftverlesung wurden sie eröffnet, dann die Beschlüsse der letten Synode vorgetragen, hierauf schritt man zu ben neuen Verhandlungen. 55) Das kirchlich-sittliche Leben bildete im Allgemeinen den Gegenstand derselben und wenn der Lage der Verhältnisse eutsprechend, nur wenige aber notwendige Bestimmungen getroffen wurden, so waren dieselben doch so gefaßt, daß sie die Grundlinien für den weiteren Aufbau bielbeten und daß man zugleich das eigentümliche Leben dieser entstehenden Kirche daraus ersehen tann. Im Vordergrund stand begreiflicherweise ber Gottesdien ft, das äußere Bekenntnis des Glaubens. Die Aeltesten hatten für die Ordnung dabei Sorge zu tragen, Ort und Zeit zu bestimmen' den Glaubensgenossen die nötige Mitteilung davon zu machen' Schildwachen aufzustellen u. s. w. Nach dem Vorgange der Kirche von Genf sollte vor der Predigt stets das Wort Gottes gelesen werden, später kam noch die Verlesung der 10 Gebote dazu. Richt länger als 1 Stunde bis  $\frac{5}{4}$  Stunden sollte die Predigt währen; womöglich alle Sonntage sollten die Versammlungen sein. Wäre eine Versammlung unmöglich, so sollte man am Sonntag 2—3 Stunden der Andacht widmen, mit dem Sündenbekenntnis und einem Psalm, wenn es möglich sei, beginnen, dann eine Predigt vorlesen und den Tag nicht sonst durch Reisen, aus Habsucht unternommen, ober durch Trinken, Spielen, Jagen, Tanzen u. s. w. entweihen. Nach alter Sitte wurden (schon sehr bald) die allgemeinen Fast= oder Bußtage eingeführt, "um den Born Gottes zu besänftigen und abzuwenden, wegen der großen Bedrängnis der Kirchen und der entarteten Sitten;" die Synoden stellten dieselben fest, man sorgte dafür, daß möglichst viele Protestanten, auch solche, welche der Geistliche nicht hatte besuchen können, daran Teil nahmen. Geschriebene, wenn es möglich war auch gebruckte kurze Predigten und Ermahnungen wurden ausge= teilt. Es war ein ernster Tag der Trauer und der Sammlung, der dann auch ausnahmsweise gehalten wurde, wenn man ein großes Unglück, neue Verfolgungen, zu beklagen hatte. Ein Bruchstück einer Predigt, die Court an einem solchen Tage hielt, mag nicht uninteressant sein, es zeigt uns, wie er es verstand, die Herzen zu rühren. "Man sieht keine Veränderung, keine Besserung; wir sind verhärtet im Bösen, verkauft der Sünde, sahren

fort, das höchste Wesen (!) zu betrüben. Gleichgültig gegen seine Heimsuchungen denken wir mehr daran, unsere Leidenschaften zu befriedigen, welche sie herbeiführen. Welche Thränen, welche Seufzer verdient nicht ein solches Betragen! Und welch weiteren Grund zu Thränen haben wir nicht, geliebte Brüder, wenn wir sehen unsere Heiligtümer in den Staub gestürzt, unsere Versamm= lungen zersprengt, unsere Geistlichen verbannt, unsere Leuchter ausgelöscht, unsere h. Tische umgestürzt, unsern Gottesdienst zu ewigem Schweigen verdammt, unsere Helben in engen Gefängnissen und auf den Galeeren — und wir selbst nur noch glimmende Dochte, bedroht von dem Strome, welchen der rote Drache aus seinem Munde schießt, um das Weib zu ersäufen, das in der Wüste ihren Ort bereitet hat (Offenb. Joh. 12, 6.15). Wir wollen uns beugen vor Gott, Thränen in den Augen, Reue in den Herzen, das Gebet auf den Lippen: Wir haben gesündigt vor Dir, Herr, wir haben Unrecht gethan, wir haben von Deinem Gesetz uns abgewendet, sei uns gnädig und vergieb uns unsere Schulden".56) ...

Auch für den Hausgottesdienst waren Borschriften gezeben; dreimal am Tage sollte gemeinsam gebetet werden; waren Geistliche in einem Hause, so sollten sie die Bewohner dazu um sich sammeln. Auch auf die Kinder sollte eingewirkt werden; protestantische Schulen gab es noch nicht, aber die Eltern und die Aeltesten sollten sie im Katechismus unterrichten. Auch nach den Gottesdiensten wurde der Katechismus getrieben und die Geistlichen hatten das Recht, auch die alten Leute darüber zu fragen; mußte man doch auf alle Weise die oft dürftigen Kenntnisse heben und stärken!

Schon sehr frühe sinden wir Bestimmungen der Synoden in Betreff der Taufen und Traungen; im Jahre 1721 wurde von der Synode des Vivarais beschlossen: diejenigen, welche ihre Kinder durch Priester der römischen Kirche taufen oder ihre Shen durch dieselben einsegnen sassen, werden vom heiligen Abendmahl ausgeschlossen und diejenigen, welche an diesen Handlungen teilenehmen, von einem Geistlichen oder Aeltesten getadelt (censurés); andere Synoden folgten diesem Beispiele und in der Nationalsynode von 1726 (s. später) wurde dies für die reformierten Kirchen Frankreichs als kirchliches Gesetz sestgestellt. 87) Es war eine

Maßregel von den weittragenosten Folgen, die auf das tiefste in das ganze sociale und religiöse Leben eingriff. Seit der Auf= hebung des Ediftes von Nantes galten nur die von katholischen Priestern geschlossenen Ehen als rechtmäßig, nur die in der katholischen Kirche getauften Kinder als vollbürtig, mit der kirch= lichen Feier war die bürgerliche Berechtigung unzertrennlich verbunden. Die meisten "Neubekehrten" bequemten sich ohne Weiteres zu den katholischen Ceremonien, stets aber gab es auch solche, welche dieselben verschmähten und lieber die bürgerlichen Nachteile, welche damit verbunden waren, auf sich nahmen. Ernste katholische Geistliche, welchen die Entheiligung des Sakramentes der She durch Leute, welche mit dem Munde katholisch waren, im Herzen aber evangelisch blieben, ein Greuel war, ober bekehrungseifrige Priefter verlangten von den Verlobten Probezeiten und Garantien für die Aechtheit ihres neuen Glaubens, ja sogar förmliche, sehr genaue und scharf konfessionell zugespitzte Abschwörungen, ehe sie trauten. 58) Diese schwierige Lage der Pro= testanten wurde durch die von den Synoden gegebenen Vorschriften, welche im Ganzen strenge eingehalten wurden, unerträglich; auf der einen Seite für die Eheleute und ihre Kinder der bürgerliche Tod, auf der andern der Ausschluß von dem Heiligsten, was ihr Herz begehrte. Unerhört scheint die Maßregel der Synoden, denn sie schien ohne Aussicht, ohne die Möglichkeit ihrer Durchführung zu sein; und doch war sie der Ausgangspunkt für die späteren Toleranzmaßregeln zu Gunsten ber Protestanten. Von rein firch= lichen Grundsätzen ausgehend — eine solche "Verbindung mit den Katholiken heiße Christum verleugnen, seine Kinder dem Götzendienst weihen und sei eine verbrecherische Feigheit" 59) — mit einer rein kirchlichen Strafe im Hintergrund wurde sie bald der Mittelpunkt der Frage über das Verhältnis von Staat und Kirche zu den Protestanten. Der Hebel, um die Verbindung dieser beiden Gewalten zu sprengen, mußte hier angesetzt werden und es ist ein unläugbares Zeichen von dem staatsmännischen Scharfsinn von Court, diesen Punkt erkannt und benutt zu haben; mußten die Versammlungen, je zahlreicher sie wurden, den Notschrei der bedrängten Gewissen in immer weitere Kreise tragen, so mußten die ohne Priester geschlossenen Ehen, je mehr ihre Zahl anschwoll, um so lauter bürgerliche Gleichberechtigung verslangen.

Der Erfolg, welchen diese Maßregel haben sollte, ist eines ber merkwürdigsten Beispiele von der Macht der Kirchenzucht in der reformierten Kirche; auch sonst machte sich dieser Faktor in den Beschlüssen der Synoden geltend; konnte man auch die Gemeinde nicht zu einer Braut Chrifti ohne Flecken und Tadel umschaffen, so sollte doch dem Aergernis so viel als möglich entgegengetreten, den Verläumdern der Mund geftopft und der Zorn Gottes besäuftigt werden. Gleich eine der ersten Synoden von 1716 bestimmte, alle die, welche ein schweres, Aergernis gebendes Berbrechen begangen, sollten nach dreimaliger Ermahmung öffentlich getadelt werden; Fluchen und Schwören wurde mit 5 Sous, den Armen zugeben, gestraft, ebenso die Entweihung des Sonntags, schandbare Worte, Lügen, Spotten kosteten 6 Deniers. So viel als möglich sollten Streitigkeiten burch Schiedsgerichte unter den Glaubensgenossen beigelegt werden. Bis zur Buße, knieend vor der Gemeinde und zum Ausschluß vom Abendmahl konnte die kirchliche Strafe steigen, aber pastorale Weisheit hatte mit Recht verschiedene Ermahnungen, insgeheim ober vor Zeugen als Vorstusen festgesetzt, ebe man zum Aeußersten schritt. 60)

Nicht minder streng war man gegen die Aeltesten und Geiftlichen; hing doch im letten Grunde nicht blos der Ruf, sondern das Gebeihen einer Gemeinde, der Bestand der Kirche von ihnen Nur erfahrene, durch Frömmigkeit und Weisheit hervorragende Männer sollten zu Aeltesten gewählt werden; genau er= kundigte man sich nach ihren Sitten, ihrer Familie, dem Leben mit den Nachbarn, dann erst schritt man zur Wahl und stellte sie der nächsten Synode zur Bestätigung vor. Da die Geiftlichen noch keine feste Wohnstätte hatten, so bildeten sie den festen Mittelpunkt der Gemeinde; alle Monate einmal womöglich sollten fie zusammentreten, um über die Gemeindeverhältnisse zu beraten und sich im Werk des Herrn zu stärken, für Frieden und Eintracht unter den Ihren sorgen, bei Streitigkeiten vermitteln; das Aeußere des kirchlichen Lebens, die Berwaltungssachen, Geldsammlungen u. s. w. waren in ihre Hände gelegt; mit Recht wurde daher ein Aeltester seiner Stelle entsetzt, der sich ein offenbares Aergernis zu Schulden kommen ließ und als einst der Sohn eines Aeltesten sich in der römischen Kirche verheiratete und seinen Glauben abschwor, mußte auch der Bater seine Stelle nieder-legen. 61)

Tüchtige, opfermutige, glaubenstreue Geistliche zu bekommen, einen festen Nachwuchs solcher heranzubilden, war, wie schon erwähnt, ein Hauptbestreben von Court; in die neue Ordnung der Dinge paßten Propheten und Prophetinnen, improvisierende Prediger, Leute, die das Land durchziehen, und ähnliche nicht mehr, ganz abgesehen von dem mancherlei Unheil, an welchem sie Schuld trugen. Mit großem Ernste ermahnt er baher, in der Wahl der Geiftlichen recht vorsichtig zu sein, durchaus nicht jeden an= zunehmen, der sich anbiete, sondern ihn genau durch die Aeltesten prüfen zu lassen, dabei aber nicht blos auf den Eifer zu achten, sondern auch auf Kenntnisse und ob er sich den Ordnungen der Kirche unterwerfe. In einem späteren Kapitel (das Seminar in Lausanne) werben wir weiter auf die Ausbildung der Kandidaten eingehen, hier genüge es die Stufen anzuführen, welcher einer zu durchlaufen hatte, der sich dem heiligen Amte widmete. Zuerst war er als Kandidat (proposant) der Begleiter eines älteren Geistlichen, der ihn unterwies und allmählich in das Amt und seine Arbeit einführte, später durfte er als Prädikant selbständig predigen und die Gemeinde versorgen; aber die volle Amtsbefugnis besonders auch mit der Verwaltung der Sakramente hatte nur der eigentliche Geistliche (pasteur). Von dem Augenblick an, wo Court die Begründung einer festen Ordnung ins Auge faßte, war ihm eine schwere Sorge, wie weit die Befugnisse eines Mannes, der sich selbst zum Geistlichen aufgeworfen habe, im Einklang stehen mit den Ordnungen der Kirche und mit den Anschauungen der im Ausland lebenden Protestanten. Mai 1716 war deswegen Corteiz mit Bonbonnoux nach Genf gegangen, um sich mit den dortigen Protestanten zu besprechen; Pictet besonders war einverstanden; aber Court war dadurch nicht beruhigt, jenes höhnende Wort, das die Protestanten von Bedarieux ihm entgegengeschleudert: Wo sie ihre Vollmachten haben? zeigte ihm, wie schwankend der Grund sei, auf dem sein Gebäude ruhe. Auf einer Synode im Jahre 1718 kam die Angelegenheit zur Verhandlung; da Court

und Corteiz zu gleicher Zeit nicht abkömmlich waren, wurde der Lettere beauftragt, sich im Auslande zum eigentlichen Geistlichen nach der Ordnung der reformierten Kirche ordinieren zu lassen. Corteiz ging im Juni nach Genf, wo er auch seine Frau und Kinder wiedersah; aber die Geistlichen in Genf nahmen Anstand, die Bitte zu erfüllen; rasch entschlossen wandte sich Corteiz nach Zürich, wo man weniger ängstlich war und ihn am 15. August durch Handauflegung in das geistliche Amt aufnahm. Im November war er wieder zurück: Inun kam die Reihe an Court, gerne hätte er die Reise unternommen, um alle Gerechtigkeit mit Hin= sicht auf das Amt zu erfüllen, aber er gab den Vorstellungen der Synode nach und ließ im eigenen Lande die Weihe (consécration) an sich vornehmen. Corteiz und ein wegen seiner Frömmigkeit und Erkenntnis allgemein geachteter Aeltester Colom examinierten ihn über alle möglichen Gegenstände in der Theologie und über einige Streitfragen zwischen den Protestanten und Mit aufopferungswilliger Selbstverleugnung über-Katholiken. wand Court, der sich doch den andern weit überlegen wußte, alle kleinlichen Bebenken, rührend erzählt er den Beifall, der ihn nach wohlbestandener Prüfung empfing. Aber noch ganz anders war die Freude der Versammlung, die unmittelbar nachher bei Nacht zusammentrat, als Court in ergreifender Predigt die Vorsehung pries, welche der so schwer heimgesuchten Kirche eigentliche Geistliche erweckt habe, als er um die Fürbitte der Gemeinde flehend, sich auf seine Kniee niederließ, als Corteiz ihm die Bibel auf das Haupt legte und im Namen Jesu Christi und in Vollmacht der Synode ihm die Macht gab, alle Rechte eines Geistlichen ausüben zu dürfen. Ein unermeßlicher Freudenjubel erhob sich und die Versammlung durfte sich demselben hingeben; denn seit der Aufhebung des Ediktes von Nantes hatte Frankreich ein solches Schauspiel nicht gesehen, das orbentliche, geistliche Amt war wieder hergestellt. 62) (21. November 1718)

Nun konnte man jeden Kandidaten ordinieren und die Synoden faßten bald Beschlüsse über die Dauer des Kandidatenstandes, die nötigen Kenntnisse und sonstigen Erfordernisse; wie von selbst drängte die Organisation weiter, die dann zur Einrichtung bestimmt abgegränzter Bezirke, als Arbeitsgebiet eines einzelnen

Geistlichen führte. Auch für die äußeren Bedürfnisse wurde wenigstens einigermaßen Sorge getragen; Court drang ernstlich auf feste Besoldungen, um dem Verdacht zu steuern, als ob das Opfer aus den Bersammlungen den Geistlichen zufalle; dürftig genug war dies Einkommen; ganz arme Gemeinden spendeten einige Meten Kaftanien, im Jahre 1718 setzte die Synode in Languedoc für Corteiz 150 Livres (nach jetzigem Geldwert 6-700 Mt.) aus, in zwei Raten zu bezahlen, für die anderen Geistlichen und Candidaten je 70; im Jahre 1723 erhielt ein Geistlicher, der im Lande umherreist (qui bat la campagne) 100 Livres jährlich. Freilich waren die Gemeinden, welche diese Beträge zusammenbrachten, arm und konnten nicht mehr beisteuern, aber auch diese tärglichen Besoldungen wurden sehr unregelmäßig bezahlt, oft auch gar nicht; Court, der von sich sagen konnte, daß er in zwei vollen Jahren keinen Sou von den Gemeinden erhalten, setzte in einem sehr beweglichen Schreiben auseinander, wie die Gerechtig= teit, die Dankbarkeit gegen Christus diesen Zoll gebiete; keine Schätze und Reichtumer begehren die Geistlichen, aber auch kein Almosen, sondern das ihnen gebührende Notwendige. Allein die Klagen über Mangel und Not, über die Gleichgiltigkeit der Gemeinbeglieder und ihre geringe Opferwilligkeit hörten nie auf. 63)

Allmählich näherte sich dieses wieder erwachende, protestantische Frankreich dem höchsten Ziele, welches es erreichen konnte, der Zusammenschließung der vorhandenen Gemeinden (Kirchspiele) zu einer Rirche. Ueberall wo die Erweckung Erfolg gehabt hatte man die weisen Maßregeln von Court gebilligt und angenommen; wir wissen, wie man im Vivarais seinen Rat und Beistand begehrte, wie der Prediger des Dauphine in allen Haupt= stücken mit ihm einig war; eifrig waren die Beschlüsse der Synoden verbreitet worden, das Gefühl der Gemeinsamkeit, der Zusammengehörigkeit war mächtig in diesen Jahren gestiegen. In einer Synode (1. Mai 1725) in Niederlanguedoc legte Court seinen Plan vor: wir können nicht bestehen, wenn wir geteilt bleiben, rief er. Der Kandibat Rouviere wurde in den Dauphine abgeordnet, 25. Juni wurde die Aufforderung zur Bereinigung in einer Synode, die aus den Abgeordneten des Dauphine und des Vivarais zusammengesett war, vorgelegt und als ein Zeichen ber brüberlichen Liebe angenommen, ohne daß aber den Kirchen des Languedoc und der Cevennen irgendwie eine Oberhoheit dadurch zukäme, daß man ihre Ordnung sich zu eigen mache; man versprach sich gegenseitige Unterstützung durch Seistliche und in Geldangelegenheiten; auch sollte der Zeitpunkt der Einberufung der Synoden gegenseitig mitgeteilt werden. (4) Es war eine freie Vereinigung der bisher bestehenden Gemeinden, sie führte beinahe notwendig zu dem, was dem aufstrebenden Gebäude den zusammenschließenden Schlußstein gab, zur ersten Nationalsunde. Von der Schweiz her war der Gedanke Court nahe gelegt worden, mit Freuden ging er auf das ein, was er selbst stets in Aussicht genommen. 16. Mai 1726 wurde in einem kleinen Thal des Vivarais dieselbe gehalten.

Drei Pfarrer, neun Kandidaten, sechsundbreißig Aelteste waren dort versammelt, Roger leitete die Synode, Court war sein Sehülfe; in neunundzwanzig Artikeln, welche jedem Protokollbuch einer Synode einverleibt werben sollten, wurden die Grundlinien der Verfassung der neuerstandenen reformierten Kirche Frankreichs festgestellt. Zu dem alten Glaubensbekenntnis, wie es einst den Königen der Monarchie als Ausdruck des evangelischen Glaubens vorgelegt worden und zu der früheren kirchlichen Ordnung (discipline) bekannte sich gleich im ersten Artikel auch das jetige Geschlecht, den unverbrüchlichen Gehorsam gegen König und Obrigkeit hob der zweite Artikel hervor, dann folgten die Einzelbestimmungen über Geistliche und Gottesdienst, Aelteste und Synoden, Regeln der Klugheit u. s. w., den Inhalt früherer Beschlüsse (wie er schon erzählt ist) zusammenfassend. Die Orbi= nation von Pierre Durand zum regelmäßigen Geistlichen schloß am folgenden Tage die ergreifende Feier. Sechsundsechszig Jahre waren vergangen, seit am 10. Januar 1660 in Loudon die lette reformierte Generalspnobe vor der Aufhebung des Ediktes von Nantes geschlossen worden war. Abelige, berühmte Männer der Wissenschaft, wie Denis Papin, in der ganzen Welt angesehene Geistliche wie Moses Ampraut und Jean Daille waren unter den Mitgliedern derselben gewesen, der Marquis von Ruvigny war der Generalbevollmächtigte der Reformierten, ein königlicher Kommissär wohnte den Sitzungen bei, an Ludwig XIV. und an Mazarin wurden offizielle Schreiben gerichtet, eine neue Generalspnobe

war im britten Jahre in Aussicht genommen, "sie kam aber nie zu Stande, da der König ihre Einderusung nie gestattete" wie ganz anders war die Lage jetzt! Statt des glänzenden Sitzungssaales ein abgelegenes Gedirgsthal, statt hoher Herren und weltberühmter Namen undesannte Landleute, wie das Wild gehetzte Prädisanten! Und doch war diese scheindar so armselige Versammsung ein beispielloser Erfolg und Fortschritt; sie war das Sigel auf alle disherigen Bestredungen, sie war die klare nicht mikzuverstehende Antwort der Protestanten auf die entsetzliche Deklaration vom 14. Mai 1724 (s. Kap. 3.), sie war der Ausbruck einer sicheren Krast, eines kräftig sich entsaltenden Lebens, das zu den schönsten Hoffnungen berechtigte, mit einem Worte: die reformierte Kirche Frankreichs war wieder erstanden.

Gefühle des tiefsten, innigsten Dankes gegen den treuen Gott ihrer Bäter mochten die Seele von Court und seinen Genossen bewegen, als sie ihre Namen unter das Protokoll dieser Synode setzten. Es waren keine geringen Schwierigkeiten gewesen, burch welche sie ihr Weg bisher geführt hatte. Nicht nur von Außen dräuten die Feinde, auch im Innern der neuerstandenen Gemeinde zeigten sich solche und der Kampf mit denselben war oft so schwer und aufreibend, wie mit den ersteren. Daß falsche Brüder sich zeigten, daß Lauheit und Gleichgiltigkeit immer aufs neue zu überwinden waren, verstand sich von selbst, gerade wie die Maßregeln der Kirchenzucht bewiesen, daß bei den Protestanten nicht lauter Licht zu finden war, sondern wie in der sündigen Menschheit überhaupt Schatten genug. Aber wirklich gefährlich für jene Erstlingszeit waren die Spaltungen, welche dem fröhlichen Bachstum dieser Kirche den bittersten Schaden zu bringen drohten und unendliches Aergernis bereiteten. Noch von den Kamisarden= kriegen her und von der trostlosen Zeit nach denselben genossen die Propheten und Prophetinnen großes Ansehen besonders unter der Klasse der protestantischen Bevölkerung, welche am treuesten an ihrem Glauben hing, und als Court, scharfsichtiger als seine Umgebung, durch das Nichteintreffen verschiedener Prophezeiungen in seinem Glauben an diese Leute erschüttert, allmählich ganz sich von ihnen abwandte, das Gefährliche ihres Wirkens nur zu deutlich erkannte, durch die Synoben das Predigen der Frauen

und Brophetinnen verbieten ließ, als bie umbergiehenden Brebiger burch die machsende Ordnung immer mehr in ihrer Birtfamkeit fich gebemmt fühlten, ba waren teineswegs alle geneigt, fich ber Autorität des jugenblichen Reformators zu unterwerfen, und ihre Thätigkeit, in welcher fie unleugbar einiges gewirft hatten, ohne weiteres aufzugeben. Leider schlugen fich auch andere zu ber Bartei ber Inspirierten, welchen man mehr Einsicht batte gutrauen follen 4. B. Bean Belion, einst ein Genosse von Court, ber auch an ber erften Synobe 1715 Teil genommen (f. S. 40) und bem nun ber ichlichte, gerabe Beg ber Ordnung zu einformig erschien. Auf ben Bunich von Court ichrieb Brofessor Bictet in Genf eine geharnischte Broschüre gegen die Inspirierten: Turrettini ftimmte ihm bei. Das Kolloquium vom 13. Dezember 1720 feste Beffon ab, Suc-Magel, ein anberer Rührer berfelben, war icon am 30. Geptember 1719 in einer Spnobe entfest worden. Gine Beitlang ichien Rube einzutreten, aber balb ichlog Beffon fich ber Sette ber Dultipliants an, welche burch ein Fraulein Berchand gegründet, eigentumliche spiritualische Lehren verbreitete und einen seltsam mustischen Rultus hatte. Marg 1723 wurde die gange Gefellichaft in Montpellier von ber Obrigfeit aufgehoben und in das Gefängnis gesett. Raich ereilte fie ihr Geschick, 22. April wurde Beffon, ber vergeblich sein Leben baburch batte retten wollen, daß er ben Aufenthalt seiner alten Glaubensgenossen verriet, dort gehenkt. 5. Mai folgte ihm Suc, ber ebenfalls vergeblich feinen Glauben abgeschworen hatte, im gleichen Tode. Diese letten erschütternden Schläge hatten dem "Fanatismus" seine Kraft vollends geraubt, bie Anhänger von Beson wurden erft wieder in die Rirchengemeinschaft ausgenommen, nachbem sie Abbitte gethan, allmählich verschwand die wilde Aufregung des Fanatismus und Court fonnte im Jahre 1726 mit großer Befriedigung ichreiben: "Es giebt nicht mehr viele Inspirierte unter uns, taum ein Dutend die beinahe alle in bem gleichen Orte wohnen." 06)

Bollstandig hatte die Partei der Ordnung triumphiert, trot aller Verfolgungen war es ein frisches, fröhliches Leben, das den französischen Protestantismus bewegte. Festgegliedert stand die Kirche da, die über 100 Gemeinden umfaßte, ein stets sich vergrößernder Stamm tüchtiger Geistlicher wartete seines Amtes, die

Bersammlungen wurden immer zahlreicher und regelmäßiger, die Ordnung immer genauer beobachtet, trot Sturm und Hagel, die manchmal ihre Verheerungen anrichteten, war es eine schöne Frühlingszeit der reformierten Kirche. Gottes Gnade, das war der immer wiederkehrende Dank aller derer, die an dem Werke mitgearbeitet, hatte segnend über ihnen gewaltet, ihnen selbst aber gebührt uneingeschränktes Lob. Gemeindeglieder, Aelteste und Geistliche, sie hatten mit einander des Tages Mühe und Arbeit getragen, gewetteifert in Selbstverläugnung, Aufopferung und gläubigem Helbenmut, die führenden Geister dieser Bewegung hatten den schlimmsten Feind bei solchen Dingen, kleinliche Eifersucht fern gehalten, demütig und großartig zugleich überwunden, die Aelteren hatten sich ben Ratschlägen der Jüngeren willig gebeugt und der Geisteskräftigste von allen hatte seine Ueberlegenheit gern stets in den Schatten gestellt, wo es galt, die gemeinsame "Sache" zu fördern. So war der schönste Erfolg erzielt worden, gewiß mit Recht aber gebührt das höchste Lob dem, welcher die ersten Gedanken zu dieser Wiedererweckung und Sammlung gefaßt und sie so beharrlich und siegreich durchgeführt hat, Antoine Court; darum nennt ihn auch der größte deutsche Geschichtsschreiber unseres Jahrhunderts: den Wiederhersteller des französischen Pro= testantismus. 67)

## 3. Kapitel.

Die Protestanten und das übrige Frankreich.

Einen "Staat im Staat" hatte man wie erwähnt (S. 5) im 16. und 17. Jahrhundert den französischen Protestantismus wegen seiner Eigentümlichkeit und festen Organisation genannt; jetzt im 18. Jahrhundert waren die Protestanten eine Heerde geworden mit geistlichen Hirten ohne nennenswerte politische und geistliche Noch galt das Wort von Mazarin über sie: "Die kleine Heerde weidet abseits und schlechtes Futter, aber sie weidet fried-Die Gesetzgebung Ludwigs XIV. hatte die Richtung eingeschlagen, sie auch von dieser Weide zu vertreiben und die Einheit des Glaubens in jeder Hinsicht herzustellen. eine verhängnisvolle Bahn, auf welche sich damit die französische Regierung begeben hatte, bei jedem Schritt vorwärts oder rückwärts erwuchsen ihr ungeahnte Schwierigkeiten; das ganze 18. Jahrhundert ist mit Versuchen angefüllt, einen rettenden Ausweg aus dieser schwierigen Lage nach irgend einer Seite hin zu finden. Jene stets wiederkehrenden Hoffnungen der Protestanten, welche wie erwähnt bei den Friedensschlüssen von Ryswick und Utrecht besonders laut wurden, daß die Regierung in Erkenntnis ihrer begangenen Jehler die ausgewanderten Hugenotten wieder zurück= berufen und die alte Kultusfreiheit wieder gewähren werde, sind bekanntlich nicht in Erfüllung gegangen, eine absolute Regierung wie die Ludwigs XIV. konnte sich unmöglich zu solchen Zugeständnissen bequemen, d. h. in ihren eigenen Augen erniedrigen. Im Gegenteil Ludwigs lettes Edikt vom 8. März 1715 hatte die Richtung, welche der Regierung als die einzig angemessene galt nur um so beutlicher bezeichnet. Freilich es

doch sehr die Frage, ob seine Nachfolger dies Testament so pünktlich und in seinem Seiste erfüllen würden. Von dem neuen Regenten, dem Herzoge Philipp von Orleans, dem geistvollen aber verwilderten und indolenten Sohne der gemütvollen Lise Lotte aus der Pfalz, glaubten viele Kreise, besonders auch die Protestanten, andere, bessere Zeiten erwarten zu dürsen. Seine Mutter hatte in glühendster Feindschaft mit Frau von Maintenon gelebt, man wußte überall, daß sie die bigotten Maßregeln des alternden Königs nicht gebilligt und die armen gequälten Ketzer oft beklagt hatte. Ihren Sohn wußte man ähnlichen Grundsähen hulbigend, er war ein Feind der Jesuiten, manche seiner Aeußerungen verrieten eine start freigeistige Richtung. 89)

Nach der endlos währenden Regierung Ludwigs XIV. be= grüßte ganz Frankreich den Aufgang der neuen Sonne wie eine Erlösung, allerdings um bald genug aufs bitterste enttäuscht zu werben; es sei nur erinnert an den berüchtigten Bankschwindel von John Law und die damit zusammenhängende Zunahme der Sittenlosigkeit, an die fortwährenden Streitigkeiten zwischen den Jansenisten und dem Papste, an die wachsende Zerrüttung des ganzen Staatswesens, welche die Zeit der Regentschaft zu einer der traurigsten Perioden in der Geschichte Frankreichs stempelt. Auch die Protestanten gehörten zu den Enttäuschten. Wohl wurde der Beichtvater Le Tellier aus dem "Gewissensrate" entfernt, aber der Regent gab sogleich nach seinem Regierungsantritt die beftimmte Erklärung ab, daß er die Edikte gegen die "Religionäre" beobachten werde. Der niederschlagende Eindruck davon wurde jedoch dadurch etwas verwischt, daß die Hoffnung ausgesprochen wurde "ihr gutes Verhalten werde ihm Gelegenheit geben, dem Rug seiner Gnade folgend Milberung eintreten zu lassen". Der Schimmer einer bessern Zeit schien aus diesen Worten hervorzuleuchten. Die Protestanten beteuerten in Bittschriften und Synobalbeschlüffen ihren Gehorsam gegen die Obrigkeit, sie hielten die Zurückhaltung bes Regenten für eine Maßregel politischer Klugheit, weil er nicht in auffälliger Weise so rasch nach Ludwigs Tode mit dessen Regierungsart brechen wolle. 70) Die persönliche Abneigung seines Oheims gegen die "Hugenotten" teilte er durchaus nicht, aber er war auch weit davon entfernt, einen entschie-

benen Schritt zu ihren Gunften zu thun. Es mag sein, daß die Vorstellungen, welche Saint-Simon über die Schwierigkeiten machte, welche die Hugenotten den früheren Königen Frankreichs bereiteten, ihres Eindrucks nicht versehlten; zunächst wurde eine allgemeine Aufnahme über den Zustand der Protestanten im ganzen Lande in der Stille besohlen (1716), aber zu gleicher Zeit erschien ein Edift (Mai ober Juni 1716), welches die alten Verbote erneuerte, besonders auch die Versammlungen in jeder Hinsicht untersagte. In alter Weise gingen die Verfolgungen ihren Gang. In Moulière bei Anduze wurde im Anfang des Jahres 1717 eine Versammlung überrascht, 74 Personen gefangen, davon 22 Männer zu lebenslänglicher Galeerenstrafe verurteilt, die Frauen in den Thurm La Constance nach Aigues-Mortes oder in das Gefängnis nach Carcassonne gesperrt; auf dem Marktplate in Anduze wurde vom Henker ein Pfahl aufgerichtet und an denselben die Namen sämmtlicher Berurtheilten angeschlagen; die Stadt erhielt eine Einquartierung von 10 Compagnien Soldaten; fast keine Familie war in dem Ort, welche nicht unter diesem Unglück zu leiden gehabt hätte.71) In Vans (Dép. Ardeche) versammelten sich die Protestanten 1719 zum erstenmal wieder seit 1684; über 200 Personen, 3/4 der protestantischen Bevölkerung des Ortes nahmen an der "Société" (Gesellschaft) teil, allein die Sache wurde ruchbar und 2 Compagnien Soldaten wurden 21/2 Jahre lang auf Kosten der Protestanten dort einquartiert.72) In dem Dauphiné wurden bei Bourdeaux große Versammlungen gehalten, welchen bis zu 5000 Personen beiwohnten; es hieß ein Priester sei bort ermordet worden. 13. Januar 1719 brangen 8 Compagnien Solbaten in das Thal, um die Aufrührer zu bestrafen; der menschenfreundliche Offizier de Metral erkannte bald die friedliche Gesinnung der Einwohner, zumal da der totgesagte Priester ihm entgegen kam; statt der befohlenen 72 wurden nur 8 Häuser zerstört, freilich kostete der Aufenthalt der Soldaten, welche 3 Wochen blieben, der Gemeinde 60—70 000 Mark.73) Im Januar 1720 wurde eine Versammlung in der Grotte La Baume des Fades überrascht, 20 Männer wurden zu Galeeren verurteilt, aber nur wenige hatten dies traurige Schichal zu erdulden, die andern sollten mit den Frauen und Mädchen nach der neuen Kolonie Louisiana in Amerika deportirt werden

auf die Fürbitte des englischen Gesandten gestattete ihnen der Regent die Auswanderung nach England.74) — Aus allen Gegenden Frankreichs ließen sich ähnliche Beispiele anführen, welche den seltsamen Beweis liefern, daß die Zeit der Regentschaft für die Protestanten keineswegs eine Periode der Toleranz war, wie sie so oft dargestellt wird. Nicht blos in Betreff der Versammlungen beharrte man bei den alten Maßregeln und Verboten, auch in der übrigen Gesetzgebung trat keine Aenderung ein; so wurde durch die Deklaration vom 16. Februar 1717 das alte Berbot für die ehemaligen Reformierten auf 3 Jahre erneuert, ihre Güter zu ver= kaufen und ein Kauf, der trotzem stattfand, am November 1717 für ungiltig erklärt.75) Auch auf die Pässe berer, welche aus= wandern wollten, wurde ein schärferes Augenmerk gerichtet, und endlich sei noch erwähnt, daß am 22. Januar 1718 Arnaud in Alais gehenkt wurde aus keinem andern Grunde, als weil er ein Geistlicher war. Die Klage (complainte) welche bei diesem Anlaß gedichtet und als fliegendes Blatt unter den Reformierten verbreitet wurde, enthielt die bezeichnenden Worte: Ihr treuen Brüder, ver= lieret nicht den Mut im Kampfe!78)

Es war dies auch bei ihnen nicht der Fall; vor Allem konnten sie sich dessen trösten, daß trot aller Versolgung ihre Treue gegen König und Obrigkeit unverbrüchlich blied. Als Arnaud gefangen wurde, bedurfte es nur eines Wortes und die erregten Protestanten hätten ihn gewaltsam befreit. Aber Court trat jedem dersartigen Ansinnen entschieden entgegen und sprach offen aus, daß, wenn ihm beschieden sei, verhaftet zu werden, man es auch ruhig geschehen lassen solle; lieber wolle er, daß die Wahrheit durch den Tod dessen, der sie gepredigt habe, besigelt werde, als daß das ganze Land in Flammen gerate. Der Intendant von Rouen berichtet zur Bestätigung des friedlichen Verhaltens der Protestanten, daß das vorgebliche Anhäusen von Waffen in den Versammlungen, welches man den Religionären Schuld gebe, nur in der Einbildung bestehe.

Und doch konnte sich die Regierung ihrer Furcht vor einem bewassneten Aufstande nie entschlagen, so oft ein Krieg die Grenzen Frankreichs bedrohte, so gewaltig war noch nach Jahrzehnten das Nachzittern des furchtbaren Kamisardenkrieges und seiner schreck-

lichen Folgen. Die Verwicklungen mit Spanien, welche zu ber Verbindung Frankreichs mit den beiden protestantischen Mächten England und Holland führten (1719), erzeugten auf einmal das Gerücht, die Protestanten des Südens wollten sich erheben, von spanischen Sendlingen aufgereizt, die von Poitou ständen schon unter den Waffen. Um jeden Preis mußte man der Möglichkeit, mitten im Lande einen neuen und gefährlichen Feind zu haben, begegnen, die Regierung wandte sich unter der Hand an die zwei ein= flußreichen Geistlichen Basnage im Haag und Pictet in Genf mit der Bitte, sie möchten in friedlichem Sinne auf ihre Glaubens= genossen einwirken. Bereitwillig entsprachen beide dem etwas eigentümlichen Ansinnen, das aber im Grunde mit ihren eigenen Anschauungen von dem Gehorsam gegen die Obrigkeit überein= Die Schrift von Basnage wurde in Masse unter den Protestanten Frankreichs verbreitet, Pictet wandte sich mit einem Briefe an Court, worin er zu Ruhe und Gehorsam ermahnte Aber nicht genug damit, sondern die Regierung sandte im August 1719 den Herzog von Beaulieu, um sich persönlich von dem Zu= stande in Languedoc zu überzeugen und mit Court in Berbindung zu treten. Dieser war auf das höchste erstaunt, als er durch zwei Protestanten von Nimes brieflich Mitteilungen von dem Herzoge erhielt, in welchen die Versicherung ausgesprochen war, daß er die besten Wünsche hege für sie und daß er sie auffordere, den weisen Ratschlägen Pictets zu folgen. Rasch antwortete er dem Herzoge; mit gutem Gewissen konnte er versichern, daß die Zeiten von Roland und Cavalier vorüber seien und daß in ihren Herzen mit unauslöschlichen Buchstaben Treue und Ergebung gegen den König und Regenten eingegraben sei. Der Brief fand die beste Aufnahme; der Herzog von Beaulieu antwortete in schmeichelhaften Ausbrücken, nach Hofe konnte er berichten, daß er alles ruhig gefunden, es stellte sich heraus, daß die ganze Sache auf die erdichteten Angaben eines Abenteurers, eines erbitterten Feindes der Protestanten zurückzuführen war. 79)

Es war nur zu begreiflich, daß die Protestanten aus dieser versänderten Haltung der Regierung die größten Hoffnungen schöpften. Schon die Verbindung des katholischen Frankreich mit den zwei größten protestantischen Mächten war ihnen verheißungsvoll ers

schienen, die Bedeutung, welche die Regierung einem ruhigen Verhalten von ihnen beimaß, steigerte die Erwartungen. "Welch eine Tiefe der Weisheit Gottes", rief Court aus, "wie unerforschlich sind seine Wege! uns die von Gott und Welt verlassen schienen, hat er Gelegenheit gegeben, Proben unserer unbestreitbaren Treue gegen den König öffentlich abzulegen." Allein es war den Bielgeprüften noch nicht vergönnt, den Lohn ihres Gehorsams einzuernten; Monate vergingen, es kam kein Gnabenebikt, Spanien unterlag im Rampfe gegen die Berbündeten, die militärische Gefahr für Frankreich war verschwunden und damit auch die freundliche Stimmung, welche die Regierung den Protestanten in einem Augenblicke der Angst bewiesen. Die alten Verfolgungen nahmen wieder ihren Gang; im Juni 1720 wurden mehrere Personen, welche Versammlungen bei Castres angewohnt, verurtheilt und ihre Häuser zerstört; September 1721 zerstreuten die Soldaten eine Bersammlung bei St. Hippolyte, ein junger Mann wurde dabei durch einen Schuß verwundet; von den Gefangenen mußten dann einige in Alais, das auch von der im ganzen Süden wüthenden Pest ergriffen war, als Leichenträger dienen und erlagen auch der Seuche. Aehnliche Verfolgungen meldete man aus den andern Provinzen; in der Normandie wurden einige Leute wegen Teil= nahme an Versammlungen bestraft (1719); in dem Dauphine hatten Protestanten ihre Eben in Genf einsegnen lassen, sie wurden nach Crest und in andere Gefängnisse geführt, in Niort (Poitou) wurde der Prädikant gefangen, in der Bretagne Kinder in Klöster gesteckt und ähnl.80) — es war eine neue herbe Enttäuschung für die Protestanten, aber tropdem fuhren sie fort, den ihnen von Court und seinen treuen Genossen vorgezeichneten Weg ber Geduld und des Gehorsams weiter zu wandeln, nur in einem Punkte blieben sie unnachgiebig, im Besuche ber verpönten, viel angefochtenen Versammlungen. Basnage hatte in seiner "Instruction paftorale" auch die öffentlichen Versammlungen getadelt; für das religiöse Leben genüge der häusliche Gottesdienst, es sei Pflicht, lieber jene Versammlungen aufzugeben, welche Gott nicht befohlen habe und den Geboten der weltlichen Obrigkeit dadurch zu ge= horchen. Aehnliche Stimmen waren auch sonst beswegen erschollen, aber so sehr auch durch die Kamisardenkriege und die sogenannten

Propheten die Versammlungen in ein schlimmes Licht gestellt worden waren, so war es jetzt weder klug noch richtig, auch theologisch kaum zu verteidigen, wenn man den Protestanten jest zu= muten wollte, diese Bersammlungen, welche den Pulsschlag des wiedererwachenden Glaubenslebens bekundeten, aufzugeben. Dieses Gefühl drückte Court die Feber in die Hand zu einer klaren und würdigen Antwort an Basnage, worin er im Namen seiner Kollegen das gute Recht der Bersammlungen durch die Bibel und mit den bestehenden Berhältnissen bewieß, nicht ohne hie und da einen leisen Spott gegen den berühmten Theologen einfließen zu lassen, der von der sichern Warte seines Exils aus leicht das zu tadeln vermochte, was die in Frankreich Zurückgebliebenen unter den größten Verfolgungen erreicht hatten und mit ihrem Herzblute verteidigten.81) Aber die ganze Unnatur der Berhält= nisse trat hierbei in das grellste Licht: Eine absolute Regierung giebt sich dazu her, mit einem Manne zu verhandeln, auf dessen Ropf sie einen Preis gesetzt hatte, er wird für kurze Zeit der Träger ihres Vertrauens, um nachher wieder, als die gefährliche Stunde vorüber, samt seinen Glaubensgenossen der gleichen Berfolgung zu verfallen, welche vorher über ihnen gelastet! —

Die Lage der Protestanten hatte sich also keineswegs geänbert, und wenn die Jahre 1721—1723 verhältnismäßig eine Zeit der Ruhe genannt werden können, so war es nur die vor dem Sturme. Die Protestanten hielten in wachsender Zahl ihre Bersammlungen, tauften ihre Kinder, schlossen die Ehen in der Wüste. Die Kinder gingen immer seltener in die katholischen Schulen, die Strafen, welche von Zeit zu Zeit auf die Uebertreter der königlichen Ordonnanzeu niederfielen, waren für die Einzelnen wohl schmerzlich, schreckten die Andern jedoch keineswegs ab, selbst solche Bluturteile, wie sie die Multipliants, getroffen (f. S. 52), verfehlten ihres Erfolgs. Ein Bericht des eifrigen Bischofs von Agen (August 1723) gab der Regierung ausführliche Mitteilung über diesen traurigen Zustand. Und in der That, es konnte keine schärfere Verurteilung des bisherigen Systems geben, als die offene Klage eines Kirchenfürsten, dessen Diöcese mitten in einer protestantischen Bevölkerung war: daß 40 Jahre harter Arbeit vergeblich gewesen seien; die Ketzerei mache größere Fort-

schritte als je zuvor, den Gesang der Psalmen bei den Versamm= lungen höre man bis in die Städte, eine große Menge Neubekehrter, welche fest im katholischen Glauben eingewurzelt schienen, fallen in ihre alten Irrtümer zurück, und es war begreiflich, daß der Bischof zu sehr ernstlichen Maßregeln auffordert. Seine Beobachtungen stimmten leiber nur zu sehr überein mit den Berichten, welche der Hof auch sonst von verschiedenen Seiten erhielt, sie wurden bestätigt durch die seit 1716 (s. S. 56) angeordneten Erhebungen. Eine ausführliche königliche Erklärung gegen den Protestantismus sollte Licht über die Lage schaffen und den Behörden ihren Weg vorzeichnen. Noch war sie in Vorbereitung, als der Kardinal Dubois und der Regent rasch nach einander starben. Aber der neue Beherrscher von Frankreich, Kardinal Fleury, führte das Werk ohne Zögern weiter; Tressan, Erzbischof von Rouen, Setretär des Gewissensrates, arbeitete es aus im Berein mit Baville, dem früheren Intendanten von Languedoc, und drängte auf seine Veröffentlichung; am 14. Mai 1724 erschien diese "tönigliche Erklärung".

Ausgehend von dem Sate, daß von seinen großen Plänen dem verftorbenen Könige keiner mehr am Herzen gelegen gewesen, als die Ausrottung der Ketzerei, daß aber die Ausführung seines Willens seit einiger Zeit sich aus verschiedenen Gründen ver= zögert, habe die Regierung aufs neue ihre Aufmerksamkeit auf die Versammlungen, die Cheschließung, Kindererziehung und die Rückfälligen gerichtet. In 18 Artikeln werden die bisherigen Berbote erneuert und eingeschärft: Verbot der Ausübung einer andern Religion als der römisch-katholischen bei Konfiskation des Bermögens und Galeerenstrafe für die Männer, Kerker für die Frauen; den Predigern war der Tod angedroht; die Kinder sollten binnen 24 Stunden nach der Geburt von den katholischen Geist= lichen getauft werden; sie zur Erziehung außer Landes zu schicken, war bei einer Buße von jährlich 6000 Livres verboten: an allen Orten sollten Schulen gegründet werden, deren Besuch streng eingeschärft wurde; bis zum 20. Jahre sollten die jungen Leute zum Katechismusunterricht in die Kirchen gehen und genaue Listen darüber geführt werden; die Aerzte und Apotheker mußten bei nahender Todesgefahr eines Patienten die Geistlichen benachrichtigen, und diese sie besuchen; verweigerten die Kranken, die Sakramente zu empfangen, so wurden sie im Falle der Genesung versbannt, im Falle des Todes ihrem Andenken der Prozeß gemacht, in beiden aber das Vermögen eingezogen; bei Galeerenstrase war es den Protestanten verboten, ihre totkranken Glaubensgenossen zur Beständigkeit im alten Glauben zu ermahnen; von allen öffentlichen Stellen, von dem Betrieb des Buchdrucks und Buchshandels, von dem Gewerbe eines Arztes und Apothekers waren die Protestanten ausgeschlossen, sosenn sie nicht die Bescheinigung ihres Geistlichen von ihrer guten Katholicität beibrachten; die Ehen mußten nach den kanonischen Regeln geschlossen werden; die im Auslande waren streng verboten; die eingezogenen Güter und Strasgelder der Protestanten endlich sollten zum Unterhalt der Neubekehrten verwendet werden. 82)

Es war ein fürchterliches Ebift; es enthielt keine einzige Erleichterung für die Protestanten, sondern faßte die harten Daß= regeln Ludwigs XIV. in neuer präciser Vereinigung zusammen; ja es ging noch weiter, als jener Monarch gewagt hatte; jede Art von Gottesdienst war nach Art. 1 verboten, so konnte auch der Hausgottesdienst dadurch getroffen werden. Es machte Ernst mit der Fiktion, daß die ehemaligen Protestanten jetzt Neubekehrte seien, es legte den katholischen Geistlichen insgesamt eine viel schärfere Ueberwachung ihrer neuen Schäflein auf und schrieb den letteren den Weg ihres Glaubens und Lebens genau vor. Gelang es, alles dies durchzuführen, so war der Protestantismus binnen Kurzem auch in den Provinzen vernichtet, wo er sich bisher erhalten hatte. Aber jedem schärfer Blickenden mußten doch die ernsteften Bebenken kommen, ob dies möglich sei. Vierzig Jahre waren seit dem Oktober 1685 verflossen und noch bestand die damals in die Acht erklärte Konfession, immer aufs neue zeigte sie ihre un= verwüstliche Kraft und gerade die letzten Jahre hatten Proben davon gegeben, welche für die Regierung keineswegs ermutigend Eine Legion von Uebertretungen jeder Art war vorauszusehen, wollte und konnte man benselben eine ebensolche Schar von Strafen folgen lassen? Was dem eisernen Willen eines absoluten, fräftigen Herrschers nicht gelungen war, wie konnte eine Regierung, bei welcher sich doch ganz deutliche Spuren der

Schwäche und bald genug einer allmählich um sich greifenden Berwirrung und Zerrüttung zeigten, hoffen, dies zu erreichen? Der ganzen Beamtenwelt, besonders dem Richterstande mußte die Beunruhigung, welche diese Gesetzgebung in einem nicht unbedeutenden Teil der Bevölkerung Frankreichs hervorriefen, gar bedenklich erscheinen; um den Bünschen einer intoleranten Geist= lichkeit zu genügen, wurde ein Zustand bes Schreckens und ber Unsicherheit rege erhalten, der dem Staatsleben keineswegs zum Borteil gereichte. In hellen Flammen war damals der Kampf zwischen den beiden katholischen Parteien (Jansenisten und Molinisten) entbrannt; ein großer Teil des Richterstandes war janse= nistisch gesinnt und stand mit seiner Ueberzeugung in offenem Gegensatz zu der herrschenden katholischen Orthodoxie und zur Geistlichkeit. Jener Artikel (§ 14) über das Spenden der Sakra= mente in Todesgefahr war ein Schwert, dessen Spitze sich ebensogut gegen die Jansenisten kehren konnte, wie es jetzt gegen die Reformierten gezückt war.

So trug das Edikt seinen eigenen Todeskeim in sich, es mochte auch unter den Katholiken große Verwunderung und Mißstimmung erregt haben, laut geworden sind diese meines Wissens nirgends; 83) denn es war doch nur der konsequente Abschlußeiner langen, grausamen Gesetzgebung, wenn man will die Krönung des Gebäudes, das Ludwig XIV. auf den Trümmern des französischen Protestantismus aufgeführt hatte. 84) Es war aber auch die letzte, derartige zusammensassende Erklärung; wie eine drohende Wolke blied diese Gesetzgebung über den Protestanten schweben. Die Härte dieser Gesetzgebung über den Protestanten schweben. Die Härte dieser Gesetzgebung noch dem Charakter der übrigen Gesetzgebung der Zeit. Dem Auslande, besonders dem protestantischen war der Geist, welcher in Frankreich herrschte, wieder ossenden und im französischen Volke selbst erhielt die Sucht nach Versolgungen, welche durch die früheren Edikte großegezogen worden war, neue Nahrung.

Aber wie stellten sich die, welche es am nächsten anging, welche von dem Editt so hart betroffen waren, die Protestanten dazu? Sie waren aufs tiefste erschüttert; sie schenkten anfangs dem Gerüchte, welches von neuen Edikten sprach, gar keinen Glauben, aber als die schreckliche Wirklichkeit erschien, fragten sie

sich bitter, ob dies der Lohn für ihr Dulden, ihren Gehorsam, ihre Treue sei? Aber wenn auch das Wetter so hart in die hoffnungkgrüne Saat geschlagen hatte, so waren sie doch nicht die Leute, die einer dumpfen Verzweiflung sich ergeben hätten. Die vielgeprüften Dulder mochten wohl einen Augenblick den Gedanken hegen, ob sie nicht zu dem erprobten Schwerte wieder greifen sollten, aber den besonnenen Führern, besonders Court, gelang es sehr leicht, sie von diesem thörichten und frevelhaften Vorhaben abzubringen. Synoden wurden gehalten, ein allgemeiner Buß-Tag ausgeschrieben, und die Frage erwogen, ob man dem Volke die Auswanderung anraten solle; aber rasch drang die Ansicht durch, daß man der Weisheit jedes Einzelnen seinen Entschluß, ob er zu diesem Mittel greifen wolle ober nicht, überlassen musse, alle aber seien zu ermahnen, immerdar ihrem Gotte treu zu sein. Der Plan, durch einen feierlichen Eid die Gläubigen aufs neue an ihren Glauben zu fesseln, wurde als Demonstration, welche falsch ausgelegt werben könnte, bald aufgegeben. Daneben wandte sich Court burch Vermittlung des holländischen Gesandtschaftspredigers an die hochmögenden Generalstaaten. Duplan (f. Kap. 5) schrieb an die Könige von England und Preußen; sie baten nur um ihre Fürbitte in Gebet und bei dem Könige von Frankreich. Von einer Milberung der Edifte, von irgend einem Einflusse, welchen diese Vermittelungen gehabt, war nichts zu merken, sie blieben in Kraft, aber — und dies ist das einfach Großartige der von Court und seinen Genossen begonnenen und geleiteten Bewegung — auch die Protestanten fuhren nur mit etwas mehr Vorsicht, vielleicht auch mit etwas mehr Bangen fort, ihrem Gotte auf die Weise zu dienen, welche eben so strenge verboten worden war. Die Versammlungen, die Taufen, die Trauungen in der Büste gingen ihren stetigen Gang, Synoben wurden gehalten, Kirchspiele geordnet, kurz die Neuorganisation der Kirche nahm ihren ruhigen Fortschritt, und wenn etwas als officielle Antwort ber verfolgten Gemeinschaft gelten konnte, so war es die National-Synode vom 16. Mai 1726. Es war eine schwere Prüfung, aber auch sie wurde überstanden und Corteiz konnte im J. 1725 mit hoher Befriedigung schreiben: Alles ift ruhig, der Eifer ist groß. 85) — Einst hatte die Zerstörung der protestantischen Kirche alle

Kreise Frankreichs aufs tiefste erregt und in Mitleidenschaft gezogen; die Sammlung, der Wiederaufbau derselben, die Störungen, welche er erfuhr, riefen bei weitem nicht die gleiche Teilnahme hervor. Mancherlei waren die Gründe davon; die Protestanten selbst hatten, wie exwähnt, ihre frühere sociale Bedeutung fast eingebüßt und waren auch ohne merkbaren politischen Einfluß. Wohl bildeten sie an manchen Orten die Ueberzahl, das Städtchen Anduze z. B. zählte im J. 1728 — 676 protestantische Familien gegen 126 katholische, in Havre waren die reichsten Kaufleute Protestanten, in dem Dauphine mußte sich (1738) der Bischof von Gap beklagen, daß an manchen Orten Maire, Konsuln, No= tare, Tabaksverschleißer, Aerzte trot der bestehenden Verbote Protestanten seien; das Städtchen Mauvezin (Dep. Gers) war in großer Not, als es keine Neubekehrte mehr zu den Gemeinde= behörden wählen durfte, 1717 nahm man doch wieder solche in den Rat auf; solche Beispiele ließen sich leicht vermehren, aber was wollten diese Ausnahmen heißen in dem großen Reiche! 86) Es kostete jahrelange, unglaubliche Anstrengungen und die standhafteste Beharrlichkeit, bis sie in maßgebenden Kreisen friedlich Einfluß gewannen. Aber auch die Anschauung der tonangebenden Rächte hatte eine Wandlung erfahren oder es waren wenigstens die Anfänge davon zu verspüren. Bei Ludwig XIV. war das bekannte Wort: "der Staat bin ich" im vollsten Sinne Wahr= heit gewesen; ich habe an einem andern Orte dargelegt, welchen Wetteifer alle Klassen der katholischen Bevölkerung im 17. Jahr= hundert gezeigt hatten, den Protestantismus zu zerstören, wie die Aufhebung des Ediktes von Nantes die Gesamtschuld Frankreichs war.87) Nun aber entschlüpften die Zügel solcher Macht mehr und mehr dem Königtum, die folgenden Jahrzehnte beschleunigten diesen Prozeß, Ludwig XV. und Ludwig XVI. waren in keiner Beise die Herrscher, die mit ihren gewaltigen Ahnen in Vergleich gestellt werden konnten und von keinem der beiden Kardinäle, Dubois und Fleury, in deren Hand die Regierungsgeschäfte lagen, konnte man sagen, daß ihnen die Bekehrung der Protestanten wirklich so am Herzen gelegen wie einst Letellier und dem Pere La Chaise. Die Edikte wurden von ihnen veranlaßt und unterzeich= net. Die Unterbrückung ging, man könnte fast sagen mit logischer

Notwendigkeit ihren weiteren Gang, die Beamten erfüllten ihre Pflicht, die aus der alten Schule nach dem Vorbilde von Baville, der in seinen Memoiren seinem Nachfolger riet, ebenso unversöhn= lich zu sein wie er gewesen sei, keine Bersammlungen zu dulben, die Prediger mit der größten Strenge zu richten und eine unaufhörliche Wachsamkeit über die Neubekehrten auszuüben. 88) Rachfolger Bernage war auch ein gelehriger Schüler und die Protestanten Languedocs hatten bald genug seine schwere Hand zu empfinden; aber daß nicht überall der gleiche Eifer war, zeigt das Zunehmen der Versammlungen, überhaupt der verbotenen Handlungen am deutlichsten. Am treuesten hielt der Klerus an seiner Rolle fest, teils aus Eifer für die eigene Kirche, teils aus wirklicher Sorge für das Seelenheil der Reubekehrten. Die Probezeiten und Förmlichkeiten, welche ben Neubekehrten auferlegt wurden, ehe man sie kirchlich einsegnete und welche zu den größten Quälereien der Protestanten gehörten, hatten darin und in der Furcht vor Entweihung der Sakramente ihren Ursprung (s. S. 45). Aber ber religiös-kirchliche Sinn, welcher im 17. Jahrhundert eine neue Blüte des französischen Katholicismus hervorgerufen und ebenso ein Port = Royal als Männer wie Bossuet, Bourdaloue, Fenelon erzeugt hatte, war selbst im Verschwinden begriffen. gab noch Gelehrte geiftlichen Standes ersten Ranges wie Mabillon und Montfaucon, aber sie traten nicht auf den kirchlichen Kampf= platz. Es war noch viel ächte Frömmigkeit unter dem katholischen Alerus und unter dem Volke, aber die Wunderthaten des Abbé Paris auf dem St. Medardustirchhof in Paris waren doch eine recht bedenkliche Erscheinung und die aufkommende Verehrung des "Heiligen Herzens Jesu" zeugte von keiner Vertiefung des Katholicismus. Die Bigotterie, welche die lette Zeit Ludwigs XIV. kennzeichnete, begann in den geistig regsamen Kreisen einer oberflächlichen Aufflärung, einer zunehmenden Gleichgiltigkeit und dem Unglauben in religiösen Dingen zu weichen. Statt ber religiösen bildeten immer mehr philosophisch-kritische, physiokratische (nationalökonomische) und auch bald politische Fragen den Gegenstand des wissenschaftlichen Interesses und bes Tagesgespräches, und wenn vom Protestantismus die Rede war, so wurde er durchaus nicht immerdar verdammt. 1721 erschien die erste Ausgabe der "Ber-

sischen Briefe" von Montesquieu (anonym); man hat dem Ver= sasser nachgesagt, es webe protestantischer Geist in denselben; allerdings stammte der gascognische Baron auch von ehemals protestantischen Ahnen und am 30. April 1715 hatte er — aller= dings nach katholischem Ritus — ein eifrig calvinisch gesinntes Fräulein (Lartigue) geheiratet. Welchen Einfluß sie auf den Mann, der sie wenig liebte, gehabt, wird schwer nachzuweisen sein, aber Thatsache ist, daß die beiden Muselmänner in jenen Briefen wie über manches andere so auch über den Papst sich sehr luftig machten, daß sie die Frage aufwarfen, ob es nicht für einen Staat gut sei, wenn mehrere Religionen in demselben bestehen, und daß offen ausgesprochen wird, daß die Religion der Protestanten einen ungeheuren Vorteil vor den Katholiken gewähre, besonders wegen der Berwerfung des Cölibates. Und wenn Boltaire in seinem Debipus seine scharfen Pfeile gegen jedes Priestertum abgeschnellt hatte, so war doch die Henriade, welche 1723 erschien, eine Berherrlichung eines Helden der Toleranz, Heinrichs IV., eine Anklage der Ausbebung des Ediktes von Nantes, welches dieser König gegeben, und auch auf Coligny fiel ein Schimmer von Ruhm, welchen ihm katholische Schriftsteller sonst versagten. Den Protestanten ist diese Stimmung in der öffent= lichen Meinung entschieden zugute gekommen, aber sehr langsam brach sie sich in weiten Kreisen Bahn, es währte noch über ein Menschenalter, es bedurfte einer fortschreitenden Sammlung der Protestanten, der Kräftigung ihres Bewußtseins und eines auffallenden Ereignisses, bis der große Schritt gewagt werden konnte, der ihre Duldung zur Folge hatte. 89)

## 4. Rapitel.

## Die Galeeren und Gefängnisse.

In einer beachtenswerten Studie über den hugenottischen Charafter hebt ein genauer Kenner seiner Geschichte als wesentliche Eigenschaft: die Standhaftigkeit (l'endurance) hervor, den stillen, selbstbewußten Heroismus, der sich auch selbst beherrscht und sonst keineswegs dem französischen Temperamente angehört. 90) Der Verlauf der ganzen Geschichte des französischen Protestantismus bestätigt diese schöne Eigenschaft, nirgends aber tritt diese schmucklose Tugend leuchtender hervor als bei dem Martyrium der Unzähligen, welche in den Galeeren und den Gefängnissen ihres Vaterlandes schmachteten. Auf 40,000 berechnete ich an anderer Stelle 91) die Bahl der Protestanten, Männer, Frauen und Kinder, welche in den Jahren 1685—1700 in Klöstern, Spitälern, Gefängnissen und auf den Galeeren waren, die Cevennenkriege fügten besonders zu den Verurteilten der letzten Klasse zahlreiche Opfer hinzu, aber auch die folgenden Jahre bis ganz kurze Zeit vor dem Toleranzedikte (1787) bevölkerten immer wieder aufs neue jene Straf= und Bekehrungsanstalten. kurze Schilderung, wobei wir allerdings über die nächstvorliegende Zeit hinausgreifen mussen, möge uns hineinführen in eine der dunkelsten Seiten der französischen Gesetzgebung und Verwaltung, von denen aber zahllose Beispiele der edelsten Geduld, von wahrhaftem dristlichen Helbenmut sich um so glänzender abheben.

Die härteste Strafe, welche einen Protestanten "wegen der Religion" treffen konnte, war außer dem Tode die Galeeren= strafe. In einer früheren Schrift schilderte ich nach zeitgenössischen Briefen und Berichten das ganze unermeßliche Elend, 92) welches

die Unglücklichen traf, die zu dieser Hölle auf Erden verurteilt waren; die reformierte Kirche hat eine besondere Aufgabe darin gesehen, die Namen und die Zahl dieser Märtyrer, welche ihre Ehre und ihren Schmuck bilden, möglichst genau festzustellen. Das umfangreichste Verzeichnis, welches ich kenne, führt für die Jahre 1684—1787 nicht weniger als 2224 Verurteilte auf, eine furchtbare Anzahl, und doch hat sie keineswegs den Anspruch auf Bollftandigkeit; die wenigen Zeilen, welche meistens nur Stand und Heimat, Bergehen, Urteil, Tod ober Befreiung enthalten, bilden stets eine ganze Geschichte von Leiden und Ergebung. 93) Von diesen 2224 fallen in die Zeit nach 1715 296 Verurteilungen, worunter manche allerdings nur in contumaciam, und wenn auch diese Zahl wohl noch zu niedrig gegriffen ist, so müssen wir doch sagen: die schlimmste Zeit für den französischen Protestantismus war zwar vorüber, aber diese Verfolgungen wegen der Religion sind doch noch zahlreich genug.

Jedes Alter war dabei vertreten; Matthieu Moret wurde, 14 Jahre alt, von dem Intendanten Bernage verurteilt (1740), weil er seinen Oheim, einen Geistlichen, begleitet hatte; erst im J. 1761 wurde er befreit; dagegen waren Pierre Raimbert und Paul Matthieu je 71, Antoine Mortier gar 76 Jahre alt, als sie die Galeere betreten mußten. Auch kein Stand schützte vor dieser Strafe; unter der Regierung Ludwigs XIV. hatte sie hoch= angesehene Beamte, vornehme Abelige (z. B. den Baron von Salgas) getroffen; seit 1715 waren es, wie schon früher erwähnt, vorzüg= lich Leute aus den niederen Ständen, welche sich nicht scheuten, ihre Religion zu bekennen; es sind meistens Kaufleute, Gewerbetreibende, Landleute und Tagelöhner, welche die Listen erwähnen, doch finden wir auch einen ehemaligen Ludwigsritter Doulès, Jean de la Tour du Redon, welchen 1746 dieses Schickfal traf. Die lette Verurteilung batiert meines Wissens vom 18. Febr. 1762, einen Tag vor der Hinrichtung von Paul Rochette und den drei Brüdern Grenier (siehe Kap. 8). — Verschieben und doch in einem Punkte zusammenlaufend waren die Gründe der Verurtei= lung: die meisten fanden statt wegen Teilnahme an religiösen Bersammlungen; dazu kamen: Flucht aus dem Königreich, Heirat in der Wüste, oder auch nur Anwesenheit bei einer solchen Trauung; Wesnereidienste bei einem Geistlichen; ebenso weil man einem Geistlichen als Führer gedient oder ihm Unterkunft gegeben hatte oder in einer Schule bei ihm gewesen war; auch das Drucken von Büchern, welche gegen den katholischen Glauben gerichtet waren, führte zur Galeere.

In Toulon, Marseille, Dünkirchen, Rochefort lagen die Schiffe, welche die Unglücklichen aufnehmen sollten; die stolzen Namen Gloire, Invincible, France, Héroine, Princesse, Souveraine u. s. w. konnten die Welt von Elend, welche sich in diesen hölzernen Gefängnissen abspielte, nicht becken. Schon auf dem Wege borthin begann dasselbe. Alle Provinzen Frankreichs stellten ihren Anteil zu der großen "Rette", welche oft Frankreich von einem Ende zum andern zu durchziehen hatte, bis sie an ihrem entsetzlichen Bestimmungsort anlangte. Wissethäter der schlimmsten Art, der Abschaum der Menschheit, welche die schwere Strafe keineswegs besserte, sondern nur verhärtete, bildeten die Mehrzahl; zu ihnen wurden die Protestanten gesellt wegen eines religiösen Berbrechens! so daß zu den körperlichen Qualen auch noch die geistigen traten. "Da nahmen sie mich", schreibt ein 16 jähriger Züricher, welcher wegen Beihülfe zur Desertion zur Galeere verurteilt worden war, "zu den 225 andern und schmiedeten uns je 2 und 2 am Halse zusammen wie die Ochsen, mit einer 5 Fuß langen Rette, in deren Mitte ein großer Ring war, durch welchen eine erschrecklich lange Kette gezogen wurde, so daß alle 225 daran waren." Schlimmer als diese Art der Fesselung war, wenn ein Sträfling hinter den andern geschlossen wurde, da mußten sie den Kopf. beinahe stets etwas rückwärts gebeugt tragen. Die schweren Ringe rieben den Hals wund und die kleinen Kissen, welche man dazwischen schob, linderten nur wenig den Druck. 3—4 Stunden marschierte man alle Tage, nicht mehr, benn die Rette war schwer. Kamen die Gefangenen abends in eine Stadt, so wurde ihnen zum Uebernachten ein Stall, der Fußboben kaum mit Stroh bedeckt, häufig voll Schmutz, Mist und Unrat angewiesen; dort mußten sie sich alle zugleich niederlegen und aufstehen, sonst bereitete die Kette unerträgliche Schmerzen. Fiel einer aus Erschöpfung um, so hatten seine Nebenmänner schwer unter ber Erschütterung zu leiden. Daß die Nahrung so dürftig als möglich

war, läßt sich denken, dazu kamen noch die Schläge roher Wächter, welche "die Kette" geleiteten, das Klirren der Fesseln, das Fluchen der Verbrecher, das Stöhnen der Leidenden — es war eine entsetzliche Pilgersahrt, und es ist gewiß nicht übertrieben, wenn Jean Vierre Espinnas schreibt: auf diesem Marsche habe er erduldet, was man nur habe erdulden können, und ebenso daß auf dem Wege von Wet nach Warseille gegen fünfzig Sträslinge an Krankheit, Entbehrungen und Wißhandlungen gestorben seien. 94)

Waren die Unglücklichen an dem Orte ihrer Bestimmung angelangt, so wurden sie (hie und da gebrandmarkt) zu 5 an eine Ruberdank geschmiedet. Kahl geschoren, schlecht gekleidet und genährt, unter einem eisernen Regimente, oft in Gemeinschaft der verhärtetsten Bösewichter, mußten sie ihre schwere Arbeit am Ruder vollbringen. Leider besitzen wir über das Leben und die Behandlung auf den Galeeren aus jener Zeit keine solch eingehende Schilberung, wie sie Marteilhe in seinen bekannten Memoiren entworfen hat, vo) allem nach ist die Behandlung allmählich eine menschenwürdigere geworden; jene grausamen Bastonnaden, wenn ein Protestant sich weigerte, das Sakrament zu grüßen und ähnliches, scheinen aufgehört zu haben, die Gesangenen mußten noch rudern, aber ihr Loos war im allgemeinen milder geworden. Seit dem J. 1748 hörten die Galeeren auf, als Kriegssahrzeuge benutzt zu werden, sie waren zu Gesängnissen mit harter Arbeit geworden.

Aber auch freundliche Farben weist dies düstere Bild auf, und gerne wendet sich der Geschichtschreiber diesen zu. Es war den Sefangenen gestattet oder sie konnten dies durch kleine Gaben an die Wärter bewirken, daß sie an ihre Angehörigen schreiben dursten; französische Familien bewahren noch heute solche Galeeren-Briefe ihrer Angehörigen sorgfältig auf, kostbare Zeugnisse ihres Glaubensmutes, ihrer Geduld und Ergebung, Denkmale einer gottlob entschwundenen schweren Zeit. So schreibt der oben er-wähnte Espinnas an seine Frau: "Sei ruhig und habe Geduld." In einem andern Briefe drückt er sich sehr bekümmert über die Spaltungen in der Kirche aus und hosst, Court werde es gelingen, die Einigkeit wieder herbeizusühren. "Gottlob, ich habe immer mein Brot auf der Galeere," heißt es später, "von Fleisch und Fisch will ich nicht reden; neulich kauste ich 2 Eier um 4 Sous;

nie habe ich einen folch schlechten Winter gehabt, aber es giebt noch andere, die mehr zu beflagen find als ich." (1763 wurde er nach 23 jähriger Gefangenschaft begnadigt.) Baul Laborde. ein Schloffer, der wegen Teilnahme an einer Berfammlung verurteilt mar, ichrieb an feine Frau: Er halte es für bas größte Glud, daß er Chrifto bas Kreuz nachtragen burfe, und feinen Bruber ermahnte er, boch bem getren zu bleiben, mas ber protestantische Gottesbienst vorschreibe - und boch mar bies ber fichere Weg zu ben Galeeren. 97) Bu biefen Lichtftrahlen, welche Die Berbindung mit den Angehörigen, die Nachrichten und Genbungen von ihnen - ein Gefangener bittet feine Frau um ein Baar recht bide Strumpfe, ba biefelben fo raich von ben Retten gerriffen werden — in diese Welt ber Qual trugen, gesellten fich bas Mitleid und die rege Teilnahme ihrer Glaubensgenoffen in Frantreich und im Ausland, ben Ungludlichen ihr Loos zu erleichtern und fie womöglich zu befreien. Das nächfte Rapitel wird uns ausführlicher mit biefen Bugen ichonen Erbarmens beschäftigen, hier fei nur bas angeführt, was in Frankreich felbft für die Brüder auf den Galeeren geschah. Es war begreiflich und richtig, daß ber Brotestantismus, sobald er wieder aus ber Alche sich erhob, für dieselben that, was er konnte. Mit ergreifenben Borten, mit ber Barme, welche Court seinen Briefen und Aufrusen zu geben vermochte, schilberte er in einem solchen (1725) ben Buftand ber Gefangenen, welchen die Hoffnungen des Gluds, bie Tröftungen ber Freundichaft, alle Bequemlichkeiten bes Lebens genommen feien, fie find bie Beugen unferes Glaubens, bie Bierbe unserer Rirche, ihre Sache will er zu einer gemeinsamen ber Rirche machen und eine gemeinschaftliche Kasse (bourse) gründen, um sie zu unterstützen. Das Projekt ist bamals nicht zustande gekommen, aber ber treue, unermubliche Mann fparte feine Briefe und Bitten, um die Rot berer zu lindern, die sich an ihn wandten, ober ihre Befreiung zu erwirfen. Ram bie Rachricht von einem folchen Unglied, wie die Aufhebung einer großen Versammlung, fo feste er alles in Bewegung; er mandte fich befonders an bie Gefandten ber protestantischen Mächte Europas, um einen Druck auf die beimatliche Regierung auszuüben — und mehr als einmal waren feine Bemuhungen vom ichonften Erfolge gefront. Mancher

Gefangene mochte sich an einem Trostbrief von ihm erlaben; in den Synoden wurde beschlossen, ihrer regelmäßig im Gebet zu gedenken — in einem mehrsach ausgelegten Andachtsbuche sinden sich 3 Gebete für die Gesangenen —; man stellte Samylungen sür sie an, freilich sielen dieselben nicht immer sehr reichlich aus. An den Orten, wo die Galeeren vor Anker lagen, nahmen sich edle Seelen der Gesangenen an; sie bildeten kleine Gesellschaften und Comités, welche die von auswärts kommenden Unterstützungen in Empfang nahmen und verteilten. Espinnas (s. oben S. 71) übergab alle zwei Monate dem Comité eine Liste der Gesangenen und eine Darstellung ihres Justandes. In Marseille war es z. B. Rarie Aymar, welche auß treueste sür die Armen sorgte; in La Rochelle waren Frau Bertin, obgleich an einen Katholiken verheiratet, und ihre Tochter die großen Wohlthäterinnen der Gesangenen. 98)

Freilich auf ein Ziel waren in lettem Grunde alle Gebanken und Hoffnungen der Gefangenen gerichtet, auf ihre Befreiung. Meistens bei bestimmten Verbrechen, wie z. B. bei Teilnahme an religiösen Versammlungen, bei Flucht aus dem Königreiche u. s. w., war die Strafe eine lebenslängliche, und wenn wir auch von vielen Gefangenen über ihre letten Schickfale nichts wissen, so ist doch auch oft genug in den Verzeichnissen bemerkt: Gestorben unter der Strafe (mort à la peine). Nicht alle Urteile sauteten aber auf Lebenszeit und man hoffte auf königliche Begnadigung, und Verwandte und Freunde thaten immer aufs neue Schritte, um diese bei möglichft Vielen herbeizuführen. Ein Mittel gab es aller= dings, welches sogleich die Ketten sprengte: die Abschwörung; aber nur als große Ausnahme finden wir auf den Listen die Bemerkung: "Freigelassen, nachdem er abgeschworen"; viel häufiger durften die Lebenden berichten, daß der Berstorbene siegreich im Glauben auß= geharrt bis ans Ende. Merkwürdigerweise kam es auch vor, daß iolche, die abgeschworen hatten, doch nicht freigegeben wurden, so Jean Latard, der, als Führer eines Geistlichen zu 10 Jahren ver= urteilt, abschwur, aber nicht frei wurde. Auch bei solchen, welche nur zu einer zeitweiligen Strafe verurteilt oder begnadigt worden waren, hatte sich die verderbliche und schmähliche Gewohnheit eingestellt, sie boch nicht freizugeben, wenn die Zeit abgelaufen war. Dies Los traf z. B. Wilhelm Issoire, der im J. 1745 zu drei Jahren verurteilt war, aber erst 1750 frei wurde, Jean Reynard, der 1734 zu 6 Jahren verurteilt worden und 1753 auf der Gasleere stard. Slücklicher war Jean Cabrol, der 1734 auf 6 Jahre verurteilt wurde, 1746 noch auf der Galeere "Perle" saß, aber 1750 glücklich entrann. Er ist nicht der einzige gewesen, dem dies Wagestück trot der großen Wachsamkeit, welche die Ausseher ausübten, gelang. 1743 war der 43 jährige André Versel als Besitzer verbotener Bücher auf die Galeere gewandert, nach 27 jähriger Gefangenschaft entkam er, ein 70 jähriger Greiß! <sup>99</sup>)

Beim Frieden von Utrecht hatten die vereinten Bemühungen der französischen Flüchtlinge und ihrer Freunde in England, Holland und der Schweiz, besonders infolge der unablässigen Anstrengungen des edeln Marquis von Rochegude, es durchgesetzt, daß die protestantischen Mächte, besonders die Königin Anna von England energisch für ihre Glaubensgenossen auf den Galeeren eintraten; Ludwig XIV. mußte sich bequemen, eine Anzahl Sträfslinge freizugeben. 136 traf dies glückliche Loos (1713), noch blieben aber 168 zurück, welche immer wieder durch neuen Zuwachs sich vermehrten. Aber jener Borgang fand in den solgens den Jahren erfreuliche Nachahmung. März 1714 wurden wieder 20, im J. 1716 72 freigegeben. Auch die edle Liselotte, die Mutter des Regenten, nahm sich ihrer ehemaligen Glaubensegenossen kräftig an, mancher verdankte ihr seine Freiheit; was Friedrich der Große that, wird das solgende Kapitel schildern.

Noch einen eigentümlichen Weg gab es, die Gefangenen frei zu bekommen; wie die gefangenen Christenstlaven in Tunis und Algier um hohes Lösegeld freigelassen wurden, so war es auch in Frankreich möglich, durch hohe Geldopfer die Freiheit zu erkausen; die Regierung gestattete dies, es scheint, daß die erlösten Summen in die königlichen Kassen slossen. Der schon mehr genannte Espinnas schreibt an seine Frau: er hoffe bald frei zu werden; er habe gehört, daß schon 1000 Livres (ca. 3—4000 M.) für ihn beisammen seien; 1763 wurde er auch frei, wir wissen nicht, ob losgekaust oder begnadigt. Dagegen wurden die beiden Brüder Paul und Etienne Laborde, die im J. 1749 verurteilt worden, je um 1000 Livres im J. 1755 frei; das gleiche Glück teilte damals

ihr Landsmann Mercier. "Sie seien aber ganz ohne Geld und können in ihren Sträflingskleibern die Stadt nicht verlassen," heißt es weiter. Unter den Protestanten regte dieser Menschenshandel einmal den Gedanken an, eine recht große Summe zusammenzubringen und alle Sträflinge auf einmal loszukaufen; er wurde aber wieder aufgegeben, es wäre ja nur eine Prämie für die Regierung gewesen für Verurteilungen wegen religiöser Vergeben und nachherige Freigebung um Geld. 100)

Es ist nicht unsere Aufgabe, die zahllosen übrigen Sefängnisse außer den Saleeren aufzuzählen (besonders verrusen war z. B. das Fort Brescou bei Cette), in welchen Protestanten saßen, nur von der Bastille sei erwähnt, daß in den ersten Zeiten nach der Aushebung des Edistes von Nantes manche Protestanten dort schmachteten, später aber dies Sefängnis von ihnen nicht mehr bevölkert war (mit einer Ausnahme, s. später). 101)

Aber nur einer Hälfte der evangelischen Märthrer haben wir bisher gedacht, der Männer, während die protestantischen Frauen den gleichen Anspruch auf diesen Ehrentitel haben. Es ist früher schon bemerkt worden, wie die Frauen insbesondere das heilige Feuer des evangelischen Glaubens hüteten und pflegten, sie bildeten bei den Versammlungen bei weitem den zahlreichsten Teil der Zuhörer. Es konnte nicht anders sein, als daß auch sie ein vollgerüttelt und geschüttelt Maß der Strafen traf, welche den Protestanten angebroht waren. Besonders die Teilnahme an Bersammlungen führte sie in die zahlreichen Gefängnisse, die zu ihrer Aufnahme bestimmt waren, ober in Klöster und Hospitale. Gefürchteter als alle andern war der Turm "La Constanze" in Aigues-Mortes. Haftete nicht zu viel Jammer an diesem vielberühmten Orte, so könnte man versucht sein, mit einem roman= tischen Schimmer diesen riesigen, uralten Turm zu umkleiden, der 34 Meter emporsteigend mit seiner gewaltigen Rotunde alle die andern großartigen mittelalterlichen Festungswerke überragt, welche die wohlerhaltene, alte Kreuzfahrerfeste zu einem viel bewunderten Bauwert des süblichen Frankreich machen. der Heilige, der von Nigues = Mortes aus seine Kreuzzüge nach Egypten und Tunis angetreten, hatte den alten Turm Matafère, einst ein sicherer Zufluchtsort für die Landeskinder bei den Ein=

fällen der Saracenen, erneuert und ihm seine großartigen Verhältnisse gegeben. Ob er ihm dem Namen "La Constance" verliehen hat, ob dieses auf eine Frau seiner Verwandtschaft hindeutet,
welche denselben trug, od er die Standhaftigkeit bezeichnen soll,
mit welcher er seine Pilgersahrten betrieb, oder ob, wie das Patois des Landes ihn auslegt, die Stärke und Uneinnehmbarkeit
der Feste dadurch bezeichnet werden soll, ist nicht zu entscheiden. Aber wenn der Anblick des Turmes, der wie ein riesiger Wächter
die ganze Gegend beherrscht, wenn der Klang seines Namens
die düstersten Besürchtungen der Protestanten damals wachries,
so berührt es uns, die wir mit tiesem Mitgesühl diese ernsten
Erinnerungen emporsteigen sehen, doch ganz eigen, daß gerade die
Treue gegen den resormierten Glauben, die Standhaftigkeit im
Bekennen hier ihre Strase sand und den Namen des Turmes in
dieser Weise rechtsertigte.

Durch eine eiserne Thür und einen engen Gang gelangte man in das Innere des Turmes; zwei große kreisrunde Gemächer, übereinander gelegen, durch ein Loch in der Mitte, ungefähr zwei Meter im Durchmesser, miteinander verbunden, füllten den Raum. Ueber dem oberen Gemach öffnete sich eine gleiche Rundung; auf der Plattform, von der man eine weite Aussicht genoß auf die altertümliche Stadt, die schweigende Umgebung und das Meer im Süden, stieg ein Türmchen 13 Meter empor, dessen Leuchtfeuer früher den Schiffern den Weg wies. Den Gefangenen war es nicht verstattet, die Plattform zu betreten und ihren Blick an den dunklen Bergen der Heimat zu laben, sie waren, einen kurzen Aufenthalt im Hofe abgerechnet, auf ihr finsteres Zimmer angewiesen, in welches durch jene Oeffnung, und durch die engen, hohen, vergitterten Schießscharten — waren doch die Mauern 5 Meter dick — Licht und Wärme drang. Aber auch der Mistral (Nordwind) sandte ungehindert seinen eisigen Hauch durch das fensterlose Gemäuer und wenn der Südwind wehte, hörte man deutlich das dumpfe Tosen des Mittelmeeres. Längs der Wände waren die Betten aufgestellt, in der Mitte befand sich aus losen Steinen eine kleine Feuerstelle, eine Bertiefung in der Mauer, eine Art Alkoven, nahm die zahlreichen Kranken auf.

Schon gegen Ende des 17. Jahrhunderts beherbergte der

Turm protestantische Frauen; im J. 1708 begegnet uns die erste, namentlich aufgeführte, Susanne Chavrier, welche eine Versammlung berufen und ihr beigewohnt hatte; sie wurde "für den Rest ihrer Tage" dorthin verurteilt, ihr Haupt geschoren, ihr Haus zerstört und ihre Habe eingezogen, wie dies alles auch bei den andern Berurteilten der Fall war. Bis 1763 öffnete sich von Zeit zu Zeit die kleine eiserne Pforte, um neue Gefangene auf= zunehmen, bald einzeln, bald mehrere; ihre Vergehen waren ähn= licher Art wie die, für welche die Männer büßen mußten: sie hatten Versammlungen besucht, Psalmen gesungen, einem Geift= lichen Unterkunft gegeben. Marie Durand wurde eingesperrt (1730), nur weil sie die Schwester des Prädikanten Pierre Durand war; sie war 18 Jahre alt, als sie das Loos traf, die glückliche Braut von Matthieu Serres, der später auch wegen religiöser Bergehen eingesperrt wurde; in den Listen des Schlosses Brescou lesen wir 1748 seinen Namen. Ihr Bater, ein sieben= zigjähriger Mann, war eine Zeitlang (1729) eingekerkert gewesen; mit entsetzlicher Logik hoffte man durch das Leiden des Baters den Sohn zur Aufgabe seines Amtes zu bewegen, freilich umsonst, denn wie der alte Durand sterbend seine Kinder zur Ausdauer im Glauben ermahnte, so setzte ber junge Geistliche sein Predigt= amt fort, bis er 22. Februar 1732 dasselbe mit dem Tode am Galgen besigelte — eine ganze Familie von Glaubenszeugen!

Früher hatte der Turm auch männliche Gefangene beherbergt, aber 1705 hatten Abraham Mazel und 16 andere Kamisarben eine eiserne Stange in einer Schießscharte zurückgebogen, ein Seil daran befestigt und waren, die grausige Tiese nicht achtend, glücklich entronnen; seitdem waren nur noch Frauen dort (wahrscheinslich im oberen Stockwert). Wie viele Unglückliche dort ihr Leben oder wenigstens einen großen Teil davon vertrauerten, kann nicht sestgestellt werden, die zahlreichen Listen sind ungenau; 1712 sollen 12 Frauen dort gewesen sein, 1723: 23, 1739 waren es 22, 1746: 40, 1750: 22, 1754: 25, 1761: 20, 1767 noch 14. Sie entstammten sämtlich den südlichen Gegenden Frankreichs, auch sie gehörten meistens dem Handwerkerstande an, gewöhnlich armen Familien. Nur eine Abelige habe ich darunter gefunden, Frau von Saint-Sens, welche dem Geistlichen Fléchier in Mar-

sillargues Unterkunft gegeben. Auch beinahe jedes Alter war vertreten, neben der 18 jährigen Marie Durand war die alte Marie Beraud seit 1727 eingesperrt, im Jahre 1754 steht sie noch auf der Liste als 80 jährige Frau, die seit dem 4. Lebensjahre blind war! Da war ferner Anne Gaussain seit 1723 im Turme, 1754 war sie 72 Jahre alt, 1763 befand sie sich noch dort. Da war Isabeau Menet; 1735 war sie mit ihrem Manne und ihrer 15 jährigen Schwester Jeanne bei einer Versammlung gefangen worden, die beiden Frauen wurden nach der Citadelle Pont St. Esprit gebracht, wo sie einige Freiheit genossen; Jeanne benutte dieselbe und da man sie wegen ihrer Jugend am Rhône selbst ihre Wäsche besorgen ließ, tauschte sie ihre Kleider mit einer Bäscherin und entkam glücklich mit Hilse einer Verwandten. Wahrscheinlich konnte sie ihre Eltern noch einmal sehen: mit zwei Verwandten, welche in ein Kloster gesperrt waren, ihre Bettücher zusammenbanden, in den Klostergarten und von dort ins Freie gelangt waren, wurden sie unter der Obhut eines treuen Dieners in leere Fässer versteckt, wie es damals manchmal vorkam, in das "glückliche" Genf gebracht. Dort wurde sie Stamm-Mutter einer hochangesehenen Familie, deren Sprossen die Briefe, welche Isabeau aus ihrem Gefängnis an ihre glücklichere Schwester schrieb, als eine teure Reliquie aufbewahren. Denn jammervoll war das Geschick derselben; kurze Zeit nach ihrer Verhaftung genas sie eines Knäbleins, dem sie die Namen Michel Ange gab, den zweiten, wahrscheinlich weil sie in dem kleinen Geschöpf einen Engel des Trostes sah. Jetzt erst wurde sie für Lebenszeit in den Turm La Constance eingesperrt, zum Glück durfte sie ihr Rind bei sich behalten und ihre Briefe aus der ersten Zeit atmen Kraft und Glaubensmut: sie werde die Beigabe ihres Glaubens nie aufgeben. Sie ermahnt ihre Schwester, immer bescheiden und ehrbar zu sein und die gute Gelegenheit, das Wort Gottes ungestört hören zu können, recht zu benützen; auch bittet sie um ein seibenes Tuch, Kämme u. s. w. Später grüßt sie die neuen Berwandten; als ihre Schwester sich verheiratet, segnet sie ihr Rind, rühmt die treue Freundin, welche sie an Marie Durand gefunden, die ihrer Jeanne so ähnlich sei. Aber 1743 starb ihr Mann auf den Galeeren. Als ihr Kind 6 Jahre alt war, mußte sie sich von

ihm trennen, mit rührenden Worten empfiehlt sie es den Verwansten, besonders der teuren Schwester. Noch war ihre geistige Kraft nicht gebrochen, in einem Briefe von 1744 freut sie sich der guten Nachrichten über die Gläubigen in Languedoc, aber dann muß sie zusammengebrochen sein, 1750 wurde sie freigelassen — als wahnsinnig!

Wie wir gesehen, war dies kleine Gemeinwesen, das wie auf einer Insel im Ocean von der übrigen Menschheit abgeschnitten schien, doch nicht ganz der Welt entrückt; Briefe zu schreiben und zu empfangen war gestattet, Freudennachrichten und Trauerbot= schaften drangen stets in das stille Gefängnis, jede Neuankommende wurde eifrig nach Freunden und Bekannten ausgefragt, jede Ent= lassene — es gab deren aber meiner Kenntnis nach sehr wenige — war die viel beneidete Trägerin von Nachrichten an die Lieben in der Heimat. Man nahm Teil an den großen Ereignissen der Zeit und hoffte von Friedensschlüssen, von Verwendungen befreun= deter Mächte Befreiung, auch die Kunde von dem Ergehen der eigenen Kirche drang durch die dicken Mauern. Umgekehrt war auch dort die Lage der Frauen in Aigues = Mortes Gegenstand fortwährender Sorge, man empfahl sie den protestantischen Ge= sandten, schloß sie in das Gebet ein, stellte Sammlungen für sie an; denn meistens arm bedurften sie dringend der Unterstützungen, die freilich nicht immer reichlich flossen. Auch Mahnungen an sie kommen vor; ein Schreiben (von Court?) 1726 erinnert sie ernstlich, Frieden und Eintracht unter sich walten zu lassen, mit Geduld die Fehler von einander zu tragen, sich mit guten und heiligen Dingen zu beschäftigen, die Seele mit dem Worte Gottes zu nähren, zur Ehre Gottes und zur Erbauung seiner Kirche. Besonders ist Marie Durand gebildeter als die meisten ihrer Leibensgenossen und gehoben in deren Augen durch das Martyrium ihres Bruders, anstellig und gewandt, war sie bald die Pflegerin des geistigen und religiösen Lebens dieser vereinsamten Gesellschaft; sie wurde die Vertraute der Andern, führte die Korrespondenz, pflegte die Kranken, las aus ber Bibel vor, tröstete und leitete die kleine Gemeinde. Einfach und klar sind ihre Briefe, durch= zogen von dem Geiste der Demut und Ergebung. Beirauch streust du mir", schreibt sie einmal an ihre Nichte, "du

überhäufft mich mit Lobsprüchen, und doch ift es nur Gottes Gnade, welche mir die Freudigkeit in meinem Leiden giebt." Aber wer wollte es ihr und ihren Mitgefangenen verargen, wenn sich allüberall eine herzzerreißende Sehnsucht nach der Befreiung kundgiebt? und wenn sie flehentliche Bitten an durchreisende Fürsten, an fremde Herrscher ergehen ließen, für sie einzutreten?

Das Mittel, welches auch ihnen freistand, durch Abschwörung ihres Glaubens ihre Freiheit zu erkaufen, that nur bei sehr wenigen seine Wirkung; Priester aller Art, besonders Jesuiten, versäumten zwar nichts, die armen Frauen bekehren zu wollen, aber ihre Ueberredungskünste verfingen nur bei wenigen und auch da meiftens nur in den ersten Jahren der Gefangenschaft. In der Rapelle des Schlosses wurde die Feierlichkeit öffentlich vorgenommen: daß sie die Irrtümer Calvins und Luthers (merkwürdigerweise!) verwerfen aus freiem Willen. Meistens fielen die Abtrünnigen, wenn sie einmal freigelassen waren, nach kurzer Zeit von ihrem neuen Glauben wieder ab. So war z. B. Suzanne Daumezon 1730 gefangen worden; im August bes Jahres gebar sie einen Sohn im Gefängnis, bessen Paten der Kommandant und die Frau des Majors von Aigues-Mortes waren; 1739 starb ihr Mann, 1742 wurde sie frei, nachdem sie abgeschworen; 1746 ließ sie sich, nachdem sie Kirchenbuße gethan, von einem protestantischen Geistlichen in der Wüste mit ihrem zweiten Mann trauen und starb erst 1777, treu ihrem protestantischen Glauben.

Es ist bekannt, daß in der französischen Revolution während der Schreckensherrschaft die Pariser Gefängnisse auch eine Menge Frauen aus den vornehmsten Kreisen Frankreichs beherbergten, ebenso daß dieselben gern durch Spiel und Scherz, durch Liebeszintriguen u. s. w. sich über die Langeweile der Haft hinwegzutäuschen und des Todes Bitterkeit zu vertreiben suchten; von dieser französischen Leichtlebigkeit ist bei den ernsten Bewohnerinnen von La Constance nichts zu sinden; hier zogen die Jahre ohn' Ermatten und brachten nur Entbehrungen, Alter und Krankheit. 30, 40 Jahre lang währte oft die Haft. Anne Gaussain war 1723 im Turme, 1763 war sie noch da; um so mehr müssen wir uns beugen vor diesem stillen, schlichten Heldentum. 102)

Als in dem letzten Vierteil des 17. Jahrhunderts ein allgemeiner

Eiser, die Protestanten zu bekehren, die Franzosen ergriff, wurde in sehr vielen Städten die "Kongregation zur Verbreitung des Glaubens" eingeführt, Häuser für dieselbe erbaut, und wie einst beim Jesuitenorden die Ketzer, so waren auch hier die Protestanten die Hauptgegenstände der Thätigkeit dieser Kongregation. Das bekannte Wort:

> Es erben sich Gesetz und Rechte Wie eine ew'ge Krankheit fort; Sie schleppen von Geschlecht sich zu Geschlechte —

galt in vollem Maße hier. Ueber die Wende des Jahrhunderts hinüber dehnte sich dieses Thun aus. Andere Anstalten, besonders die Häuser der Neukatholiken, die Klöster des "fleischgewordenen Wortes", die Hospitäler dienten demselben frommen Zwecke; reli= giöse Orden, die Lazaristen, die Ursulinerinnen verfolgten schon lange dasselbe Ziel. 103) Wollte man mit Ernst den Protestantismus ausrotten, so mußte man sich der Rinder versichern und sie im katholischen Glauben erziehen und erhalten. Die Volks= schulen, welche in Frankreich bestanden, waren bei weitem nicht zahlreich genug, um alle Kinder der Neubekehrten in ihren Räumen zu versammeln, sie waren von der Kirche gegründet und geleitet und sehr ungleichmäßig über das Land verstreut. 104) Sorgfältig sollten die Geistlichen und Lehrer die Listen über ihre jungen Schäflein führen (s. oben S. 61) und eifrig wachte die weltliche Behörde darüber, ob der Unterricht der Kirche besucht wurde. Wo man einen Abfall vom Glauben sah oder befürchtete, wo die neubekehrte Jugend saumselig in der Erfüllung ihrer reli= giösen Verpflichtungen war, folgten schwere Strafen, deren schwerste aber leider sehr oft angewendete war, daß die Kinder, besonders die Mädchen, auch schon erwachsene, in solche Häuser ober in die Hospitäler gesteckt wurden, bis eine Besserung zu erkennen war, hie und da auch auf eine bestimmte Zeit; so wurde 1759 Cesar Chevalier zu einem Jahr "propagation" in Grenoble verurteilt. zahllos sind die Fälle von Kinderraub; beinahe bis zum Schluß des Jahrhunderts setzten sich dieselben fort, noch im Jahre 1783 wurden Kinder aus Melamare (Normandie) nach Alençon geschleppt, noch ist die Rechnung des Gendarmen darüber vor= handen. 105) Noch einige Fälle, besonders aus zwei Provinzen,

wo dieselben, wie es scheint, am häufigsten vorkommen, seien an= geführt. In Rouen war 1685 ein Haus der "Neuen Katholi= kinnen" eingerichtet worden, 1686 waren 190 Frauen und Mäbchen dort; allmählich nahm die Zahl ab; allein nach dem Edikt von 1724 (s. S: 61) schrieb der Erzbischof der Stadt an die Oberin: "Der Herr wird euch wieder bevölkern, die alten Zeiten kommen wieder." Und in der That, balb da, bald dort konnte man in der Provinz von solchen Wegnahmen hören. 1737 sollten 24 Kinder dorthin gebracht werden, aber es gelang vielen zu ent= weichen. Von 1740—44 waren 5 Kinder eines Herrn von Macon dort, 3 schworen ab, das jüngste starb, die älteste Tochter wurde schwermütig darüber, so daß man sie entlassen mußte; 10 Jahre war sie dort gewesen! 1746 waren 25 Kinder dort. In der Pfarrei Crocy allein wurden in den J. 1738—52 42 Kinder weggenommen, 32 davon nahm das Hospital zu Falaise auf, viele starben, 17 wurden entlassen, weil ihre Eltern ihren Glauben verleugneten, "aber es wurden keine guten Katholiken aus ihnen". 1748 schrieb der Bischof von Bayeux: "Trot aller Vorsichtsmaßregeln haben wir nur 10 Kinder in Athis verhaften können." Im J. 1750 fanden neue Wegnahmen statt, 1755 verhaftete man 2 der reichsten Einwohner in Havre, Jacques und Louis de la Ferté, weil sie ihre Kinder nicht ausliefern wollten, worauf manche Familien das Land verließen; man gab sie nach vier Monaten unter der Bedingung frei, daß ihre Kinder die Messe besuchen; allein sie wurden keine rechtschaffene Katholiken; 1755 und 1763 kamen wieder solche Dinge in der Normandie vor. 106) Aehnliches wird aus dem Dauphiné von den Jahren 1737, 1738-40, 1747, 1755 und 1756 berichtet, ebenso aus dem Vivarais und Poitou. 107)

Daß diese Raubzüge — man kann sie oft nicht anders nennen — und Verhaftungen, bei welchen die Standhaftigkeit der proztestantischen Eltern auf die schwerste Probe gestellt wurde, und wo man auf das tiesste in die heiligsten Sesühle eingriff, nicht ohne Sewaltthaten vor sich gingen, daß ebenso die Protestanten alle möglichen Vorkehrungen dagegen trasen, läßt sich begreisen. In Oktober 1748 begann in Athis (Normandie) einmal eine solche Jagd. 16 Reiter und 1 Gesteiter mit 3 (Geistlichen) Vikaren an der Spize gingen in drei Abteilungen vor, 8—10

Kinder von verschiedenem Alter wurden verhaftet; einige ent= wischten durch eine Hinterthüre, als man die Vorderthüre gewaltsam erbrach. Da man nicht alle Gewünschten bekam, nahm man ein hübsches Mädchen von 16 Jahren mit, welches gar nicht auf der Lifte stand. Auch sonst wurden 7 andere für die Bezeichneten mit= genommen. — Erfuhren die Eltern etwas von einer solchen Exekution, so flüchtete man die Kinder, wohin man konnte, zu Verwandten, nach Genf, nach England ober auf die Kanalinseln. Ein 12 jähriger Knabe Roux aus dem Dauphine verbarg sich drei Tage lang in einem Sumpf, wo ihn seine Eltern mit Lebens= mitteln versorgten; glücklich brachten sie ihn in die Schweiz, wo seine Nachkommen noch leben. Manche Häuser hatten unterirdische Gänge und mehr als einmal gelang es, die Bedrohten dadurch zu flüchten. 108) — Die Pensionskosten in jenen Häusern zahlte hie und da der König, meistens aber mußten sie von den Eltern der Eingesperrten getragen werben, oft unter sehr schweren Opfern. Ueber die Behandlung in den Klöstern fehlen nähere Notizen, schnöbe Mißhandlungen, wie sie von einem Kloster in Uzes 1705 erzählt werden, fanden wohl nicht mehr statt, aber die langen geistlichen Exercitien, die fortgesetzten Bekehrungsversuche mußten die Lage der Eingesperrten nur verschlimmern, und doch lesen wir oft genug von den geringen Erfulgen, welche diese Maßregeln hatten. —

Bis nahe an die Pforte der Revolution war dieser Kinderstaub eine große Staatsangelegenheit, die Archive sind voll solcher trauriger Dokumente; Regierung und Geistlichkeit teilten sich in den mehr als zweiselhaften Ruhm, diese Sache zu sördern. Diese unglückselige Frucht einer verkehrten Gesetzgebung mußte die dittersten Früchte erzeugen, Haß, Angst und Erditterung bei den Betrossenen, zumal da auch die nackteste Wilkür dei den Anzeigen und bei der Aussichtung herrschte; sie stimmte auch immer weniger mit den Grundsähen, welche das Jahrhundert immer deutlicher verkündete. Die weltlichen Beamten waren wenig zufrieden mit der Rolle, welche ihnen dabei zusiel. Als 1755 in Havre 2 Mädschen von 11 und 12 Jahren, welche bei ihrer Großmutter waren, verhaftet werden sollten, erhob der Beamte sehr ernste Vorstelslungen: die Eltern gehörten zu den reichsten und angesehensten

Familien, mehr als 100 Kinder wären in ähnlicher Lage und doch seien die Protestanten die treuesten und wohlthätigsten Unterthanen — und St. Florentin, der harte Minister, unter welchem alle Angelegenheiten der Protestanten standen, gab nach. Man fürchtete zahlreiche und verlustbringende Auswanderungen; aber wenn man gegen die Reichen und Angesehenen zurückaltend war, wo blieben die Beschüßer der Armen und Niedrigen? 109)

## 5. Kapitel.

Das protestantische Ausland.

Wenden wir uns hinweg von diesen Bildern trauriger Ver= gangenheit und freuen wir uns, auf eine andere, erfreulichere Seite unsere Blicke werfen zu können: es ist die der regen Teil= nahme, der nie versiegenden Hülfe und Unterstützung, welche die unterdrückte französische Kirche von dem protestantischen Außlande im ganzen 18. Jahrhundert erfahren durfte. Seit seinem Bestehen — und es ist dies ein schönes Blatt in der Geschichte der evangelischen Kirche — hatte der Protestantismus in Frankreich dieser treuen Gemeinschaft seiner Glaubensgenossen sich zu erfreuen; so oft eine Verfolgung über die Reformierten Frankreichs hereinbrach (und wie selten waren die Zeiten, wo dies nicht ftattfand!) öffneten sich gastlich die Pforten der Nachbarländer, England, Niederlande, Schweiz und Deutschland, um die Flücht= linge aufzunehmen. Welche Scharen von Flüchtenden sich nach der Aufhebung des Ediktes von Nantes in diese Länder ergossen und wie sie dort eine neue, gastliche Heimat fanden, ist an einem andern Orte dargestellt,\*) für das ganze 18. Jahrhundert blieben sie die gesegneten Stätten der "Zuflucht" (réfuge). Die alten und neuen Flüchtlingsgemeinden hier und in der übrigen Welt bildeten trot ihrer weiten räumlichen Zerstreuung eine innerlich tief verbundene Gemeinschaft; tausend unmerkbare aber starke Fäden, die gemeinsame Sprache, Abstammung und Religion, Blutsverwandtschaft, hundertfache Erinnerung an gemeinsam erlittene Verfolgung und ähnliches knüpften ein festes Band mit den Brüdern in der süßen Heimat, an welche die warmblütigen

<sup>\*)</sup> S. meine Schrift: bie Aufhebung des Edittes von Nantes, S. 143 ff.

Franzosen boch nie ohne Seimweh zurücklicken und denken konnten. Die Rücklehr vieler geflüchteter Geiftlichen zu ihren Gemeinden trop aller Gefahren und Mühfale (f. S. 8) wurde auch teilweise von biefem Gefühle bes Heimwehs veranlaßt. Es ift bekannt, daß die Flüchtlinge fich lange Reit mit ber allzufühnen hoffnung trugen, Lubwig XIV., gebemütigt burch die Rieberlagen, die er erlitten, durch bie Berlufte, welche bie Auswanderung bem ganzen Staatsleben gebracht, werbe bie Ebifte gegen ben Protestantismus wieber aufheben und seine ebemaligen Unterthanen wieder gurudrufen. Beiber wurden alle biefe Erwartungen stets getäuscht und die Berjuche, welche die französischen Brotestanten machten, bei den Friedenskongressen zu Nymwegen, Ryswick und Utrecht durch die glaubensverwandten Mächte auf ben harten Sinn bes Ronigs einzuwirfen, scheiterten stets. In seine inneren Angelegenheiten bulbete begreiflicherweise Frankreich feine Ginmischung, das einzig Erreichte war bie Befreiung von 136 Galeerensträffingen:110) später kamen noch 128 bazu, 50 anderen wurde gestattet in Frankreich zu verbleiben, während bei den Ersterwähnten die Auswanderung die Bedingung ihrer Freigebung war. Die Königin Anna in England war es in erster Linie, welche dies burchgesetzt hatte (f. S. 74). Auf solche Riele beschränkte sich auch von da an die diplomatische Intervention der fremden protestantischen Mächte bei dem französischen Hose.

So verlockend es wäre, ein ausführliches Bild von dem Wechselverkehr in der großen Hugenottensamilie des In- und Auslandes zu entwersen, indem dasselbe schöne Züge christlicher Liebesthätigkeit vor uns entrollen würde, so müssen wir hier uns mit turzen Skizzen, mit der Darstellung der Grundlinien begnügen. (11) Mit den Briefen, welche in zahlloser Menge hin und her flogen, sehr häusig durch vertraute Leute besorgt, da die offene Korrespondenz besonders für die versehmten Geistlichen verhängnisvoll gewesen wäre, wechselten persönliche Besuche ab. Allerdings galten diese mehr den Ländern der Zuslucht, als der alten Heimat, so machte z. B. Pierre Seß aus Maudezin (Dep. Cher) sedes Iahr eine Reise nach Genf; wenn die start angestrengten Geistlichen der Wüsse sich etwas erholen wollten, suchten sie die nachbarliche Schweiz auf, z. B. Biala, Corteiz d. Aelt. u. a., noch weit häusiger aber trieb die Versolgung oder die Furcht vor derselben Hirten

und Herben in die benachbarten Länder. Bei den Verurteilungen in contumaciam dürfen wir meistens denken, daß die Berurteilten glücklich in der Ferne sich bargen. Wuchsen die Kinder heran, so flüchtete man sie gerne ins freie Ausland, um sie dort erziehen zu lassen und vor Aloster, Hospital und Gefängnis zu schützen. So sandte Paul Rabaut seine Söhne nach Genf (3 "Bände ober Ausgaben" heißen sie absichtlich in den Briefen!); den protestantischen Kindern der Normandie boten die Kanalinseln ein leicht zu erreichendes, sicheres Aspl. Trop der strengen Verbote, die immer wiederholt wurden, trot der schweren Strafen, mit welchen solche Flucht bedroht war, gelang es nicht, sie ganz unmöglich zu machen, ebensowenig als die französische Regierung das Zurückkehren ber Geflüchteten in die Heimat zu verhindern vermochte. Der französische Resident in Genf hatte sein Auge auf Court gerichtet, so lange dieser in Genf sich aushielt, bennoch verstand dieser seine Aufmerksamkeit zu täuschen, und glücklich schlich sich ber gefährliche Mann durch nach Frankreich. Die Studenten des Seminars in Lausanne konnten, wann ihre Kirche sie heimrief, diese Reise als die erste Probe ihres Mutes und ihrer Besonnenheit betrachten. So widerwärtig dieser Verkehr z. B. mit der Schweiz für Frankreich war, es gab keine Möglichkeit, ihn ganzlich lahmzulegen, der Wege und Pässe gab es zu viele, darunter auch solche geheime, "die noch kein Mensch betrat".

Die natürlichsten und nächsten Freunde der in Frankreich Zurückgebliebenen waren die glücklich Geretteten und zahlreich sind die Zeugnisse edler Teilnahme und Fürsorge. Da war Boissy aus Bivarais, der zuerst in Genf, dann in Holland, dann in Cassel ein treuer Freund seiner Brüder unter dem Kreuze war und überall träftig ihre Sache vertrat; da war der Pastor Fougereux de Grandbois aus Montpellier, der in Genf viel für seine Glaubensgenossen that. In Bern waren die Familien Flechier, Dussand, Gressart, aus dem Languedoc stammend, alle voll Gaststeundschaft und Teilnahme für ihre Berwandten. Aehnlich stand es in Zürich und Lausanne, in den französischen Kolonien in Deutschland und in England; von Rotterdam lesen wir, daß Daniel de Superville, der seit 1725 die Predigerstelle seines Baters dort bekleidete, mit seiner Schwester ein treuer Freund der Kirche

unter dem Kreuz gewesen sei. 112) Es möge genügen, diese wenigen Beispiele anzusühren; denn neben diese Schar von hülfreichen, ehemaligen Landsleuten stellte sich eine andere mindestens ebensorührige: Privatleute, eifrige Protestanten fremder Nation, welche, teilweise in kleinen Sesellschaften vereinigt, die armen Glaubensgenossen auf das thatkräftigste unterstützten; aber auch Behörden, staatliche und kirchliche, ebenso protestantische Fürsten rechneten es sich zum Ruhme, an diesen Liedesdiensten teilzunehmen; auch hier mögen einzelne Beisviele das Ganze veranschaulichen.

Bon allen Städten in der Schweiz war Genf die wichtigste für ben frangösischen Protestantismus, ber viel aufgesuchte Bufluchtsort ber Flüchtenben, ber vorgeschobenfte Boften protestantischen Geistes, die Hochburg calvinischer Gelehrsamkeit und Glaubenstreue, aber anch ber beigbegehrte Gegenstand frangofischer und favonischer Eroberungeluft. Es geborte bie gange Rlugbeit und Festigkeit einer mahrhaft staatsmännischen Leitung bagu, baß es ben Batern ber Stadt gelang, die ungahligen Berwicklungen, welche die Grengnachbarschaft, politische und religiose Berhaltnisse berbeiführten, glücklich zu überwinden, ohne die mächtigeren Nachbarn sich zu offenbaren Feinden zu machen ober ber Würde und bem Ansehen bes eigenen Staates etwas zu vergeben. Roch schwieriger wurde die Lage, als Ludwig XIV, einen eigenen Restbenten in Genf ernannte, welchen fich die Stadt trot verschiebener Proteste gefallen laffen mußte. Es ift schon ermähnt, welch forgfältiges Auge er auf ben Berkehr ber Genfer mit ihren Glaubensgenossen hatte, und an Beschwerben verschiebenfter Art fehlte es nicht. Bon frangbiifch = tatholifdem Standpuntte aus waren fie gang begreiflich, benn Genf war die große Ausfallspforte ber Brotestanten gegen Frankreich bin: Bersonen, Bucher, Gelbbeiträge nahmen von bort aus ihren Weg nach Frankreich und trugen redlich bagu bei, bas von Regierung und Geiftlichfeit fo mubfam geforberte Wert ber Ratholifierung wieber gu vernichten. Im 3. 1723 beschwerte sich ber frangofische Resident Champeaux im Auftrage seiner Regierung, bag Professor Bictet in ftetem Berlehr mit ben Reformierten in Frantreich ftebe, er gebe ihnen Ratschläge und ermahne fie, ihre Geiftlichen selbst zu wählen und Bredigtversammlungen zu halten, was ben Befehlen

des Königs zuwider sei. Pictet wurde vor den Syndikus geladen und rechtsertigte sich in würdiger Weise; freilich konnte er auch darauf hinweisen, daß ein Brief, welchen er früher an seine Glaubensgenossen gerichtet habe, der französischen Regierung recht angenehm gewesen sei (S. 58). Der Rat hielt sich doch für verpslichtet, die Geistlichen der Stadt überhaupt einzuladen, alle mögliche Vorsicht und Mäßigung zu zeigen. Aehnliche Vorgänge wiederholten sich öfters, trozdem blied die Teilnahme der reichen und angesehenen Genser Familien den Protestanten in Frankreich günstig gesinnt, und als der französische Resident vom Rat verlanzte, die Geistlichen Genss sollten in einem Schreiben den Protestanten in Languedoc abraten, Versammlungen zu halten, schlugen diese es rund ab. 113)

Wichtig war, daß A. Court Ende 1720 selbst nach Genf reiste; er hatte mit Pictet schon wegen der Versammlungen korrespondiert, es mußte den Gliedern einer wiederauflebenden Kirche daran liegen, alle ungünstigen Gerüchte niederzuschlagen. Court selbst erhoffte ansehnliche Vorteile durch das persönliche Bekannt= werden mit jenen Männern. Gerne nahm er daher die Einladung einiger Freunde an. Mit großer Freundlichkeit, vermischt mit einem Anflug von Bewunderung, wurde der junge Prädikant, von dessen gesegnetem Wirken schon längst Kunde nach Genf gedrungen war, aufgenommen. Die "ehrwürdige Kompagnie der Geistlichen" überreichte ihm 2 Thaler als Gaftgeschenk und empfahl ihn dem Vorsteher der französischen Burse. Besonders freundlich erwies sich der alte Pictet; der greise Professor schloß einen innigen Freundschaftsbund mit dem viel jüngeren Manne, dessen Talent und Thatkraft er in vollstem Maße würdigte, er führte ihn in gleichgefinnte Familien ein, leitete seine Studien, versorgte ihn mit Büchern und stand ihm mit Rat und That bei. Bei der ein= samen Frau seines Kollegen Corteiz hatte er seine Wohnung genommen; für den bedürfnislosen Mann genügten die 5 Thaler, welche ihm die Kompagnie für die Pension dort spendete. rigst sorgte er für die Interessen seiner Glaubensgenossen, wiberlegte die Anschuldigungen gegen sie und weckte in weiteren Kreisen die Teilnahme. Als im J. 1720 bei Nîmes bei der Baume (Grotte) des Fées eine sehr zahlreiche Versammlung überrascht,

von den Zurückschrenden viele gefangen, und dann 4 zu den Galeeren, 19 zur Deportation nach Louisiana verurteilt wurden, benutte Court das Mitleid, welches diese Trauernachricht in weiten Kreisen erregte, um thatkräftige Hülfe für die Unglücklichen zu erwecken; er brachte in Genf, Bern, Lausanne und sonst 440 Livres (1700—1800 Mark) zusammen, welche nach Rochelle übersandt wurden, er wußte mit seinen Freunden die Teilnahme der englischen Regierung so nachhaltig zu erregen, daß auf Betreiben des englischen Gesandten die Verurteilten zur Verdannung außer Frankreich begnadigt wurden. 114) Die Darstellung, welche er in einer kleinen Broschüre von den Leiden der Gesangenen gab, bildete eine schwere Anklage gegen die französische Regierung und gewann zugleich viele Herzen für die Versolgten.

Der Anblick eines geordneten Kirchenwesens, wie ihn Court bisher nur in der katholischen Kirche kennen gelernt und den ihm nun das evangelische Genf gleichsam als verwirklichtes Ideal darbot, der Quell evangelischer Predigt, der hier und in der ganzen Gegend so reich und so ungehindert sein belebendes Wasser spendete, verfehlte nicht, einen tiefen Eindruck auf Court zu machen. Der Gebanke, daß man alles aufbieten musse, um die schöne Erweckung, die erstarkende Organisation der Kirche zu erhalten und zu festigen, daß man den Spaltungen steuern musse und dazu vor allem einen tüchtigen Predigerstand bedürfe, verließ ihn nicht. War es möglich, die Söhne der ausgewanderten Geistlichen für diesen schweren Beruf zu begeistern und zu gewinnen? Konnte man eine Pflanzschule junger Theologen gründen und aus der Mitte des eigenen Volkes die nötigen Kräste heranbilden? überall im Kreise seiner Gönner fanden diese Erwägungen gunstiges Gehör, aber ber Gebanke blieb haften bei ihm. Ueberdies hatte er erkannt, wie viel wirksamer der persönliche Einfluß, das Erzählen und Werben eines mit der Sache seiner Glaubensgenossen vertrauten und für sie begeisterten Mannes bei den Brüdern in der Fremde sei als die längsten und rührendsten Briefe oder Mahnschreiben. Der Plan, durch einen solchen Gesandten seiner Kirche zu helfen, scheint damals in ihm entstanden zu sein.

Aber noch eine andere für Court selbst überraschende und

höchft bedeutsame Folge hatte dieser Genfer Aufenthalt. Seiner fein organisierten Natur war das friedliche, ruhige Leben im Kreise einer gebildeten Gesellschaft, fern von dem gefürchteten Rufe der verfolgenden Soldaten, fern auch von dem Gezänke fanatischer Genossen eine wahre Erquickung, eine vorher nie gekannte Wohl= that. Entrückt dem täglichen, harten Kampfe seines Berufs, den Anstrengungen und Gefahren seines Predigerlebens wachte ber ganze Wissensdurst, der bei dem reichbegabten Manne bisher nur zurückgebrängt ober in seltenen Pausen zu seiner Befriedigung ge= tommen war, mit elementarer Gewalt auf; er bot alles auf, die Lücken seiner Bildung zu ergänzen, und wenn sein Name sich auch nicht in dem Matrikelbuch der Genfer Universität (dem Livre du Recteur) eingetragen findet, so saß er doch als Studierender zu den Füßen der damals bedentendsten Theologen Turrettini, Pictet, Ca= landrini, Maurier 2c. Länger als er ursprünglich gewollt, dehnte er seinen Aufenthalt in Genf aus, und als er 9. Aug. 1722 end= lich die Stadt verließ, so blieb, wir wollen nicht sagen ein Heim= weh nach der schönen Stadt am Léman, wohl aber die Sehnsucht nach der geistigen Atmosphäre, in welcher er zwei schöne Jahre seines Lebens zugebracht hatte. Zur späteren Aenderung seiner ganzen Thätigkeit trug alles dies wesentlich bei. Schmerzlicher als je zuvor empfand Court die ungeheure Last und Verantwort= lichkeit, welche auf ihm und seinen wenigen Genossen ruhte. Das angefangene schöne Werk drohte besonders aus Mangel an Geistlichen stecken zu bleiben, zumal da die Deklaration vom J. 1724 (1. S. 61) gerade gegen diese gerichtet war. Und als das protestantische Ausland keineswegs in dem Maße davon erschüttert ward ober seine thätige Hülfe zeigte durch Einsprache ober Senden von Geistlichen, da schien es ihm an der Zeit, die in Genf gefaßten Plane auszuführen. Die Kirche ber Wüste sollte durch einen Generalbevollmächtigten vertreten werden, nicht wie in den Zeiten vor der Aufhebung des Ediftes von Nantes bei dem "aller= driftlichsten Könige", sondern bei den Protestanten außerhalb Frankreichs; von Land zu Land, von Hof zu Hof sollte er reisen, Gaben sammeln, Berbindungen anknüpfen, die Teilnahme wachrufen, lurz ben Protestanten Frankreichs die politische und pekuniäre Unterstützung im Ausland verschaffen, welche sie aufs bringenbste

bedurften. Mit der Sammlung von Gaben, um Geiftliche heranbilden zu können, sollte einmal der Anfang gemacht werden.

Die Gedanken von Court begegneten sich mit denen eines anderen Mannes, der seit einer Reihe von Jahren in inniger Freundschaft mit ihm verbunden und einer von den thätigsten Mitarbeitern am Werke der Wiederaufrichtung des Protestantismus war: Benjamin Duplan (eig. Benjamin de Ribot, Herr von Caila und Duplan). 115) Einer altadeligen Familie aus den Cevennen entsprossen, geb. 13. März 1688 in dem Familienschlosse Favede, war Benjamin frühzeitig ins Heer eingetreten, nahm aber, offenbar durch die Predigten eines Kamisardenpropheten ergriffen, im J. 1710 seinen Abschied und widmete sich von da an ganz dem Dienste seines protestantischen Glaubens. Bald genoß er seines Eisers und seiner vornehmen Abstammung halber eines großen Ansehens unter den Protestanten, aber sein unruhiges, etwas unklares Wesen, seine offenkundige Hinneigung zu den Inspirierten zog ihm manche Gegner unter den besonnenen Elementen zu; gerade die Stellung von Duplan verlieh dieser Partei mehr Ansehen und Gewicht, als dem Gedeihen der Kirche gut war. Seit 1715 war er mit Court befreundet, der die guten Eigenschaften des Edelmannes voll anerkannte und bestrebt war, sie auf das Beste für die Kirche zu verwenden. Bei der Verhaftung ber Multipliants (s. S. 52), beren Bersammlungen Duplan einigemale angewohnt, kamen belastende Zeugnisse gegen ihn vor; er sollte verhaftet werden, ein Preis wurde auf seinen Kopf gesett, von Ort zu Ort irrend täuschte er zwei Jahre lang die Wachsamkeit der Polizei; endlich flüchtete er sich (1723) nach Genf. Er hatte damit auf sein Vaterland, auf die Vorteile, welche ihm sein Abel bot, und auf eine reiche Heirat, die ihm in Aussicht stand, verzichtet. Auch in seiner neuen Heimat war er nicht müßig; als die Erklärung von 1724 erschien, richtete er ein Schreiben an König Georg II. von England, den Erzbischof Wake von Canterbury, den König Friedrich Wilhelm I. in Preußen, um ihre Teil-Einen wirknahme, womöglich um ihre Vermittlung bittenb. lichen Erfolg hatten dieselben nicht; dagegen schlug Court seinen Freund als Generalbeputierten einer Synode des Niederlanguedoc (1. Mai 1725) vor. Er war in vielen Hinsichten der geeignete Mann dazu; durch seinen Abel fand er leichter Zutritt zu den Höfen und der vornehmen Gesellschaft, er war unabhängig, eifrig und gewandt; es mag sein, daß für Court auch der Grund in die Wagschale siel. Duplans Verbindung mit den Inspirierten immer mehr zu lockern und deren Einfluß dadurch zu verringern. Die Synode hatte starke Bedenken gegen ihn, sie wollte 2 Depu= tierte ernennen, in erster Linie Court; aber mit schlagenden Gründen wies dieser nach, wie schlimm ja unmöglich es wäre, die französischen Protestanten in dieser gefährlichen Zeit eines ihrer wenigen Geistlichen zu berauben, er las jene Schreiben von Duplan vor, und bald erscholl der einstimmige Ruf: "Wir ernennen ihn zu unserm Deputierten." Da Gott die Großen der Erde häufig wählt, um wichtige Dinge in seiner Kirche auszuführen, und da sie zu ihrem Trost die Teilnahme vernommen, welche die hohen Fürsten ihrer Gemeinschaft an ihrem Unglück nehmen, so slehen sie, ihren Abgesandten wohl aufzunehmen und ihm Vertrauen zu ichenten. (1725.) 116)

Mit Freuden nahm Duplan den ehrenvollen Ruf an, er verzichtete auf eine Besoldung und ging sogleich ans Werk. In Genf war der Anfang wenig versprechend, nur einige Bücher, an welchen stets großer Mangel war und die auf Schleichwegen nach Frankreich geschmuggelt wurden, brachte er zusammen und einige wenige Thaler. Dagegen erregte er bei einer Rundreise durch die evangelische Schweiz (1725) durch seine Schilderungen von den Gesahren und Leiden seiner Glaubensbrüder ziemliches Aufsehen, und wenn sich auch Niemand fand, der das gefahrvolle Loos eines Predigers in der Wüste auf sich nehmen wollte, so gingen doch Beiträge und Geldgeschenke ein, so daß wenigstens ein Kandibat bei seinen Studien Unterstützung fand (Betrine). Aber während dieser bescheibenen Erfolge hatte sich in der Heimat ein Sturm über Duplan zusammengezogen. Einige Gegner, unter benen Corteiz der bedeutendste war, warfen ihm seinen Umgang mit den Inspirierten in Genf vor, und in der That, wenn etwas dem Ansehen der Kirche und ihres Deputierten im Ausland schaden konnte, so war es diese Verirrung. Duplan hatte, wie erwähnt, auf einen Gehalt verzichtet, war aber ein schlechter Haushalter und beshalb häufig in Geldverlegenheit; auch das eigentümliche Wittel, burch Sehen in Lotterien seine Lage zu verbessern, schlug regelmäßig sehl und so war ihm das von der Kirche Ausgesehte bald sehr erwünscht. Aber gestüht auf jene Gerüchte verweigerten die Protestanten Frankreichs, ihre Beiträge zu entrichten. Auszwei Synoden (23. Mai und 27. Sept. 1727) wurde seine Absehung verlangt, aber Court stand treu zu dem Angesochtenen; mit siegreicher Beredsamkeit hatte er Duplan schon auf der ersten National-Synode von 1726 verteidigt, er lehnte entschieden seine eigene Wahl zum Generalbevollmächtigten ab, Roger unterstühte ihn kräftig, ein Brief der Genfer Geistlichkeit stellte Duplan ein gutes Zeugnis aus und so wurde dieser auf der zweiten Nationalssynode 11. Okt. 1727 besonders auch durch die Bemühungen von Roger in Würde und Amt bestätigt und seine Vollmachten ersweitert.

1728 bereiste Duplan aufs neue die Schweiz; Bern spendete ihm 1900 Livres, Schaffhausen 776, Zürich 880 und Basel 500, dann trat er im J. 1731 eine große Reise durch Europa an, aufgefordert durch die Beschlüsse der dritten Nationalsynode (26. und 27. Sept. 1730). Die Not und das Elend, in welchem sich die Kirche befand, erlaubten nicht, diese dringende Reise weiter hinauszuschieben; eine Entschädigung von 500 Livres hatte man ihm wohl früher zugesagt, aber dieselben wurden nie zusammengebracht und jetzt erhielt er die etwas bedenkliche Erlaubnis, dem Ertrage seiner Sammlungen seine Reisekosten zum Voraus zu entnehmen. Ueber Zürich und St. Gallen reifte er nach Cassel, wo ihm der schwedische König, der gerade dort war, eine Gabe von 800 Livres reichte (1731); ohne sich in Holland aufzuhalten eilte er nach London, wo er zwei Jahre blieb, 1733—35 brachte er in Holland zu, dann wandte er sich nach Berlin; eine Audienz bei Friedrich Wilhelm I. zu erhalten gelang ihm nicht. Der König schrieb: er finde es nicht convenable, in die vues des Deputierten einzutreten, da man keine rechte Gewißheit haben kann, ob und welche evangelische Gemeinden in Frankreich sind. "Wenn man einige hundert gut Frankösische Familien hieher offerirte, so würde ich alles, was billig, accordiren (8. Junii 1736)." Frankfurt, Magdeburg, Leipzig, Hamburg wurden von Duplan besucht, Mai 1737 finden wir ihn in Kopenhagen, Ende des Jahres in Schweben

über Haag kehrte er 1738 wieder nach London zurück, wo er mehrere Jahre blieb. 118)

Es wird unmöglich sein, mit Sicherheit die Summen zu bestimmen, welche Duplan auf diesen Reisen zusammenbrachte; in Hamburg erhielt er z. B. 150 Thaler, in Kopenhagen 1500, in Stockholm 200, bei einem zweiten Besuche in Berlin von Friedrich Wilhelm I. 200 "um die armen Unterdrückten zu trösten" (1737). In London hatte er nach langem Bemühen eine Audienz bei König Georg II. und von diesem das Versprechen einer jähr= lichen Gabe erlangt; eine kleine Gesellschaft, die er gründete, sollte die Beziehungen zu den französischen Protestanten pflegen; aber nach seiner Abreise löste sich die Gesellschaft wieder auf. Die tönigliche Gabe blieb aus, Duplan hatte bei seinem zweiten Aufenthalt in London alle Mühe, um die Angelegenheit wieder in Fluß zu bringen, die königliche Gabe wurde auf die Hälfte beschränkt (500 Goldstücke). Neue Widerwärtigkeiten brachen über Duplan bald herein; man warf ihm vor, er lebe auf zu großem Fuße; seine eigenen Vermögensverhältnisse waren sehr zerrüttet, thörichte Gerüchte verbreiteten sich über ihn bis nach Genf und Frankreich, er hatte sich stets geweigert Rechenschaft abzulegen von seinen Einnahmen; obgleich er oft erklärte, nichts von seiner Heimatkirche annehmen zu wollen, so verlangte er nun doch eine Entschäbigung; man fand seinen Aufenthalt in London unnötig — alles dieses zusammen bewirkte, daß die vierte Nationalsynode (Aug. 1744) Court zum Generalbevollmächtigten ernannte. unerquicklicher Briefwechsel zwischen den zwei früheren Genossen war die Folge davon. Jahrelang blieb die Spannung, bis Court den ersten Schritt zu einer Aussöhnung that (1752). hatte an eine neue Synobe appelliert, die fünfte Nationalsynobe (Mai 1749) bestätigte Court in seiner Stellung, an Duplan wurde eine Mitteilung erlassen, daß Court nicht an seine Stelle getreten, sondern nur sein Kollege sei; ein Schiedsgericht sprach Duplan von der Beschuldigung frei und ihm zugleich eine Entschädigung von seiner Kirche zu. 119)

Seine Rolle hatte Duplan eigentlich damit ausgespielt; re blieb in London und verheiratete sich dort November 1751; seine Freunde hielten ihn auf dem Laufenden mit dem, was in Frankreich vorging; wo er konnte, trat er für sie ein, aber eine bedeustendere Wirksamkeit entsaltete er nicht mehr. 1763 schloß er sein bewegtes Leben, das für seine Kirche nicht vergeblich war. Die Sorge für die Bedürfnisse der französischen Kirche, für die Sessangenen und Freigelassenen, die Teilnahme an dem Loose dersselben haftete bleibend in weiten Kreisen des Auslandes. Einzelne Gesellschaften, aber auch Monarchen und ganze Staaten leisteten neue regelmäßige Beiträge, oft vermittelten sie bei dem französischen Hose und durchaus nicht immer vergeblich. Was die Bursen, die Flüchtlingskammern, die Hülfsgesellschaften bisher gethan, wurde fortgesetzt, zum Teil in verstärktem Waße; manche salsche Ansichten, die sich von dem französischen Protestantismus gebildet, wurden zerstreut, das protestantische Europa erkannte an, daß es noch einen solchen gebe.

Wir können uns nicht versagen, noch einzelne schöne Beispiele dieser Fürsorge anzuführen. Beginnen wir mit ber Schweiz, als dem nächsten Zufluchtsorte; dorthin lenkten die freigelassenen Galeerensträflinge zuerst ihre Schritte. 12. August 1716 langten in drei Zügen 66 Männer in Genf an, von welchen Bern 25 übernahm, Zürich 13, Basel 8, Schaffhausen 5, St. Gallen 4 u. s. w.; die meisten waren ganz mittellos und wünschten in der Schweiz zu bleiben; 1717 kamen 30 neue; von 1713—1752 waren in Zürich 78 aufgenommen und die auf sie gewendete Summe betrug 57,600 Gulden. Auch Bern stand in seinen Beisteuern nicht zurück, es hatte eine Reihe Pensionäre unter ben Sträflingen, welche jährlich 40 Gulden erhielten und mit Vorliebe ihren Aufenthalt in Morges wählten. Wanderte einer aus, so bekam er ein Reisegeld von 100 Thalern. Im J. 1752 hielten sich noch 2 Galeerensträflinge in Zürich auf, welche nebst einigem Getreide jährlich 60 Gulden bekamen; als Dominik Cherusque aus Bearn 1760 glücklich seinem Gefängnisse entrann, fand er in Genf freundliche Aufnahme und Unterstützung. Aber nicht blos solche Unglückliche fanden dort sichere Zuflucht, auch mancher Geistliche, der seine Kraft im harten Dienste der Kirche aufgebraucht oder dessen Bleiben nicht mehr im Lande war, brachte dort in Ruhe seine letten Tage zu. Um von Court zu schweigen (s. Kap. 6), so erinnern wir nur an Corteiz, der 1739 sich nach Zürich zurückzog

und dort noch 30 Jahre lang der wohlverdienten Ruhe genoß, an die Lehrerin Mercoiret, welche Jahre lang mit viel Erfolg evangelische Kinder unterrichtete, endlich um den Verfolgungen zu entgehen, nach Zürich flüchtete, wo sie freundlichste Unterstützung fand. 120) —

Einen großen Erfolg hatte Duplans Auftreten in den Niederlanden gehabt; dort beschlossen die Stände von Holland und Westfriesland, "zum Unterhalt der Geistlichen unter dem Rreuze und der Studierenden, zum Ankauf von Bibeln und Erbauungsbüchern" eine Summe von 2000 Gulden jährlich zunächst auf 5 Jahre zu bewilligen; bis zum J. 1793, also bis zu der Zeit, wo die politischen Verhältnisse sich vollständig änderten, wurde dieser Beschluß immer wieder erneuert und die Summe ausbezahlt; 1796 flossen die letzten Gulden von Holland nach der Schweiz. Ein Ausschuß aus wallonischen Geistlichen von Am= sterdam, Rotterdam, Leyden und dem Haag bestehend, nahm die Berteilung vor; dem Hofe nahe stehende, mit den französischen Verhältnissen vertraute Männer, wie Royer, Honoré, Chantepie de la Saussape führten die umfangreiche Korrespondenz mit Court und den Professoren Maurice und Turrettini von Genf, Polier und Polier de Bottens von Lausanne, später mit Courts Sohn (Court be Gebelin) und Paul Rabaut; sie hielten auch die hochmögenden Generalstaaten, sowie den Prinzen von Dranien in Kenntnis von den Leiden ihrer Brüder "in der Wüste", oft genug begehrten und erhielten sie ihre Vermittlung. Die regelmäßigen Gelbsendungen für die Geistlichen waren eine unendliche Wohlthat für die armen Gemeinden Frankreichs; es wäre auch sehr schwer gewesen, ohne die holländische Unterstützung das Seminar in Lausanne zu erhalten. Im J. 1745 erhielt, um nur ein Beispiel an= zuführen, Rabaut 150, Claris 100, Betrine 50, Pradel 50 Livres und endlich waren vielbegehrt und erwünscht die zahlreichen Bücher= sendungen; hunderte von Bibeln. Neuen Testamenten, Katechismen, Predigtbüchern, die man zum Teil ausdrücklich für diesen Zweck drucken ließ, fanden ihren Weg nach Frankreich über Rochelle, Bordeaux, Marseille, Genua, auf Schleichwegen und unter allen möglichen Namen. Nicht immer gelangte die verbotene Waare glücklich an ihren Bestimmungsort, mancher große Ballen siel in bie Hände der Regierung und das große Autodasé vor dem Ratsbause in Beaucaire, welches hunderte von Bibeln, Neuen Testamenten, Gebetbüchern, Katechismen von Drélincourt, Predigten von Saurin u. s. w. verzehrte (4. April 1735), ist nicht das erste und letzte gewesen. Eine eigene Druckerei in der "Wüste" einzusrichten, gelang trotz verschiedener Versuche nicht.

Die Gefangenen auf den Galeeren, in La Constance und in andern Kerkern waren in dieses Liebeswerk gar nicht einbegriffen; für sie wirkten besondere Bereine und Anstalten und reichlich flossen die Gaben in die Gefängnisse und nachher in die Hütten Daniel de Cros, Etienne Gaulet, Daniel und der Befreiten. Jacques Armengaud wurden 1736 freigegeben, Jean Dur, André Nigre, Pierre Pascal, Pierre Sablerolles 2 Jahre später, jeder erhielt 200-300 Gulden als "Pension" von Holland; die von Jean de la Croix, der 1721 gestorben war, wurde auf seine Tante Antoinette Plantier übertragen. — Was aber ebenso hoch anzuschlagen war wie diese großen und fortwährenden materiellen Unterstützungen, das war die moralische Kräftigung, welche die französischen Protestanten durch diese wahrhaft brüderliche Teilnahme erhielten; ein Blick auf jene Korrespondenz, wie sie in kurzen Auszügen vor uns liegt, zeigt das schönste Verhältnis von Bitten und Gewähren, Nehmen und Geben. Was die Kirche bewegt im Großen und im Kleinen, in guten und bösen Tagen, wenn eine Versammlung gesprengt, Gefangene verurteilt, ein Geiftlicher hingerichtet wird, aber auch wenn die Verfolgung nachläßt, wenn man Tempel baut, alles findet in diesen Briefen seinen Ausdruck und viele hundert Meilen weit entfernt freundliches Gehör. Immer wieder gelangen die Listen der Gefangenen nach Holland, um immer wieder um Befreiung zu rufen, aber ebenso wenn Court ober seine Genossen und Nachfolger eine Denkschrift vorbereiten und drucken lassen wollen, um die Aufmerksamkeit von In- und Ausland auf die traurige Lage der Ihrigen zu lenken, so wird nicht versäumt, sie zuvor den Freunden in Genf, Lausanne und Holland vorzulegen und ihren treuen, klugen Rat einzuholen. 121)

Es ist bekannt, welch wichtige Rolle England unter den Zufluchtsstätten der französischen Protestanten seit den Tagen

König Eduards VI. einnahm; was die Königin Anna beim Frieden von Utrecht wegen der Galeerengefangenen durchsetzte, wurde oben (s. S. 74) berichtet, aber auch sonst bei Vermittlungen und Unterstützungen sinden wir die Spuren der mächtigen und reichen Ration überall auf dem Pfade dieser Geschichte in segensreichem Wirken. <sup>122</sup>)

Schließen wir den Kreis dieser wohlthätigen Mächte mit unserem deutschen Vaterlande ab. Daß die in allen Gegenden desselben zerstreuten Flüchtlingsgemeinden sich ihrer Brüder unter dem Rreuze thatkräftig annahmen, ist schon mehrfach erwähnt; von den Regierungen aber, welche einst bei der Aufnahme der flüchtenden Hugenotten sich hervorgethan, schritt allen anderen voran, den gesegneten Ueberlieferungen seiner Ahnen folgend, das preußische Königshaus. Friedrich Wilhelm I. und Friedrich der Große haben beide in dieser Zeit den alten, schönen Ruhm aufrecht erhalten, daß der preußische Adler bereit und berufen sei, seine starken Fittiche über die Verlassenen und Bedrängten auszubreiten. Bald genug war dies bekannt, es fehlt nicht an Bitten von Seiten der eigenen Unterthanen für Verwandte ober auch für die Gefangenen im allgemeinen, auch nicht an Bittschriften aus Frankreich selbst, aus den Gefängnissen von Toulon, Aigues-Wortes und sonst; die Korrespondenz darüber ist ein schönes Zeichen von dem Vertrauen, welches die Gefangenen und ihre Fürsprecher zu den mächtigen Hohenzollern hegten, aber auch von dem christlichen Mitgefühl, welches die Monarchen beseelte. 123) Die Hauptsache bavon möge hier ihre Stelle finden.

Im November 1735 ließ Friedrich Wilhelm I. seinem Gesandten Chambrier in Paris die Weisung zugehen, im Verein mit den Bevollmächtigten der evangelischen Mächte, welche zu Paris residieren, zu Gunsten der Bewohner von Mas d'Azil (Grafschaft Foix), welche der Religion wegen verfolgt wurden, zu intervenieren. Die Befreiung so vieler armer Gesangener erwecke in dem Könige der Religion und der christlichen Liebe halber eine besondere Teilnahme. Wie die Nachricht und Bitte wegen Mas d'Azil an den König gelangte, ist nicht zu ersehen, aber auf die Kunde davon, daß der König sich dasür verwende, richteten die Vorsteher der französsischen Semeinde in Berlin an ihn die Bitte, auch der 24

armen Frauen, welche im Turm La Constance in Aigues-Mortes schmachten, in driftlichem Mitleiden zu gedenken. Die Stimme des Königs, welche wenige Jahre zuvor dem Erzbischof Firmian von Salzburg so scharf geklungen, wurde auch am Hofe des allerchristlichsten Königs gehört; die Gefangenen von Mas d'Azil wurden gegen eine geringe Geldbuße freigelassen, ebenso wurden die Sträslinge Pierre Sablerolles, Pierre Pascal, André und Jacques Urmengaub, für welche wieberholte Schreiben nach Paris gingen, freigelassen; sehr wahrscheinlich wurden die Bemühungen des preußischen Gesandten durch die des holländischen dabei unter= stütt. Weniger erfolgreich waren die Anstrengungen für die gefangenen Frauen; im August 1736 wurde diese Sache Chambrier abermals ans Herz gelegt, im September aufs neue: "wenn man die Sache durch unparteiische Leute untersuchen lasse, werde man finden, daß die Leute nur wegen der Religion (pour avoir suivi les lumières de leur conscience), nicht wegen anderer Berbrechen, wie die französische Regierung behaupte, gefangen seien." Im J. 1738 wurde die Weisung an Chambrier wiederholt. Im November 1741 richtete Friedrich d. Gr. ein Gesuch an den Kardinal Fleury — aber alles ohne Erfolg: wie bei der ganzen Behandlung der Protestanten, so verfuhr auch hier die französische Regierung sehr willfürlich. 124)

Im Jahre 1742 sandte Court eine Bittschrift an den König Friedrich II., der kaum erst den Thron bestiegen, und begleitete dieselbe mit einer aussührlichen Darstellung ihrer Lage und Geschichte; die Bitte war nicht vergeblich, 13 Galeerensträssinge wurden in Folge davon freigegeben. Aus dem Jahre 1748 liegt eine Liste der damals noch auf den Galeeren besindlichen Protestanten vor, 41 an der Jahl, die ältesten waren schon seit 1723 dort; die Weisung, für sie einzutreten, erging nach Paris, aber es ist leider nicht zu ersehen, ob sie Ersolg hatte, ebensowenig als im J. 1746 eine Anzahl Glassabrikanten von dem Intendanten Dauch verurteilt wurden. Ebensowenig läßt sich ersehen, welche Folgen die Schritte hatten, die der König für einen Protestanten Ricard aus Réalmont in Languedoc that, der mit drei andern wegen Teilnahme an Versammlungen eingesperrt wurde, oder sür den Herrn von Paleville, der in das Fort Brescou und

dessen Frau in ein Kloster nach Montpellier geschleppt wurde, weil sie sich "in der Wüste" hatten trauen lassen; beide mal war der König durch Berwandte der Verurteilten auf sie aufmerksam gemacht worden. Aber glücklich los von der Galeere kam André Bommier, aus Berlin gebürtig, indessen jahrelang in dem Dauphine ansässig, ber wegen Teilnahme an einer Bersammlung zu 5 Jahren Galeeren verurteilt worden war (2. April 1746) und welchen Friedrich als seinen Unterthanen reklamierte (1750) und Pierre Paul Mercier von Mas d'Azil, den wegen Teilnahme an einer Bersammlung 1749 das gleiche Loos, aber auf Lebenszeit, getroffen hatte; für ihn trat der Kaufmann Lafont aus Berlin ein; seine zähe Beharrlichkeit gab den Ausflüchten der französischen Regierung gegenüber immer neue Wege an, bis im Jahre 1755 endlich jenes Ketten fielen. — Ob noch weitere Befreiungen der Fürsprache Friedrichs d. Gr. zu verdanken sind, konnte ich nicht in Erfahrung bringen, ebensowenig ob seine Schwester, als sie im April 1755 mit ihrem Gemahl, dem Markgrafen von Brandenburg=Culmbach, den Bagno in Toulon besuchte, die Bittschrift, welche ihr ein Sträsling überreichte, weiter ihrem großen Bruder übergab und welche Schritte barauf erfolgten; vielleicht machte der bald darauf ausbrechende 7 jährige Krieg diesem ganzen Ver= kehr ein jähes Ende. Aber auch diese wenigen Mitteilungen slechten ein neues, bisher wenig gekanntes Reis in den Lorbeertranz der preußischen Könige. 126)

Noch ist bei den Beziehungen des protestantischen Auslandes zu den Glaubensgenossen in Frankreich eines eigentümlichen und wichtigen Punktes zu gedenken; es waren dies die Gesandtschaftskapellen der protestantischen Mächte in Paris. Preußen besaß keine daselbst im 18. Jahrhundert, die englische scheint wenig in Betracht gekommen zu sein; wichtiger war die schwedische; dort psiegte die lutherische Gemeinde, welche sich seit 1626 gebildet und alle Stürme der Berfolgung glücklich überstanden hatte, ihren Gottesdienst zu halten, der auch von Reformierten, welche die Bachsamkeit der Polizei täuschten, mannigsach besucht wurde. Aber die eigentliche reformierte Kriche in Paris war die der holsländischen Gesandtschaft, sie war die einzige, seststehend geduldete reformierte Kultusstätte in ganz Frankreich während des 18. Jahr=

hunderts und darum von hoher Bedeutung. Mit dem Frieden von Utrecht (1713) wurde sie, wie es scheint, durch ein stilles Rugeständnis der Gesandtschaft auch den französischen Reformierten eigentlich geöffnet und diese machten fleißigen Gebrauch von der Erlaubnis zum großen Verdrusse bes Königs, auf bessen Befehl im April 1713 eine Menge Kirchgänger verhaftet worden waren. Tros aller Verbote wurden diese Besuche von den Pariser Protestanten eifrig fortgesetzt (die Verbote wiederholten sich sehr häufig: 1719, 1720, 1722, 1740). Besonders stark war der Andrang, als Marc Guiton Gesandtschaftsprediger war; er ließ durch vertraute Personen die Gottesdienste ansagen und dazu einsaden; in der Rähe des Hauses und an den Ecken waren Leute aufgestellt, welche die oft verkleideten Polizeispione beobachten mußten. Manche Leute blieben bis zum Abend in der Kapelle, um nicht von der Polizei belästigt zu werden. Damit keine Unberufenen zum Abendmahl sich einschlichen, verteilte Guiton Erkennungsmedaillen (mereau) mit dem Motto: Suppressa resurgo (obgleich unterdrückt, erhebe ich mich boch wieder); auch Leute aus der Umgegend von Paris, selbst aus größerer Entfernung, von Orleans, La Rochelle, Mon= tauban kamen, um hier Ostern zu halten und das Abendmahl zu feiern; Kinder wurden getauft, Ehen getraut. Schon im J. 1720 hatte man des Zudrangs wegen zwei Gottesdienste eingerichtet, den ersten um 7 Uhr, den andern um 11 Uhr morgens. 1725 beklagt sich die Polizei, daß noch nie so viele französische Protestanten bei der Predigt gewesen seien, als diesmal; sie verhaftete nun einige Personen, ein Dienstmädchen, eine Erzieherin und andere; weitere festzunehmen wurde sie durch den "unverschämten Portier" verhindert, mit welchem sie keinen Streit beginnen wollte. — Solche Scenen mögen sich öfters wiederholt haben und dieser reformierte Gottesdienst mag der französischen Regierung wohl so unangenehm gewesen sein, als der von Ludwig XIV. in Genf eingerichtete katholische, der ebenfalls ein Sammelplatz für die Katholiken der Umgegend war, für Rat und Bevölkerung von Genf. Die Kaplane der holländischen Kapelle standen auch in stetem Briefwechsel mit den geistlichen Häuptern der französischen Protestanten. Bitten und Unterstützungen verschiedenster Art gingen durch ihre Hände; oft genug waren sie die

thatkräftigen Beschützer berselben und die Existenz jener Kapelle war von nicht zu unterschätzender Wichtigkeit für jene Zeit. 126)

Unter den 52,315 fremden Soldaten, welche im J. 1748 die französische Krone in Diensten hatte, waren viele Protestanten, Schweizer, Deutsche, auch von andern Nationen. Treulich wurde für ihre religiösen Bedürsnisse gesorgt, für sie galten die harten Gesetze nicht; in den Garnisonen, wo sie ihren Ausenthalt hatten, waren Scheunen oder andere Räume bereit gehalten, groß genug, um Raum für Alle bei den Predigten zu gewähren; die Offiziere wachten sorgsam darüber, daß ihre Leute in der Erfüllung ihrer religiösen Pslichten nicht gestört wurden. Die Regimenter hatten einen eigentlichen Geistlichen, welchen der Oberst besoldete. Es ist nicht unwahrscheinlich, daß auch einheimische Protestanten verstohlenerweise an diesen Gottesdiensten teilnahmen; genaueres konnte ich nicht in Erfahrung bringen. 127)

## 6. Kapitel.

## Das Seminar in Lausanne.

In seinem Programm zum Wiederaufbau der Kirche (s. S. 29) hatte Court als vierten Hauptpunkt die Gewinnung tüchtiger Geist= Ueber die Wichtigkeit und Notwendigkeit davon licher festgestellt. braucht man kein Wort zu verlieren; der betrübte Zustand, in welchem er seine Religionsgenossen fand, als er seine Arbeit begann, hatte ihm mit erschreckender Deutlichkeit die Lehre gegeben, einen Stamm eifriger, treuer und theologisch gebildeter Geistlicher heranzubilden, sonst war das ganze Werk auf Sand gebaut. Seine Genossen und Alle, welchen das wahre Wohl ihrer Kirche am Herzen lag, teilten diese Ansicht; vor Zeiten war die französische Regierung aus demselben Grunde den umgekehrten Weg gegangen und hatte die Geiftlichen alle verbannt; benn nur einer Herde, die keinen Hirten hatte, konnte sie hoffen, Meister zu werden; darum wurden auch die Geistlichen so hart verfolgt und so furchtbar gestraft. Aber gerade diese Aussicht auf einen schweren Beruf, auf ein schreckenvolles Ende machte schon das Aussuchen und Gewinnen passender Leute zu einer schwierigen Aufgabe. Wie viele jungen Leute aus besseren, vermöglichen Ständen mochten sich zu einem solchen Leben hergeben? Wie mußte man sich hüten, solche zu wählen, welche an dem wandernden Leben, an der Romantik der Gefahr, an dem rasch erworbenen Beifall der Versammlungen zeitweilig einen Gefallen fanden, um dann bald der Sache über= drüssig zu werden! Und wie unendlich schwierig war es, begabte Jünglinge zu finden und bei ihnen den Mangel an Schulbildung und Universitätsunterricht nur auf das notdürftigste zu ersetzen! Indessen der jugendliche Prediger und Reformator, der sich selbst

durch alle diese Schwierigkeiten hindurchgerungen hatte, verzagte nicht. Am 22. Januar 1718 erlitt der Prädikant Etienne Arnaud zu Montpellier den Märtyrertod am Galgen; 14 Tage nachher, 7. Februar, setzte die Synode von Languedoc in den Cevennen nicht blos den Unruhestifter Desson als Prediger ab, trop des drückenden Mangels an Geistlichen, sondern sie hatte auch die wehmüthige und doch stolze Freude, an die Stelle des Hingerichteten einen andern eifrigen Mann treten zu sehen, Jean Bétrine. Court war auf seinen Wanderungen ihm begegnet und hatte ihn eifrig und tauglich erfunden, nun wurde er von der Synode angenommen; einige Monate später, in ber Synobe vom 21. Novbr. 1718 wurde Jacques Pierredon als "Proposant" angenommen. Mit Dank durfte die Kirche erkennen, daß ihr Herr sie nicht Mangel leiden lasse, und je weiter sich das Werk des Wiederaufbaues und der Vereinigung ausdehnte, um so weniger war dies der Fall; man darf aber auch in dieser merkwürdigen That= sache einen Beweis von dem tiefen, moralischen Eindruck sehen, welchen Persönlichkeiten wie Court, Corteiz, Roger und Märtyrer wie Arnaud auf ihre Glaubensgenossen machten. 128)

Es war keine leichte Aufgabe, diese ungelehrten und unvorbereiteten Jünglinge zu tüchtigen Predigern heranzubilden, trop all ihres Eifers. Die Meister, welchen sie folgten, trugen selbst nicht allzuschwer an ihrer theologischen Ausrüstung, es fehlte Lehrern und Studenten an Büchern, nicht minder an Zeit zur Ruhe und Sammlung, aber jeder that, was er konnte. Predigten wurden abgeschrieben, auswendig gelernt und vorgetragen, kleine Traktate studiert. Am meisten mußte Beispiel und Vorbild der Seiftlichen wirken, deren Begleiter sie waren; die einsamen Märsche mit ihnen gaben die beste Muße für Belehrung und Unterricht, für praktische Winke zur Seelsorge und Predigt, zum Behandeln dieser ober jener theologischen Frage. Hie und da gab es Zeiten. wo man mehr spftematisch sich mit ihnen beschäftigen konnte; Court selbst giebt eine lebendige Schilderung davon: "In dem ausgetrockneten Bette eines Baches unter einem Felsen wurde ein Feldbett (wahrscheinlich aus Moos und Laub bestehend!) aufge= schlagen; dort blieben wir 8 Tage. Jedem gab ich ein Thema zu einer Predigt; die jungen Leute durften nicht mit einander darüber

reden, auch keine Hülfsmittel gebrauchen als die Bibel. Zur Abwechslung gab ich ihnen einen Abschnitt aus der h. Schrift zu erklären oder ließ sie über einen Gegenstand aus der Glaubensund Sittenlehre disputieren; ich ließ sie selbst einander kritisieren, auch ihre Predigten, die sie dann halten mußten, die Bäume des Waldes, die Felsen rings umber als stille Zuhörer, den blauen Himmel über ihnen als Zeugen." Die Bibel, die Natur, das praktische Leben voll Gesahr und Entbehrung waren die großen Lehrmeister dieser einsachen Prediger, deren Ersolge durch das zunehmende Wachstum der Kirche bezeugt sind. 129)

Gerade diese Erfolge ließen aber das Bedürfnis einer besseren Ausbildung, eines sichern Nachwuchses immer mehr hervortreten. Die Deklaration vom J. 1724 kehrte ihre Spite besonders gegen die Geistlichen; aber auch die auswärtigen Glaubensgenossen nahmen Anstoß an der geringen Bildung der Prädikanten; die Unklagen, welche gegen die unregelmäßige und tumultuarische geist= liche Thätigkeit der Inspirierten erhoben worden waren, konnten erst durch eine eigentlich theologische Vorbereitung der Prediger der Wüste völlig zum Schweigen gebracht werden. Daß das Ausland keine geschulten Prediger "in die Büste" schicke, hatte Court zu seinem schmerzlichen Erstaunen bald erkannt (f. S. 91), also mußte das eigene Land die Kräfte für die eigene Kirche liefern, aber das hülfespendende Ausland sollte die Mittel dazu geben, sollte die sichere, ruhige Stätte für die Studierenden sein. Im J. 1725 hatte Duplan einiges Geld zu diesem Zwecke in der Schweiz zusammengebracht; es wurde dem oben genannten Betrine zugewandt; 1726 verließ dieser Frankreich und ging nach Lausanne. In die Genfer Akademie konnte er nicht aufgenommen werden, seine Kenntnisse waren zu gering, er verstand nicht Griechisch und Latein. In Lausanne nahmen sich die treuen Freunde Polier und Montrond seiner an. Der Aufenthalt dort gefiel ihm so gut, daß er ihn über die Zeit, welche ihm die Synode bewilligt hatte, verlängerte, wofür er brieflich und ernstlich von ihr getadelt wurde. 1728 kehrte er endlich zurück. 6. April stellte er sich der Synode von Niederlanguedoc vor und wurde nach einem abermaligen Verweis von der Synode wieder in seine Stelle eingesett. Im folgenden Jahre finden wir ihn schon in voller Thätigkeit in

Languedoc, begleitet von einem jungen Manne H. Grail, den er nun seinerseits unterrichtete. 130)

Der Anfang war gemacht, der Fortgang war erfreulich; seit 1727 flossen die Mittel, von auswärtigen Freunden, Staaten und Privaten gespendet, reichlicher und regelmäßiger. Bis zum Jahre 1730 waren es 6 Kandidaten, welche im gastlichen Ausland ihre Ausbildung erhielten, zum Teil von ihrer heimatlichen Kirche unterstütt. Allmählich gewann das ganze Unternehmen eine festere Gestalt. Um 1727 trat in Genf ein Comité zusammen, um die milden Gaben in Empfang zu nehmen und in richtiger Weise zu verteilen; man kennt die Namen dieser Wohlthäter nicht, es werden wohl die alten Freunde Maurice und J. A. Turrettini darunter gewesen sein. Man nannte die stille Gesellschaft "die Erbschaft" (hoirie). Naturgemäß wurden die Beiträge der andern Wohlthäter regelmäßiger, die Unterstützung der Kandidaten gesicherter. Um dieselbe Zeit bilbete sich in Lausanne ein Comité, welches die Aufsicht und Versorgung der Studierenden aus Frankreich fest in die Hand nahm und die Korrespondenz mit den Kirchen in Frankreich, mit den Freunden in der Nähe und Ferne, besonders mit Genf und dem Haag, besorgte; dieselben Namen Polier und Montrond begegnen uns hier wieder. Im J. 1730 war so bas "Seminar in Lausanne" gegründet. Mit gutem Bebacht war diese Stadt gewählt worden; Genf lag zu nahe an der Grenze und zu sehr unter den Argusaugen des französischen Residenten; Bern, obgleich die Vormacht in jener Gegend, mußte doch die reizbare Empfindlichkeit des französischen Königs möglichst schonen; Zürich war zu sehr deutsch. Aber die freundliche Bischofsstadt am Leman mit ihrer prächtigen Kathedrale auf der Höhe, mit ihrer Akademie, mit den Erinnerungen an Viret und Farel, mit einer eifrig protestantischen Bevölkerung und einem regen wissenschaftlichen Leben war der geeignetste Platz für diese Pflanzschule. Es war nicht allzufern von der Grenze und stand unter der Botmäßigkeit des mächtigen Bern, das mit den Gründern und Erhaltern des Seminars das stillschweigende Uebereinkommen traf, es in seinem Gebiet zu dulden, wenn es eine stille und verborgene Pflanze bleibe. 131)

Und eine solche Stätte ist es geblieben. Die Prädikanten

und Kandidaten, welche sich heimlich und auf verborgenen Wegen nach Lausanne schlichen, durften keinen Bergleich anstellen mit ihren altberühmten Afademien in Saumur, Montauban und Sedan, beren Ruf einst die protestantische Welt erfüllt und Studierende aller Länder zu sich gezogen hatte, deren wissenschaftliche Streitigkeiten einst die ganze Theologie beschäftigt und zur Teilnahme ge= nötigt, deren Lehrer wie z. B. Amprault einen Namen hatten, wie nur irgend welche Meister der Theologie; jetzt waren in jeder Hinsicht die Tage der geringen Dinge angebrochen. Schon der Name "Seminar" war nicht ganz zutreffend; die Franzosen lebten nicht in einem eigenen Gebäude zusammen, sondern sie hatten ihre Wohnung und Kost bei achtbaren Familien um billigen Preis; ihre Vorlesungen hörten sie im Anfange im Zimmer des Professors ober sonst in einem Stübchen, erst später mietete man einen engen, niedrigen Saal dazu, ebenfalls in der Wohnung eines Professors; dort wurden auch die Predigtübungen gehalten. Auch der Studiengang erhielt erft allmählich seine feste Ordnung; die ersten Ankömmlinge, einfache Bauernsöhne, hatten mit den Anfangsgründen alles Wissens zu schaffen, von fremden Sprachen mar ohnedies keine Rede; später wurden aber dieselben in den Plan aufgenommen und vorgeschrieben; man wünschte, daß die Zöglinge schon in ihrer Heimat diese Sprachen treiben sollen, damit sie in Lausanne an den öffentlichen Vorlesungen der Akademie teilnehmen könnten; ein Repetent und Lektor wurden aufgestellt, um diese Studien besonders zu befördern. Auch die spstematischen Studien erfuhren manche Wandlung und Verbesserung. Je länger die Zöglinge bleiben konnten, um so mehr näherte man sich dem Gange anderer Hochschulen; Kirchengeschichte und Exegese trat zurück gegenüber der Polemik; es war ja eine Hauptaufgabe der Geistlichen, den Angriffen der katholischen Kirche gegenüber gut gerüstet zu sein, darum wurde die Lehre vom h. Abendmahl, Fegfeuer, Papfttum, die Stellung der Reformatoren und ähnliches ausführlich und mit Vorliebe behandelt. Die Nationalspnode vom September 1748 setzte im 24. Artikel ausbrücklich fest, daß die Leiter der Anstalt ihre Kandidaten recht gut in diesen Dingen unterrichten möchten. Die eigentliche Theologie wurde im allgemeinen nach calvinischen Grundsätzen gelehrt, aber die freiere

Richtung in der Lehre von der Gnadenwahl war die herrschende; das Glaubensbekenntnis, welches die reformierte Schweiz im J. 1675 angenommen hatte, wurde dem Kandidaten nicht auferlegt, wie es ja auch in der Schweiz vom Anfang des 18. Jahrhunderts an immer mehr seine Geltung verlor. Wenn die alte Orthodoxie im allgemeinen die Grundlage der Lehre blieb, so war die kleine Welt, in welcher sich die "Seminaristen" bewegten, doch nicht so abgeschlossen von der großen, daß der Wellenschlag der neuen theologischen Richtung, die Aufklärung mit ihren negativen Ergebnissen nicht auch dorthin gedrungen wäre; besonders bei dem jüngeren Geschlechte, bei Rabaut Saint-Etienne, Court be Gebelin u.a. kann man dies deutlich verfolgen. Die Aelteren blieben mehr unter der strengen Einwirkung des göttlichen Wortes und seines Inhalts, ihre Predigten zeigen den unerschütterlichen Glauben an Gottes Allmacht und Wunderkraft, an seinen heiligen Born und seine ewige Gnabe; irgend welche pietistische Einflüsse finden sich nicht. Das Drängen auf plötzliche Bekehrung wie im Methodismus oder auf eine recht innige, bleibende Gemeinschaft mit Christo, das Leben in ihm tritt zurück gegen das Treubleiben bei dem Glauben der Bäter, bei der Kirche, sowie gegen die ein= fachen christlichen Tugenden des Gehorsams gegen Gottes Willen, des sich Schickens in seine Führungen und der Unterwerfung unter die weltliche Obrigkeit. Es war von großem Vorteil für die angehenden Prediger, daß seit 1746 auf Andrängen von Court regelmäßige Predigtübungen in jenem Saale vorgenommen wurden.

Rur Leute mit guten Sittenzeugnissen wurden im Seminar angenommen; auch übergetretene Katholiken waren darunter, aber da man mit einigen derselben schlimme Ersahrungen machte, mußten nach einer Bestimmung der Generalsynode von 1748 zwei Jahre zwischen Uebertritt und Anmeldung liegen. In der ersten Zeit kamen meistens solche Zöglinge, welche schon im Kirchendienst gestanden hatten und in Lausanne ihre Studien vollenden wollten; sie kamen mit Zeugnis und Urlaub der Synode und mußten zusvor versprechen, wieder in der nämlichen Provinz ihres heiligen Dienstes zu warten. Paul Rabaut war schon zwei Jahre als Prediger angestellt, ja schon über ein Jahr verheiratet, als er sich

nach Lausanne aufmachte, freilich nur zu einem Aufenthalte von sechs Monaten. Später als die Ansprüche an die Kenntnisse der Geistlichen größer wurden, auch manche wie z. B. die Söhne Rabauts Gymnasien (Collèges) besuchten, war es eine vollständige Studienzeit in Lausanne. Im J. 1730 war dieselbe nach Wunsch des Comités auf zwei Jahre bestimmt worden; sie wurde später noch länger ausgebehnt. In den Jahren 1748—1756 wurden 29 junge Leute, welche vorher von den Geistlichen geprüft waren, in das Seminar geschickt, ihre Studienzeit schwankte zwischen ein und fünf Jahren, einer war nur zehn Monate dort geblieben. Mindestens 16 Jahre mußten die Studierenden zählen; schwankend war die Zahl der Seminaristen, nach einem Synodalbeschluß sollten 12 das Seminar besuchen, allein im Jahre 1763 3. B. finden wir 14 Studierende, die meisten (6) aus Languedoc. Die Geistlichen sollten dafür besorgt sein, tüchtige junge Leute für das Amt zu gewinnen, damit es der Kirche nie an Geistlichen fehle. Die südlichen Provinzen Frankreichs stellten die überwiegend größte Zahl, bort war die protestantische Bevölkerung am dich= testen und die Organisation am weitesten vorgeschritten.

Mäßig und einfach war das Leben der "Studenten"; von jenem Reize sorglosen, ungebundenen Lebensgenusses, welcher sonst die Studienjahre auszuzeichnen pflegt, finden wir nichts bei den Seminaristen von Lausanne. Die meisten waren in den Mitteln sehr beschränkt und waren auf die Unterstützung ihrer Kirche angewiesen, und auch diese floß, besonders in der ersten Zeit, nicht allzu reichlich; bei manchen leisteten Eltern und Verwandte einen Buschuß, manche studierten auch ganz auf eigene Kosten. wie schon erwähnt, ohne fremde Hülfe hätte das Seminar sich nicht erhalten können; was England, Holland, Deutschland und die Schweiz, auch Schweden im Laufe des Jahrhunderts an Geld beisteuerten, betrug eine sehr ansehnliche Summe. (ca. 50—60 Mark nach jetzigem Geldwert) betrug anfangs die monatliche Gabe, welche die Seminaristen erhielten; sie war zu niedrig, auch wenn man keinen Wein trank, der doch den Südfranzosen beinahe ein notwendiges Bedürfnis war. Die Gabe wurde auf Courts Andrängen erhöht; spätere Angaben über den Haushalt der Studenten fehlen, doch erhielt der Proposant

Crebessac von der Synode von Oberlanguedoc 370 Livres (ca. 1200 M.), um seine Studien zu vollenden "im fremden Lande"; mit Vorliebe wurde dieser unbestimmte Ausdruck gewählt, um der ganzen Anftalt das Dunkel des Geheimnisses zu wahren. Ernsthaft mußten sie ihren Studien obliegen, um die kurze Zeit außzunützen, die ihnen vergönnt war; die Professoren nahmen sich ihrer wohl auch sonst an, aber das eigentlich gesellschaftliche Leben mit seinen Zerstreuungen und Vergnügungen blieb den einsachen Kindern der Cevennen, über deren Dialekt und rauhe Manieren man leise spöttelte, meistens und besonders in der ersten Zeit verschlossen. Die Meisten hatten ohnedies schon ein Stud harten Lebens hinter sich, voll Entbehrungen und Gefahren; Sefängnis, Geldbußen, Galeeren und Hinrichtungen, es waren ihnen nur zu bekannte Ereignisse im Leben, und wenn sie jett, eingebettet in den sicheren Winkel zwischen Genfer See und Jura, sich der ungewohnten Ruhe und Muße erfreuen durften und ihren Studien ungehindert sich hingeben konnten, so stand doch das Leben "in der Wüste" mit all dem, was es Schreckendes, Ermüdendes und Erhebendes mit sich brachte, als unverrückbares Ziel stets vor ihren Augen. Und dieser Beruf erforderte, mehr noch als theologische Kenntnisse, die Tugenden der Entsagung und echter Hingebung; was die Zöglinge durchwehe, sollte "der Geist der Büste" (l'ésprit du Désert) sein. Unter diesem eigentümlichen aber sehr bezeichnenden Ausdruck verstand Court gerade das, was ihn selbst besonders auszeichnete: ein einfaches und erbauliches Wesen, Klugheit und Umsicht, Besonnenheit in allen Lagen und den Mut zum Märtyrertum, wann einmal dazu die Stunde schlage. Dieser Hauch aus der Höhe sollte die eigentliche Lebensluft der jungen Leute sein; die Briefe aus der Heimat, der Verkehr untereinander sollten ihn nähren und die Professoren der Atademie, zu deren Füßen sie saßen, waren so vorsichtig und so klug, sie nicht über thre Stellung zu täuschen ober zu erheben zu suchen. 1)

Rasch genug verflossen die Jahre des Studiums, das Vaterland, die Kirche rief die "Schützlinge" aus ihrer sichern Zuflucht

<sup>1)</sup> Als Professoren, welche im Seminar unterrichteten, werden genannt: Polier de Bottens, Salihly, Secrétan, Chavannes, Durand. Hugues, A. Court II, 39.

in das rauhe, vielbewegte Leben des geistlichen Amtes. Die Generalsynobe von 1730 gestattete, daß die Ordination zum Pfarrer (durch Handauflegung) auch im Auslande vorgenommen werben dürfe und Bern gab, wenn auch zögernd, seine Einwilligung dazu mit dem Vorbehalt der jedesmaligen Genehmigung, und daß die h. Handlung ganz im Stillen vor sich gehe. Meistens wurde sie jedoch erst in Frankreich vor der Synode und Gemeinde vorgenommen. War sie in Lausanne vorüber, so eilten die neuen Geistlichen in tiefster Stille, mit falschen Pässen unter falschem Namen über die Grenze; stets hatte man sich vor Spionen zu Un dem ungewissen Schicksal, welchem sie entgegengingen, nahmen ihre zurückleibenden Brüder und die Leiter des Seminars innigen Anteil, und man kann sich benken, wie tief alles ergriffen wurde, wenn einmal eine Nachricht kam: der und der sei gefangen, verurteilt, hingerichtet worden, und mit scheuer Chrfurcht zeigte man das Zimmer, das er wenige Jahre zuvor bewohnt, den Ort, wo er seine Predigtübungen gehalten hatte. 132)

Bis zum Jahre 1809, wo Napoleon I. die theologische reformierte Fakultät in Montauban errichtete, bestand diese bescheidene, aber unendlich segensreiche Anstalt (sie wurde am Anfange dieses Jahrhunderts nach Genf verlegt). Wie viele Geistliche in ihr ihre Bildung erhielten, läßt sich nicht ganz genau angeben; auf 450 schlägt sie ein genauer Kenner an. 133) Verschwindend wenige erhielten ihre Ausbildung an andern Orten; auch deren find nicht allzu viele, welche aus irgend einem Grunde den angefangenen Beruf wieder aufgaben, die ungeheure Mehrzahl blieb treu und das protestantische Frankreich erhielt dadurch wieder eine tüchtige, gebildete, seiner würdige Geiftlichkeit. In theologischer Bebeutung konnte sie sich begreiflicherweise keineswegs messen mit ihren Theologen des 17. Jahrhunderts, von einer Einwirkung auf die Theologie der Zeit ist auch keine Rede; aber wenn in unserem Jahrhundert die protestantische Theologie Frankreichs in wissenschaftlicher und gesellschaftlicher Hinsicht die ihr gebührende Stellung einnimmt, so wurden die Keime zu dieser Entwicklung im Seminar zu Lausanne gelegt. Für die sechzig Jahre von 1730 bis zum Ausbruch der Revolution war es von weittragendster Bedeutung; es fehlte nicht mehr an einem Nachwuchs guter Geistlicher.

wachsende Bedürfnis konnte gedeckt werden, das Werk des Wiederaufbaues konnte seinen Fortgang nehmen; die alten unter ben Trümmern der Aufhebung des Edikts von Rantes, der Tevennentriege und der Verfolgung begrabenen Verhältnisse erhoben sich wieder zu einem fräftigen Leben. Auch hier erstand wieder das evangelische Pfarrhaus, eine Stätte des Segens nach zahllosen Seiten hin. Die schöne Sitte kam wieder auf, daß der Beruf des Baters sich auf den Sohn vererbte, der ihn von Kindesbeinen an liebgewonnen und hochachten gelernt hatte; es seien nur die Namen Dugas, Encontre, Gabrias, Pougnard, Rabaut, Ranc, Roux, Vincent aus dieser Zeit selbst angeführt. Zu der hohen Stellung, welche die Protestanten Frankreichs in socialer Hinsicht in der Gegenwart einnehmen, trug das geistliche Amt durch seinen Einfluß, durch seine eigenen Glieder wesentlich bei, und wenn ein berühmter. Statistiker den evangelischen Pfarrern und ihren Söhnen eine bedeutsame Einwirkung auf den Fortschritt der Wissenschaft zugeschrieben hat, so haben dazu auch die der reformierten Kirche Frankreichs ihren Zoll geliefert. 134) ---

Das Seminar in Lausanne war die segensreiche Gründung von A. Court, er wurde auch ber geistige Leiter, die Seele desselben, denn im J. 1729, November, nahm er seinen Aufenthalt in Lausanne. Wir erinnern uns, daß der Aufenthalt in Genf mit der Ruhe, welche er gewährte, mit der Liebe zum Studium, welche bort mächtig sich emporrang, einen tiefen Einbruck auf Court gemacht hatte (j. S. 91). Aber kaum zurückgekehrt und zum Pfarrer geweiht, begann er wieder mutig und unverdrossen das alte mühsame, gefahrvolle, aufreibende Prädikantenleben. Er gab es auch nicht auf, als er in bemselben Jahr 1722 sich mit Etiennette Pages aus Uzès verheiratet hatte. Wenig wissen wir von dieser Frau; in seinen Briefen erwähnt Court sie nur selten; im Kreise der Freunde und Verwandten wurde sie gewöhnlich "Rahel" genannt, wir wissen nicht aus welchem Grunde. Aber die sparsamen No= tizen schildern sie als eine ebenso sanfte wie mutige Frau, welche nur ihrer Familie lebte und gläubig sich in das Los einer Prä= dikantenfrau ergab. Leicht war dasselbe keineswegs, mußte sie doch alle die Gefahren, die ihren Mann bedrohten, im sorgen= vollen Beiste miterleben; konnte sie doch das süße Glück eines ruhigen Familienlebens am wenigsten genießen! Auf ben Kopf ihres Mannes war ein Preis von 10000 Livres (gegen 40000 M.) gesett! Spione hatte die Regierung genug im Solbe, auch an falschen Brüdern fehlte es nicht. Seit Alexander Roussel gefangen und hingerichtet war (30. Nov. 1728), entfaltete die Polizei eine fieberhafte Thätigkeit; am 1. März, am 2. und 24. April 1729 suchte man in dem Orte, wo er wirklich war, auf das eifrigste nach Court; nur durch ein Wunder konnte er jedesmal den Häschern entgehen; in übermütigem Eifer riefen die Soldaten den Pro= testanten zu: Wir werden euren Court schon noch fangen. Eines Tags ging ber Kommandant von Uzes an dem Hause vorüber, welches Courts Frau ihrem Manne als bescheibenes Erbe in die Ehe mitgebracht hatte, und erkundigte sich: wer hier wohne? Allgemein fiel dies auf; Court war von tötlichem Schrecken ergriffen, da er zugleich eine Warnung erhielt. Das Besitzum wurde verkauft, April 1729 flüchteten die Frau und die zwei Kinder nach Genf. Aber Court konnte ein Leben ohne seine treue Gefährtin nicht ertragen; der Mann, welcher aller Gefahr tropte, hatte das weichste Gemüt, aufs innigste hing er an seiner "Rahel", ein Leben ohne sie war für ihn ein Leben ohne Sonnenschein. "so lieb hatte er sie" (1. Mos. 29, 20). Nach reiflicher Ueberlegung beschloß er, sich den Gefahren, die ihm drohten, zu entziehen und Frankreich zu verlassen; 6. September 1729 kam er in Genf an. 135)

Sein Entschluß und bessen schnelle Aussührung war ein Donnerschlag für die Gemeinden; von verschiedenen Seiten, auch von nahen Freunden, wie Duplan, mußte er die bittersten Borwürfe darüber hören und auch uns wird es nicht ganz leicht, diese That mit dem ganzen sonstigen Leben des Mannes in Einstlang zu bringen. Es scheint unbegreislich, daß er es über sich gewinnen konnte, die Kirche, welcher er wieder ein Dasein gegeben, deren geistiger Bater und Leiter er war, zu verlassen in einer Zeit, da sie noch keineswegs allen Fährlichkeiten entronnen, ja da sie eigentlich erst im Werden und Ausblühen begriffen war. Und doch, werzwollte einen Stein ausheben gegen den Mann, welcher in den kurzen sünfzehn Jahren seines Predigtamtes mehr geleistet hatte, als die andern alle? wer wollte ihn vers

dammen, wenn er, erschöpft von den frühzeitigen Anstrengungen, den Hirtenstab jüngeren Kräften übergab, selbst keineswegs gesonnen, die Hände in den Schoß zu legen, sondern wie bisher nur seiner Kirche zu leben und zu dienen? Redlich hat er dies gehalten, auch außerhalb Frankreichs; er ist der Vertreter, der Korrespondent, der Wortführer seiner Kirche geblieben, er trug alle ihre Sorgen nicht bloß auf seinem Herzen, er trat kräftig mit Wort und Feder überall für sie ein; sein umfassender Briefwechsel beweift, wie die Fäden aller Angelegenheiten, der kleinen wie der großen, in seiner Hand zusammenliefen. In Lausanne, wohin ihm 1730 sein Sohn Antoine (nach seiner Großmutter Court de Gebelin genannt) folgte, war er anfangs ohne eine eigentliche Stellung an dem Seminar, doch der Leiter und Berater der Zöglinge, er sorgte für sie und übte durch Wort und Beispiel den größten Einfluß auf sie aus. Niemand konnte sie besser in die dornenvolle Thätigkeit ihres Predigerberuses einführen, niemand vermochte besser jenen "Geist der Wüste" (s. S. 111) einzuflößen, oder zu trösten und zu ermahnen als er. Wie zum Zeichen davon, daß seines Lebens Kraft dem Seminar gelten sollte, hatte er bei seiner Flucht aus Frankreich einen jüngeren Kandibaten, Barthelemy Claris, mitgenommen, auf welchen er große Hoff= nungen setzte, die derselbe dann auch rechtfertigte. Und endlich wie er nun im Stande war, seinen Wissensdurst, seine Neigung zu gelehrten Studien zu befriedigen, so war auch diese Arbeit seiner Kirche gewidmet; ihr Geschichtschreiber wollte er werden; wir wissen, wie eifrig und sorgsam er gesammelt hat für eine Geschichte der reformierten Kirche Frankreichs nach der Aufhebung des Ediktes von Nantes, wie er deswegen an alle Thüren anklopfte; nur ein Bruchstück davon, eine wertvolle Geschichte des Kamisardenkrieges, wurde veröffentlicht, die Sammlungen selbst aber sind, wie erwähnt, noch vorhanden (s. S. 30).

Einfach, weniger ereignisreich ist sein Leben in Lausanne verlaufen; zwei schwere Todesfälle trübten die ersten Jahre dort, seine Mutter starb 1730 (in Frankreich), sein ältestes Töchterchen 1731; aber sein Sohn, der Stolz seines Lebens, reich begabt, versprach sein würdiger Nachsolger zu werden. Allgemeiner Achtung durfte er sich in der Schweiz erfreuen. Bern gewährte

ihm eine kleine Besoldung. Auch in Frankreich, wo seine Glaubensgenossen anfangs seine Besoldung ihm entzogen hatten, selbst seine Bücher zurückbehielten und ihn mit Schmähungen überbäuften, änderte sich allmählich die Stimmung, als man die wichtigen Dienste erkannte, welche er der Kirche leistete; vollsständig schwanden alle Borwürfe, als er 1744 zur Schlichtung einer schwierigen Frage noch einmal in sein Baterland zurücktehrte. 136)

## 7. Kapitel.

## Paul Rabaut und seine Zeit.

Hundertundzehn neugegründete Kirchspiele, die Wiederherstellung der alten Ordnung, die Vereinigung der Gemeinden zu einer Kirche — dies war in Kurzem das schöne Ergebnis der Wirksamkeit von Court, als er Frankreich verließ. Die folgenden Jahrzehnte haben das glücklich Begonnene wirksam weiter geführt, den Wedruf in alle Provinzen Frankreichs getragen und eine derselben um die andere der wiedererstehenden Kirche hinzugefügt. Es gab keine Gegend, in welcher nicht in den zwanziger Jahren protestantische Regungen erkennbar gewesen; von Paris und seiner Umgebung, von Rochelle und Orleans, von der Pifardie und Normandie, von der Bretagne und Bearn vernehmen wir die Kunde von Predigern und Bersammlungen, von Strafen und Berurteilungen. Mit mächtigem Eifer fuhren die Genossen von Court fort in dem Geifte, in welchem er begonnen, das Zer= streute zu sammeln und das Zerstörte wieder aufzubauen. Rein Jahr verging, ohne daß die Kirchen des Südens neue Brüder in ihre Gemeinschaft aufnehmen durften, die Nationalsynoden, deren bis zum Jahre 1763 acht gehalten wurden, geben uns den sichern Raßstab für die wachsende Wiedererstehung der Kirche. Gehen wir in der Rürze diesem Gange nach.

Bei der Provinzialspnode der Cevennen (2. Sept. 1726) erschienen einige unbekannte Männer, Abgesandte aus Guienne, Rouergue und Poitou, mit einer Denkschrift, in welcher "gute Bürger und Kaufleute" (ein manchmal gebrauchter Ausdruck für Protestanten) baten, ihnen Geistliche zu schieden; die Abgesandten stellten dringlich vor, daß dort ein ganzes Volk sei "voll Hunger

und Durft ohne Brot und Wasser, ohne Hülse und Trost. Ein Prädikant Chapel hatte dort gepredigt, war auch mit Corteiz in Verbindung getreten, der ihn ermunterte, fortzusahren. Auf die erwähnten Vitten hin wurden Maroger und La Rivière abgesandt, die in ihren Briefen den Eiser der Einwohner nur loben konnten; die ersten kirchlichen Einrichtungen wurden getrossen, bei einer Synode der Cevennen (12. Sept. 1727) sinden wir schon Abgesandte von Rouergue und Guienne; in demselben Jahre reisten Court und Corteiz dahin, tausten, trauten und teilten das h. Abendmahl aus, auch wurde schon ein Kolloquium dort gebalten. Eisrig wurde die krodische Organisation betrieben, 26. Okt. 1740 konnte Viala eine Provinzialsynode von Oberlanguedoc und Oberguienne halten. 137)

Derfelbe Mann, "eine Feuerseele in einem garten Körper", organisierte auch Poitou; Chapel war nach jahrelanger Thätigkeit endlich gefangen, zum Tobe verurteilt, aber zu Galeerenstrafe begnadigt worden; da schrieb ein Unbekannter, "ein Händler derselben Ware", an Biala und bat ihn zu kommen; Biala folgte dem Rufe und war erstaunt über die große Zahl von Glaubensgenossen, die er dort traf; in kurzer Zeit waren vierundzwanzig Rirchen eingerichtet, nach Perigord und Saintonge behnte er seine Entdeckungsreisen aus. Bei der Nationalsynode von 1744 war Poitou durch Abgeordnete vertreten, und 1749 wurde eine Provinzialspnode gehalten, deren Beschlüsse noch vorhanden sind. 1745 hielt Viala das erste Kolloquium von Montauban und Umgegend; "die Einwohner seien so eifrig, daß die Versammlungen (wohl übertrieben) bis zu breißigtausend Personen zählen". 25. Juli desselben Jahres war das erste Kolloquium der Grafschaft Foix. Von Poitou hatte sich Biala in die Normandie begeben; der schon mehrerwähnte Chapel war auch dort thätig gewesen, ebenso ein Proposant de Forge (1726), sowie ein anderer Geistlicher, Dujardin, der um 1732 predigte und die Sakramente austeilte. 1740 wurde von der Synode von Oberlanguedoc Loire (Olivier, ein übergetretener Strumpfwirker aus Flandern) in die Normandie zum Predigen gesandt. A. Migault (Preneuf), "ein junger Mann von großem Verdienst", hatte von Biala gehört, ihn aufgesucht und um seine Hülfe gebeten; da Viala nicht abtommen konnte, veranlaßte er die Sendung von Loire. Als Migault dann 1742 nach Lausanne ging, um zu studieren, eilte Biala selbst in die Normandie und richtete in Caux und Umgegend die Kirche ein. Zehn Kirchspiele wurden gebildet mit zu= sammen ungefähr zweitausendvierhundert Seelen. Dabei stellte sich die überraschende Thatsache heraus, daß die Kirchspiele Condé sur Roireau, Fresse, St. Honorine und Athis ihre kirchliche Orga= nisation trop der Aushebung des Ediktes von Nantes in allen Berfolgungen bis dahin im allgemeinen bewahrt hatten; doch war die kirchliche Zucht mannigfach gelockert; um so freudiger aber wurde die neue Verbindung begrüßt; von 1746 datieren die ersten erhaltenen Kolloquien der unteren Normandie. Im Agenais (Dep. Lôt et Garonne) finden wir 1752 Garnier de Barmont (Dubosc), einen Zögling von Biala; die Aeltesten von Clairac und andern Orten bekannten in einem rührenden Briefe, "daß die Meisten von ihnen das höchste Wesen vergessen hatten und nur an ihre Wein= stöcke und Felder ober an ihren Handel bachten und Sonntag morgens mit mehr ober weniger Geschwindigkeit einige Kapitel ber h. Schrift lasen, bis Gott einen seiner Diener ihnen gesandt habe; nun möge dieser wieder kommen und den Weinstock, welchen er gepflanzt, pflegen". Februar 1754 wurde das erste Kolloquium dort gehalten. Schwer erkrankt, in contumaciam zum Tode verurteilt, flüchtete Barmont Juli 1754 nach Bordeaux. Die zahl= reichen Protestanten der Gegend, die eifrig an Versammlungen teilnahmen, auch harte Strafen über sich ergehen lassen mußten wegen Trauungen "in der Wüste" u. s. w., wurden nach Ueber= windung mancher Schwierigkeiten zu einer Kirche organisiert und Borbelais trat auch in den Rahmen der übrigen protestantischen Kirchenprovinzen; vom 17. November 1754 ist das erste Kol= loquium datiert. Schon im Jahre 1720 wurden in La Rochelle Bersammlungen statt; in den Privathäusern fanden sie ge= 1758 leitete dieselben ein Pfarrer Pagon; die Stadt, welche früher eine so bedeutende Rolle in der Geschichte des fran= zösischen Protestantismus gespielt hatte, zeigte darin eine gewisse Unabhängigkeit, daß sie ein Komité aufstellte, eine Art Mittelding zwischen Konsistorium und Synode, welches ihre kirchlichen Einrichtungen festsetzte (1761), aber sie waren denen der andern Kirchen

angepaßt. In Saintonge, Angoumois und Périgord war es J. L. Gibert, welcher die kirchliche Ordnung einrichtete; im Dezember 1755 wurde in Saintonge ein Kolloquium gehalten, bem neunundachtzig Aelteste beiwohnten, vom Jahre 1759 an werben die Synoden dieser Provinz regelmäßig gehalten. Auch die Provence bilbete eine eigene Kirchenproving; das Leben, welches Roger im Jahre 1719 bort erweckte, wurde durch Fr. Roug 1735 wieder fräftig angefacht; in den alten Waldenserbörfern Cabrieres und Merindol wurden Versammlungen gehalten, die ihnen freilich ebenfalls Verfolgungen zuzogen, wenn auch keine so schweren wie zweihundert Jahre vorher unter König Franz I.; aber die Gemeinden hielten aus, die dritte Nationalspnode bestimmte ihnen einen eigenen Geistlichen, mit ben Protestanten jenseits bes Rhone war viel Verkehr, 1744 traute Rabaut an einem Abend sechsundzwanzig provenzalische Paare. Wann in der Provence die kirchliche Ordnung geregelt wurde, ist nicht klar zu ermitteln; bei der siebenten und letzten Nationalsynode (1. bis 10. Juni 1763) finden wir sie neben den übrigen Provinzen, obgleich sie nur ein Rolloquium bildete. 138)

Gerade diese Synode bildete einen wichtigen Merkstein in der Geschichte der Wiederherstellung der reformierten Kirche; mit ihr, kann man sagen, war sie vollenbet, Stein an Stein war gefügt zu dem einfachen und doch so viel gegliederten Bau, Provinz hatte sich an Provinz geschlossen, die alte Einrichtung, welche Court und seine Genossen wieder erneuert, hatte ihre vorzügliche Lebensund Anziehungskraft noch einmal bewährt, um den festen Kern der Kirchen des Südens hatten sich die andern in Nord und West angeschlossen, ein gemeinsamer Glaube und Gottesdienst, eine gemeinsame Kirchenordnung vereinigte sie wiederum wie hundert Jahre zuvor. Als 1726 die erste Nationalsynode gehalten wurde (s. S. 50), konnte man nur in hoffnungsfreudigem Gemüt der bescheidenen Vereinigung der Kirchen von Languedoc, Vivarais und Dauphine diesen stolzen Namen beilegen, jetzt aber war sie eine unumstößliche, greifbare Wahrheit geworden, dreizehn Provinzen wurden gezählt mit achtzehn ordinierten Pfarrern und ebenso vielen Aeltesten als Abgeordneten. Vor der Aufhebung des Edittes von Nantes war die reformierte Kirche Frankreichs in sechzehn Pro-

vinzen eingeteilt gewesen, die dreizehn Provinzen von 1763, zu welchen bis 1787 noch zwei hinzukamen, decken sich nicht voll= ständig mit denselben. Abgesehen davon, daß bei der allmählichen Organisation die Grenzen vielfach verschoben und geändert wurden, zeigt die Bergleichung auf den ersten Blick, daß (wie auch schon früher angebeutet wurde, S. 20) die Hauptmasse der protestantischen Bevölkerung im Süden und Westen lebte, daß diese Gegenden mehr, aber kleinere Provinzen bilbeten als früher; es fehlen auch die früheren Provinzen (oder Synoben) von Ile de France mit Paris, der Pikardie und Champagne, ferner die Bretagne, dann Orleans mit Berry und Nivernais, ebenso Touraine mit Raine und Anjou und endlich die Bourgogne mit Lyon. Nicht daß es dort nicht auch Protestanten gegeben hätte! Wir haben schon mehrfach von Paris erwähnt, daß dort Bersammlungen gehalten wurden, wir kennen die Bedeutung der holländischen Gesandtschaftskapelle, aber von der Eingliederung dieser Gegenden in den übrigen synodalen Berband finden wir keine Spur. In der Pikardie zwischen St. Aventin und Cambray bei Hesbecourt ist eine Grotte La Boîte à caillour in einer Thalmulde gelegen; dort wurde bei Fackeln und angezündetem Feuer seit 1691 Gottesdienst gehalten, sieben Kirchen verdankten dieser Uebung ihren bleibenden Bestand. In Grouches (Dep. Somme) wurde 1766 Dumenil verhaftet, weil er Bersammlungen gehalten; 1766 brohte in Marchenoire im Orleanais einem eifrigen Protestanten, P. Fauconnet, "der eine Art Geistlicher war", das gleiche Schickfal. 1766 bereiste Alexander Charmuzy die Gegend von Brie, Thierache und die Champagne, um das religiöse Leben zu wecken; in Nanteuil bei Meaux hielt er eine Bersammlung vor fünfzehnhundert Personen; in demselben Jahre baten die dortigen Protestanten, einen Zögling ins Semi= nar in Lausanne aufzunehmen, der dann ihre Gegend bediene. 1769 gab diese Kirche sich ihre Ordnung und 24. November 1779 hielten sie ihre erste Provinzialsynobe. In Lyon war 1760 ein junger Geistlicher, Pic, "um dort etwas auszurichten." Sein Wort scheint auf guten Boden gefallen zu sein, denn 1769 schreibt ein anderer: Unsere Gottesbienste gehen ihren guten Gang, immer mehr Leute nehmen daran Anteil und die Fremden, welche kom= men, bezeugen ihr Wohlgefallen an der Ordnung und dem Anstand, die dabei herrschen. 139) In Nantes wurde die Kirche im Jahre 1775 durch den Geistlichen Betrine (Sohn) eingerichtet.

Wohl gab es einige Gegenden, besonders im nördlichen Frankreich, wo die Auswanderung und Verfolgung den Protestantismus
bis auf die Wurzel vertilgt hatte, hier war kein Feld für die neue
Saat, aber im übrigen läßt sich zuversichtlich aussprechen: das
ganze protestantische Frankreich von Havre die Marseille und von
Rheims dis La Rochelle war von der Bewegung der Erweckung
und der Erneuerung der Kirche ergriffen worden, und aller Wahrscheinlichkeit nach wäre die kirchliche Organisation auch in den
Landesteilen durchgeführt worden, wo sie erst sehr spät im Jahrhundert begann, wenn nicht die wilden Stürme der Revolution
dem friedlichen Werke von 1715 ein jähes Ende bereitet hätten.

Von selbst drängt sich die Frage auf: wie stark die protestantische Bevölkerung war, als sie wieder kirchlich gesammelt war? Leider läßt sich eine genaue Antwort darauf nicht geben, die Berichte gehen sehr auseinander. Im Jahre 1728 wurde auf Betrieb des Kaplans der holländischen Gesandtschaft eine Zählung veranstaltet, aber man kennt das Ergebnis nicht, und die Mit= teilung: es habe sich herausgestellt, daß die Zahl der Protestanten ungefähr dieselbe geblieben sei wie um 1685, ist angesichts der Verluste durch die starke Auswanderung und die Verfolgungen nicht haltbar. Als in den achtziger Jahren die Regierung der Regelung des Zivilstandes der Protestanten näher trat und auch diese Frage erhoben wurde, gab Rabaut St. Etienne in sehr starker Uebertreibung zwei Millionen an. Die Angaben, welche auf einer Notiz des Jahres 1760 beruhen — aus welchem Anlasse die Bahlung veranstaltet wurde und von wem, ist nicht ersichtlich -, kommen wohl der Wirklichkeit am nächsten. Darnach betrugen die von den evangelischen Geistlichen in ihre Listen Aufgenommenen: 337307; die Zahl der andern, auf Schätzung beruhend, ungefähr 256000, die Gesamtzahl also 593307; eine Zählung von 1804 brachte ungefähr 500000, die von 1884 giebt 550066 Reformierte an. Nach einem neueren Statistiker betrug die Bevölkerung Frankreichs im Jahre 1770: 24 500 000 Seelen (jest 38343000); der Zahl nach fiel also im vorigen Jahrhundert der protestantische Teil der Bevölkerung weit mehr ins Gewicht als jett, indem dieselbe nicht in dem Verhältnis zugenommen hat wie die Gesamtbevölkerung, aber reichlich wird dies aufgewogen durch die viel bedeutendere Stellung, welche die Protestanten gegenwärtig in Staat und Verwaltung, in Staats- und Gemeindeämtern, in Bissenschaft und Kunst, Handel und Gewerbe einnehmen. Die Ansänge dieser sozialen Höherstellung lassen sich seit Witte des vorigen Jahrhunderts nachweisen; mit Befriedigung berichten die Geistlichen der Wüste, daß auch die Reichen, Vornehmen, Adeligen die Versammlungen besuchen, ihre Ehen in der Wüste schließen, ihre Kinder dort tausen lassen; die Duldung späterer Zeiten hat dann die schönen Keime, welche die Wiederherstellung des Protestantismus ausstreute, zu Wachstum und vollem Gedeihen gebracht. 140)

Mit dem äußeren Wachstum ging Hand in Hand die Festigung der inneren Organisation; regelmäßig, soweit es die Umstände erlaubten, wurden die Kolloquien, Provinzial- und Generallynoben gehalten, die letteren sämtlich im Süden, in den Cevennen und in Languedoc, eine in dem Dauphine, eine im Bivarais. Die Gegenstände der Beratungen und Beschlüsse waren die den Zeitumständen angemessenen und in solchen Versammlungen gewöhnlichen; sie betrafen die Organisation der Kirchspiele, das Armen= und Kollektenwesen, Urlaub für die Kandidaten nach Lau= sanne, Beiträge zu dem Aufenthalt daselbst, Berufung oder ander= weitige Versenbung der Pfarrer, Ordination und Zeugnisse für sie; strenge wurde die Kirchenzucht gehandhabt, besonders gegen solche, welche ihre Ehen nicht in der Wüste einsegnen ließen, ihre Kinder in der römischen Kirche taufen oder wiedertaufen ließen; auch sonstige Verfehlungen wurden gerügt und pünktlich der jähr= liche Bußtag ausgeschrieben. Auch die Angelegenheiten der Gesangenen, die Bitten der Galeerensträslinge kamen hier zum Vor= trag. Ihrer Stellung nach beschäftigte sich die Nationalsynode mit allgemeineren Fragen, Bittschriften an den Hof, Teilung alter und Aufnahme neuer Kirchenprovinzen; sie ernannte den General= bevollmächtigten, war Schiedsrichterin bei Spaltungen in den Kirchen und bei sonstigen Streitigkeiten, sie führte die Aufsicht nach allen Seiten, sie bestimmte den Katechismus (von Osterwaldt), der für die ganze Kirche gelten sollte, rügte die Provinz

in welcher zu wenig Bersammlungen stattfanden u. s. w. Eine fleißige Hand hat die noch vorhandenen Beschlüsse der vielen Kolloquien und Synoben von 1715 bis zu der letzten am 12. Rovember 1796 in Oberlanguedoc zusammengetragen, das stattliche Werk 141) giebt uns in seinen zahllosen Abschnitten ein schönes Bild treuer gemeinsamer Arbeit; es ist der Geist tiefen Ernstes, frommen Glaubens, der durch biese Bersammlungen weht, und wenn es sich auch manchmal zeigt, daß eine folgende Synode diesen und jenen Beschluß einer früheren aufhebt und ändert, so dient dies offene Zugeständnis eines Jehlers, dieses Ringen nach Berbesserung nur zur Ehre dieser ganzen Einrichtung. Die ganze ernste Strenge des Calvinismus prägt sich darin besonders aus, daß nirgends eine persönliche Anerkennung ausgesprochen wird; so manche ausgezeichnete Geistliche starben den Märtyrertod am Galgen, in den Synoden fällt kein Wort der Trauer, nur wenn der Wittwe, den Hinterbliebenen eine Pension zu teil wird, findet sich der Name des Toten genannt; mit keiner Silbe wird der Tod von Court, die Pensionierung eines verdienten Geistlichen erwähnt, nur hie und da begegnen wir der Bemerkung, wenn der Sohn eines Geistlichen nach Lausanne will, wird aus Rücksicht auf die Verdienste seines Baters eine Pension bewilligt oder erhöht. Bemerkenswert, aber den Zeitverhältnissen entsprechend ist die Abnahme der Synodalberichte von 1789 an; die politischen Ereignisse verschlangen in ihrem betäubenden Wirbel die kirch= lichen Interessen, am längsten währten die Synoden in Languedoc und Vivarais, auch in diesen Zeiten bewährten diese Provinzen ihren alten Ruhm als Burgen des Protestantismus.

Das mächtigste Mittel, um den religiösen Sinn der Gemeinden und der Einzelnen zu beleben und zu stärken, und zugleich das sichtbare Zeichen des wachgewordenen Protestantismus
und seines Widerstandes gegen die Edikte bildeten immer noch
die Versammlungen. Während dieser ganzen Periode währten
dieselben fort, immer verpönt, manchmal überfallen und doch stets
wieder aufs Neue auftretend. Wo ein Geistlicher, Prädikant oder
Pfarrer zum erstenmal in einer Provinz den Protestantismus
wieder zum Leben rusen, "das Land urbar machen" wollte (defrieher, wie der sehr bezeichnende Ausdruck lautete), da hielt er

Bersammlungen, und wo ein geordnetes Kirchenwesen bestand, da waren dieselben ganz regelmäßig. "Das Geschäft geht gut, ber Markt war sehr besucht, die Ware wird stark abgesetzt" heißt es oft genug in den vertraulichen Briefen jener Zeit in der verhüllten Sprache, welche die Protestanten ihrer Sicherheit wegen lange genug gebrauchen mußten. Bon 20-30 Teilnehmern ftieg die Zahl auf 20-30000 und wenn diese hohen Zahlen etwas unwahrscheinlich erscheinen, Bersammlungen von mehreren Tausenben waren durchaus keine Seltenheit. Mochten die Bersammlungen überfallen und gesprengt werden, die Teilnehmer, welche sich nicht retten konnten, auf die Galeeren und in die Gefängnisse wandern, mochten die Protestanten der Ortschaften, in deren Nähe sie gehalten wurden oder aus welchen die Teilnehmenden gekommen waren, mit schweren Geldbußen heimgesucht werden, immer wurden wieder neue veranstaltet und eilten die Protestanten zu benselben herbei. Ein einziges Beispiel statt vieler möge hier angeführt werden: Am 26. Dezember 1744 wurden in Nimes einige Personen wegen Teilnahme an Bersammlungen verhaftet; am nächsten Tage, es war ein Sonntag, hielt P. Rabaut, von dessen erfolgreicher Thätigkeit wir noch oft hören werden, eine solche bei Mil= haub, sie war sehr zahlreich besucht; angesichts der Lage predigte er über Heb. 13, 13 u. 14 (So lasset uns nun zu Ihm hinausgehen außer dem Lager und seine Schmach tragen; denn wir haben hier feine bleibende Statt, sondern die zukünftige suchen wir); nie sah er größere Bewegung und tiefere Rührung. 142)

Anfangs waren, wie bekannt, die Versammlungen bei Nacht gehalten worden, seit 1734 mehrten sich die bei Tage; von den Geistlichen und Synoden wurde dies begünstigt, um die üblen Gerede, welche sich stets an nächtliche Versammlungen heften, zum Schweigen zu bringen und um die große Zahl der Protestanten aller Welt ins Gedächtnis zu rusen. Um das Jahr 1744 — eine Zeit, wo die Versolgung am meisten ruhte — faßten die Protestanten des Dauphiné den Beschluß, sich offen bei Tag zu versammeln, wie dies auch in andern Provinzen geschehe; man sang Psalmen und wenn man dabei nicht gestört wurde, kam der Geistliche zu Predigt und Abendmahl; an Pssingsten war eine solche Feier von 8000 Personen besucht. Auch im Vivarais wurde dies

beschlossen; und "wenn der Herr es gestatte, sich am offenen Tage zu versammeln, nicht um Unruhen zu veranlassen, sondern allein um dem Herrn zu dienen, ohne Waffen, ohne Rumor, und da die Priester wohl bagegen schreiben werden, solle den Kommandanten der Provinz dies mitgeteilt und sie zugleich der Treue, Ergebung und Gehorsam gegen den König versichert werden." Nationalsynode von 1744 bestimmte, daß die Provinzen, wo der Gottesdienst noch bei Nacht geseiert werde, um ihre guten Absichten zu zeigen und um der Gleichheit wegen sich, soweit es die Alugheit erlaube, den andern Kirchen anschließen sollten. Die Bersammlungen bei Nacht im Freien bilbeten von nun an die Ausnahme. In kleinen Gruppen, Bibel ober Psalmbuch in der einen Hand, den Feldstuhl in der andern, zogen die Leute an den auch den Katholiken wohlbekannten Versammlungsort; vermögliche und angesehene Leute erschienen zu Pferd, mit Vorliebe und immer häufiger wurden die Sonntage dazu benutt. In einigen Gegenden ging man in ruhigen Zeiten soweit, eine Art Kirchen (temples) wieder zu errichten, durch die Lage war allerdings eine puritanische Einfachheit geboten, und daher wurden Scheunen und ähnliche Gebäude an stillen Orten dazu eingerichtet. So bestanden seit 1755 in Angoumois und Saintonge 25 berartige Tempel, auf Städte und Pfarrdörfer verteilt, z. B. in Pons, Jarnac, Cognac, La Tremblade; ähnliches wird von Foix berichtet. 143)

An Predigt und Abendmahl schlossen sich, wie erwähnt, beinahe stets Taufen und Trauungen an. Immer zahlreicher wurden dieselben "in der Wüste" vorgenommen; strenge blieb die calvinische Kirchenzucht bei der kirchlichen Bestrasung derer, welche ihre She in der katholischen Kirche einsegnen oder ihre Kinder dort tausen ließen; Ausschluß vom h. Abendmahl war die gewöhnliche Folge dieser Sünde, und da religiöse Gleichgültigkeit, äußerliche Berhältnisse, Berfolgungen und Strasen auf viele Protestanten verderblich einwirkten, darum erneuerten die Synoden immer wieder ihre Ermahnungen und Drohungen. Der Cheschließung mußte eine Berkündigung (dan) vorangehen. In ruhigen Zeiten war die Zahl dieser Tausen und Trauungen oft eine ganz außervordentliche; so tauste der Geistliche Pradon in den zwei Jahren 1744—45 304 Kinder, zusammen mit den Trauungen betrug die

Zahl dieser geistlichen Handlungen bis zum Jahre 1748 1307; nach einer Versammlung segnete Rabaut 100 Ehen ein, nach der zweiten 60 und bei der dritten 12; in Maigent wurden 1760—63 478 Ehen getraut und 1514 Kinder getauft; in der Diöcese Mimes betrugen die Taufen 1771—72 3025, die Trauungen 835. war unbedingt notwendig, daß über diese Fülle von geistlichen Handlungen genaue Verzeichnisse geführt wurden. Bis zur Aufhebung des Ediktes von Nantes war die Führung der Kirchen= bücher, welche zugleich die Civilstandsregister vertraten, in den händen der Geiftlichen gelegen. Seit dem Jahre 1685 hörte dies auf; als aber die protestantischen Taufen und Trauungen immer mehr zunahmen, trat eine Trennung ein, welche von der Staatsregierung allerdings vollständig mißachtet, von den Protestanten aber immer mehr befördert wurde. Es ist sehr wahrscheinlich, daß die Geistlichen der Wüste sehr frühe schon in ihre Rotizbücher die Getauften und Getrauten aufzeichneten, die dann ihren Nachfolgern übergeben wurden; später wurden die Einträge in sortlaufende Register gemacht; so besitzt die Kirche in Montauban noch ihre protestantischen Kirchenregister vom Jahre 1737 an, Taufen und Trauungen untereinander gemengt; die Geistlichen der Büste fertigten dieselben und später wurden dieselben zu einem Bande vereinigt. Nimes hatte solche von 1741 an, der Ort Junas hat ein solches Register vom Jahre 1750 an, in Valleraugue (Garb) geht es von 1751 bis 1792. In ähnlicher Weise wurde dies an immer mehr Orten durchgeführt, besonders seitdem die National= synode von 1744 in ihrem 21. Artikel beschlossen hatte, daß in jeder Kirche ein Tauf= und Cheregister geführt werden solle. Die Taufen sollten von zwei, die Trauungen von vier Zeugen, wenn immer möglich, unterschrieben werden. Der Sicherheit wegen sollte von jedem eine Abschrift genommen und diese an einem sicheren Orte im Auslande (Lausanne) aufbewahrt werden (Nationalsynode von 1748); von der letzteren Maßregel kam man allerdings der Umständlichkeit der Sache halber wieder ab, die Protestanten verstanden gut genug, diese wichtigen Dokumente im eigenen Lande sicher zu verbergen. Auch Tauf= und Traubescheinigungen, mit dem Siegel der Kirche der Wüfte versehen, stellten die Geistlichen aus; die kleinen, vergilbten und zerknitterten Papiere reden laut von

der Geschichte ihres Ursprungs, werden aber in den protestantischen Familien als höchst wertvolle Resiquien ausbewahrt. 144)

Die reformierte Kirche Frankreichs hatte einst mit Stolz hinweisen können auf die trefflichen höheren Schulen (Symnasien, collèges), in welchen die jungen Glieber ber Gemeinde eine Ausbildung erhielten, so gut wie in irgend einer Anstalt ber andern Konfession; die Verfolgung von 1685 hatte dieselben (in Names, Castres, Montauban, Bordeaux und wo sie sonst bestanden) unterdrückt, das 18. Jahrhundert mit seinem Verzweiflungskampf und seiner Armut war nicht im Stande, diese Lücke wieder auszufüllen. Wer es vermochte, schickte seine Söhne in die Schweiz, nach Holland oder England; wo Gefahr drohte, daß sie in ein Kloster gesteckt würden, war dies ohnedem der Fall. Andere weniger Glückliche ober weniger Entschiedene mußten sie den Jesuitenschulen übergeben; aber eine Synobe von Languedoc (1747) hielt ben Eltern ernstlich vor, ihre Rinder diesen Schulen sogleich zu entziehen bei kirchlichen Strafen, welche bis zum Ausschluß vom h. Abendmahl gehen würden. Es ist anzunehmen, daß die protestantischen Geistlichen, besonders seit ihre Ausbildung in Lausanne eine bessere war, begabtere und vermögliche Knaben ihrer Konfession unterrichteten. An religiöser Unterweisung fehlte es nicht; die Eltern sollten mit ihren Kindern beten und den Katechismus treiben; dieselbe Verpflichtung wurde den Geiftlichen und Aeltesten auferlegt, und je regelmäßiger und ungestörter die Gottesdienste gehalten werden konnten, um so mehr Aufmerksam= keit konnte man auch ber Jugend und ihrem Unterricht zuwenden. Die Einrichtung von Elementarschulen war eine ganz vereinzelte; von einem Mädchen Mercoiret wird berichtet, daß sie die Kinder von 6—7 Jahren unterrichtete, aber dabei beobachtet wurde; später mußte sie in die Schweiz flüchten; in dem Dauphine wurden 1759 wieder Schulen eröffnet, in der Saintonge konnten solche in den Bethäusern gehalten werben; aber an allzu viel Orten war dies leider nicht der Fall; die Zeit, die protestantische Schule ebenso wieder aufzurichten, wie es mit der Kirche gelungen, war noch nicht gekommen. 145)

Schließen wir den Kreislauf des Lebens mit der Erwähnung der Kranken und Gestorbenen, so wissen wir (s. S. 3), welch

schweren Kampf die Protestanten zu tämpfen hatten, um in ihrem Glauben zu sterben und nach den Gebräuchen ihrer Kirche sich begraben zu lassen. Hart und unerbittlich waren die Gesetze, der hößlichsten Scenen spielten sich immer noch genug ab an Krankenund Sterbebetten; eigene Spitäler, wie vor dem Jahre 1685, besaßen sie nicht mehr; im Jahre 1770 wurde in Nimes ein Zimmer für kranke Protestanten gemietet, der sehr bescheidene Anfang der dristlichen Liebesthätigkeit nach dieser Seite hin; es ist möglich, daß ähnliche Samariterliebe auch sonst waltete, aber ich fand keine Berichte barüber. — Schwierig war die Frage wegen des Begräbnisses; seit 1685 hatten die Protestanten keine eigenen Lirchhöse mehr; starben sie nicht mit den Sakramenten der katholischen Kirche versehen, so konnten sie nicht an geweihtem Orte begraben werden; das Hinausschaffen der Leichname auf der Schleife und das Begraben auf dem Schindanger hatte die Deklaration von 1724 abgeschafft, die Scenen dabei waren auch gar zu widrig gewesen. Die Protestanten begruben nun ihre Toten, wo sie konnten: in Kellern, Gärten und anderen Plätzen. In dem Pachthofe von Bostaquet (Normandie) trägt noch jetzt eine Scheune den Namen "Grab"; dort wurden die dem evangelischen Bekenntnis treu gebliebenen Mitglieder der Familie Bostaquet begraben; ebenso in dem Hofe ihres Schlosses Grosmenil die der Familie Brossard. Schwierig war bies in den Städten. Holland, England und die Hansestädte hatten für ihre zahlreichen, in den See= und Handelsstädten Marseille, Bordeaux, Bayonne, La Rochelle, Nantes u. s. w. wohnenden Landesangehörigen erreicht, daß den fremden Protestanten besondere Begräbnispläte, anstän= dig und bequem, mit einer Mauer umgeben, angewiesen wurden (Beschluß vom 24. März 1726). Für die Landeseinwohner regelte die königliche Deklaration vom 9. April 1736 die schwierige Angelegenheit, auch sie war noch für die Protestanten hart und demütigend; Eltern und Verwandten war es untersagt, die geliebten Toten zur letten Ruhestatt zu geleiten, nur zwei Katholiken, nicht verwandt, durch die Behörde bestimmt, mußten anwesend und die Zeugen der wirklichen Beerdigung sein; vor Sonnenaufgang ober nach Sonnenuntergang sollte die Handlung vor sich gehen in einem Garten ober Felde, das der Familie ge=

höre. Doch gelang es manchmal, eigene Begräbnisstätten zu erwerben. In Rouen stellte ein Protestant Dugard ein Grundstück, das an den Wall stieß, seinen Glaubensgenossen zur Berfügung und beinahe das ganze 18. Jahrhundert hindurch diente dasselbe jenem Zwecke; ein Geistlicher war selbstverständlich nie anwesend. Als im Jahre 1781 alle Kirchhöfe außerhalb der Stadt verlegt wurden, durften die Protestanten ein Grundstück erwerben und dazu eine gemeinsame Steuer umlegen. In Châtillon sur Loire war auch ein eigener Friedhof angelegt außerhalb der Stadt, nicht mit Mauern, aber mit einer Hecke umgeben, um die wilben Tiere abzuhalten, Grabsteine und Inschriften waren verboten. Die Pariser Protestanten wurden lange Zeit auf einem Zimmerplat begraben, bis endlich 1777 der Polizeilieutenant Lenoir, von dem Kaplan der holländischen Gesandtschaft überzeugt, daß schon der einfache Anstand solche Mißhandlung der Toten verbiete, ihnen den Hof des Kirchhofes der fremden Protestanten (bei der Porte St. Martin) anwies 1777. Groß war die Zahl ber dort ihre Ruhe Findenden nicht: im Jahre 1775 waren es 23, 1776 28, 1777 20, während die Bahl sämtlicher Todesfälle der Stadt in jenen Jahren zwischen 16 und 19000 betrug. 148)

Aeußerlich und innerlich war die reformierte Kirche gewachsen, selbständiger und geordneter geworden; eine katholische Stimme giebt dieser Thatsache vollen, unumwundenen Ausdruck. In der Versammlung des französischen Klerus vom Jahre 1745 las am 7. April der Bischof von Saint Pons eine Denkschrift vor, welche ausführte: Die Unternehmungen der Religionnaire in Languedoc seien jett bis zu einem solchen Punkte gediehen, daß man sie nicht länger unbeachtet lassen könne, ohne daß die katholische Religion in diesen Gegenden wieder in benselben beklagenswerten Zustand zurücksinke, wie er vor Aufhebung des Ediktes von Nantes bestanden habe. Vorher seien die Versammlungen in Wäldern und an abgelegenen Orten gehalten worden von niederem Volk, seit 1742 seien dieselben zahlreicher und häufiger geworden, und man bemerke Raufleute, Notare, Abvokaten, Abelige babei. Diese Leute, welche früher diese Versammlungen verachtet, zeigen jetzt keine Furcht mehr; am hellen Tage, ohne Geheimnis gehe man dorthin, sie nähern sich immer mehr ben Stäbten, wo sogar Besatzungen seien; man versammle sich in Privathäusern und wo Gebäude da seien, welche früher als Tempel gedient, da werden diese mit Vorliebe benutt. Die Ehen der Hugenotten wurden sonst immer in der Kirche geschlossen; seit 10—15 Jahren wohnen manche zusammen, ohne kirchlich getraut zu sein; seit 1743 mehren sich diese Konkubinate so, daß die Hugenotten sich gar nicht mehr anders verheiraten, als auf diese Weise, selbst in den Städten. Die große Menge, glauben sie, bringe ihnen Straflosigkeit und man gewöhne sich allmählich an Dinge, die dis vor kurzem für ganz unerträglich galten. Die Kinder wurden früher ohne Anstand in die Kirche zur Taufe getragen; seit 1743 vollziehen die ministres die Taufen, und dies nehme so zu, daß es keine andern Taufen mehr gebe; früher brachte man sie in der Stille zu den Geiftlichen, jetzt im Triumph, mit Bändern und Blumen geschmückt, so daß die Katholiken, an welchen man sie vorbei trage sich dadurch gedemütigt fühlten. An den Erwachsenen, welche in der katholischen Kirche getauft wurden, nehme man eine Art Rekti= fikation vor, sonst lasse man sie nicht zum h. Abendmahl zu. Ueber Taufen und Trauungen stellen die Geistlichen förmliche Zeugnisse aus. Lehrer werden angestellt unter dem Titel: Lehrer der Arithmetik und des Chorgesangs; man schicke die Kinder zu ihnen in die Schulen, so daß die katholischen Schulen leer stehen, ja man sahle den katholischen Lehrern ihre Besoldung nicht (!). Früher hatten die Religionnaire keinen Zusammenhang miteinander; jetzt stehen sie in Verbindung, und die, welche sich früher nicht kannten, bilden einen festen Körper und streben alle dem gleichen Ziele zu, der Gewissensfreiheit. So sei die Ausübung der reformierten Religion thatsächlich bestehend und öffentlich, es sehlen nur noch die Gotteshäuser, und auch damit beginnen sie; in Bedarieux haben sie eine Steinmauer mit Sitzen aufgerichtet, dort halten sie ihre Bersammlungen. So verlieren wir in wenig Jahren, worauf man 50 Jahre verwandt, um diese armen Blinden zu bekehren; durch die Mittel voll Milde (!) gewöhnten sich die Leute unwilltürlich an den Katholizismus, jetzt erstehe ein Geschlecht von Protestanten, weit hartnäckiger und verstockter als früher.

58 folgen noch einige scharfe Aussprüche über die Geistlichen und die Zügellosigkeit der protestantischen Religion, aber abge=

sehen von einigen kleinen Uebertreibungen und der unrichtigen Annahme, daß dieser Zustand erst von 1742 an datiere, entspricht die Schilderung völlig den Thatsachen. 147)

Fügen wir daran noch ein unverdächtiges, protestantisches Zeugnis. In den Jahren 1747 und 1748 bereisten die beiden württembergischen katholischen Prinzen Ludwig Eugen und Friedrich Eugen mit ihrem evangelischen Erzieher Hrn. von Montolieu den Süden Frankreichs. In dem Reisebericht, der zwar schwerlich von Montolieu selbst verfaßt ist, heißt es u. a., daß der Bischof von Montpellier, "der ein sehr eifriger Seelenhirth, doch all seines Eiffers ohnerachtet die Religionnairs nicht unterbrücken Bei Lunel-wird bemerkt: "Dies ist die Gegend, wo die meisten Hugenotten wohnen. An Sonn- und Feyrtagen kommen mehr als 2-3000 Bürger nur allein aus Nisme und gehen in die sogenannte Desert ben Lunel, um ihrem reformierten Kirchendienst bezzuwohnen. Es ist zwar diese Religionsübung der Revocation des Edikt von Nantes zuwieder, allein ben diesen Kriegszeiten kan der König weiter auch nichts anders thun, als drohen Duc de Richelieu, Kommandant zu Montpellier, hat zwar kurt vor seiner Abreiß nach Genua zwen Geistliche von dieser Religion aufhencken lassen, allein das Spectacul hat die Leuthe noch eifriger gemacht. Herr Boyer, welcher der Obergeistliche in ihrer Reli= gion, weißt von all dem großen Nuten zu ziehen, und vermehrt seine Gemeinde von Tag zu Tage, also zwar, daß ich selbs in einer dergleichen Assemblée, welche ich, um wahrhafften von der Sach sprechen zu können, besucht, 6—7000 Seelen gezehlet habe. 4 148)

Dem einmütigen Zusammenwirken der Laien und der Geistlichen, sowie der treuen, unablässigen Unterstützung von Seiten des Auslandes verdankte man diesen blühenden Zustand, allen gebührt hier volles Lob, aber die Vorkämpfer in diesem anstrengenden Kampse waren und blieben die Geistlichen; sie bildeten immer noch die Seele der ganzen Bewegung; und dadurch, daß ihre Zahl stets zunahm, daß ihre theologische Bildung eine umsangreichere und bessere wurde, waren diese Erfolge wesentlich herbeigeführt. Wit sorglichem Fleiße wählten die Aelteren jüngere Lente zu Kandidaten auß; um sie für das Seminar zu Lausanne vorzubereiten,

wurden eine Zeitlang (1732) Schulen (écoles ambulantes) eingerichtet. Betrine und Roger gaben sich damit ab, unterstützt von Züricher Freunden. 148 a) Wenn auch die vornehmen Leute ihre Rinder nicht zu diesem Berufe hergaben, so fehlte es doch nie an einem tüchtigen Nachwuchs. Allmählich konnten auch die Besoldungen erhöht werden; so wurde in einer Synode von Niederlanguedoc die von Claris um 100 Livres erhöht (1730); Paul Rabaut wurden 100 Thaler ausgesetzt und einem Kandidaten 110 Livres (1731); Biala erhielt in Oberlanguedoc 600 Livres, die andern Pfarrer dort 500 (1744); in Montauban sollte der Gehalt des Geistlichen 1200 Livres betragen (1745). Freilich gab es immer noch schlimme Verhältnisse; Preneuf beklagte sich bei den Glaubensgenossen der Normandie, er habe zum Besuch einer Nationalspnode 320 Livres ausgegeben und nur den Ersatz von 200 wiederverlangt, aber auch diese nicht erhalten. "Nackt gehe ich von der Normandie weg", schreibt Gautier, "nur eine kleine Bibliothek habe ich mir errungen, und doch sind die Leute nicht Aber diese gerechten Klagen dämpften den Eiser jener wackeren Männer nicht. Es sei gestattet, einige der hauptsächlichsten berselben hier namentlich anzuführen. In Languedoc, den Cevennen und dem Bivarais waren besonders thätig oder schon mehrfach genannt: Betrine, ferner Barthelemy Claris, H. Crail, Ranc, Boyer, Bincent Gibert, Etienne Teissier, Fr. Roux, Ratthieu und Encontre; in dem Dauphine und der Provence: Roger (s. o.) und Rozan; in Bearn: Deferre; in Montpellier und später in Bordeaux: Redonnel; in Poitou: Loire und Biala; in der Normandie: Migault (Préneuf); in Paris: P. Bosc, ber später zum ärztlichen Berufe überging — eine wenig bekannte und doch glorreiche Schar, welche burch viele Namen noch vergrößert werden könnte. Zu den hervorragenosten gehörte Pradel (mit seinem "Ariegsnamen", wie die meisten Geistlichen einen ober mehrere trugen, Bernezobre), ein Landsmann seines größeren Kollegen Paul Rabaut.149) Um eines Hauptes Länge ragt dieser Lettere über seine Genossen empor, und da sein Name wohl unter all ben Genannten der in Deutschland bekannteste ist, dürsen wir diesem bedeutenden Manne wohl einige Zeilen widmen. Am 29. Januar 1718 wurde Paul Rabaut in Bédarieux (Dép. Hérault) geboren, einer nicht ganz unbemittelten, streng protestantischen Familie entstammend. Frühe nahm er an den Versammlungen Teil; mit 16 Jahren schloß er sich an Betrine als Kandidat an, bald trat er als Prediger auf, gerne gehört und rasch Ansehen gewinnend. Nur sechs Monate gestattete er sich, um seine theologische Bildung in Lausanne zu ergänzen, aber nachbem er im Februar 1741 in die "Wüste" zurückgekehrt war, konnte er eine ebenso thaten- als segensreiche Laufbahn beginnen. Vom lebendigften Gifer für seinen Glauben getragen, von Herzen fromm, mit männlicher Rednergabe ausgestattet, kühn und unerschrocken und besonnen zugleich, gewann er schnell die Herzen seiner Zuhörer; zu Hunderten, später zu Tausenden strömten sie zu seinen Versammlungen. Als einmal ein katholischer Sbelmann seinen Bauern erlaubte, Rabaut zu hören, blieb niemand in der katholischen Kirche zurück als ber Geiftliche und ber Küster. Obgleich von zarter Gesundheit, scheute er keine Anstrengung in seinem schweren, gefahrvollen Berufe, unermüblich wurden die Versammlungen gehalten, die Sakramente ausgeteilt, Eben geschlossen, den Synoden beigewohnt. Bald war er das hochangesehene Haupt der Protestanten nicht bloß in Nimes, sondern weit und breit, der Vertrauensmann seiner Kollegen und, man darf wohl sagen, einer beinahe unzählbaren Gemeinde. Bei ihm floß die Korrespondenz des In- und Auslandes zusammen, er war der Mittelsmann zwischen seinen Glaubensgenossen und der Regierung, die mehr als einmal seine guten Dienste in Anspruch nahm, wenn sie andererseits seine Gefährlichkeit hoch genug schätzte, um einen großen Preis auf seinen Kopf zu setzen. Seines Einflusses auf seine Glaubenegenossen vollständig bewußt, trat er doch nie aus den Schranken, welche ihm sein Stand und der Gehorsam gegen die Obrigkeit vorzeichnete, aber er war auch bereit, wo es sein mußte, sein Leben zu wagen. Mehr als Court hatte er eine theologische Aber, wie auch sein Bild ihn darstellt in geistlichem Gewande, mit der Hand auf die offene Bibel als auf die Quelle seines Glaubens und Lebens weisend; das ernste, kluge Gesicht mit dem freundlichen Zuge um die Lippen kennzeichnet den würdigen Pfarrherrn, der wohl versteht, die Herzen zu gewinnen Aus den Briefen mit Court erhalten wir einen Einblick in seine

Studien; dogmatische, exegetische, polemische, auch dogmengeschicht= liche Werke von französischen und englischen Schriftstellern ver= langt er von ihm, der Fortschritt in der theologischen Ausbildung tritt deutlich zu Tage. In den Geleisen gemäßigter, kirchlicher Rechtgläubigkeit wandelnd, war er durchaus nicht einseitig streng; anders als bei Court tritt bei ihm eine mystische und pietistische Neigung zu Tage; er interessiert sich für Zinzendorf und die "mährischen Brüder", und während auf den älteren nüchternen Freund die Prophetinnen der Cevennen mit ihren falschen Weissagungen einen unauslöschlichen Eindruck gemacht hatten, der ihn vor allen solchen Spekulationen behütete, teilte Rabaut mit vielen seiner Amtsbrüder den begreiflichen Glauben an das baldige Kommen des Reiches Gottes, an den Triumph des Protestantismus und an die Befreiung der so lange unterdrückten Kirche. Auch in ber Wertschätzung ber synobalen Ein= richtungen stimmte Rabaut nicht mit Court überein, er hatte manchmal bittere Worte für dieselben und hielt die epistopale Berfassung einer Kirche für besser.

Aber trot dieser Unterschiede bestand das schönste, innigste Freundschaftsbündnis zwischen diesen beiden Männern, die ihr Leben dem gleichen, hohen Zwecke gewidmet hatten. Was Rabaut von Court gehört, hatte ihn mit solcher Begeisterung für den Neubegründer seiner Kirche erfüllt, daß er hauptsächlich auch deswegen nach Lausanne ging, um ihn kennen zu lernen und von ihm sich unterweisen zu lassen. Das dort geknüpfte Band hielt das Leben hindurch, es wurde immer fester und inniger durch die gemeinsame Arbeit. Mit neidloser Freude sah Court den jungen Genossen die Stelle einnehmen, welche er 15 Jahre lang unter seinen Glaubensbrüdern inne gehabt; Rabaut seinerseits erzählt mehr als einmal, wie sein Gesicht vor Freude strahle, so oft er einen Brief von Lausanne erhalte. Herzerquickend ist die Korrespondenz zwischen beiden — zugleich eine der wichtigsten und zuverlässigsten Quellen über jene Zeit —; das Große und Kleine in Kirche und Staat, Haus und Familie wird hier besprochen und das lebendigste Bild von den Gemeinden der Wüfte und ihren Seelsorgern entrollt sich vor unseren Augen. Als dankbarer Schüler läßt es sich Rabaut nicht nehmen, von selbstgepreßtem

Olivenöl hie und da ein Fäßchen Court zuzusenden, und in dem doppelten Boden der leer zurückgehenden Fässer finden die theologischen Bücher Raum, welche in Frankreich verboten sind und welche Court für seinen Freund erworben hat. Der "hochverehrte Bater" wird im Laufe der Jahre zum Freund und Gevatter und seit Court den Söhnen des verfolgten Predigers bei sich in der sicheren Schweiz Unterkunft gegeben und ihnen seine Sorge zukommen läßt, sind die beiden Familien unzertrennlich verbunden. Denn Rabaut hatte sich (wie S. 109 erwähnt), kaum 21 Jahre alt, vor seinem Abgange nach Lausanne mit Madeleine Gaidan verheiratet (30. März 1739). Seine "Rahel", benn auch er liebte, ihr diesen biblischen Namen beizulegen, war die treue Gefährtin seines unruhigen Lebens und Berufes: eine stattliche Schar von Kindern entsproßte dem würdigen Paare; wohl raubte der Tod manche frühe dahin, aber an ihren drei Söhnen, besonders an dem hochbegabten, geiftreichen ältesten, Rabaut St. Etienne genannt, dessen Name uns im Berlauf der Geschichte noch öfters begegnen wird, sahen die Eltern ihre schönsten Hoffnungen erfüllt. Der Vater fand in ihm eine Stütze und einen Nachfolger und die protestantische Kirche einen vorzüglichen Anwalt und Bertreter. 150) -

Indessen lauter Sonnenschein glänzte doch nicht über der reformierten Kirche Frankreichs und ihren Angehörigen. und Geistliche hatten allen Grund, jedes Jahr einen ernsten Bußtag zu feiern wegen der Sünde, die uns allenthalben anklebt; wieviel hatten die Synoben im Leben der Einzelnen, im Benehmen ganzer Gemeinden zu tadeln und zu strafen! Es gab Zwistigteiten und Spaltungen, und eine derselben war so bedeutend, daß sie eine Zeitlang den Fortbestand der eben gegründeten resormierten Kirche ernstlich in Frage stellte. Der Pastor Boyer, ein eifriger, strenger und eigensinniger Mann, wurde 1731 eines unsittlichen Vergehens beschuldigt, bewiesen konnte ihm jedoch dasselbe nie werden; eine Provinzialspnode von 1732 entsetze ihn seiner Stelle, er fügte sich bem Beschlusse nicht, sondern verwaltete sein Amt weiter. Bald war die ganze Gegend in zwei Lager geteilt, Anhänger und Verkläger von Boyer; es kam zu den häßlichsten Scenen, selbst zu blutigen Handgemengen ber beiben Barteien. Schmerzlich vermißte man die Anwesenheit von Court; als teine Bereinigung zu Stande kam und der Riß immer unheilbarer zu werden drohte, folgte Court den dringenden Einladungen seiner Freunde und der Aufforderung des Comités in Lausanne und trat die gefährliche Reise in seine Heimat an; wohl war es eine Zeit der Ruhe, aber immer noch galt der auf seinen Kopf gesetzte Preis und bald genug wußten die Behörden von seiner Anwesenheit. 2. Juni 1744 verließ er Genf. Für einen Seiden- und Spizenhändler gab er sich in St. Etienne aus, that den katholischen Geiftlichen, die er in den Wirtshäusern traf, gern Bescheid, nahm sich aber doch sehr in Acht, nicht gefangen zu werden. 23. Juni traf er mit Boger in Nimes zusammen und seinen eindringlichen Vorstellungen gelang es, ben hartnäckigen Mann dahin zu bringen, daß er sich einem Schiedsgerichte unterwarf. Dasselbe bestand aus Court, Roger und Peprot; 8. August trat dasselbe zusammen; kluger Weise sprach es sich über das Vergehen, das Boper vorgeworfen wurde, nicht bestimmt aus, legte ihm aber zur Last, daß er die Kirchenordnung schwer verletzt habe; Boyer wurde seines Amtes verluftig erklärt, aber in anbetracht der Umstände nur auf 14 Tage; unterwerfe er sich und zeige er Reue, so werbe er wieder eingesetzt. 18. August trat eine Nationalsynode zusammen, ihr wurde die Entscheidung vorgelegt, auf die beredten Worte von Court nahm sie dieselbe an. Boyer unterwarf sich, in einem Augenblick freudiger Erhebung stimmte die Synode einen Psalm an und beglückwünschte Court wegen des glücklichen Ausgangs der Sache. Noch blieb etwas zu thun übrig: einige Tage nachher vor einer Versammlung, welche 20000 Seelen zählte, bat Boyer um Verzeihung und wurde dann wieder in seine Stelle eingesett. Mag Boper viel ober wenig gefehlt haben, die Demütigung, die er hiermit auf sich nahm, ehrt den Mann, er hat auch später in den Zeiten der Verfolgung sich als einen der tüchtigsten Geistlichen gezeigt. Für die protestantische Kirche aber war eine große Gefahr beseitigt. Die Spaltung hörte auf, und mit Recht wandte alles seine Wünsche und Grüße dem Manne zu, der aus der schlimmen Verwicklung den rettenden Faden gefunden und mit seiner ruhigen Weise bie erregten Gemüter befänftigt hatte. Sein Aufenthalt in Frankreich glich einem Triumpfe; wo er sich zeigte, wurde er von Freuden- und Dankesbezeugungen fast erdrückt. Zu den Predigten, die er oft vom Pferde herab hielt,
strömten Tausende, und er selbst genoß voll das Glück der Heimat,
die Verwandten, die Stätten der alten Wirksamkeit zu sehen und
zu besuchen und sich an dem sichtbaren Gedeihen des Werkes zu
erfreuen, zu welchem Gott ihn berusen. 2. Oktober verließ er
sein Vaterland, das er nicht mehr sehen sollte, aber dieser letzte Aufenthalt daselbst war der würdige Schluß einer unendlich
schönen Wirksamkeit dort gewesen.

Es ist hier wohl die passendste Gelegenheit, den letzten Lebensjahren dieses seltenen Mannes einige Zeilen zu widmen. Bie er bisher in Lausanne nur für seine Brüber gearbeitet hatte, so setzte er dies fort, auch in den schweren Zeiten, die bald anbrachen, in späterer Zeit fräftig unterstützt von seinem einzigen Sohne Antoine, der, wie erwähnt, sich nach seiner Großmutter Court de Gebelin nannte, einem vorzüglich begabten Jüngling, in welchem die ganze Wissenslust und Arbeitskraft des Baters kehrte; wir werden seinen Namen noch manchmal zu erwähnen 18. Juni 1755 starb seine "Rahel" in Timonet bei Laufanne; der unerwartete Schlag traf Court so hart, daß er sich nicht mehr von demselben erholte; das Heimweh nach ber treuen Gefährtin, welche die Gefahren der Jugend und die Ruhe des Alters mit ihm geteilt, zehrte an seiner Kraft und seinem Leben. Die Kirche, tröstete ein Freund, ift beine geistige Gemahlin, sie blieb seine Sorge, wenn auch die Geschäfte in die Hand seines Sohnes übergegangen waren. 13. Juni 1760 ging A. Court zur ewigen Rube ein.

Der Saal der Stadtbibliothek in Genf verewigt in einer Reihe wertvoller Gemälde die Gesichtszüge der Helden der reforsmierten Kirche, das Bild von Antoine Court sehlt darin; man besitzt überhaupt keines von ihm; nach brieflichen Aeußerungen soll er dem berühmten Prediger Saurin ähnlich gesehen haben. Aber wie sein Antlitz und seine Gestalt ausgesehen haben mag, geistig steht sein Bild in unauslöschlichen Zügen vor uns da; nur mit einem Gesühl der Bewunderung, wohl auch der Beschämung können wir ausblicken zu diesem wahren Helden im Reicke Gottes. 151) —

Eine glückliche Zeit schien für die protestantische Kirche Frank-

reichs in jenem Jahre, 1744, angebrochen zu sein; eine bisher unerhörte Dulbsamkeit bewies die Regierung und hoffnungsfreudige Gemüter gaben sich der zuversichtlichen, angenehmen Erwartung hin, daß die schlimmen Tage vorüber seien und eine bessere Zeit im Heraufziehen sei; die stillschweigende Duldung werde allmählich in eine gesetzlich anerkannte übergehen. Es war eine vollständige Täuschung, und das Erwachen aus derselben war für alle Protestanten in Frankreich und außerhalb desselben ein höchst schmerzliches. Roch einmal braufte ber Sturm der Verfolgung über das junge Reis der reformierten Kirche dahin. Die lange Dauer (1744—1752), die Nachhaltigkeit derselben zeigt den Ernst der Regierung dabei. Allerdings ganz aufgehört hatte die Verfolgung ja nie. Von den die Protestanten treffenden Verordnungen und Deklarationen war teine einzige zurückgenommen und für ungültig erklärt worben, und die zahlreichen Strafen aller Art, welche da und dort auf die Protestanten niederfielen, brachten jene Verordnungen immer wieder und zwar auf die unliebsamste Art in Erinnerung. frühern Kapiteln (z. B. S. 67; 74; 77; 81; 101.) haben wir ver= ichiedene Beispiele angeführt, welche sich auf die Zeit von 1724 bis 1744 beziehen. Hier mögen sie durch einige weitere ergänzt werden.

Man hat noch die Liste der Urteile, welche das Parlament von Grenoble, eines bes verfolgungsfüchtigsten, über die Protestanten fällte, (1686—1766), viele Seiten füllt dies schreckliche Berzeichnis und den Leser führt sein Weg in schauerlicher Eintönigkeit nur über Tote, Galeeren, Berbannung, Kloster- und Kerkerhaft, Ruthen u. s. w.; auch unsere Zeit ist reichlich darin vertreten, es sei nur erwähnt, daß im Jahre 1740 38 Verurteilungen, darunter 4 Todesurteile ausgesprochen wurden; ein sehr oberflächlicher Blick auf die Liste der Galeerensträflige nennt aus jener Zeit die Namen: Latard, 2 Brüber Magnan, Boyer, Taxon u. s. w., alle in Grenoble verurteilt. Aehnlich war es bei den andern Parlamenten und Intendanten; aus den gleichen Jahren finden wir von den Intendanten in Languedoc verurteilt die Protestanten: Martin, Ray= nard, Thérond, Trapier, Bey u. a.; Kinderraub, Einsperrung in Alöster, Gelbstrafen wegen aller möglichen Vergehen waren an der Tagesordnung; 28. November 1728 wurde die Provinz Languedoc in 156 Arrondissements geteilt; die "Neubekehrten" jedes derselben wurden für die in demselben gehaltenen Bersammlungen haftbar gemacht und mit harter Geldstrase belegt, wenn eine solche entdeckt, oder ein Geistlicher gesangen wurde. Rur schriftsliche Zeugnisse des Bischoss oder seiner Bikare, welche die treue Katholizität bezeugten, befreiten von dieser Last. <sup>152</sup>)

Am härtesten verfuhr man den Edikten gemäß gegen die Geiftlichen; 30. November 1728 erlitt Alexander Roussel (26 Jahre alt) in Montpellier den Tod am Galgen; der Herzog von Uzès hatte ihm geraten, sich wahnsinnig zu stellen und so dem Tode zu entrinnen, aber er dankte dem hohen Herrn für seine gute Gefinnung, und erklärte, nie besser bei Berstande gewesen zu sein, als in diesem Augenblicke: mit festem Mut und ruhigem Antlite, den 51. Psalm betend, betrat er die verhängnisvolle Leiter. Drei Jahre nachher traf das gleiche Loos den wackern Bierre Durand; er war bei einer Taufe im Bivarais durch einen falschen Bruder verraten worden, und litt ebenfalls in Montpellier mit gleicher Festigkeit ben Märtyrertob; sein Leichnam wurde neben dem Roussels eingescharrt. Glücklicher war Barthelémy Claris; er war Courts Begleiter gewesen, hatte einige Zeit in Lausanne studiert, wurde aber beinahe unmittelbar nach seiner Rücklehr aus ber Schweiz bei Foissec in der Nacht vom 23. auf den 24. August 1732 verhaftet. Der Rame seines Berräters blieb unbekannt; ber wackere Glaubensgenosse, welcher ihm Unterkunft gegeben, Jacques Puget wurde zu den Galeeren verurteilt und sein Haus zerstört; 1767 wurde er freigelassen, 92 Jahre alt. Claris aber wurde nach Alais geführt, und nach einem merkwürdigem Verhör, welches seine ganze Unerschrockenheit und Besonnenheit zeigte, zum Tobe verurteilt. Aber die treue Anhänglichkeit seiner Glaubensgenossen in Alais rettete ihn; es gelang, ihm einen Meißel zukommen zu lassen, er hob eine Platte aus dem Boden seines Gefängnisses aus, stieg in ein unteres Gemach und entkam mit Hilfe eines Strickes, welchen man ihm von auswärts zuwarf. (2. September). Roch lange Jahre diente er eifrig seiner Kirche, ein unglücklicher Fall kostete ihn am 6. Dezember 1768 das Leben. 153)

Und wenn nun auch ein Jahrzehnt lang kein protestantischer Geistlicher mehr den Galgen zierte, wenn da und dort ein Rach-

lassen in der strengen Befolgung der Edikte eintrat, so war dies hauptsächlich die Folge von der Inkonsequenz der Regierung, von der großen Unregelmäßigkeit und Ungleichheit, mit welcher die Angelegenheiten der Protestanten behandelt wurden. Wie unendlich viel hing von der Willführ der Intendanten und Kommandanten der Provinzen ab, und wenn keiner unter ihnen sich durch Duldsamkeit auszeichnete, so waren sie doch nicht stets gleichmäßig hart. Die französische Verwaltung bietet in jenen Tagen kein erfreuliches Bild und das Hin- und Herschwanken zwischen fanatischem Berfolgen und gleichgültigem Gehenlassen bient ihr keineswegs zur Ehre. Der Minister St. Florentin, der eine lange Reihe von Jahren hindurch die Angelegenheiten der Protestanten zu leiten hatte, einer der eifrigsten Berfolger derselben, schrieb im Jahre 1744: man solle den gefährlichen Eifer der Geiftlichen und aller Katholiken mäßigen, und wenige Monate später: man solle mit aller Macht gegen die Protestanten vorgehen, so bald die Truppen angelangt seien. Aber den nächsten Anlaß zur Wiederaufnahme der Verfolgung gab ein königlicher Brief vom 22. Juni 1744. Ludwig XV. hatte erfahren, ein Geistlicher Roger habe in einer Bersammlung ein angebliches Edikt vom 7. Mai vorgelesen, welches den Protestanten Gewissensfreiheit und das Recht sich zu versammeln gewähre. Der sonst so apatische König war hocherzürnt .barüber, er sah in dieser Behauptung einen Abfall von den Ueberlieferungen seiner Bäter und erließ aus dem Feld= lager von Ppern jenen Brief, der überall verbreitet werden solle, und in welchem er nachbrücklich bagegen protestierte, daß er die Stifte seines Ahnen aufheben wolle; nach Roger solle mit allen Mitteln gefahndet werden. Bald genug fiel der ungerecht Verleumdete — denn die ganze Erzählung war eine böswillige Erfindung Uebelgesinnter — in die Hände der Regierung. 29. April 1745 wurde er, von einigen Bekannten verraten, in einer Hütte bei Bacheres verhaftet; in Grenoble wurde ihm der Prozeß gemacht, und er am 22. Mai zum Tobe am Galgen verurteilt. Roch an demselben Tage wurde das Urteil an dem 70 jährigen Manne vollstreckt; ruhig und gefaßt ging der Apostel des Dauphiné seinem Tode entgegen. Den Zuspruch der Jesuiten, welche ihn bis zum letten Augenblicke mit Bekehrungsversuchen quälten, wies er bestimmt und sest zurück; mit dem Bußgebet des 51. Psalms auf den Lippen hauchte er den Geist auß; sein Leichnam wurde in die Isdre geworfen. Wenige Wochen vor seiner Gesangenschaft war er schwer erkrankt; am meisten schwerzte ihn dabei, daß er sein Leben nicht für seinen Herrn im Himmel lassen dürse, nun war sein Wunsch erhört. 154)

Aber Roger war nicht das erste Opfer, welches damals der Berfolgung zum Opfer fiel, schon vorher hatte dieselbe begonnen. 16. Februar wurde ber 26 jährige Louis Ranc (Nang) ber eben erst von Roger zum Geiftlichen geweiht worden war, in einer Schenke von Livron verhaftet (Dauphiné); er hatte bort ein Kind getauft, und war dabei gesehen worden; in aller Morgenfrühe umringte die Wache das Haus, das Repetieren seiner Uhr verriet ihn in seinem sonst so sichern Bersteck. 2. März wurde er in Grenoble zum Tode verurteilt; einige Stimmen hatten in anbetracht seiner Jugend Galeerenftrafe beantragt, waren aber nicht durchgedrungen. 12. März wurde er in Die gehenkt; auch er erlitt ben schmählichen Tod mit großer Standhaftigkeit. Der Bers des 118 Psalms: La voici l'heureuse journée (Dies ist der Tag, so freudenreich), begleitete ihn auf seinem letten Gange; ber abgehauene Kopf wurde nach Livron gebracht und dort vor der Schenke, die den Lebenden einst beherbergte, auf einem Pfahl aufgepflanzt; der übrige Leichnam wurde empörend mißhandelt, bis eine katholische Frau sich seiner erbarmte und ihn verscharren ließ. 155)

Auch sonst in allen ben vielen Strafarten, welche die Editte der Staatsgewalt zur Verfügung stellten, begann die Versolgung; die Rede des Bischofs von Saint-Pons (April 1745 S. 130) war wie ein Signal zum Angriff; mit erschreckender Wirklichkeit hatte der Bischof die Thatsache vor dem ganzen katholischen Frankreich blos gestellt, daß die Rezerei trotz 60 jähriger blutiger Arbeit und Anstrengung nicht vernichtet, ja nicht einmal gesähmt und geschwächt worden sei, sondern in frisch aufblühender Kraft sich anschiede, von dem verlorenen Boden immer mehr wieder zu erobern. Andere Bischöfe stimmten in diese Klagen ein, der Erzbischof von Tours wurde beauftragt, in den beweglichsten Worten, über die er gebiete, dem König diese traurige Lage auseinander zu setzen, und Ludwig

täuschte das Vertrauen, welches der Klerus in ihn setzte, nicht: er versprach, in seinem Eiser für die Erhaltung der Kirche und der Ausrottung der Reperei fortzusahren und zur Beseitigung der Uebel die passendsten Mittel anzuwenden. Ueber ganz Frankreich brach die Berfolgung los, von welcher wir aber nur einige Beispiele anführen werden. In dem Dauphiné begannen militärische Streifzüge wegen der Versammlungen. Monate lang lag die Ein= quartierung auf den verdächtigen Gemeinden. Kinder wurden mit Gewalt wieder getauft, ein Edelmann, auf bessen Ländereien sich die Protestanten versammelt, wurde zu 1000 Livres Geldbuße und 1 Jahr Gefängnis verurteilt (1745); im nächsten Jahre (April 1746) wurden 150 Personen auf einmal zu verschiedenen Strafen verurteilt, 7 Geistliche und Studierende wurden "im Bilde" gehenkt. In Languedoc füllten sich ebenfalls die Gefängnisse; wegen des Besitzes fremder Bücher wurde Guillaume Issoire zu 3 Jahren Galeeren verurteilt, (1745) nach 5 Jahren war er noch nicht freigelassen; der Arzt Roux erhielt lebenslängliche Galeerenstrafe, weil er mit einem Kranken über religiöse Dinge gesprochen; wegen Teilnahme an einer Versammlung wanderten Bater und Sohn Bernadou ebenfalls dorthin. 156)

Hie und da floß auch Blut bei dem Ueberfall der Versamm= lungen. 17. März 1745 wurde bei Mazanet (Vivarais) eine Bersammlung überrascht, die Soldaten gaben, — aus welchem Grunde wird nicht erzählt — Feuer, mehrere Personen wurden getötet. 9 gefangen und zu Galeeren verurteilt. Blutiger war ein anderer Zusammenstoß; 12. Dezember desselben Jahres wurde der Geistliche Matthieu Majal, genannt Desubas in dem Hause eines Glaubensgenossen gefangen; auf dem Wege nach Vernoux (Vi= varais) wurde er von einem andern Protestanten erkannt, voll Mitleid für seinen Geiftlichen raffte dieser einige Leute zusammen und verlangte von dem Offizier die Freilassung des Gefangenen, natürlich wurde sie verweigert, die Protestanten machten einen Befreiungsversuch, der Offizier ließ feuern und 5 Protestanten wurden getötet. Vor Vernoux traf der Zug mit einer großen Zahl von Protestanten zusammen, welche eben von einer Versammlung zurückehrten; der ganze Haufen mit Frauen und Kindern voll Erbitterung über die Verfolgungen, denen sie ausgesetzt, drängte sich gegen die Thore und Straßen des Fleckens, die Einwohner, erschreckt und leidenschaftlich, schossen aus ihren Fenstern. **30** Personen wurden getötet und noch weit mehr verwundet. Es läßt sich denken, daß die Aufregung bei den Protestanten wuchs. Am andern Tage stand die junge Mannschaft der Umgegend, diesmal bewaffnet, vor den Thoren von Bernoux und begehrte die Freilassung des Gefangenen; aber es gelang, sie zu beruhigen; von seinem Kerker aus sandte Desubas einen Brief an seine Freunde, worin er sie bat, sich zurückzuziehen, es sei schon Bluts genug geflossen; er ergebe sich völlig in den Willen Gottes. Die andern Geiftlichen der Gegend vereinigten damit ihre Bemühungen, sie hinderten auch die Befreiungsversuche, welche die Protestanten geplant hatten, als man Desubas nach Montpellier führte. Dort erlitt er 2. Februar 1746 den Märthrertod am Galgen; allen Berichten nach scheint es auch seinen Richtern schwer gefallen zu sein, das Todesurteil über den mutvollen und hochgeachteten 26 jährigen Mann zu fällen. 157)

Es waren beklagenswerte Vorkommnisse, um so mehr, da diese, wenn auch schwachen Versuche bewaffneten Widerstandes schlecht zu stimmen schienen zu der vielgerühmten und stets bekundeten Unterthanentreue der Protestanten. Und doch bestand die lettere, und war so aufrichtig und wahr, wie im ganzen übrigen Frankreich. Mitten in die Beratungen der National= synobe von 1744 war die Nachricht von der Erkrankung Lud= wigs XV. in Met gelangt; die ganze Versammlung fiel aus un= willführlichem Antrieb auf die Kniee, um für das Leben des Königs zu beten. Schon vorher war als erster Beschluß ein Fast= tag (Bußtag) in allen reformierten Kirchen bes Königreichs auf den 13. Dezember angesetzt worden zum Gebet für die Erhaltung der geheiligten Person des Königs. Der zweite Artikel fährt fort: "Obgleich weder die Hirten noch die Heerden eine Ermahnung nötig haben, um in den Gefühlen der Treue und des Gehorsams bestärkt zu werden, welche man dem Monarchen schuldig sei, so beschließt doch die Versammlung, daß die Geistlichen wenigstens einmal im Jahre über diesen Gegenstand predigen sollen!"158) In den Bitten und Denkschriften an die Intendanten und an den König — die erste gemeinsame ist unseres Wissens die von der

Nationalsynode von 1744 ausgegangen — wurde aufs bündigste die Unterthanentreue behauptet; sie konnte auch durch Beispiele erhärtet werben. Als im Jahre 1746 die Oesterreicher in die Provence eindrangen, hätten die Protestanten durch eine Erhebung der Regierung schwere Verlegenheiten bereiten können, aber nir= gends finden wir auch nur den Gebanken baran. Schwieriger lagen die Verhältnisse in Languedoc; die alte Heimat der Kami= iarden schien den Feinden Frankreichs ein bequemes Operations= seld, englische Sendlinge durchzogen 1746 das Land, englische Schiffe zeigten sich an der Küfte, Befreiung von dem unerträg= lichen Joch und Schutz für die Zukunft verheißend. Der Intendant von Languedoc, Le Nain, der sonst hart genug mit den Protestanten verfuhr, hielt es für geraten, mit einigen einflußreichen "Religionnairen", Resch und Amiel, sich in Verbindung zu setzen, um durch sie auf die prostribierten (!) Geistlichen ein= zuwirken, daß sie Treue und Ruhe halten und ihre Gemeinden in diesem Geiste beeinflussen. Es kam auch zu keinen Unruhen, die schriftlichen Erklärungen, welche die Geiftlichen abgaben, ließen an Versicherungen des Gehorsams nichts zu wünschen übrig. Le Nain war auch vollständig befriedigt und die Zügel der Verfol= gung wurden eine Zeitlang nicht so straff angezogen, aber St. Florentin, hart und kalt, traute nicht ganz, man ließ zeitweise etwas von der Verfolgung nach, aber bald genug war man wieder im alten Fahrwasser der Unduldsamkeit. Allerdings, es gab auch wilbe, unruhige Köpfe, welche ben Gebanken an eine Erhebung nicht völlig verwarfen. Barthelemy Coste, der im Seminar in Laufanne den dortigen Vorständen viel zu schaffen machte, ließ sich mit einigen in Holland lebenden Protestanten von einem Spion der Regierung Martin (Leroque) ins Netz locken; einige Geistliche in Frankreich selbst stimmten bei, aber ehe irgend etwas geschah, wurde die Sache in Lausanne bekannt und ben leitenden Geiftlichen in Frankreich, welche die gefährlichen Folgen einer solchen Erhebung mit Recht fürchteten, war es leicht mög= lich, die ganze Sache im Entstehen zu vereiteln. 159)

Geduld und Ergebung hatten die Protestanten mit verschwins denden Ausnahmen der Regierung gegenüber gezeigt. Wie stellten sie sich aber zu ihrer Kirche, zu ihrem bisherigen religiösen Leben?

Ein lähmender Schrecken legte sich, als man den Ernst und das System in der Verfolgung erkannte, auf viele Protestanten, man hatte etwas derart nicht mehr erwartet, war zu vertrauensvoll gewesen und empfand um so heftiger den Rückschlag. Es gab viele, besonders aus den besseren Klassen der Gesellschaft, welche sich ängstlich zurückzogen, die Versammlungen wurden spärlich besucht, Abendmahl, Taufen und Trauungen wurden seltener; es war nicht möglich, die Kolloquien und Synoden zu halten. Aber im großen Ganzen fuhr dieser Sturm nur durch die Wipfel des Baumes, ohne ihn in den Wurzeln erschüttern zu können. einflußreichen Bersönlichkeiten, besonders die Geiftlichen, saben zu klar, daß ein Zurückweichen von dem bisherigen Kampfplatz, ein Aufgeben der Versammlungen so viel bedeuten würde, als die Hand von dem Pfluge vollständig zurückziehen und das schöne Werk dem Wiedereinsturz preisgeben. Sie verdoppelten ihre An= strengungen mit Predigten, mit Ermahnen und Trösten, und wenn sie auch mehr als je der Gefahr bewußt waren, in welcher fie schwebten, so ließen sie doch von ihrer unermüdlichen Thätig= keit nicht nach. Die Briefe jener Zeit, besonders die Rabauts, geben ein anschauliches Bild von den wechselnden Stimmungen und Zuständen; bald mußte er seufzen, wie er von Geschäften, von Predigten, Taufen, Trauungen überhäuft sei, ihnen beinahe erliege, wie der Tod von Ranc, die Bestrafungen anderer keinen ober wenig Eindruck auf die Gläubigen machen, er erwähnt große Versammlungen von vielen tausend Personen, ebenso die Standhaftigkeit einzelner; daneben stellen sich aber auch Klagen ein über die Schwäche von manchen, über Furcht, Gleichgiltigkeit, schlecht besuchte Versammlungen und ähnlichem. Aber nachdem die erste Bestürzung verschwunden war, blieben die Protestanten ihrer Sache treu. Von Court, den Freunden in Lausanne und sonst kamen Ermutigungen zum Ausharren, Court besonders sprach eifrig dafür, lieber in die "Wüste" zu gehen als auszuwandern. Freilich lag auch das Letztere nahe und die protestantischen Fürsten des Auslandes, deren Staaten durch die Einwanderung der Hu= genotten im vorigen Jahrhundert so viel gewonnen hatten, hielten ihre Augen stets auf Frankreich gerichtet, ob nicht neuer Zuzug möglich sei. Die französischen Protestanten hatten durch Briefe

und Bittschriften selbst bafür gesorgt, daß ihre üble Behandlung überall bekannt wurde. Friedrich der Große beauftragte sogleich im Jahre 1745, als man von den Ereignissen in den Cevennen ersuhr, seinen Geistlichen Achard, unter der Hand Erkundigungen einzuziehen, ob man nicht eine Anzahl bemittelter, tüchtiger Personen ins Land ziehen könne. Im Jahre 1747 kamen von Kasselschen schwerzeich und undefriedigt von dem Zustande der Kirche, dachte daran, mit 400—500 Personen auszuwandern, und er erkundigte sich desshalb bei Court, wo Braunschweig=Lüneburg liege, ob die Lust dort gut und wie weit es von Genf entsernt sei. Aber es kam bei ihm nicht zur Auswanderung, und wenn sonst einzelne Familien aus verschiedenen Provinzen Frankreich verließen, ein größerer Auszug fand nicht statt. 160)

Ernsthaft waren auch die Kämpfe, welche auf dem Boden der Litteratur durch Memoiren, Briefe, Streitschriften u. s. w. ausgefochten wurden. Hier stand besonders Court als der erste auf dem Plane, seiner unermüdlichen Feber entfloß eine Schrift nach der andern; 1745 erschien seine Apologie des protestans sur leurs assemblées, 1746 La grande apologie. Scharf und flar stellten sie den Zustand der Protestanten dar; die vorzügliche Kenntnis seiner Kirche, ihrer Vergangenheit und der Gegenwart ließ ihn die besten Beweisgründe finden, ohne zu verletzen; aber auch ohne Regierung und Klerus zu schonen tritt er mit aller Bärme ber Ueberzeugung für seine Glaubensgenossen ein, leiber ohne Erfolg, denn die erste Schrift wurde durch Henkershand verbrannt, die zweite war ein Schlag ins Wasser. Auch die Regierung hatte gewandte Febern zu ihrer Verfügung; ein reformierter Geistlicher, François Louis Allamand, aus Ormont (Schweiz) gebürtig, gab sich 1744 dazu her, von St. Florentin gewonnen, eine Schrift über die Versammlungen zu verfassen, in welcher mit ziemlichem Aufwand von Gelehrsamkeit der Nachweis zu führen gesucht wird, daß eine Kirche des öffentlichen Gottesdienstes nicht bedarf und daß die von der Obrigkeit verbotenen Bersammlungen bem Evangelium zuwider seien. Die Schrift wurde von Regierung und Klerus eifrig verbreitet und konnte der protestantischen Sache sehr gefährlich werden. Wie einst gegen Basnage (s. ob. S. 60), so erhob sich Court auch jetzt dagegen in der oben erwähnten Apologie mit einer "Antwort auf den Brief"; einen gewichtigen Nitkämpfer erhielt er in La Chapelle, dem Geist-lichen der wallonischen Kirche zu Haag, der in einer vorzüglichen Schrift die Notwendigkeit des öffentlichen Sottesdienstes und damit die Berechtigung der Protestanten, öffentliche Versammlungen zu halten, bewieß. 161)

Im Oktober 1748 wurde der Friede von Aachen geschlossen: die Protestanten hatten eifrig erwogen, ob nicht durch einen Abgesandten ihre Interessen bei dem Kongreß geltend gemacht werden sollten; aber man stand davon ab, weil das Erscheinen eines Abgesandten, sowie die Klagen vor den fremben Mächten die Lage der Protestanten in Frankreich schwerlich verbessern würde; eine Denkschrift, welche der unermüdliche Court doch dorthin sandte, verhallte wirkungslos. Einen Monat vorher, 11. bis 18. Sept. 1748, war die fünfte Nationalspnode gehalten worden, weniger zahlreich besucht als die vorhergehende, zum Teil wegen der Berfolgung, zum Teil wegen häßlicher innerer Streitigkeiten unter den Protestanten; aber gleich an den Anfang ihrer Beschlüsse stellte sie die unwandelbare Treue gegen ihren hohen Monarchen, und an den Schluß eine demütige Eingabe an eben denselben. Wie leicht wäre es dieser Versammlung gewesen, die Flammen der Empörung überall anzusachen, aber man dachte nicht daran und hatte für die Regierung nur ernste Gebete und bemütiges Bitten. Als die Regierung in Kriegs- und Geldnot Lotterieloofe ausgab, forderten die Geistlichen die Ihrigen auf, aus Baterlandsliebe sich baran zu beteiligen, und als der Zwanzigste ausgeschrieben wurde, eine neue Steuer, erhob sich der katholische Klerus mit Macht dagegen, um seine Einkunfte nicht belasten zu lassen; die Protestanten erklärten sich gern bereit zu dieser Steuer, so daß selbst Le Nain nicht umhin konnte, sie dafür zu loben. Trothem hatte die Verfolgung ihren Fortgang und wütete bald schwächer, bald stärker. Im Jahre 1749 verurteilte das Parlament zu Bordeaux 18 Paare, die in der Wüste getraut worden waren, zu Galeeren und Kloster, die Kinder wurden für Bastarde erklärt; in dem= selben Jahre wurde Nimes wegen Versammlungen zu 4000 Livres verurteilt; in dem Dauphine wurde eine Bersammlung zersprengt

und auf die Fliehenden geschossen und ähnliches. Schwere Zeiten begannen mit dem Jahre 1750. Die Regierung, des auswärtigen Arieges ledig, hatte wieder mehr Truppen zur Verfügung und legte davon bedeutende Abteilungen in die protestantischen Gegenden, besonders nach Languedoc (Novemb. 1750). Nun konnte man mit besserer Aussicht auf Erfolg die Befolgung der alten Edikte erzwingen, neue Maßregeln durchführen. Wiederum hatte der Klerus seine Stimme erhoben und in seiner Versammlung von 1750 bittere Klage geführt über die Frechheit der Religionnaire, über die Zunahme der Versammlungen, über die Taufen und Trauungen in der Wüste, auf die große Gefahr, welche diese letteren in sich schlössen, wurde mit Nachdruck hingewiesen. Außer ben gewöhnlichen Verfolgungen — ber Geistliche Pradon in Poiwu mußte zwei Monate lang im Freien in Löchern sich bei Tag und Nacht verbergen, so wurde nach ihm gefahndet — ersann man eine neue und glaubte daburch zum Ziele zu kommen. April 1751 erschien eine königliche Verordnung, welche die Wiedertaufe aller in der Büste getauften Kinder befahl; zugleich erhielten die katholischen Geiftlichen die Weisung, eine genaue Liste der Protestanten in ihren Gemeinden und ihrer Kinder einzusenden. Die Eltern wurden vorgefordert, und wenn sie nicht gehorchten, hart gestraft mit Geld, auch mit Gefängnis. Viele flüchteten sich und ihre Kinder in Wälder und Einöben, andere eilten, sich zu unterwerfen. Es kam zu häßlichen Scenen der Gewalt, man legte Solbaten in die Orte; so wurde das Dorf Gallargues in Baunage nach kurzer Frist vollständig zum Gehorsam gebracht; ein Bürger Saurin, der sein Kind nicht herbeitrug und sich geflüchtet hatte, wurde drei Tage lang gesucht und dann ins Gefängnis abgeführt (die Kosten für das Suchen allein betrugen 80 Livres = 300-400 M.). In Caylar (Niederlanguedoc) wurden durch Soldaten die Rinder zur Taufe getragen und geschleppt; kein Geschent, kein Widerstand hielt den Geistlichen ab, in aller Ruhe das geweihte Wasser auf das Haupt der widerspenstigen Hugenottenkinder zu gießen. Man glaubte wieder im Zeitalter der Dragonnaben angekommen zu sein, benn ähnliche Scenen wieberholten sich in ganz Languedoc. 162)

Es war kein Wunder, wenn auch nicht entschuldbar, daß den

gequälten und entsetzten Protestanten endlich die Geduld rift. Zu tief griffen diese Verfolgungen in das Heiligste des Familienlebens ein; daß man an ihren Kindern sich vergriff — denn von überall her kamen auch Nachrichten, daß Kinder ihren Eltern geradezu weggenommen und in Klöster und andere Bekehrungsanstalten gebracht wurden — brückte dem Leiden die Krone auf; die Berfolgung des Jahres 1752 war die heftigste in der ganzen langen Regierung Ludwigs XV. 27. März war wieder ein Geistlicher, François Benezet, ein Zögling Rabauts, auf der Esplanade von Montpellier gehenkt worden; wohl erscholl wiederum die Totenklage in den bekannten balladenartigen Liedern (complaintes), welche den Mut und die Standhaftigkeit des Märtyrers verherrlichten und sein Andenken der Nachwelt als teures Vermächtnis überliefern, aber bald kam es zu einer schweren Gewaltthat. Die Protestanten schrieben die Schuld an dem Unheil, das über ihnen lastete, besonders den Geiftlichen, hohen und niederen zu, und nicht mit Wir erinnern an die Beschwerden der Versammlung des Klerus (s. S. 149), kurze Zeit nachher (Mai 1751) hatte der Bischof von Agen einen Brief über die Duldung der Protestanten veröffentlicht, worin er die Aufhebung des Ediktes von Nantes als Frucht reifer und weiser Ueberlegung, den Calvinismus als den Feind der Monarchie, den Katholizismus hingegen als den sichersten Schutz der Könige darstellte, eine etwaige Rückberufung der Ausgewanderten für unmöglich hält und das feste Vertrauen ausspricht, daß er und seine Zeit nicht Zeuge sein werben von der freien Religionsübung der Calvinisten. Wie oft hatten die Intendanten den allzu großen Eifer der Bischöfe und Pfarrer zu dämpfen! Beschwerben, Anklagen und Anzeigen von Protestanten und ihrer Vergehen finden sich in reichster Fülle in den Archiven jener Zeit; die Protestanten sahen in ihnen manchmal nur die Spione, Ankläger und Duälgeister. Samstag den 12. Aug. 1752 begegnete der Geistliche Coste (s. S. 145) dem Priester von Ners (Roussel) bei Ledignan (bei Alais); wurde Coste angegriffen, kam es zu einem Wortwechsel? genug Coste streckte den Unglücklichen durch einen Schuß nieder; er lebte noch so lange, um die That erzählen zu können. An demselben Abend zerschmetterte dem Geistlichen von Quillec in seinem Hause eine Rugel den Arm;

den Tag darauf wurde der von Logrian durch einen Schuß lebenszgefährlich verwundet. Entsetzen ergriff das ganze Land, die katho-lischen Geistlichen fühlten sich nirgends mehr sicher und flohen in die Städte zu den Bischösen, selbst den Schutz ihrer protestantischen Kollegen nahmen sie in Anspruch. Das Gerücht vergrößerte das Blutvergießen, bei Hof sah man die Cevennen in vollem Aufstand und einen neuen Kamisardenkrieg im Anzug, dis auf 50 000 schwoll die Zahl der Streiter an. 163)

Es war dies zum Glück eine große Uebertreibung, die Pro= testanten sammelten sich nicht in bewaffneten Scharen, sie bachten eher an Auswanderung; aber die Stimmung blieb stark erregt. Die Geiftlichen, Rabaut voran, thaten zur Beruhigung, was sie konnten; sein Brief an den Stellvertreter des Intendanten spricht sich aber auch offen über den Grund der Unruhen aus: man jolle die Leute nicht mehr in ihrem Gewissen beunruhigen. fühlte wohl, daß auch ihr Einfluß bei fortgesetzten Quälereien zu schwach sei, um sich gegen den Strom zu stemmen. Trop aus= gesetzter Preise gelang es nicht, Coste gefangen zu bekommen; so wurde er in contumaciam zum Tode verurteilt. Aber auch seine Absetzung vom Pfarramt vermochten seine protestantischen Kollegen nicht durchzusehen, erft 1753 verließ er Frankreich und ging nach England, wo er bald barauf starb, wahnsinnig. Auch bei Hofe sah man ein, daß man den Bogen nicht straffer spannen könne; November 1752 kam der Herzog von Richelieu nach Languedoc, wo er militärischer Kommandant war. Er war angewiesen, streng auf die Beobachtung der Edikte zu halten, aber auch die Bischöfe und Geistlichen aufzufordern, freier in der Spendung der Sakra= mente zu verfahren, die Kinder der Protestanten nicht mehr Bastarde zu nennen, keine Abschwörungsformeln und ähnliches zu verlangen. Die Verfolgung erlosch, freilich nur für einige Zeit, so lange man über keine Truppen verfügte. 1754, als dieser Mangel gehoben war, begann sie wieder und zwar in heftiger Beise; der Herzog von Richelieu selbst sprach mit den vornehmsten "Religionnairen" in Uzes, Nimes, Alais und sonst über die bestimmten Absichten des Königs, aber diese gingen jetzt fast nur auf die Unterdrückung der Versammlungen, auf die Gefangennahme der Geiftlichen; von den Taufen und Ehen war keine Rebe. Eifrig durchzogen die Truppen das Land, da und dort wurde eine Versammlung überrascht, einige Leute gefangen und verurteilt, hier und da kam es auch zu Blutvergießen; die Briefe Rabauts aus jenem Jahre melden beinahe auf jedem Blatt eine neue Strafe oder Verhaftung. In der Nacht vom 14. auf 15. August 1754 wurde der Geistliche Teissier gen. Lasage bei Alais überrascht; drei Tage nachher hing er am Galgen in Mont=pellier. 164)

Aber den bedeutendsten und gefährlichsten der Pastoren, Paul Rabaut, gefangen zu bekommen, das vermochte weder Klerus noch Hof trot aller Anstrengungen. Er wußte wohl, wie scharf man nach ihm fahnde: "Immer habe ich Spione auf meiner Fährte, bie jeden Schritt beobachten, verkleidete Soldaten mit Bistolen und Stricken in der Tasche, um mich zu fesseln oder unschädlich zu machen; ich gelte mehr als früher, der Preis auf meinen Kopf ist von 6000 auf 20000 Livres (gegen 70000 M.) erhöht und statt mit dem Galgen bedroht man mich mit dem Rade." (1752). Dies ließ ihn aber keinen Augenblick sein Amt versäumen; er hielt Versammlungen wie sonst, aber er war in der Wahl seines Nacht= lagers, der Häuser, die er besuchte, sehr vorsichtig. Er wußte, daß seine Gemeinde über ihn wache, wie über ihr kostbarstes Gut. Als sich einmal das Gerücht verbreitete, Soldaten seien ausgezogen, ihn zu fangen, sammelten sich in einem Augenblick Tausenbe, Männer und Weiber, mit allem möglichem bewaffnet (die Frauen thaten Steine in Schürzen und Kopftücher), um ihn zu befreien; es war zum Glück ein falscher Lärm gewesen. Großer Sorge war er ledig, als er seine drei Söhne glücklich in die Schweiz gerettet hatte. Als im Verlauf des Sommers 1752 der Marquis Paulmy in den Süden kam, um neben anderem auch über die Angelegenheiten der Protestanten sich persönlich zu unterrichten, sandten ihm diese eine Denkschrift, die ihn aber nicht befriedigte; er wünschte eine zweite. Niemand wollte sie ihm übergeben; da faßte Rabaut einen kühnen Entschluß; ber Marquis reiste nach Montpellier; bei Uchaud abends 7 Uhr (19. September) traten ihm sechs Reiter in den Weg; einer sprang vom Pferde und sagte, er habe ihm etwas zu übergeben und überreichte ihm die Denkschrift. Als der Marquis nach seinem Namen fragte, nannte er

unerschrocken: Paul Rabaut. Mit einer Verbeugung verabschiebete sich der Mann des Hofes von dem Geistlichen der Wüste. Von einem Erfolg, den jene Denkschrift ausgeübt, ist nichts bekannt. 165)

Ein Spion hatte einmal der Regierung den Borschlag gemacht, das beste Mittel, um die Geistlichen aus dem Lande zu treiben, sei, ihre Frauen zu verhaften und sie nur unter der Bedingung der Auswanderung der Männer freizugeben; Court habe rasch den Weg in die Schweiz eingeschlagen, als er seine Frau bedroht sah. Im Jahre 1754 kam man auf diese Ibee zurück; 6. Oktober morgens 3 Uhr wurde das Haus in Nimes, in welchem Rabauts Frau wohnte, von hundert Soldaten umzingelt und genau durchsucht; man fand aber den Mann nicht, weil er, wie er selbst schreibt, "Gottlob anderswo war"; die Frau wurde verhaftet, aber ihr Gelegenheit gegeben, zu entwischen. Längere Zeit waren sie nunmehr ohne sicheres Obbach; am 23. Oktober und am 7. Dezember wiederholte sich das klägliche Schauspiel, ohne Erfolg. Man wagte nicht, die Frau ohne Grund gefangen zu halten, und trot aller Bärtlichkeit, mit welcher Rabaut an seiner Rahel hing, achtete er doch sein Amt höher, wie er auch um die= selbe Zeit einen Ruf an die Kirche von Tournay ausschlug. Aber in seiner ganzen Tiefe wurde sein Gewissen, sein Amtsbewußtsein als Geistlicher aufgeregt, als 1. Januar 1756 zwei angesehene Protestanten aus Nîmes (Targe und François Fabre) bei einer Bersammlung gefangen wurden und der Herzog von Mirepoix, Kommandant von Languedoc, ihre Freilassung unter der Bedingung anbot, daß P. Rabaut das Königreich verlasse. Rabaut war im ichwersten inneren Konflikt; ein großer Teil seiner Gemeinde hielt es für beinahe selbstverständlich, daß er dies Opfer bringe, wie ja schon so manche Geiftliche ihrer Heimat Lebewohl gesagt. war zu fürchten, daß man seinen Aufenthalt verrate und ihn der Regierung ausliefere; auch für die Sicherheit seiner Kinder hatte er Grund beforgt zu sein. Allein alle diese Gründe, die auf ihn einstürmten, mußten schwinden vor dem Pflichtbewußtsein, daß er an der Stelle bleiben musse, auf welche ihn Gott gestellt, und vor dem einfachen Gedanken: wenn Rabaut willfahre, so setze die Regierung aus jeber Gemeinde einige der Angesehensten gefangen und nötige durch die Drohung ihrer Berurteilung allmählich die

übrigen Geistlichen zum Wegzug; dann aber war es um den Protestantismus in Frankreich geschehen. Unterstützt von dem Rate der Freunde in Lausanne, besonders von Court de Gebelin, wies Rabaut alle solche Zumutungen zurück; wegen seiner eigenen Sicherheit vertraute er auf den Schutz "seines guten Meisters" und er ging auch aus dieser schwierigen Lage ungefährbet und mit ungeschwächtem Ansehen hervor. Die beiden Gefangenen wurden 26. März zur Galeere verurteilt. Die Gefangennahme von Fabre war aber von einer eblen That begleitet, welche später zum Heile der Protestanten ausschlug. François Fabre war ein achtzigjähriger Greis; als sein Sohn Jean ihn unter den Händen der Soldaten sah, eilte er herbei, stürzte dem Kommandanten zu Füßen und bat, den alten Mann, dem Gefängnis und Galeeren unverzüglich den Tod bringen würden, freizugeben und ihn an seiner Stelle mitzunehmen. Dem ebelmütigen Fleben wurde Folge gegeben und Fabre trug sechs Jahre lang die Sträflingsketten (f. S. 172). 186)

Im Jahre 1756 begann der siebenjährige Krieg; Frankreich bedurfte seiner Soldaten an andern Orten als in den Cevennen: wohl trieb der Klerus in seiner Versammlung von 1758 zum Festhalten der bisherigen Politik gegen die Religionnaire, und der Hof mußte auf diese starke Macht Rücksicht nehmen. Auf der andern Seite hatten die Intendanten und Kommandanten der Provinzen nur zu gut erkannt, wie gefährlich es sei, die Protestanten noch mehr zu erbittern. So trat ein eigentümliches System von Toleranz und Verfolgung ein; in Languedoc war es ziemlich friedlich, in Guienne, Bearn, Poitou waren Verfolgungen und Strafen häufig genug. Die Regierung schwankte zwischen Nachgiebigkeit und Festigkeit unschlüssig hin und her, ein Beweis der eigenen Ratlosigkeit. Unbefangenen Beurteilern mußte klar sein, daß diese so lange andauernde, mit dem Auswand aller mög= lichen Mittel betriebene Verfolgung eigentlich erfolglos gewesen. Was hatte man erreicht? Die Gefängnisse und Galeeren waren gefüllt, allerdings mit vielen braven, arbeitsamen Leuten, un= geheure Strafsummen waren bezahlt worden (Languedoc zahlte in den Jahren 1742—1751 die ungeheure Summe von 688 008 Livres - über 2 Millionen M.), eine Menge Leute waren aus-

gewandert, einige Geiftliche gehenkt; wohl wurden die Messen zahlreicher besucht und die Kinder in der katholischen Kirche ge= tauft, aber es geschah dies mit Ingrimm und Heuchelei. In der ganzen protestantischen Bevölkerung hatte sich doch ein starker Bodensatz von Unzufriedenheit über die ungerechte, gewaltthätige und willfürliche Behandlung angesammelt, der sie ausgesetzt war; die überall in Frankreich vorhandenen Keime des Mißvergnügens waren nur vermehrt worden. Das Ansehen der Regierung war erschüttert, die Liebe zur katholischen Kirche hatte keineswegs zu= genommen, die evangelische war zwar mit Wunden bedeckt, jedoch siegreich aus dem ungleichen Kampfe hervorgegangen. Fußbreit waren die Synoden von ihren Beschlüssen zurückgewichen, nach wie vor verhängten sie ihre Censuren über die Protestanten, welche ihre Kinder in der katholischen Kirche taufen ließen oder ähnliche Bergehen auf sich luben. Mit welchem Heldenmut erlitten die protestantischen Geistlichen ihren schmählichen Tod, und wenn auch jedem von ihnen Begnadigung angeboten wurde für den Fall des Uebertritts, so konnte die katholische Kirche sich nur zweimal dieses Triumphes rühmen. J. Arnaud, gen. Duperron trat 1748 vor feierlicher Versammlung in Grenoble über, starb aber bald darauf, wie man sagt, an Gewissensbissen. Jean Molines, genannt Fléchier schwur ab in der Kapelle der Citadelle in Montpellier (Mai 1752), aber später floh er nach Holland und trat wieder zu seiner alten Kirche über! —

Die alten Ausgaben der Geschichte der reformierten Kirche, welche Beza gewöhnlich zugeschrieben wird, tragen als Titelvignette einen Ambos, auf welchen mehrere Schmiede kräftig, aber mit keinem andern Erfolg losschlagen, als daß einige Hämmer zersbrochen am Boden liegen. Die alte Umschrift:

Je mehr zu schlagen man sich müht, Je mehr man Hämmer zerbrochen sieht

war an dieser Kirche wieder zur Wahrheit geworden. 167)

## 8. Rapitel.

Jean Calas und die letten Märtyrer.

Unter den Schriften, welche gegen den berüchtigten Brief des Bischofs von Agen über die Toleranz gegen die Protestanten (s. S. 150) erschienen, war bei weitem die bedeutendste: Der un= parteiische französische Patriot. Mit allem Aufwand seines reichen Wissens führt Court den Beweis, daß die Protestanten nicht jene entsetliche, rebellische Sekte seien, als welche ber Bischof sie dargestellt; er weist hin auf die Unverletbarkeit des Ediktes von Nantes, auf die Verluste, welche das Königreich durch ihre Auswanderung und Bedrückung erlitten; und wenn der Bischof den König als Sohn des h. Ludwig angeredet, daß er darum die Reperei nicht dulden werde, so führt Court die Beinamen: Bielgeliebter und allerchriftlichfter König ins Feld, um hervorzuheben, daß die erste Tugend des Christentums Milde und Duldung sei. Angefügt war dann die geschichtliche Denkschrift über das, was die Protestanten von 1744—1751 erlitten (s. S. 141 ff.), mit ihrer langen Aufzählung von Strafen und Berurteilungen, Kinderraub u. s. w., eine grausige Illustration zu der erflehten Milde und Dulbung. Die Schrift, wenige Bogen stark, gewandt und anregend geschrieben, verrät die Entrüftung eines Mannes, der in seinen heiligsten Gefühlen, Religion und Vaterlandsliebe, gekränkt ist, der das Unrecht, welches man ihm und seinen Glaubensgenossen angethan und noch anthut, auf das Tiefste empfindet, der etwas von seinem Herzblut in die Feder gegossen hat, um warm zu reben und seine Leser zu überzeugen. Protestanten erregte sie großes Aufsehen, wahre Befriedigung: ob sie auch in andere Kreise drang, ist sehr zweifelhaft. Den

maßgebenden Persönlichkeiten, Ministern und Intendanten, wurde sie wohl übersandt, aber wie viele berartige Schriften, gebruckte und geschriebene, erhielten nicht diese Leute! So viele Franzosen sich auch mit bem Schickfal der Protestanten beschäftigten, freundlich und feindlich, im Vordergrund des allgemeinen Interesses stand diese Angelegenheit damals noch nicht; der Krieg mit Preußen und England, die Hofintriguen mit Frau von Pompadour waren viel wichtiger; der ganzen blasierten Gesellschaft jener Zeit war es ziemlich gleichgiltig, ob man einen Prediger henkte, ober ein Kind in ein Kloster, eine Frau nach Aigues-Mortes schickte, und auch die litterarische Bewegung von damals streifte diese Dinge nur von ferne; auffallend wenig wird in den Memoiren der Zeit über die Protestanten berichtet. Die Lage der Protestanten wäre wohl noch lange dieselbe geblieben, ebenso wie die Handlungsweise der Regierung, hätte nicht ein unerwartetes Ereignis ein grelles Licht auf diese Zustände geworfen, noch mehr, hätte sich nicht eine Stimme gefunden, deren lauter Ruf über die Barbarei, mit welcher man die Protestanten behandle, in den Ohren von ganz Europa widergehallt hätte. 168)

Am 13. Oktober 1761 abends 10 Uhr durchlief die Stadt Toulouse mit Blipesschnelle das Gerücht, der protestantische Kaufmann Jean Calas habe seinen Sohn Marc-Antoine ermordet, um ihn am Uebertritte zum Katholizismus zu hindern. 189) Thatbestand war folgender: In der Straße des Filettiers (jetzt Filatiers), einem der angesehensten Viertel der Stadt, hatte der Tuchhändler Jean Calas seinen Laden und seine Wohnung (Mr. 16, jest Nr. 50), ein Protestant mitten in katholischer Umgebung. Calas, geb. 1698 in La Cabarède bei Castres, wohnte schon seit vierzig Jahren in Toulouse und war allgemein geachtet wegen seiner Rechtschaffenheit und Biederkeit. Seine Frau Anne-Rose Cabibel, von französischen Flüchtlingen in England stammend, erfreute sich des gleichen, guten Ansehens; der Ton im Hause war dank der guten Erziehung der Mutter feiner, als man ihn in einem kleineren Kaufmannshause sonst traf, die Verhältnisse waren bescheiden, aber angenehm; von Fremden, welche jahrelang dort verkehrten, wird der Friede und die Ruhe, welche in demselben walteten, gerühmt. Die Familie war ziemlich zahlreich, vier Söhne, Marc = Antoine,

Pierre, Louis und Donat, und zwei Töchter, Rose und Anne: dazu kam eine Magd, Jeanne Viguier, damals 45 Jahre alt, seit zwanzig Jahren in der Familie, obgleich sie streng katholisch war und jeden Morgen die Messe besuchte und zweimal in der Woche kommunizierte, eine treue, der Familie vollständig ergebene Dienerin, welche redlich Leid und Freud mit ihr teilte. An seinen Söhnen erlebte der alte Calas nicht eitel Freude; der zweite, Louis, war, burch ben Einfluß ber Magd veranlaßt, zum Katholizismus übergetreten; sein Vater mußte ihm nach bem Gesetze eine Pension von 400 Livres (ca. 12—1600 M.) jährlich geben, der Sohn mußte ebenfalls nach der Verordnung auswärts wohnen zum großen Leide der Mutter. Aber noch größeren Kummer bereitete der älteste Sohn (geb. 5. Nov. 1732) seinen Eltern; er war begabt, besaß rednerisches Talent, beschäftigte sich gerne mit Litteratur und wollte ein höheres Los erringen, als hinter dem Laden= tische stehen und Stoffe abmessen. Er studierte die Rechte, aber die Zulassung zur Abvokatur wurde ihm verweigert, weil er kein Beugnis der Katholizität beibringen konnte; den Uebertritt verschmähte er, aber seitdem war er sehr zu seinem Nachteil verän= dert. Er ward halb schwermütig, trieb sich müßig umher und spielte gerne und oft; bei Deklamationen, die er liebte, bevorzugte er solche, welche vom Selbstmord handelten. "Warum bin ich in der Welt?" heißt es in einem Stücke, "alles geht gleich fort wie vor meiner Geburt, so nach meinem Tode." An jenem unheil= vollen Abend war er mit den Eltern und Pierre (die Schwestern waren auf dem Lande, Donat in Nîmes) zu Hause; das Abendessen teilte ein Bekannter, François Alexander Gauber Lavapsse (geb. 1741), der Sohn eines bekannten Advokaten, ein junger Kaufmann, ber im Begriffe, nach Santo Domingo zu reisen, seine Eltern in Toulouse noch einmal besuchen wollte, bas Haus seines Baters aber geschlossen traf und nun ein Pferd suchte, um auß Land zu reiten; im Laben von Calas hatte er einige Bekannte getroffen. Pierre Calas bot sich an, ihm zu helfen, und der alte Calas lud ihn zum Abendessen ein, was er bis zum letzten Augenblick bitterlich bereute; Lavaysse nahm das gern Gebotene dankbar an und war so in die unglückselige Tragödie verwickelt, welche ihn in den Kerker, ja bis an den Rand des Schaffots brachte

und Unglück über Unglück auf ihn häufte. Um 7 Uhr aß die Familie zu Nacht, die Unterhaltung war einfach, in keiner Weise erregt; nach bem Essen ging Marc-Antoine, wie es seine Gewohnheit war, ernst und düster in die Küche. "Frieren Sie?" fragte die Magd. "Nein, ich glühe," war die Antwort und mit diesen Worten stieg er in den untern Stock hinab, wo Laden und Magazin waren. Die Andern begaben sich in das Nebenzimmer und unterhielten sich ruhig bis ungefähr 93/4 Uhr; dann verabschiedete sich Lavaysse. Pierre gab ihm mit einem Licht in der Hand das Geleite die Treppe hinunter. Ein schreckliches Schauspiel erwartete sie; die Thure zum Magazin stand offen, an einem Stock, der über die offenen Flügel der Verbindungsthüre zwischen Magazin und Laden gelegt war, hing Marc-Antoine in Hemdärmeln; Rock und Weste waren auf den Tisch gelegt. Auf ihre Schreckensrufe eilte ber Bater herbei. Man legte den Körper auf einen Waren= ballen und stellte alle möglichen Belebungsversuche an, aber um= sonst, der Körper war schon kalt. Der Chirurg, welchen man schnell geholt, fand das Herz ohne Schlag, den Leichnam schon erkaltet, aber am Halse die Spuren des Strickes. Pierre, welcher den Ropf völlig verloren hatte, wollte noch weitere Hülfe holen und eilte fort, zu einem Freunde Cazeing. Sein Vater rief ihm nach: "Sage niemand davon, daß bein Bruder selbst Hand an sich ge= legt hat; rette wenigstens die Ehre deiner armen Familie." war ein verhängnisvolles Wort, unentschuldbar weil unwahr und doch nicht ganz unbegreislich in dem Munde eines Vaters, der jene schreckliche Scene vermeiden will, wie sie das Gesetz damals vorschrieb, daß der nackte Leichnam des Kindes auf den Schindanger geschleift und dort eingescharrt würde. Aber furchtbar rächte sich diese Unwahrheit; die ganze Tragödie, welche über die unglückliche Familie hereinbrach, war dadurch veranlaßt, und das Mistrauen in die Aussagen von Calas und der Andern war, wenn auch nur anfangs, gerechtfertigt. Bei Cazeing traf Pierre den jungen Lavaysse, der wo anders Hülse gesucht hatte, und dieser versprach, jenem Wunsche zu folgen; auf Cazeings Rat wurde die Polizei in Renntnis gesetzt.

Vor dem Hause hatte sich unterdessen wie begreiflich eine große Menschenmenge gesammelt; man hatte die Weheruse der Familie gehört. Die Magd hatte überdies in der Berwirrung des Augenblicks gesagt: "man hat ihn getötet!" Bald kam die Wache, 40 Mann stark, geführt von dem Kapitoul (Stadtrat) David de Beaudrigue, einem fanatischen Katholiken, der, kriechend gegen oben, nach unten die Würde seines Amtes ungebührlich zu zeigen pflegte. Er fand bei der Leiche nur noch Pierre; die Eltern waren in den obern Stock gegangen, wie gelähmt von dem Erlebten. Beaudrigue ließ einige Aerzte holen, welche ben Leichnam an Ort und Stelle besichtigten, aber erst später ein Protokoll das rüber aufnahmen. Da sagte auf einmal eine lose ober boshafte Stimme in dem Haufen, der sich vor der Thüre drängte: "Warr-Antoine ist von seiner Familie ermordet worden, weil er Katholik werden wollte." Man hat nie erfahren, wer diese frevelhafte Losung ausgegeben hat, aber von dort an war das Schickal der Familie Calas besigelt. Toulouse war stets ein Hauptsitz bes strengsten Katholizismus gewesen, seitbem es, einst eine Hauptstadt der Albigenser, von dieser Ketzerei gereinigt worden war. Im Mai 1562 beim Ausbruch der Religionskriege waren 2000 Protestanten im Straßenkampf dort niedergemetelt worden, und die Erinnerung an diese Befreiung sollte im Jahre 1762 festlich begangen werden; schon im Herbste 1761 war man eifrig mit den Borbereitungen dazu beschäftigt und die ganze Stadt war in Erregung darüber. Das Parlament in Toulouse war nie mild gegen die Protestanten gewesen, die Stimmung der Bevölkerung ihnen sehr zuwider. Von Mund zu Mund flog jenes Wort, immer bestimmtere Gewißheit annehmend. Am begierigsten wurde es von Beaubrique aufgegriffen, über ihn kam es wie eine Erleuchtung; ohne ein Protokoll an Ort und Stelle aufzunehmen, ließ er die Anwesenden, Bater und Mutter Calas, den Sohn Pierre, die Magd, Lavaysse und den jungen Cazeing verhaften (den Letzteren hielt er für einen verkappten Geistlichen, derselbe wurde aber bald wieder entlassen). Als ein Kollege ihn zur Mäßigung mahnte, antwortete er: er nehme alles auf seine Verantwortung, hier handle es sich um die Religion. Die entscheidende Losung war damit gegeben, so wurde der ganze Prozeß angesehen und behandelt. Calas und seine Familie wurden in derselben Nacht noch eingekerkert, der Vater in ein abscheuliches Loch gesteckt, der Leichnam in der

Folterkammer einstweilen aufbewahrt, das Haus von Wachen besiet, welche monatelang auf Kosten der Familie dort lebten.

Ob Mord oder Selbstmord? Das war die Frage, welche das Gericht zu untersuchen und zu entscheiden hatte. Bei ihrem ersten Berhör im Stadthause hatten die Berhafteten sämtlich erklärt, sie hätten Marc-Antoine auf dem Fußboden liegend getroffen. Es war dies aber nur für Frau Calas und die Magd wahr, welche erst später die Treppe herabgekommen waren. Als sie förmlich angeklagt wurden und die ganze Schwere ihrer Lage erkannten, gaben Calas, sein Sohn und Lavaysse die Sache zu, wie sie sich ereignet hatte, und während der ganzen Verhandlung bis zum letzten Atemzug blieben sie dabei; aber der Glaube an ihre Wahrhaftigkeit war erschüttert und der Fluch der bösen That zeigte sich in fürchterlichster Weise. Bei der Verhaftung und dem Augenschein der Leiche waren die größten Versäumnisse vorgekommen; das Gericht setzte sich auch ferner über vieles Gebotene hinweg, Beaudrigue und der königliche Prokurator Lagane wetteiferten in dem Bestreben, diesen Prozeß zu einer Religions= und Staatssache anschwellen zu lassen und es gelang ihnen nur allzugut. Die fanatische Bevölkerung unterstützte sie darin, alles schob und wurde geschoben. Es hieß bald, der junge Calas wollte am andern Tage Katholik werden, er habe in die Brüderschaft der weißen Büßer eintreten wollen; bald ging man weiter; es hieß, in einem Hause ber Parochie sa Daurade sei an dem Morgen des 13. Ottober eine Versammlung der Protestanten gehalten worden, in welcher der Tod des jungen Calas beschlossen worden sei; es sei nach ihren Grundsätzen einem Bater erlaubt, seinen Sohn zu toten. Der junge Lavaysse, der einen Degen trug, sei als Bollstrecker jenes Urteils herbeschieden gewesen. Eine Synode habe die protestantischen Eltern verpflichtet, ihren Kindern lieber das Leben zu nehmen, als einen Uebertritt zu dulden. So absurd alle diese Anklagen waren, so waren sie doch zu ernst gemeint und gaben dem Kriminalprozeß eine weit über die That selbst hinausgehende Bedeutung. Um den Beweis dafür zu führen, berief man sich besonders auf eine Stelle bei Calvin, welche den Bätern erlauben solle, ihre ungehorsamen Kinder zu töten. Ganz abgesehen davon, daß Calvin nur das harte Gebot des

A. Testamentes auslegt (2. Mos. 21, 17; 3. Mos. 26, 9), gerade wie auch katholische Ausleger vor und nach ihm es thaten, steht begreiflicherweise in der ganzen Stelle kein Wort davon, daß ein Bater seinen Sohn töten solle, wenn er katholisch werde. Um Beweise zu erhalten, schritt man zu einem in der damaligen Rechtspflege häufig angewandten Mittel: Die kirchliche Behörde ließ von den Kanzeln herab eine Mahnung (mouitoire) ergehen, wonach jeder, der etwas von der Sache wisse, bei Strafe der Extommunikation (Bann) aufgeforbert wurde, seinem Geistlichen bies anzuvertrauen. Die von dem königlichen Prokurator Lagane verfaßte "Mahnung" war so parteiisch gehalten, daß nur die für Calas ungünstigen Punkte barin hervorgehoben wurden, der Tod von Marc-Antoine schon als "entsetzliches Verbrechen" bezeichnet war, die Straße angegeben wurde, in welcher jene protestantische Bersammlung gehalten worden sei, die Art, wie der Unglückliche ermordet worden, genau beschrieben wurde u. s. w. Am 18. und 25. Ottober und 8. November wurde diese Mahnung verlesen, am 13. Dezember wiederholt und am 20. Dezember noch einmal mit großem Pompe wiederholt (fulminė) und die Extommunitation wirklich über die Schuldigen und Mitwisser ausgesprochen. Fünfundsechszig Zeugen stellten sich ein, barunter nur ein einziger Entlastungszeuge, der auch blos deswegen angenommen wurde, weil sein Beichtvater der Meinung war, er habe etwas gegen Calas vorzubringen. Allerdings durfte man nach den bestehenden Berordnungen nur auf die vorgelegten Fragen antworten und diese waren sämtlich gegen Calas. Noch mehr aber wurde der Fanatismus gesteigert baburch, daß die Brüderschaft der weißen Büßer Marc-Antoine auf das Feierlichste bestattete, mit Bannern und mit Kerzen unter ungeheurem Andrang der Menge, noch mehr daß sie am folgenden Tage einen großartigen Trauergottes= dienst zu Ehren des Verstorbenen in ihrer Kapelle veranstaltete. Die ganze Kapelle war schwarz ausgeschlagen, alle geistlichen Orden waren geladen und dabei vertreten; in der Mitte der Rapelle erhob sich ein prachtvoller Katafalk, auf demselben stand ein Skelet (man hatte es von einem Chirurgen entlehnt!) eine Palme in der rechten Hand, eine Schrift in der linken: Abschwörung der Ketzerei und unten der Name: Marcs

Antoine Calas. Aus dem Selbstmörder war ein Märthrer geworden. 170)

Immer schlimmer wurde bei diesem Vorgehen die Lage von Calas; sein Sohn Louis hatte eine schwache Protestation ab= gegeben, allein sie verhallte unbeachtet. Die einfache Thatsache, daß der junge Marc=Antoine, der als sehr kräftig bekannt war und stets auf dem Fechtboben sich übte, ohne Kampf und Widerstand nicht sich hätte ermorden lassen, daß nirgends die geringsten Spuren davon zu finden gewesen, wurde gar nicht hervorgehoben; was bewiesen werden sollte (Uebertritt u. s. w.), wurde als bewiesen angenommen, auch wenn sich durchaus keine Beweise bafür ergaben. Auf das Willfürlichste und Einseitigste wurde die Untersuchung geführt; ber Fanatismus, welcher dabei Bevölkerung und Richter gefangen genommen, diktierte auch das Urteil. Am 18. November er= folgte bas ber Capitoule: es lautete auf Folter gegen Calas, seine Frau und seinen Sohn, Lavaysse und der Magd sollten die Folterwerkzeuge nur vorgezeigt werben. Offenbar hieß dies nichts anderes, als daß man durch die Folter ein Geständnis erpressen wollte, das man durch die Ausjagen der Calas nicht erlangen Einen Beweis für die Schuld hatte man nicht, ja der Berichterstatter Carbonnel, der die Aften doch am besten kennen mußte, hatte beantragt, sämtliche Angeklagte freizusprechen und dem Leichnam von Marc-Antoine der Verordnung gemäß den Prozeß zu machen. 171) Von beiden Seiten wurde an das höhere Gericht appelliert. Das Parlament von Toulouse nahm die Sache in die Hand; der Prozeß begann aufs Neue. Die Angeklagten wurden von dem Stadthause in das Gefängnis bes Justizpalastes gebracht und die Männer dort mit schweren Ketten belastet, die ihnen erst nach der Verurteilung abgenommen wurden.

Im bortigen Kerker aber schmachteten auch noch andere Prostestanten; am 13. September war der Geistliche Paul Rochette bei Caussade verhaftet worden; er war auf der Reise zu den Bädern St. Antonin und war gebeten worden, auf dem Wege dahin eine Tause vorzunehmen. Die Ungeschicklichkeit seiner Führer lenkte die Ausmerksamkeit aus ihn. Bei der Verhaftung bekannte er offen seinen Stand, obgleich er die Folgen dieses Geständnisses wohl kannte. Die Protestanten der Stadt traten

bittend für den wackeren und beliebten jungen Mann ein; der Magistrat ließ ihn an einen Ort einsperren, wo er leicht entschlüpfen konnte; aber ehe es dazu kam, wurde die katholische Bevölkerung durch die Nachricht — von wem sie ausging, ist nicht sicher — aufgeregt, daß die Protestanten ihn mit Waffengewalt befreien wollen. Es gab ein großes Zusammenströmen der heißblütigen Leute; man läutete die Sturmglocke, mehrere Protestanten wurden verwundet. Diese fürchteten eine zweite Bartholomäusnacht und die Katholiken einen Ueberfall der Protestanten. Gerade damals befanden sich drei Brüder Grenier, Glasbrenner aus Foir (Commel, Sarradou und Lourmade), in Montauban. Auf das Gerücht hin, daß man ihre protestantischen Brüder töten wolle, eilten sie, mit zwei Jagdflinten und einem Säbel (zusammen) bewaffnet nach Cauffade in der Aufregung, eigentlich ohne zu wissen, was sie wollten. Ohne daß sie irgend etwas gethan oder von den Waffen Gebrauch gemacht hätten, wurden sie verfolgt und ver-Die andern Gefangenen, welche man bei diesen Borgangen eingesperrt, wurden bald entlassen; diese vier aber anfangs Januar 1762 nach Toulouse abgeführt, wo das Parlament mit großem Eifer die Sache in die Hand nahm. 172)

Dumpfes Entsetzen sentte sich auf die Gemüter der Protestanten in Frankreich; die schlimmsten Zeiten, welche ihre Kirche je durchlebte, schienen wieder anbrechen zu wollen. Was stand ihnen bevor, wenn solche Greuel von ihrer Religion ausgesagt und geglaubt wurden? Und neben Entsetzen und Furcht machte sich auch eine gerechte Entrüftung geltenb; einen würdigen und entschiedenen Ausdruck verlieh dieser der Mann, welcher das vollste Recht dazu hatte, im Ramen seiner angeklagten Glaubensbrüder zu sprechen, bem es auch in dieser gefährlichen Zeit nicht an Mut dazu gebrach: Baul Rabaut. Er veröffentlichte eine Schrift: Die beschämte Berleumbung (la calomnie confondue), worin er als Christ und Unterthan gegen die dem Protestantismus und seinen Anhängern zur Last gelegten Bergeben feierlichst Berwahrung einlegt. 173) Daß sie eine Gegenschrift, vom Abbe Contézat, hervorrief, war begreiflich, leider auch, daß erstere auf Besehl des Parlaments von Toulouse vom Henker verbrannt wurde. Auch Genf, aus dessen Schoß solche abscheuliche Lehren hervorgehen

sollten, wehrte sich seiner Stellung und seines großen Reformators. Die Geiftlichen und Professoren der Atademie erließen ebenfalls eine protestierende Erklärung, welche sie von dem Syndikus der Stadt, ja auch von dem französischen Residenten beglaubigen ließen, um allen Angriffen auf Fälschung zuvorzukommen. Selbst der Rat der Stadt ließ eine Erklärung in dieser Sache ergehen. Aber das Schickfal der Gefangenen konnte dies alles nicht ändern, so wenig als die Bittschriften der Kirchen und die, welche Rabaut für Rochette an Madame Elisabeth, die älteste Tochter Ludwigs XV., und an den Herzog von Fitz-James, den Gouverneur von Languedoc, abgehen ließ. Rochette wurde zum Tode am Galgen, die drei Brüber Grenier "wegen Aufruhrs" als Ebelleute zur Ent= hauptung verurteilt (18. Febr. 1762). Als die Verurteilten ihr herbes Los erfuhren, riefen sie: "Nun gut, man muß also sterben, bitten wir Gott, daß er unser Opfer gnädig annimmt." gegenseitig tröstend und ermahnend bereiteten sie sich auf den Tod vor, nur gestört durch die Besuche der ihnen zugesandten Geistlichen, welche sie bekehren wollten; das unerquickliche Schauspiel theologischen Streitens im Angesichte des Todes erlitt dadurch eine ganz andere Färbung, daß ihnen vom Generalprokurator das Leben angeboten wurde, wenn sie zum Ratholizismus übertreten wollten. Standhaft verweigerten dies die treuen Protestanten, sesten Schrittes betraten sie (19. Febr.) den Karren, der sie an den Richtplat (Place du Salin) führte. Vor der Rirche St. Etienne sollte Rochette im Büßerhemb, eine gelbe Wachsterze zwei Pfund schwer in der Hand, Gott und dem König und der Gerechtigkeit für seine Berbrechen Abbitte thun; er sah eine Art Abschwörung darin und rief laut: Gott bitte er um Bergebung seiner Sünden, den König habe er stets geehrt als den Gesalbten des Herrn und seiner Gemeinde stets Geduld und Gehorsam gepredigt; die Gerechtigkeit habe er nicht beleidigt, sondern er bitte Gott, seinen Richtern zu vergeben. Den bekannten Bers singend: La voici l'heureuse journée betrat er die verhängnisvolle Leiter; einen Augenblick darauf war er eine Leiche. Die drei Brüder Grenier umarmten sich und empfahlen ihre Seele Gott; dann erhielt ber älteste (Commel), und der zweite (Sarradou) den Todesstreich. Als der dritte (Lourmade), ein 22 jähriger Jüngling, sich dem bluttriesenden Block näherte, rief der Henker von Mitleid ergrissen: "Aendert doch die Religion, um nicht zu sterben wie Eure Brüder!" "Thue deine Pflicht!" war die ruhige Antwort und auch dies jugendliche Haupt siel. Es war ein entsetzliches Schauspiel; Kopf an Kopf gedrängt, Fenster und Dächer dicht besetzend, hatte eine unzählbare Menschenmenge demselben zugesehen; aber still und schweigend, nicht unruhig und lärmend wie sonst. Eine Art Grauen ob dieser Schlächterei lagerte sich auf die Versammlung, welche vier junge Leben so ruhig, mutig und stolz hatte in den Tod gehen sehen, und die Frage drängte sich immer mehr auf aller Lippen: Ob eine Gesetzgebung, welche so leicht Blut vergieße, noch zeitgemäß und gerecht sei? 174)

Rochette war der letzte evangelische Geistliche Frankreichs, ber am Galgen starb; ein anderes Opfer ungerechter Juftizpflege und des Fanatismus sollte ihm bald im Tode folgen: Jean Calas. Wohl hatte dieser jetzt einen Abvokaten, der in edler Uneigennützigkeit seine ergiebige Praxis ber Berteidigung der Unschuld opferte (Subre), auch einige Schriften erschienen zu Gunsten ber Angeklagten, aber Unwissenheit und Fanatismus siegten. Mitten im Kampfe mit den Jesuiten stehend, wollte das Parlament auch einen Beweis seiner Rechtgläubigkeit durch bas Urteil abgeben. Am 9. März 1762 wurde mit 8 Stimmen von 13 Jean Calas verurteilt zur ordentlichen und außerordentlichen Folter, dann sollte er Kirchenbuße thun vor der Kirche St. Etienne, hierauf sollte er lebendig auf dem Plat St. Georges gerädert werden und so lange auf dem Rade bleiben, das Angesicht gen Himmel gerichtet, als es Gott gefalle, ihm das Leben zu lassen. In seiner ganzen Gräßlichkeit wurde das Urteil am 10. März ausgeführt; mit unendlicher Standhaftigkeit ertrug ber 64 jährige Mann die entset lichen Martern; einen einzigen Schrei stieß er aus, als der erste Schlag des Henkers seine Knochen zerschmetterte. Immer, unter der Folter, auf dem Karren, auf dem Rade beteuerte er seine Unschuld. Als der ihn begleitende Priester am Fuße des Schaffots ihn drängte, ein Geständnis abzulegen, erwiderte er ihm vorwurssvoll: "Wie, Sie glauben auch, daß man seinen eigenen Sohn töten kann?" Die Gnade der Richter hatte die Frist der Qual auf zwei Stunden beschränkt; als diese ihrem Ende sich näherten,

wiederholte der Pater seine Frage, um abermals die Antwort zu erhalten, daß er unschuldig sei und daß er außer um Frau und Kinder besonders um den jungen Lavaysse sich gräme, den er zum Essen eingeladen. Als der letzte Augenblick nahte, stürzte David de Beaudrigue auf das Schaffot und rief: "Unglücklicher, siehe den Scheiterhausen, der deine Gebeine in Asche verzehren wird, sage die Bahrheit." Aber Calas wandte sich ab; unmittelbar darauf wurde er erdrosselt und sein Leichnam verbrannt. 175)

Ein Stück des dunkelsten Mittelalters hatten diese Februar= und Märztage über Toulouse heraufgeführt; ganz Frankreich, ja halb Europa richtete seine Augen auf dies blutige Schauspiel. Die That, die man Calas Schuld gegeben, hatte ungeheures Aufsehen erregt; jetzt drang die Nachricht von seinem Tode und der Beteuerung seiner Unschuld ebenfalls überall hin. Die ganze Barbarei der französischen Gesetzgebung, der ganze Fanatismus der hohen und niedern Kreise war in einer Beise zum Vorschein gekommen, daß Frankreich, welches so stolz an der Spitze der Aufklärung zu schreiten glaubte, im schlimmsten Lichte bastand. Bald genug fand sich auch der Mund, welcher dieses der entsetzen und erstaunten Welt predigte: Voltaire. Gegen Ende März erzählte ihm ein Kaufmann von Marseille, Audibert, Prozeß und Hinrichtung mit der zuversichtlichen Beteuerung, daß Calas un= schuldig sei. Boltaire hatte dies anfangs nicht geglaubt wie so viele, aber einmal überzeugt von der Wahrheit des Berichtes bäumte sich seine ganze Seele auf gegen diese Verfolgung der Unschuld, gegen diesen Ausbruch des Fanatismus. Mit dem raftlosen Eiser, den der geschäftige Geift dieses Mannes entwickeln konnte bei Dingen, die ihm am Herzen lagen, stürzte er sich in diese Sache und betrieb sie, wie wenn sie seine eigene wäre. Vorsichtig und bedächtig sammelte er Beweisstücke, er trat mit der Familie Calas in Verbindung. — Erst vier Tage nach dem Tode hatten die Aermsten das Entsetzliche erfahren, und dann stürmte alles auf sie ein, um ihnen ein Bekenntnis zu erpressen; als auch sie fest blieben, erfolgte das Urteil, welches über Pierre Calas lebenslängliche Verbannung verhängte, die Uebrigen aber freigab (18. März), ein Urteil, das vollständig im Widerspruch stand mit dem vom 9. März, da der alte, schwache Calas nur mit Hülfe von Pierre und Lavaysse die That hätte ausführen können, so daß diese beiden auch schuldig waren, wenn der erste schuldig befunden wurde. Pierre und Lavaysse waren aus Furcht zum Katholizismus übergetreten; ersterer wurde vom Henker zur Stadt hinausgeführt, ging aber zu einem andern Thore wieder herein und wurde in ein Kloster gesteckt; die beiden Schwestern waren durch Haftbriefe ihrer Mutter entrissen und ebenfalls in ein Kloster gesperrt worden. 176) Donat war in die Schweiz geflüchtet; Boltaire nahm ihn zu sich. Die schlichten Erzählungen bes offenen Jünglings über ihr Familienleben bestärkten Boltaire in Absicht und Thun. Den ganzen Reichtum seines vielgewandten Geistes setzte er in Bewegung, allen seinen Einfluß bei Vornehm und Gering bot er auf, er, ber große Wortführer seiner Zeit, ber seine Zeitgenossen zu beherrschen und zu leiten verstand, wie er wollte, interessierte alle Welt für die Sache von Calas; er brohte und bat, ermutigte und tröstete, er fürchtete nicht den Haß des Klerus, nicht den Born der gewaltigen Körperschaft der Parlamente; er überwand alle-Bedenken der tief eingeschüchterten Frau Calas, er stellte seine sonst so wohl verschlossen gehaltene Börse frei zur Verfügung. Mit bewundernswürdiger Gebuld und zähem Aushalten setzte der 70 jährige Mann durch, daß der Prozeß wieder aufgenommen, das Urteil des Parlamentes von Toulouse kassiert und endlich am 9. März 1765 Jean Calas und seine Familie für unschuldig erklärt wurden. Der Tote konnte freilich nicht mehr zum Leben erweckt werden, aber sein Andenken wurde wieder hergestellt und die verarmte Familie mit einer Geldgabe entschädigt. Von allen Seiten war sie mit Aufmerksamkeiten und Teilnahme überhäuft worden; die Königin entbot sie zu sich, von Fürsten und Privaten außerhalb Frankreichs flossen ihr Unterstützungen zu, und die beiden Bilber, von welchen bas von Carmontel die Familie darftellt, wie sie in der Conciergerie in Paris ihr befreiendes Urteil erwartet, das andere von Chodowiecti, einer freien Phantafie folgend, den Abschied des Vaters von seiner Familie zeigt mit dem viel angewandten Spruch: "Ich fürchte Niemand außer Gott!" waren in Palast und Hütte zu finden. 177)

Mitten in diesen Prozeß siel ein zweiter, glücklicherweise weniger tragisch, "weil Niemand gerädert wurde", aber bezeichnend

für die Stimmung der Zeit und gefährlich für die Protestanten. Der protestantische Kommissar Paul Sirven in Castres, ein angesehener, in der Gegend viel bekannter Mann, hatte eine schwachsinnige Tochter Elisabeth, 22 Jahre alt, welche am 6. März 1760 plötlich aus dem elterlichen Hause verschwand. Bald darauf erfuhr Sirven zu seiner großen Ueberraschung, das Mädchen habe erklärt, zum Katholizismus übertreten zu wollen und sei deshalb in ein Aloster aufgenommen worden. Sirven, der wohl ahnte, daß eine katholische Hand dabei im Spiele sei, gab natürlich seine Zustimmung; aber das Mädchen kam nach 7 Monaten, schlimmer als zuvor, mit Spuren von Schlägen, mit Erlaubnis des Bischofs ins elterliche Haus zurück; die Klosterfrauen hatten an der armen, tranken Person bald genug gehabt. Im elterlichen Hause wurde sie zwar unter Aufsicht gehalten, ihr Zustand besserte sich, geheilt wurde sie jedoch nicht, dagegen wurde Sirven verklagt, er entziehe seiner Tochter aus religiösen Gründen die Freiheit; er konnte sich rechtfertigen, war jedoch vielen weiteren Quälereien ausgesetzt. Um diesen ein Ende zu machen, wollte er das Mädchen von St. Alby aus, wohin er übergesiedelt war, dem Bischof von Castres zuführen, aber in der Nacht vorher verschwand das Mädchen (15./16. Dezbr. 1761). Am 3. Januar 1762 fand man es als Leiche in einem Brunnen. Anfangs glaubte alles an Selbstmord, was es auch war, aber der Fall Calas wirkte ansteckend, man sah eine weitere Bestätigung des Glaubens, daß die Protestanten ihre abtrünnigen Kinder ermordeten, darin. Elisabeth wurde als Mär= tyrerin betrachtet, der Prozeß wurde begonnen. Zum Glück flüchtete Sirven mit seiner Familie in die Schweiz. Am 29. März 1764 wurde er und seine Frau in contumaciam zum Galgen verurtheilt und am 11. September im Bilbe zu Mazamet gehenkt. Die ganze Sache war mit derselben Regellosigkeit und Ungesetzlichkeit geführt worden wie die von Calas. Auch diese Verfolgten fanden einen Beschützer und Anwalt an Voltaire; mit derselben geduldigen Beharrlichkeit betrieb er ihre Sache, bis endlich am 25. Nov. 1771 auf vollständige Freisprechung "von der falschen und verleumderischen Anklage auf Mord" erkannt wurde. 178)

Die mächtige Spannung, mit welcher einst halb Europa die Sache Calas begleitet hatte, finden wir bei dem Prozeß Sirven

nicht wieder, aber die schlimme Meinung über die Zustände in Frankreich erhielt auch badurch weitere Rahrung. Was Rochette und den drei Brüdern Grenier widerfahren, war ohnedies durch das spätere blutige Schauspiel ganz in den Hintergrund gedrängt Voltaire unternahm auch die Rechtfertigung der beiden Opfer nicht aus Haß gegen den Katholizismus oder aus Vorliebe für die Protestanten — er hatte harte Urteile über diese Konfession ausgesprochen —, sondern geleitet von seinem Ingrimm gegen jede Intoleranz. Als er im Februar 1778 in Paris seine letten Triumphe feierte, klangen doch die Rufe: "der Retter von Calas und Sirven!" am sußesten in seinen Ohren, und ohne es eigentlich zu beabsichtigen, hatte er den französischen Protestanten den größten Dienst erwiesen. Seit 1715 war diese Frage eine offene Wunde an dem ohnedies dahinsiechenden Staatskörper Frankreichs, aber die ganze vornehme und die ganze litterarische Welt verhielt sich entsetzlich gleichgiltig gegen ihre gequälten Landsleute; der Egoismus, welcher trop der vielgerühmten Humanität diese Gesellschaft bis ins Mark erfüllte, voran den Prediger der Menschenliebe Rousseau selbst, und der Mangel an wahren und tiefen Gefühlen in einem innerlich hohlen Zeitalter hielten dieselbe ab, ihre Blicke auf die Protestantenfrage zu lenken und sie gründlich zu untersuchen. Nun aber fiel von dem Lichte, welches das Parlamentsgebäude in Toulouse erhellte, auch ein scharfer Strahl auf die Lage der Protestanten; was hier sichtbar wurde, diente gleichfalls nicht zur Ehre von Frankreich. Hülle, welche bisher unendlichen Jammer verborgen, war nun gelüftet, die Frage schwand nicht mehr aus den Augen der Nation und alle die Ibeen von Toleranz, Freiheit, Menschenrechten, natürlicher Religion u. s. w., welche das Zeitalter bewegten und beherrschten, machten in den Gemütern der tonangebenden Welt ihren Einfluß zu Gunsten der Protestanten geltend, wenn auch oft nur mittelbar, so doch sicher und nachhaltig.

Freilich, es wäre ein großer Irrtum zu glauben, daß jest sogleich eine volle Aenderung in der Lage der Protestanten einsgetreten wäre; kein einziges der Gesetze wurde aufgehoben. Der Klerus blieb seindselig, die Parlamente ebenso hart; so sind auch in diesem letzten Vierteljahrhundert noch manche Verfolgungen

aufzuzählen. Die lette Versammlung, welche durch Solbaten überrascht murbe, fand in Orange 8. März 1768 statt; nach zwei Monaten wurden die Verhafteten freigegeben. Die Gebet= häuser, welche die Protestanten an einigen Orten zu errichten begannen, wurden stets wieder geschlossen oder zerstört, oder es mußte alles, was an ein Kirchengebäude erinnern konnte, entfernt werden; so in Eymet (Perigord) im J. 1763, in Montagne sur Gironde bei Rochelle im J. 1777. Besonders in Bearn brach eine heftige Berfolgung beswegen aus im J. 1774; noch im J. 1783 mußten die Protestanten von Revel und Puy-Laurens (Languedoc) in die "Wüste" zurücklehren, um dort Versamm= lungen zu halten. Geiftliche wurden mannigfach verfolgt. Charmuzy, der in der Brie seine Thätigkeit ausgeübt, wurde Ostern 1780 bei Ranteuil gefangen und in das Gefängnis von Meaux abgeführt, wo er nach 9 Tagen starb. In dem gleichen Jahre wurde Lesagne in der Normandie verhaftet, aber nach kurzer Zeit freigegeben. In Mauvoisin (Gascogne) wurden einige Protestanten, welche Versammlungen beigewohnt, verbannt, durften aber nach kurzer Zeit wieder zurückkehren (1774). Eheschließungen in der Wüste wurden manchmal noch gestraft, so 1767 in Poitou, ebenso in St. Jean d'Angely, St. Savinien und an andern Orten die Taufen. Auch Kinderraub kam leider noch mannigfach vor, so in Foix 1763; in Mélamare (Normandie) wurde ein elfjähriger Anabe trop aller Proteste nach Alençon geschleppt (1783); ja noch im folgenden Jahre wurde die Tochter eines Schweizers, Henri, in ein Kloster gesteckt; auf die energische Einsprache des preußischen Gesandten wurde sie freigelassen, aber erst 1785. Selbst noch nach dem Toleranzedikt beherbergten die Klöster der Reubekehrten solche geraubte Schäflein, so in Rouen im J. 1790 noch zwölf Zöglinge! Eifrig wachten noch katholische Geistliche über ihre widerwillige Herde und manche "Neubekehrte" mußten sich harten Tabel gefallen lassen, weil sie die Messe nicht besuchten. Auch politisch waren sie noch nicht vollberechtigt: der Bischof von Uzes beschwerte sich, daß einige Protestanten in den Stadtrat von St. Ambroix gewählt wurden; sie mußten wieder ausgestoßen werben. 179)

Aber alle diese Verfolgungen waren doch vereinzelt; sie ge-

statteten zwar den Protestanten nicht, sich einer ungetrübten Duldung zu erfreuen, aber auch die Regierung wagte nicht mehr, die volle Schärfe des Schwertes ihnen zu zeigen. Die Klagen der katholischen Geiftlichen wurden von den weltlichen Beamten immer häufiger zurückgewiesen, die Soldaten weigerten sich, gegen religiöse Missethäter sich gebrauchen zu lassen. Bemerkenswert ist, daß die Berfolgung vom Süben, wo sie eigentlich sich erschöpft hatte, noch hinaufzog gegen den Norden (Normandie, Brie, Picardie u. s. w.); es hing dies damit zusammen, daß die Erweckung des protestantischen Bewußtseins erst in diesem Zeitraume in manchen Gegenden vor sich ging, was naturgemäß Gegenmaßregeln hervor-Die Willfür jedoch, welche überhaupt jene Regierungsperiode kennzeichnet, war auch in der Behandlung der Protestanten sehr bemerkbar, aber wenn sie auch zwischen Furcht und Hoffnung hin und her geschleubert wurden, das Gefühl brang immer stärker hindurch, daß der Tag der Freiheit nahe. Ein Zeichen davon war, daß die Retten der Galeerensträflinge fielen und die Kerker der gefangenen Frauen sich öffneten.

Bei den Friedensverhandlungen von 1762 hatte der Herzog von Bedford hervorgehoben, daß noch 37 Protestanten auf den Galeeren schmachteten und 20 Frauen in Aigues = Mortes. Premierminister Choiseul wollte sie freigeben, aber St. Florentin schrieb 16. Januar 1763: dies würde die Protestanten in der Annahme bestärken, daß der König ihnen Kultusfreiheit gewähre, was keineswegs der Fall sei; auch würde den Edikten der stärkste Schlag beigebracht; so wurden nur einige freigelassen. Allmählich folgten andere nach, beinahe in jedem Jahre einer oder mehrere, so 1763 Espinas, der 23 Jahre gefangen gewesen, 1772 Guisard nach 20 Jahren, 1767 Puget nach 34 Jahren, jetzt ein 92 jähriger Greis! Besonders bemerkenswert war die Freigebung von Jean Fabre, der die Ketten für seinen Bater trug (f. S. 154). Ein Kaufmann aus Frankfurt a. M., Johannot, der mit Fabre's Bater in Geschäftsverbindung ftand und selbst einer Hugenottenfamilie angehörte, besuchte den Unglücklichen in Toulon. In seine Beimat zurückgekehrt, berichtete er die ganze Sache dem französischen Obergeneral, der in Frankfurt Quartier hatte und gewann diesen für Fabre. Die Sache ging an Choiseul und dieser gab ihn 21. Mai

1762 frei. Fabre's edelmütige Handlung war aber sehr bekannt geworden. Fenouilhac de Falbaire benutzte sie zu einem dem Geschmack der Zeit angepaßten Schauspiel (L'honnête Criminel), etwas sentimental gehalten, aber wie er selbst sagt, darauf berechnet, neben dem Schaffot, das sür zwei unschuldige Väter ausgeschlagen war, ein Denkmal zu Ehren eines Sohnes zu errichten, der zwar in den Irrtümern derselben Sekte besangen, doch ein Held der Ehre und der Menschlichkeit sei. Das Stück wurde 1767 gedruckt, ansangs verboten, aber 1768 in Versailles ausgesührt. Die berühmte Schauspielerin Clairon übernahm die weibliche Hauptrolle; und wenn die Ausstührung auch kein solch politisches Ereignis war, wie die des Figaro von Beaumarchais, so wurde die gute Stimmung für die Protestanten doch sehr das durch gestärkt. Als Fabre nach Paris kam, wurde er überall bewundert und ausgezeichnet. (Fabre starb erst 31. Mai 1797.) 180)

Erst unter der Regierung Ludwigs XVI.! lösten sich die Fesseln für die letzten Sträflinge; es waren Paul Achard und Antoine Riaille, beide seit 1745 im Bagno; die Unglückgefährteu waren bei den verschiedenen Freilassungen einfach vergessen worden, eine bezeichnende Nachlässigkeit für die wachsende Verwirrung in allen Zweigen der Verwaltung. 1774 betrieb der reiche und angesehene Bankier Claude Eymard aus Marseille bei einem Besuche in Paris in Verbindung mit Court de Gebelin eifrig ihre Befreiung; sie überzeugten den Marineminister zu dessen maßlosem Erstaunen von der Thatsache, daß Protestanten noch auf ben Galeeren gefangen seien. Die Angelegenheit war im besten Gange, da starb Ludwig XV.; bei dem Wechsel des Ministeriums, bei der Verwirrung, die diesem Tode folgte, wurden die Beiden abermals vergessen, nur nicht von Court de Gebelin. Dieser verfocht ihre Sache mit Glück und Ausdauer vor den neuen Ministern; er setzte eine Denkschrift zu ihren Gunften auf, und am 30. September 1775 hatte er die große Genugthuung, den Befehl zu ihrer Freilassung ausgefertigt zu sehen. Nicht mit dem Entzücken, das man hätte erwarten sollen, vernahmen die zwei Gefangenen diese Kunde; sie waren in den letten Jahren gut behandelt worden, hatten Ausgangsfreiheit in die Stadt, während sie in den dreißig Jahren ihrer Gefangenschaft die Verbindung mit Familie und Heimat fast gänzlich versloren hatten. Ueberdies war ihr Vermögen eingezogen. Achard war 68, Riaille 75 Jahre alt. Dem Mangel, welchem sie entgegensahen, wurde zunächst abgeholfen durch eine monatliche Gabe von 12 Livres (40—50 M.), welche die Hülfskasse in Marseille jedem gewährte, und auch sonst flossen ihnen Unterstützungen zu. Von ihren weiteren Schicksalen ist uns nichts bekannt. 181)

Etwas früher wurde der Turm La Constance in Aigues-Mortes leer. Im Jahre 1763 waren die letzten Gefangenen dorthin gebracht worden. Der Prinz von Bourbon hatte versprochen, sich ihrer anzunehmen, sein Nachfolger im Kommando von Languedoc, der Prinz von Beauvau, erfüllte diese Zusage; in Gemeinschaft mit dem bekannten Chevalier von Boufflers hatte er das Gefängnis besucht. Mit gefühlvoller Feder hat der Chevalier die erschütternde Scene beschrieben, als die Frauen, elend gekleidet und genährt, sich ihnen zu Füßen warfen und um Gnade und Mitleid flehten. Der Prinz gab sie alle frei, aber es währte doch einige Zeit, bis die nötigen Formalitäten erfüllt waren. 30. Dezember 1768 wurde der Turm schrecklichen Angedenkens für immer geschlossen, nachdem seine zwei letten Bewohnerinnen, Chassesière und Pagès, ihn verlassen hatten. Auch sie lebten beinahe nur von den Unterstützungen der Glaubensgenossen. 14. April 1768 hatte Marie Durand ihr "Grab" verlassen nach achtunddreißigjähriger Gefangenschaft; als ein blühendes Mädchen war sie bort eingetreten — alt und lebenssatt, unfähig sich selbst durchs Leben zu bringen, betrat sie eine ganz neue Welt; ihr Haus in Bouches les Pranles war zerfallen, ihre Delbäume teil= weise abgehauen. Die wallonische Gemeinde in Amsterdam erbarmte sich der ehrwürdigen Hugenottin und setzte ihr einen Jahresgehalt von 200 Livres aus, von welchem die Wackere einen ziemlichen Teil einem Leibensgefährten, Chambon, zukommen ließ, welcher 1769 die Galeere verlassen hatte, 80 Jahre alt. In rührenden Worten drückt sie jedesmal den Dank für diese Gaben aus; in den ersten Tagen des September 1776 schied sie aus diesem Leben. 182)

Seitdem Jacques Pavanes im J. 1524 seinen protestantischen Glauben auf dem Scheiterhaufen hatte büßen müssen, war die

evangelische Kirche in Frankreich ein Gegenstand fortwährender Berfolgung gewesen von Seiten des Klerus, wie von Seiten der Regierung, zeitweise auch des größten Teils des Volkes. Über aus diesem hartnäckigen Kampse war sie zwar sehr geschädigt, jedoch unbesiegt hervorgegangen, und das alte Psalmwort: Sie haben mich oft gedränget von meiner Jugend auf, aber sie haben mich nicht übermocht — war auch hier in Erfüllung gegangen. Run da die schwere Zeit ein Ende hatte, konnte man mit Recht als Wotto hinweisen auf das Wort, welches in einen Stein des Turmes La Constance (Marie Durand soll es in ihrer mangel= hasten Orthographie gethan haben) eingegraben war: Recistez.

## 9. Kapitel.

## Ludwig XVI. und das Toleranzeditt.

Am 10. Mai 1774 starb König Ludwig XV. Seine ganze Regierung war von Verfolgungen des Protestantismus erfüllt, und doch gehörten die Protestanten zu der kleinen Schar, welche den "Bielgeliebten" mit Ernst betrauerten. "Wir haben einen guten König verloren," schrieb Pfarrer Pomaret an einen Kollegen, "dieser gute Fürst hatte seine Schwächen und Fehler, aber welcher Mensch hat diese nicht! Ein harter grausamer Mann ist der einzige, welchen man verabscheuen darf, und Ludwig war die Milbe, die Menschlichkeit und Wohlthätigkeit selbst (!) " 183) Mann stand mit diesem allzu guten Urteil nicht allein, aber doch wandte sich alles hoffnungsfreudig der neu aufsteigenden Sonne Ludwig XVI. war zwar streng kirchlich erzogen worden und von Herzen fromm, aber die persönliche Abneigung gegen die Protestanten, wie sie z. B. das Verhalten Ludwigs XIV. gegen diesen Teil seiner Unterthanen bestimmt hatte, teilte er nicht. von diesem Ahnen weder die Grazie noch das imposante Wesen geerbt, zum Glück auch nicht die trage Gleichgiltigkeit seines unmittelbaren Vorgängers, aber ber schüchterne, unbeholfene Mann mit dem nachgiebigen Charakter war am wenigsten imstande, dem Zeitgeist die Richtung zu geben und den Stürmen, welche sein Reich von allen Seiten bedrohten, Einhalt zu gebieten. Protestanten kannten Ludwigs Charafter; sie hofften Duldung von ihm. "Es ist ein guter Anfang," schrieb Rabaut, und Court de Gebelin fügte bei: "Es scheint nicht, daß der neue Monarch das bisherige System der Verfolgung liebt." Die Synoden sandten ihre Bittschriften an ihn, in den andern Versammlungen

und Korrespondenzen begegnen wir allen möglichen Vorschlägen, um die "Toleranz" herbeizuführen. Aber diese Zeit war noch ziemlich fern, wenngleich die Anzeichen sich mehrten, daß das alte, verhaßte und unfruchtbare System immer mehr zusammenbreche. Turgots Ernennung zum obersten Finanzbeamten (controleur general) begrüßten die Protestanten mit Freuden, "sie kannten seine Gesinnungen", er gab auch bald eine Probe davon. In dem sogenannten "Mehltrieg", wo in Folge von Mißwachs und ungenü= gender Berkehrsmittel eine Teuerung eintrat und überall Unruhen ausbrachen, hatte er das Rundschreiben der Regierung, die aufgeregten Gemüter von der Kanzel her zu beruhigen, gerade so wie an die katholischen Bischöfe und Geistlichen, auch an die evangelischen Pfarrer gerichtet, deren Amt doch so verfehmt war! (10. Mai 1775.) Es war eine Art offizieller Anerkennung; die Freude, die Ergebenheit und der Dank, wie sie in einem Schreiben Rabauts an Turgot hervortreten, waren vollständig berechtigt. Noch deutlicher traten die Gesinnungen Turgots bei der Frage über die Salbung des Königs hervor; er protestierte gegen das herkömmliche Gelöbnis, daß der König alle seine Gewalt aufbieten wolle, um die von der Kirche verdammten Ketzer aus allen seinen Landen auszurotten, er übergab Ludwig eine Denkschrift über die Toleranz, er schlug eine Fassung des Eides vor, in welcher von dem Schutze aller Kirchen und dem Rechte aller Unterthanen die Rede war. Umsonst, die Salbung und der Schwur fanden in althergebrachter Weise statt, nur soll Ludwig gerade bei diesen Worten gestammelt und einiges Undeutliche gemurmelt haben. In der Versammlung des Klerus, welche kurze Zeit darauf (Sept. 1775) in Paris stattfand, wurde der König unverblümt an diesen Schwur erinnert und aufgefordert, dem Unterfangen der Religionnäre, Kirchen und Altäre zu bauen und öffentliche Stellen zu bekommen, ein Ende zu machen; ihm sei es beschieden, das Werk Ludwigs XIV. zu vollenden und dem Calvinismus den Todesstreich zu versetzen. In seiner Antwort ließ der König erklären, daß er keineswegs die reformierte Religion begünstige und daß die Gerüchte hierüber unbegründet seien. 184)

Mit Frohlocken wurde Turgots Sturz von der klerikalen Partei begrüßt; freilich fiel in den Freudenkelch der bittere Tropfen, daß Recker, ein Genfer und Reformierter, von dem Könige zum

Kronschatzmeister berufen wurde. Direkt leistete er der Sache seiner Glaubensgenossen keinen Vorschub, aber schon daß er eine solche Stellung einnahm, zeigte die veränderte Lage, gerade wie es ein Zeichen der Zeit war, daß die Frage überhaupt erhoben werden konnte, den Krönungseid zu ändern. Offiziell blieb die Lage der Protestanten unverändert, kam es doch noch vor, daß der Herzog von La Brillière (Graf St. Florentin) einem Fräulein Baugelade, welches sich durch Eifer in der Bekehrung der Protestanten ausgezeichnet hatte, eine lebenslängliche Pension aus den eingezogenen Gütern ihrer protestantischen Verwandten anwies! Der Tod dieses Mannes (1777), der auf Ludwig XV. einen unheilvollen Einfluß ausgeübt und mit eiserner Ruthe 52 Jahre über die Protestanten geherrscht hatte, befreite sie von einem mächtigen Feinde. Malesherbes, der an seine Stelle trat, hegte ganz andere Gesinnungen. Die Strömung der Zeit wurde den Protestanten immer günstiger, es kamen, wie erwähnt, noch Berfolg= ungen vor, aber sie trugen mehr den Charakter von Quälerei und Nörgelei; mit dem J. 1775 ungefähr trat allmählich eine faktische Duldung ein, welche ganz Frankreich umfaßte. Rousseau, was die andern Philosophen über das natürliche Recht aller Menschen lehrten, fand begeisterten Anklang bei allen Klassen der Bevölkerung, die Anschauung vom Staate als Vertrag griff tief in diese Frage ein, die Nationalökonomen mit ihrem steigenden Einfluß wiesen bei jeder Gelegenheit auf die Verluste hin, welche Frankreich durch die Auswanderung der Hugenotten erlitten, das Beispiel anderer Länder, wo Religionsfreiheit immer mehr gewährt wurde, konnte von den vielen Unzufriedenen als nachahmungswürdiges Vorbild Frankreich vorgehalten werden. Der Katholizismus hatte durch die Aufhebung des Jesuitenordens einen schweren Schlag erlitten, der Kampf zwischen den Parlamenten und der Geistlichkeit über die Bulle Unigenitus berührte zwar die Protestanten nicht, diente aber auch nicht dazu, innerlich die Macht der Religion zu stärken. Die Macht des religiösen Gedankens hatte bekanntlich in jenem Jahrhundert stark abgenommen, Gleichgiltigkeit, selbst offene Abkehr von dem Glauben der Bäter war in viele Schichten der Bevölkerung gedrungen, hier war die Verfolgung der Landsleute aus religiösen Gründen eine innere Unmöglich

keit. So griff die Bewegung zu Gunsten der Protestanten immer weiter um sich, selbst im katholischen Klerus, der bisher so ziel= bewußt den Untergang der Keperei erstrebt hatte, regten sich andere Sebanken. In der oben erwähnten Versammlung wurde, wie es scheint auf Beranlassung von Turgot und Malesherbes, von dem Erzbischof von Toulouse Lomenie de Brienne, "der die Vorurteile seines Standes nicht teile", und andern die Frage aufgeworfen, ob es nicht möglich sei, den Protestanten die Vorteile der Gesell= schaft, d. h. des Civilstandes zu gewähren und die von ihren Geist= lichen geschlossenen Ehen anzuerkennen. In den französischen Kolo= nien in Westindien und Südamerika, Sainte, in Lucie und Capenne war den Protestanten, welche dorthin auswanderten, gestattet, sich nach der Form ihrer Religion zu verehelichen; 200 Protestanten aus Saintonge machten sich dorthin auf (1763). Es galt bei ben Protestanten als ein gutes Vorzeichen; benn was man den Kolo= nisten erlaubte, konnte man dem eigenen Lande unmöglich mehr lange verbieten. Das Parlament in Toulouse gab im J. 1769 eine Entscheidung, in welcher eine von Rabaut eingesegnete Ehe als rechtsgiltig anerkannt wurde. Als im J. 1778 bas Gesetz erneuert werden sollte (wie alle drei Jahre), welches den Protestanten verbot, ihre Güter zu verkaufen, stiegen dem Minister doch sehr starte Bedenken auf, ob diese Maßregel auch jetzt noch am Platze sei; er ließ sie zwar ergehen, aber es war das letzte Mal. Intendanten erhielten mehrfach die Weisung, den Eifer der katholischen Geistlichen zu mäßigen und auf ihre Klagen wegen der Ehen der Protestanten keine Rücksicht zu nehmen. Offen sprach das Parlament in Rouen aus, daß die Protestanten recht gute Bürger seien, und selbst der Klerus, der in seiner Versammlung von 1780 zum letzten Mal die alten Klagen über die Retzer wieder= holt und ein trauriges Bild entwirft von dem Wachstum der Rezerei, wie die Protestanten, gesetzlich ausgeschlossen von allen öffentlichen Aemtern, jetzt Profuratoren, Notare, Abvokaten werden, Schulen leiten und so den bösen Samen in die Herzen der Tugend streuen, will keine Strafen und Züchtigungen mehr gegen die Frrenden, sondern reichere Pensionen und Geschenke für die Reubekehrten. 185)

Auch die äußeren politischen Verhältnisse machten ihren Einfluß

geltend; seit 1776 weilte B. Franklin in Paris, hochgeehrt von König und Regierung, gefeiert in den Salons wie in den gelehrten Kreisen von Allem, was Anspruch auf Bedeutung, Macht und Ansehen hatte. Auch die Protestanten traten mit ihm als ihrem Glaubensgenossen bald in Verbindung. Rabaut wechselte häufig Briefe mit ihm und der stille Einfluß, welchen der bedeutende Mann für sie geltend machte, war nicht vergeblich. 186) Seit 1778 war Frankreich im Bündnis mit den nordamerikanischen Freistaaten; wenn auch der Kampf derfelben mit England kein religiöser war, sondern ein rein politischer, und die französische Regierung sich nie gescheut hatte, protestantische Bundesgenossen zu haben (es sei erinnert an Kurfürst Morit von Sachsen gegen Kaiser Karl V. und an die Unterstützung, welche Richelieu den deutschen Protestanten gegen das Haus Habsburg zukommen ließ), so war es doch eigentümlich, den eigenen Unterthanen den Genuß der religiösen Freiheit zu versagen, während man für die politische Unabhängigkeit Frember das Schwert zog und sie mit dem ganzen Gewichte der Diplomatie und der Waffen unterstützte. Am 20. Oktober 1781 erließ Kaiser Josef II. sein berühmtes Toleranzedikt, "überzeugt von der Schädlichkeit alles Gewissenszwanges und von dem großen Nuten, der für die Religion und den Staat aus einer wahren christlichen Toleranz entspringt." Die bürgerliche und rechtliche Sleichstellung mit den Katholiken war den evangelischen Unterthanen des österreichischen Staates gewährleistet, ein ihrer Religion gemäßes Privatexercitium derselben war ihnen allenthalben gestattet; gleichgestellt war diese der katholischen keineswegs, dieser blieb der Vorzug der öffentlichen Religionsübung; die protestantischen Kirchen durften z. B. keine Türme haben u. ähnl.; aber diese edle That des deutschen Fürsten war doch ein gewaltiger Fortschritt gegenüber der bisherigen Lage und Anschauung. Sie fand ein mächtiges Echo in der ganzen Welt, sie wirkte auch in Frankreich auf die Stimmung ein und beförderte den Glauben an die Rotwendigkeit der Reform und an die Möglichkeit ihrer Ausführung.

Sorgfältig achteten die Protestanten auf diese Zeichen der Zeit; immer wieder wurde die oft getäuschte Hoffnung dadurch gestärkt; während des Ministeriums von Turgot war diese auf einen hohen Grad gestiegen, die Briefe aus jener Zeit spiegeln

deutlich diese gehobene Stimmung. Aber wenn die Hoffnung auch wieder zerfloß, man verzagte nicht, und die Wirbelwinde kleiner Berfolgungen störten die allgemeine Dulbung nur wenig. Das apostolische Wort: So hatte nun die Gemeinde Frieden und bauete sich (Apostelgesch. 9,31) fand jetzt seine schöne, volle Anwendung. "In jedem Winkel Frankreichs fänden sich Protestanten," heißt es ganz wahrheitsgetreu in einem Briefe jener Zeit; wo größere Mengen zusammenwohnten, waren auch Kirchspiele gebildet. Daß im Gegensatz gegen den Anfang, wo die ländliche Bevölkerung den Kern der wieder erstehenden Kirche bilbete, gegen das Ende dieser Periode die Städte eine größere Rolle spielten, lag in der Natur der Sache; hier waren die Sitze der maßgebenden Persönlichkeiten, hier konnte man am besten für das große Ziel der Duldung und Anerkennung, das alle Gedanken beherrschte, arbeiten; Nimes im Süden, La Rochelle und Bordeaux im Westen, Paris im Norden waren die Tonangebenden. Durch den Eifer für die Sache, durch die frühzeitige Organisation, durch die Thätigkeit und die Sachtenntnis von Männern wie Paul Rabaut war Nimes (mit Languedoc) man kann sagen beinahe unwillkürlich bas Vorbild für andere Kirchenbildungen gewesen; auch in der Zeit, welche wir jest schilderten, war sie noch die erste Kirche, besonders um Paul Rabauts willen. Borbeaux spielte im Westen eine ähnliche Rolle, hatte aber auf die Entwickelung der Gesamtkirche durchaus nicht denselben Einfluß wie das in dem dichtesten Teil der protestantischen Bevölkerung gelegene Nimes. Dagegen trat Paris mit einem größeren Gewicht auf; hier fiel die Entscheidung in letzter hinficht. An Eifersüchteleien, ja an ernsthaften Streitigkeiten fehlte es leider nicht, persönliche Anklagen richteten ihre Spize zum Teil gegen Rabaut, aber zugleich stellte sich das Fehlen einer einheitlichen Leitung, eines festen Zusammenhaltens des nun so groß geworbenen Gemeinwesens heraus. So vorzüglich die synodale Organisation für die Sammlung der zerstreuten Hugenotten, für ihre Vereinigung in nicht allzu große Verbände, für die Bewahrung und Bezeugung des Glaubens gewesen war, so traten doch jetzt ihre Mängel beutlich an Tag. Ein bebeutender, verdienst= voller Mann wie Court hatte anfangs durch die Synoden die Kirche einigermaßen geleitet, wir wissen, mit welchen Schwierigkeiten; Rabaut vermochte dies schon nicht mehr in dem Maaße, daher auch teilweise seine Abneigung gegen das Synodalwesen. Die Nationalsynobe galt als die Verkörperung der ganzen Kirche, als oberste Instanz, und wir wissen, welche segensreiche Dienste sie z. B. im J. 1744 geleistet hatte (s. S. 137); aber nach 1763 wurde keine mehr einberufen trot verschiedener Aufforderungen von Lausanne her und aus dem eigenen Lande. Die Gründe liegen nicht klar zu Tage; balb werben Sparsamkeitsrücksichten geführt, bald Rücksicht auf den Hof; auch die Abneigung gegen demokratisches Treiben mochte dabei mitwirken. Aber ein Ersat für diese oberste Vertretung der Kirche wurde nicht gefunden und so ersprießlich die "Korrespondenz" war, welche die Nationalsynode von 1763 zwischen den einzelnen Provinzen angeordnet hatte, um die wichtigen Greignisse gegenseitig mitzuteilen und die Einheit zu stärken, so überlebte die Einrichtung doch nur wenige Jahre. Schlimme Spaltungen und Streitigkeiten waren die Folgen von diesem Mangel an Gemeinsamkeit und die Leute, welche die Angelegenheiten ihrer Glaubensgenossen bei Hofe vertraten (Court de Gebelin, Rabaut St. Etienne), hatten schwer darunter zu leiden. 187)

Im Uebrigen wurden die Kolloquien= und Provinzialspnoden regelmäßig gehalten, die großen und kleinen Vorkommnisse im kirchlichen Leben war der sich gleich bleibende Gegenstand ihrer Beratungen. Regelmäßig wurden die Versammlungen gehalten. In den protestantischen Familien Frankreichs trifft man häufig zwei Kupferstiche, beide "Versammlungen in der Wüste" darstellend. Die Situation ist verschieben, bei ber einen das offene Feld mit einem kleinen Gehölz, bei ber zweiten eine Kluft zwischen zwei Felsen. In einer tragbaren bebeckten Kanzel stehend hält der Geiftliche im Ornate die Predigt, dicht gedrängt um die Kanzel steben die Andächtigen, links die Frauen, rechts die Männer, auch von ben Felsen hören einige zu, andere haben sich im Grase niedergelassen. Die ausgespannten Schirme schützen vor ber brennenden Sonne des Südens, Pferde in der Nähe angebunden verraten den weiten Weg, auch die Wohlhabenheit. Nirgends sind Späher ausgestellt, alles atmet Ruhe und Frieden, wie es sich für einen Gottesdienst geziemt. Getreu giebt besonders die zweite dieser Abbildungen den Zustand um 1775 wieder. Bis in die Tage der

Revolution hinein wurden solche Versammlungen "in der Wüste" gehalten; aber wo dies der Fall war, wurden sie geduldet und nicht mehr gestört (mit wenigen Ausnahmen). In Niederlanguedoc bei Montauban hielt man sie öffentlich, "alle Behörden wissen darum"; Fremde, auch Katholiken nahmen daran Teil. In den Städten und Gegenden mit zahlreicher protestantischer Bevölkerung ging man einen Schritt weiter, man baute einfache Gebetshäuser oder richtete Scheunen dazu ein. In Saintonge und Angoumois war man am glücklichsten; dort zählte man schon 1763 27 Tempel und Gotteshäuser, die mit Bänken versehen waren; alle Sonntage, auch an den Festen versammelte man sich; war kein Geistlicher da, so wurde eine Predigt vorgelesen; in Marennes bestand 1773 ein hübscher Tempel mit einer aus Nußbaumholz geschnitzten Kanzel und Emporen; über der Kirchthure stand die Ueberschrift: Fürchtet Gott und ehret den König. In Montpellier kamen die Hugenotten in einem abgelegenen, durch eine Falte bes Geländes versteckten Hause zusammen, überhaupt mehrten sich die Gebetshäuser und die Bersammlungen in Privathäusern in den Städten. Unter bem unschuldigen Namen einer "Gesellschaft" (société) mietete man Zimmer und hielt ohne Aufsehen zu erregen Versammlungen. So hatten die Protestanten in Lancray eine Art Gotteshaus, wo sich regelmäßig gegen 460 Personen versammelten, öffentlich und laut wurde Gottesdienst gehalten; in Dieppe kam man in dem Hause eines Kaufmanns zusammen. In Rochelle fanden seit 1767 regel= mäßig Sonntags-Versammlungen Morgens und Abends in etwa 26 Häusern statt, man sang seine Psalmen so ungehindert wie in Amster= dam, der Geistliche ging von Haus zu Haus und hielt in einigen Ansprachen. In Châtillon sur Loing fand der Unterintendant, als er auf das Verlangen des Erzbischofs von Bourges die Versamm= lung dort besuchte, in drei Zimmern 160—170 Personen, welchen er nichts einschärfen konnte, als sie sollten die Güte bes Königs nicht mißbrauchen. In Marseille kamen die Protestanten zuerst in dem Hause eines Schweizers zusammen, als "Gesellschaft von Freunden", später öffneten sich ihnen auch noch andere Häuser. Und in Paris endlich, um damit unsere kurze Wanderung zu beschließen, erlaubte die Regierung jedermann, ungehindert den Gottesdienst der holländischen Gesandtschaft zu besuchen. Doch

hatte die Polizei stets noch ein Auge darauf und ließ durch Spione Zahl und Namen der Teilnehmenden ausschreiben. Am 28. März 1766 nahmen z. B. 180 Personen am Abendmahl Teil, darunter 12-15 junge Leute, welche vorher von den Geistlichen geprüft worden waren; an Ostern betrug die Kommunikantenzahl 600, viele Leute waren aus der Provinz deswegen nach der Hauptstadt gereist. 158)

Es war ein schönes friedliches Aufblühen, das sich auch darin zeigte, daß immer mehr Leute der besseren Stände zu ihrer alten Religion sich offen bekannten. Unter den Pariser Kommunikanten finden wir Adelige, reiche Kaufleute, Banquiers und viele Gewerbetreibende. Durchgängig stieg die sociale Stellung der Protestanten, allmählich hatten sich für sie die lange verschlossenen Gemeindeämter wieder geöffnet; die Geistlichen, tüchtig gebildet, nun auch besser besoldet, nahmen eine geachtete Stellung und nicht nur unter ben Protestanten ein. Sie wurden regelmäßig berufen und erhielten immer mehr feste Wohnsitze. Man verlangte von ihnen großen Anstand und ein zurückgezogenes Leben, Vorsicht und Besonnenheit besonders auch im Umgang mit den Katholiken. Es sei gestattet, an dieser Stelle bem Manne einige Zeilen zu widmen, dessen Name uns oft begegnet ist und von dessen Thaten diese Blätter wiederhallen, Paul Rabaut. Auch über ihn breitete die Ruhe vor Verfolgung ihren schützenden Fittig. Seine Söhne kamen als tüchtige Männer aus der Schweiz in ihre Heimat zurück; besonders der Aelteste, Rabaut Saint = Etienne, hochbegabt, geistvoll und eifrig wurde die Stüte und Freude seines Baters; 1765 wurde er bessen Kollege in Nîmes; der zweite Sohn, Pomier genannt, wurde 1770 Geistlicher in Marseille, der britte, R. Dupuys, Raufmann. Im J. 1766 baute Rabauts Schwiegermutter Gaidan in Nimes ein Haus für die Familie. Er durfte sich so sicher fühlen, daß er sich oft mit den Arbeitern unterhielt und später mit den Seinigen dasselbe bezog. Es wurde bald der Mittelpunkt eines nach allen Seiten sich ausbehnenden Verkehrs; nicht blos daß dort die Fäden einer weitverzweigten Korrespondenz zusammenliefen, die er mit allen möglichen Geistlichen der Wüste, mit Court be Gebelin, mit den Geistlichen der holländischen Gesandtschaft in Paris, mit Pfarrer Moulton in Genf (bem Freunde Boltaires

und Rouffeaus), mit vielen Großen der Erde, (Prinz von Beauvau, Herzog von Bedford pp.) als Freund und Berater, Fürsprecher und Bittsteller unterhielt, auch hohe Besuche stellten sich in dem Hause bes Geiftlichen ber Wüste ein. Im J. 1761 war Rabaut mit dem Prinzen Condé in Berbindung getreten und nach Paris gereift, um ihm die Lage der Protestanten zu schilbern, aber ohne 1785 besuchte ihn Lafayette, der großen Menge derer nicht zu gedenken, welche "den berühmtesten Geistlichen des Königreichs" sehen und sprechen wollten. Daß die Behörden sich öfter an ihn wandten in diesen schwierigen Zeitläufen, haben wir schon erwähnt. Im Oktober 1785 nahm er nach 50 jährigem Dienste beinahe 70 Jahre alt wegen geschwächter Gesundheit seinen Abschieb. Bohl verdient war das Lob der Anerkennung und Dankbarkeit welches das Konsistorium von Nimes dabei mit vollen Händen ausstreute "über diesen treuen Anecht Christi, welcher das Wort von Baulus an Timotheus (1. Tim. 3,2ff.) so volltommen erfüllt habe, über diesen Apostel und Wieberhersteller ber Kirche zu Nimes, ber für das Heil seiner Gemeinde sein Leben den größten Gefahren aussetzte, der zu seinen geistlichen Eigenschaften noch die Tugenden des Bürgers und Patrioten fügte, der überall, selbst unter den Katholiken Frieden geftiftet habe, so daß die Kenntnis seines Charakters auch zu den Vertretern der Regierung gelangt sei und nicht wenig zu der Duldung beigetragen habe, welche man jetzt genieße". 9. November 1787 starb seine treue, heißgeliebte Frau, er selbst erlebte noch den Sieg der Toleranz, die Freiheit seines Bekenntnisses, die hohen Ehren, welche seinem Sohne Saint-Etienne als Mitglied der Nationalversammlung zu Teil wurden, aber auch die furchtbaren Zeiten jener zuchtlosen Freiheit, deren Kommen er mit ahnendem Geiste stets gefürchtet hatte, ja die Hinrichtung seines Sohnes. Und als er in den Schreckenstagen der Revolution sich weigerte, den Stand abzulegen, welchen er so lange Jahre nur mit Ehren und unter ben Verfolgungen bes Königstums getragen, wurde er in das Gefängnis zu Nimes geschleppt, das in früheren Zeiten schon so viele Protestanten aufgenommen hatte. Der Sturz Robespierres rettete ihn vor dem Schaffot, aber wenige Tage nachher, 25. Sept. 1794, starb er eines ruhigen, friedlichen Todes. 189) Das Haus, in bessen Keller seine Gebeine ruhen, ist jetzt das protestantische Waisenhaus des Departement Gard, ein Sinnbild und Denkmal der Thätigkeit, welche auch nichts anderes bezweckte, als die verwaisten Schafe des Hauses Israel zu ihrem Hirten zu sammeln.

Sorgfältig vermieben die Protestanten, ihrerseits die Katholiken zu beleidigen und herauszufordern; die Synoden geboten den Predigern, vorsichtig und nicht erbittert in ihrer Polemik zu sein, (was freilich nicht überall eingehalten wurde). Die Gotteshäuser hütete man sich in der Nähe von katholischen Kirchen zu errichten, auch die Stunden der Andacht wurden womöglich so gewählt, daß fie ben katholischen Gottesdienst nicht störten; ben katholischen Geistlichen solle man nicht blos das bezeugen, was ihnen gebühre, sondern mit Anstand und Bescheidenheit immer zuvorkommen. An vielen Orten war auch das gesellschaftliche Berhältnis der Geistlichen beider Bekenntnisse ein ganz ungestörtes. Ueberhaupt geschah von protestantischer Seite alles, um den Hof günftig zu stimmen, soweit es das Gewissen erlaubte. Im J. 1762 war der Gedanke ernstlich erwogen worden, durch die Gründung einer protestantischen Bank dem Staate in seiner drückenden Finanznot beizuspringen, er wurde aber aus verschiedenen Gründen wieder aufgegeben. Die Presse begann um jene Zeit schon eine Macht zu werben; mehr als einmal hatten sich die Synoden mit dem Plan beschäftigt, durch Gründung einer Zeitung, welche ihre Sache vertrete, auf ihre Landsleute einzuwirken; er kam nie zur Ausführung. sönlich aber vertrat ihre Angelegenheiten in ausgezeichneter Beise der Sohn von A. Court, der wie erwähnt, sich nach seiner Mutter den Namen Court de Gebelin beigelegt hatte. 190) In den letten Lebensjahren seines Baters war er dessen Schriftführer und Stellvertreter gewesen, nach seinem Tobe bot er, ein warmer Sohn seiner Kirche, ihr seine Dienste an. Den brennenden Eifer für die Wissenschaft, der in erhöhtem Maße von seinem Bater auf ihn übergegangen, stellte er gerne gegen diese bornenvolle und aufreibende Arbeit zurück. Als ber Prozeß Calas und Rochette schwebte, verfaßte er eine Anzahl Briefe, angeblich aus Toulouse geschrieben und daher Les Toulousaines genannt, welche die Lage der Protestanten in ernsten Farben schilderten. Aber Boltaire hielt ihre Beröffentlichung nicht für geeignet, da er den Prozeß

Calas nicht mit dem von Sirven verwischen wollte, worin er unstreitig Recht hatte. Verstimmt darüber und durch das Vorgehen von Bern in dieser Sache verließ Court de Gebelin für immer Lausanne (23. März 1763) und ging nach Frankreich. Kärglich hatte er bisher sein Brot durch Stundengeben und als Hilfsprediger erworben, auch später kam er in keine glänzende Lage. Bei der Nationalspnode von 1763 war er persönlich anwesend, er erhielt ähnliche Befugnisse, wie sie sein Bater gehabt, und wurde ossizieller Korrespondent der Kirche. In richtiger Erkenntnis, daß der einzige Weg, Einfluß zu gewinnen und seiner Kirche zu nützen, in dem persönlichen Verkehr mit den leitenden Personen bestehe, wählte er seinen Aufenthalt in Paris. Dort entfaltete er eine umfassende Thätigkeit, überall trat er für seine Glaubensgenossen ein; er beförderte ihre Bittschriften und Klagen, ohne sich um den Zorn von La Brillière zu kümmern. Bei den Freigebungen der Gefangenen, bei der Verfolgung der Protestanten in Béarn, überall wo es etwas zu mildern und zu befreien gab, finden wir seine Hand, er scheute deswegen keine Reisen und Kosten und setzte auch die gelehrte Welt, mit welcher er in enge Verbindung trat, für seine kirchlichen Zwecke in Bewegung. Mit staunenswertem Fleiße und Eifer machte er sich an die Ausarbeitung eines großartigen Werkes über "die ursprüngliche Welt" (Le monde primitif) und wenn auch die Ergebnisse seiner archäologischen und sprachlichen Forschungen vor dem Richterstuhle der jetzigen Wissenschaft nicht mehr bestehen, damals machten sie gerechtes Aufsehen und verschafften ihm eine Stellung in der Gesellschaft, die er notwendig bedurfte; er ift der Bahnbrecher ernster wissenschaftlicher Studien aus dem engsten Kreise der französischen Protestanten, nachdem dieses früher so schön bebaute Feld lange Jahrzehnte brach gelegen war.

Es gereicht gar nicht zur Ehre der protestantischen Kirche Frankreichs, daß sie diesem ihrem Vertreter, auf dessen Tische sich die Vittschriften aus allen Segenden des Landes zu Vergen anshäuften, der mehr als 20 Jahre die beste Zeit und Kraft seiner Kirche widmete, oft mit Mißtrauen und Sleichgiltigkeit begegnete. Das Versprechen einer jährlichen Besoldung von 450 Livres, die ohnedies schon kärglich genug war, wurde schlecht gehalten; Court de Gebelin selbst besaß nicht den praktischen Sinn seines Vaters; die

fostspielige Herausgabe seines Wertes stürzte ihn in schwere Schulben, und er klagte bitter darüber, daß er 4000 Livres dazu habe von Katholiken entlehnen müssen, für welche er nichts thue, während er von seiner Partei, für die er alles thue, im Stiche gelassen werde. In elendem, hochgelegenem Stübchen mußte er seine gelehreten und vornehmen Besucher empfangen, der ganze Jammer eines wirklichen, aber nicht genug geachteten Talentes spricht aus seinen vertrauten Briefen. Sorgen, Arbeiten und Enttäuschungen haben den tüchtigen Mann auch in ein allzusrühes Grab gelegt. (Er starb in Paris in der Nacht vom 12/13. Mai 1784.) 191)

Es war bedauerlich und für die gemeinsame Sache nicht forberlich, daß Gebelin mit dem Comité, das seit 1754 in Paris bestand, wenig Zusammenhang hatte; es fehlte an dem rechten Entgegenkommen wohl von beiden Seiten und in Paris "galt das Geld so viel und die Religion so wenig"! Bedenklicher aber war, als von Rochelle aus ber Gedanke ausging, einen Mann, Namens Louis Dutens, einen gebornen Franzosen, der aber in englischen Diensten gestanden war, zum General = Agenten zu ernennen, da derselbe in Verbindung mit Malesherbes, dem Minister Choiseul und anderen bedeutenden Männern stehe und hoffe, durch sie ein für die Protestanten günstiges Edikt bei Ludwig XVI. zu erwirken (1775). Aber mit Recht konnten sich die anderen Kirchen nicht entschließen, einem Fremdling, welcher die Berhältnisse in Frankreich nur höchst ungenügend kannte, eine solch wichtige Sendung anzuvertrauen und dabei den Mann, der schon soviel geleistet hatte, mit schnödem Undank zu verstoßen. Von allen Seiten wurde Widerspruch erhoben, Dutens reiste nach Paris, unterstützte eine Zeitlang Gebelin, aber die Schwierigkeiten, die er überall antraf, veranlaßten ihn, nach England zurückzukehren (August 1776). 1921

Viel tiefgreisender und folgenreicher war der Plan, mit welchem Antoine Armand, der Kaplan der holländischen Sesandtschaft in Paris um die Mitte d. J. 1779 hervortrat und dadurch mehrere Jahre lang eine große Verwirrung in der protestantischen Kirche Frankreichs hervorries. Wir kennen die Rolle, welche die holländische Sesandtschaftskapelle in Paris spielte (s. S. 101). Die Protestanten dieser Stadt, befriedigt von dem ungestörten Sottesdienste daselbst, fühlten zunächst kein Bedürfnis eigener Kultusstätten und Sottesdienste,

die harten Berfolgungen, welche der Süden deswegen ertragen, waren nicht über sie ergangen, den Forderungen nach Freiheit des Gottesdienstes, welche von dorther ertönten, stellten sie sich ziemlich kühl gegenüber. Armand, ein geistreicher, aber ehrgeiziger und gewaltthätiger Mann, unterbreitete der Regierung den Borichlag, sie solle den Protestanten den Civilstand gewähren; der Rorben solle auf die freie Religionsübung in den Häusern be= ichränkt werden; auch im Süden solle dies allmählich durchgeführt werden, die Bahl ber Geiftlichen solle deswegen beschränkt, die Gemeinden in kleine Gemeinschaften von 15-20 Personen eingetetlt werden, welche sich zu religiösen Zwecken vereinigen könnten. Er selbst wolle zweimal im Jahre das Land bereisen, taufen und trauen, ober auch diese Handlungen durch von ihm ernannte Stell= vertreter vornehmen lassen. Zu diesem Plane (wir kennen ihn allerdings nur aus Urteilen und Briefen seiner Gegner) war Armand offenbar durch Gespräche mit den Ministern und einfluß= reichen Personen, welche sich mit der Protestantenfrage beschäftigten, gelangt, derselbe entsprach auch in seiner Grundidee den Anschau= ungen derer, welche den Protestanten günstig gesinnt waren; er gab den Protestanten, was man ihnen billigerweise nicht mehr vorenthalten konnte, den Civilstand, er schonte die Empfindlichkeit des Klerus und des Hofes, er machte es unnötig, Gesetze, welche ein Jahrhundert lang bestanden, aufzuheben und dadurch das Ansehen der Regierung zu schwächen. Also ließ diese dem hollän= dischen Raplan freie Hand und mit allem Ungestüm betrieb er nun sein Werk, er bereiste die Normandie und Bicardie, ging nach Sedan und Cambray, stellte sich überall als Agenten der Regierung vor und sorderte die Protestanten auf, ihren Gottesdiensten zu entsagen und auf seine Ansichten einzugehen. Als er auf Widerstand stieß, brauchte er Gewalt; einige Geistliche, (wie Lasagne, Voulans und andere), verfolgt und durch Drohungen erschreckt, fügten sich ihm endlich, bas Comité in Lausanne, mit dem er in Verbindung trat, verhielt sich zustimmend, auch sonft fielen ihm manche Gemeinden zu. Aber im Süben, wo man alle Stürme ber Verfolgung geduldig und tapfer überstanden hatte, wo man Leben und Freiheit für den Psalmengesang und den öffentlichen Gottesdienst eingesetzt hatte, erfuhr Armand den heftigsten Widerstand. Court de Gebelin sah in ihm den Zerkörer des glorreichen Wertes seines Baters, Rabaut und seine Gesinnungsgenossen waren nicht gesonnen, das mit soviel Blut und Thränen behauptete Gebiet leichten Kauses wieder preiszugeben; es entstand in der Kirche eine Spaltung und Verwirrung. Armand machte Rabaut und seinem ältesten Sohne die schwersten Vorwürse, welche auf einer Synode vom 6. Mai 1783 energisch zurückgewiesen wurden; der Widerstand im Süden und in den andern Kirchen ließ sich nicht überwältigen, die Anmaßung, mit welcher Armand sich underusenerweise als Vertreter der französisch-protestantischen Kirche geberdete, machte ihn lächerlich und verhaßt; sein Plan rückte nicht vorwärts und im Sommer 1783 wurde ihm, wie es scheint, von der Regierung selbst bedeutet, sich nur um seine Angelegenheiten und nicht um die der französischen Protestanten zu kümmern. 193)

Gefährlicher als manche Verfolgung war diese Spaltung für die Kirche gewesen, aber wie die Regierung Armands Plan veranlaßt und befördert hatte, so bewegten sich auch von dort an ihre Vorschläge und Reform-Plane auf derselben Linie. Ihre Lage wurde immer schiefer und schwieriger. Wie es scheint, wurden um jene Zeit fast durchgängig die protestantischen Shen "in der Wüfte" und nicht von dem katholischen Geistlichen geschlossen; dasselbe war mit den Taufen der Fall. Mit der Wiedererstehung des Protestantismus, mit der Sammlung der Gemeinden war die Zahl dieser gesetzlich ungiltigen Verbindungen, sowie die nicht anerkannte Nachkommenschaft ungemein gewachsen. Die Rechtsunsicherheit, welche dadurch auf einem beträchtlichen Teile der französischen Bevölkerung lastete — Rabaut St. Etienne rief später mit Recht einmal aus: er spreche im Namen eines ganzen Bolkes — war unleidlich geworden für die dadurch Betroffenen, eine Quelle der Verlegenheit für die Regierung. Standalose Prozesse, welche das größte Aufsehen erregten, entstanden bei Erbschaften und Scheidungen; im Jahre 1767 erkannte das Parlament von Grenoble, das sich sonst nicht durch Milbe gegen die Protestanten auszeichnete, einer in der Buste getrauten Frau, die von ihrem Manne verlassen wurde und der jetzt die Nichtigkeit der Ehe behauptete, eine Entschädigung zu; ebenso handelte das Parlament von Toulouse im J. 1776. Mächtig hatte auch, wie bekannt, der Klerus

zur Berschlimmerung der Sache beigetragen durch das sich steigernde Berlangen von Proben ihrer Rechtgläubigkeit, welche den Neubekehrten auferlegt wurden, und die im Besuche des Gottesdienstes oft viele Monate lang, in der Beichte und endlich in der Abschwörung ihres alten Glaubens bestanden. Ronnten gewissenhafte, katholische Geistliche dieses Verlangen damit rechtsertigen, daß sie keinem Unwürdigen das Sakrament spenden wollten, so konnten andrerseits die Protestanten klagen: Sie würden wie eine Art Katholiken niederer Klasse behandelt, nicht minder, daß sie zu falschen Abschwörungen und Versprechen, die sie doch nicht halten könnten und wollten, eigentlich gezwungen würden. Die Intendanten und weltlichen Behörden waren mit dem Vorgehen der Geistlichen teineswegs einverstanden und in einer sehr bemerkenswerten Denkschrift vom Jahre 1751 sett ber Intendant von Languedoc auseinander, daß dadurch die Neubekehrten in die Wüste zu den Bersammlungen getrieben würden. Um eine Ausgleichung bieser Gegensätze herbeizuführen, wurde 1752 eine Konferenz der Bischöfe mit dem Kommandanten von Languedoc abgehalten, aber sie hatte teinen eigentlich praktischen Erfolg. Bald bemächtigte sich die Litteratur der Sache. 1755 erschien eine Denkschrift über die heimlichen Ehen der Protestanten, die großes Aufsehen erregte; sie war von dem ausgezeichneten Parlamentsrat Ripert de Montclar, und schlug nach einer klaren und gründlichen Darlegung der Sachlage vor, dem Beispiel Hollands (in Betreff der Katholiken) zu folgen, die Aufgebote durch die weltlichen Gerichte, die Cheschließung durch die weltliche Obrigkeit vornehmen zu lassen. Auch A. Court hatte schon von diesem Auswege gesprochen. 194)

Von jetzt an verschwand diese Frage und diese Lösung nicht mehr von der Tagesordnung; in der litterarischen Fehde, die hell entbrannte zwischen den Anhängern der alten Richtung und denen der Toleranz, neigte sich der Sieg immer mehr den Letzteren zu. Am 12. Mai 1782 erfolgte der erste offizielle Schritt zu Gunsten der Protestanten; eine königliche Deklaration verbot, die Kinder, welche aus den Ehen der Wüste entsprossen seien, als Bastarde oder mit ähnlichen schimpflichen Beinamen in den Taufregistern einzutragen; die Geistlichen seien den Angebenden gegenüber nur

Zeugen. Weitere bedeutsame Kundgebungen folgten nach; im 3. 1783 wurde Bréteuil Minister des königlichen Hauses, ernsthaft nahm er sich ber Protestanten an, er ließ Denkschriften ausarbeiten, Dokumente sammeln und veranlaßte Rulhiere zur Abfassung einer Geschichte über die Ausbebung des Edikts von Nantes, in welcher die Rolle, welche Ludwig XIV. gespielt, möglichst beschönigt und die Schuld an dieser für Frankreich so verhängnisvollen Handlung auf andere geschoben wurde. Persönlich lag Breteuil baran, das Andenken von St. Florentin, der so hart gegen die Protestanten gewesen, zu verwischen. Ein ähnlicher Beweggrund leitete den edlen Malesherbes; er war ein Verwandter von Lamoignon de Baville (s. S. 9, 61), pietätsvoll wollte der Neffe wieder gut machen, was der Oheim gesündigt. Aber sein mensch= liches Empfinden, welches durch die an den Protestanten begangenen Ungerechtigkeiten tief beleidigt wurde, traf zusammen mit dem staatsmännischen Gebanken, die sich mehrende Sekte könnte, wenn man ihre gerechten Forderungen nicht befriedige, dem Staate gefährlich werden. Sein Rücktritt von den Geschäften gab ihm die erwünschte Muße, im J. 1784 eine Denkschrift auszuarbeiten und Breteuil vorzulegen. Er führt aus: Als Bürger seien die Protestanten zu behandeln und ihnen die bürgerlichen Rechte zu gewähren; nicht als Partei sondern als kirchliche Sekte seien sie zu betrachten und ohne eine Ungerechtigkeit zu begehen, könne der König bei ihnen die Mittel der Gunst und Gnade anwenden, um sie zur Kirche herüberzuziehen. Vor bem Richter des Ortes, wo sie seit sechs Monaten wohnen, solle die Cheschließung stattfinden, hier oder beim katholischen Geistlichen auch Geburt und Tod angezeigt werben.

Die Grundlagen des zukünftigen Ediktes waren damit gegeben, bemerkenswert aber ist, wie stark die alten Ueberlieserungen noch nachwirken, wie scharf sich die theologischen und juristischen Ansichauungen hier scheiden. Was die Protestanten und besonders ihre Wortführer, die Geistlichen vor Allem wünschten, war Freiheit des Gottesdienstes. Ihre Gönner urteilten meistens anders. Voltaire hatte trot der Verteidigung von Calas geschrieben: man solle die Protestanten ruhig leben lassen und ihre Ehen sür giltig erklären, aber Gotteshäuser brauche man ihnen nicht zu gestatten. Gilbert

de Boisins, Staatsrat unter Ludwig XV. hielt in einer die traurige Lage der Protestanten warm schildernden Denkschrift (1767) die öffentlichen Versammlungen für gefährlich, nur den Gottesdienst im Hause solle man bulben. Aber richtiger als die Diener des göttlichen Wortes hatten die Staatsmänner und Rechtsgelehrten die Lage der Dinge und die Summe des Erreichbaren erfaßt; hier bei den Ehen und Taufen lagen die Mißverhältnisse schreiend zu Tage, hier wurden die natürlichsten Rechte verlett, hier konnte man Abhülfe schaffen, ohne zu tief in den Körper der übrigen Staatsverwaltung einzuschneiden, ohne das Widerstreben des Klerus und das katholische Bewußtsein zahlreicher Kreise, welche den Protestanten nicht günstig gesinnt waren, zu verletzen; ja selbst die Pietät Ludwigs XVI. gegen seinen Ahnen konnte geschont werden. Denn die Gesetzgebung Ludwigs XIV. bot eine treffliche Handhabe, um den Unterthanen Giltigkeit ihrer Ehen zu gewähren, ohne den "Religionnairen" Rultusfreiheit barzubieten.

Als vor der Ausbedung des Edikts von Nantes die Zahl der Orte, wo Tausen und Trauungen verboten waren, sich mehrte, trat ein ähnlicher Notstand ein. Durch einen Staatsratbeschluß vom 15. September 1685 wurde verordnet, daß die protestantischen Ausgedote an dem Size des königlichen Gerichts, welches dem Ausenthaltsorte der Verlobten am nächsten liege, statthaben sollten, daß die Trauung von den durch die Intendanten bestimmten protestantischen Geistlichen in Gegenwart der nächsten Verwandten vor dem königlichen Richter nur nach den Worten der Liturgie gehalten werde. Die spätere Gesetzgebung, besonders die der Jahre 1715 und 1724 hatte diese Verordnung völlig in Schatten gestellt und ungiltig gemacht. Jetzt griff man wieder auf sie zurück, im Jahre 1784 konnte das Parlament von Rouen es wagen, dem Könige die Vitte um Gewährung des Civilstandes sür die Protestanten vorzulegen. 195)

Mächtig wurde die Strömung, welche auf Toleranz und Feststellung der bürgerlichen Verhältnisse hindrängte, gefördert durch Lasapette. Der jugendliche Edelmann trug mit dem glänzenden Ruhm seines Namens auch die freien Anschauungen Nordamerikas herüber in seine alte Heimat. Dem Kreise von Freunden und Fremden, welche für die Protestanten thätig waren, schloß er sich mit Feuereifer an. Im Einverständnis mit Breteuil trat er im Juni 1785 eine Reise in den Süden an. Unter dem Vorwand von Geschäften trat er in Nîmes mit Rabaut (Bater) in Berbindung und besuchte auch mehrere andere Orte, wo die Protestanten zahlreich waren; er wollte, wie er an Washington schrieb, den unerträglichen Despotismus brechen, nach welchem sie von der Laune des Königs, der Königin, eines Parlamentes oder Ministers abhängig seien. Auf seine Beranlassung reiste Rabaut St. Etienne nach Paris im Januar 1786. Bezeichnend für die bamals noch herrschende Stimmung war, daß er ein litterarisches Unternehmen als Aweck seines Aufenthalts angeben mußte; er wurde auch sorgfältig überwacht und war zur größten Vorsicht in seinem Benehmen und seinen Briefen genötigt. Er war der rechte Mann für die Verhandlungen, die nun begannen, gewandt, geistreich, dem die Sprache ebensogut zu Gebote stand als die Feber, in alle Berhältnisse der Protestanten gründlich eingeweiht, ein treuer Sohn seiner Kirche, aber keineswegs einseitig, sondern politischen Erwägungen zugänglich. Im Jahre 1778 hatte er eine kleine Schrift veröffentlicht: "Der alte Cevenole", in welcher ein fingirter Bekenner des Protestantismus wahr und ergreifend schilbert, wie ihm alle Stellen und Aemter in Frankreich verschlossen seien, wie ihn von der Wiege an die Gesetze wegen seines Glaubens verfolgt und gequält haben; das Buch erlebte mehrere Auflagen und verfehlte seinen Zweck, die Lage der Protestanten bekannt zu machen, nicht. Ohne der Nachfolger Gebelins in Paris zu sein, wurde er doch der treue, unermüdliche Anwalt seiner Kirche, die Gemeinden in Nimes, Montpellier, Borbeaux und Marseille trugen die nicht unbeträchtlichen Kosten seines Aufenthalts, der sich bis ins Jahr 1788 verlängerte, aber auch von Erfolg gekrönt war. Durch Lafavette bei Malesherbes eingeführt, gewann der junge Geiftliche der Wüste bald das Vertrauen des ehrwürdigen und klugen Mannes; was er selbst noch erlebt, was er aus den Erzählungen seines Vaters erfahren, teilte er seinem hohen Gönner mit und versah ihn überhaupt mit den nötigen Notizen. Malesherbes arbeitete eine zweite Denkschrift zu Gunsten der Protestanten auß (1786). Ende des Sommers sollte die Sache im königlichen Rat verhandelt werden. Man wußte, der König war nicht

abgeneigt, aber doch schritt alles langsam vorwärts. 26. Oktober 1786 konnte Lafayette an Washington schreiben, er habe gegründete Hoffnung, daß die Lage der Protestanten sich bessere. 196)

Langsam ging die Sache ihren Weg; sie war nicht die einzige brennende Frage, sondern wurde weit überragt durch die drückende Finanznot; trop der guten Ernte, trop des Aufschwungs, welchen Handel und Gewerbe in Folge ber neu geknüpften Verbindung mit Nordamerika nahmen, stieg das Deficit, die Borboten einer gewaltigen herannahenden Krisis zeigten sich unverkennbar, die Macht des Königtums nahm zusehends ab, ebenso die des Klerus, und wenn dadurch ber gefährlichste Gegner der Protestanten auf die Seite geschoben war, so war auch das Interesse aller Parteien zu sehr durch andere Dinge in Anspruch genommen, doch bereitete die Regierung ein Edikt vor; um sie zu unterstützen, hielt am 7. Februar 1787 der Parlamentsrat Robert de St. Vincent im Pariser Parlament eine feurige Rebe zu Gunsten der Protestanten. Der vorzügliche Jurist und eifrige Jansenist, in dessen Familie es Tradition war, für die Protestanten einzutreten, wies mit Entrüstung hin auf die Schändung der Altäre, den schmählichen Handel mit Beicht= zetteln, die Meineide und Bestechungen, welche die Folgen dieser widersinnigen Gesetzgebung seien. Das Parlament beschloß, den König zu bitten, in seiner Weisheit die besten Mittel zu erwägen, um den Protestanten den Civilstand zu gewähren. Der Bersamm= lung der Notabeln, welche am 22. Februar zusammentrat, wurde das Edikt von Seiten der Regierung nicht vorgelegt, wie Lafa= vette richtig vorhergesagt hatte; das Durchbringen einer solchen Vorlage wäre bei dem Ueberwiegen der hohen Aristokratie und des hohen Klerus zweifelhaft gewesen. Also mußte die abso= lute Regierung auch einmal "zum Guten benutzt werben". Am 23. Mai brachte der mächtige General selbst bei dem zweiten Bureau seinen Antrag ein; er wurde lebhaft unterstützt von dem wackern Herzog von Mortemart und dem duldsamen Bischof von Langres, der regelmäßig angestellte Geiftliche in Gotteshäusern ben hergelaufenen Prädikanten mit ihren Versammlungen vorzog. Beinahe einstimmig - ber Graf von Artois, ber Bruber des Königs, nachmals König Karl X. war unter den Gegnern, — wurde beschlossen, bei dem Könige barüber vorstellig zu werden, daß eine zahlreiche Klasse

seiner Unterthanen aufhöre, unter einem Banne zu leiden, welcher dem allgemeinen Interesse der Bevölkerung, den heimischen Gewerben schade und allen Grundsätzen der Sittlichkeit und Staatsweisheit widerspreche. Es war von der größten Tragweite, daß die Protestantenfrage einmal öffentlich behandelt wurde. 197)

Freundlich nahm ber König den Antrag auf, auch die Königin trat mit Wärme für ihn ein, zur Freude ihres Gatten, der auch andere verwandtschaftliche Einflüsse zu ertragen hatte; seine sehr bigotte Tante, Madame Luise beschwor ihn in einem langen Briefe, dem Drängen auf Toleranz keine Folge zu geben, ohne aber etwas anderes dafür zu ernten als ein hartes Wort ihres Neffen. Sommer 1787 arbeitete Malesherbes, ber den Schatten seiner geliebten Bäume und die friedliche Ruhe des Landlebens aufgegeben hatte, um in Paris dieser Angelegenheit seine volle Kraft zu widmen, mit Breteuil an dem Edikte, Rabaut St. Etienne wurde stets auf dem Laufenden gehalten. Zu seinem Schmerze erfuhr dieser, daß dasselbe keine Kultusfreiheit gewähre; noch einmal erhob er in einer 1787 veröffentlichten Schrift seine Stimme für dieselbe, er verlangte das Recht, Gotteshäuser zu bauen, Schulen zu errichten und Synoden zu halten, aber umsonst, die Zeit dieser Freiheit war noch nicht gekommen. 199)

Am 17. November 1787 unterzeichnete König Ludwig XVI. das Toleranzedikt in seinem Rate. Offen und unverhüllt gestand dasselbe in der Einleitung zu, daß Ludwig XIV., durch die Hoffnung, seine Unterthanen zu der wünschenswerten Glaubenseinheit zu führen, getäuscht und so verhindert wurde, ihnen den Civilstand zu geben; die Gerechtigkeit und das Interesse des Staates dulbeten nicht, die Nichtkatholiken, deren Existenz sich nicht leugnen lasse, von dem Rechte bes Civilstandes auszuschließen. Die katholische Religion bleibe aber die einzige, welche das Recht des öffentlichen Gottesdienstes genieße. Die Nichtkatholiken dürfen nie eine eigentliche Korporation bilben. In 37 Artikeln wird ihnen die freie Ausübung ihres Berufs, von dem Richter= und Lehrerstellen ausgeschlossen waren, gewährleistet; ihre Geistlichen, welche sich nicht durch die Tracht von den andern Religionsgenossen unterscheiden sollen, können keine rechtsgiltigen Bescheinigungen über Cheschließung, Geburt und Tod ausstellen. Die Sheschließenden haben die Wahl, diese Handlung vor dem katholischen Geistlichen oder vor dem weltlichen Richter vornehmen zu lassen. Die Verkündigungen werden an den Rirchthüren laut ausgerusen und angeheftet. Die Ehe wird geschlossen im Hause des Geistlichen oder Richters im Beisein von vier Zeugen durch die mündliche Erklärung, eine rechtmäßige und unlösliche Sche eingehen zu wollen mit dem Versprechen der gegenseitigen Treue; dann folgt der Eintrag in das Cheregister. Die früher geschlossenen Schen wurden durch ähnliche Formalitäten giltig. Die Geburten werden durch die Tause oder durch die Erklärung des Vaters und zweier Zeugen von dem Richter sestellt. Todessälle sollen durch zwei nahe Verwandte dem Richter angezeigt werden, für die Veerdigungen sollen anständige, vor Veschimpfungen geschützte Kirchhöse angewiesen werden.

Beit stand das Ebikt mit seinen Gaben hinter dem von Kaiser Josef II. zurück; mit ängstlicher Sorgfalt war der Name "Protestanten", "Reformierte" vermieden, wie wenn man nicht einmal durch diesen Klang an ihre frühere Macht und Stärke erinnern wollte. Auch das Berbot: keine Korporation bilden zu dürfen, schien auf die Zeit zurückzuweisen, da sie einen Staat im Die katholische Kirche hatte nicht nur eine domi-Staate bildeten. nante Stellung, sie blieb vielmehr die alleinberechtigte, da sie allein die Wohlthat des öffentlichen Gottesdienstes hatte; auch darin war ihre Stellung gewahrt, daß ihre Geistlichen in erster Linie jene Civilakte vornehmen durften, erst in zweiter die weltlichen Dadurch, daß die Protestanten die Festtage halten und Beamten. zu den Kirchenlasten beitragen mußten, waren sie noch in gewissem Sinne als der katholischen Kirche zugehörig behandelt; auch die Hoffnung, alle Unterthanen im gemeinsamen Glauben zu verei= nigen, war ausgesprochen, aber nicht in der schrecklichen Absicht wie in den Edikten Ludwigs XIV. Es war durchaus keine Gleichstellung der Bekenntnisse, ja nicht einmal eine vollkommen durchgeführte Toleranz, dies bewies die Ausschließung von Richter= und Lehrerstellen. Aber doch bedeutete das Edikt einen ungeheuren Fortschritt und war eine wirkliche Wohlthat. Es war endlich feierlich anerkannt, daß es Protestanten gebe, daß sie Geistliche haben, Bersammlungen halten, und wenn das Gesetz verbot, sie in ihrer Religion zu stören, so breitete es damit seine schützende Hand über

das, was es früher verfolgt hatte. Am schmerzlichsten war der Ausschluß von jenen beiden Berufsarten, es wies ihnen dies eine niederere Stellung an als der katholischen Bevölkerung, ebenso das Berbot, als Gemeinde und Korporation Grundeigentum zu erwerben; die Bethäuser, welche sie errichtet, die Kirchhöse, welche sie erworden, waren dadurch rechtlich an die Lust gestellt, die Möglichkeit, weitere derart zu errichten, beinahe beseitigt. Es war demütigend, daß die Cheverkündigungen vor den Thoren der katholischen Kirchen statthaben sollten, störend die Gleichstellung der katholischen Geistlichen neben den weltlichen Richtern, aber der Civilstand war voll und ganz gewährt, und vorteilhaft sticht der Geist der Humanität, der in den Eingangsworten weht, ab von der salbungsvollen Heuchelei des Aussehungsediktes von 1685, wohlthätig und erfrischend berührte dies, wie der Morgenhauch einer neuen Zeit.

Bu einer feierlichen Königssitzung hatte Ludwig das Pariser Parlament auf den 19. November nach Versailles entboten; viel wichtiger als das Edikt inbetreff der Protestanten war die Genehmigung, das Eintragen einer neuen Anleihe von 420 Millionen Lang und heftig waren die Verhandlungen darüber, enblich gebot der König einfach die Eintragung und zog sich dann zurück, nachdem er der überraschten Versammlung die Fortsetzung der Berhandlungen wegen des Protestantenedikts geboten hatte. Jenen frommen Eifer, welchen bas Pariser Parlament ein Jahrhundert vorher bei der Aufhebung des Edikts von Nantes gezeigt, bewies es nicht, als ihm die Aufgabe geworden, die Sünden der Bäter wieber gut zu machen. Zum Erstaunen und Aerger ber Tolerantgesinnten währten die Beratungen wochenlang; es war nicht bloß eine kleinliche Rache wegen früherer Streitigkeiten mit der Regierung, es herrschte der alte Geist der Unduldsamkeit noch bei Vielen vor, so sehr daß der Parlamentsrat Duval d'Espresmenil auf das Christusbild im Beratungszimmer hinweisend rief, ob man durch die Annahme des Ediktes Christum noch einmal kreuzigen wolle. Vornehme Damen, wie die Marschallin von Roailles und die Frau von Genlis, suchten auch hemmend einzuwirken, sie kolportierten eifrig eine Schmähschrift, ohne etwas anderes zu erreichen als den Spottnamen der "Kirchenmütter". Umsonst war

der Einspruch des päpstlichen Nuntius, man hatte in der ganzen Angelegenheit bei dem Klerus sich nicht Rats erholt. Wit siegreicher Beredtsamkeit verteidigte St. Vincent die Sache der Duldung, bedeutende Männer, wie die Herzoge von Mortemart und Lupnes, traten für die Protestanten ein. Am 27. Januar 1788 überreichte das Parlament dem Könige seine Wünsche und Vorstellungen, die keine wesentlichen Punkte betrafen, mit der einen Ausnahme, daß die ausdrückliche Abschaffung der Strafgesetze gewünscht wurde, unter welchen im 17. und 18. Jahrhundert die Protestanten gelitten; der andere Wunsch, die konfiscierten Güter den Kindern und Erben der Protestanten zurückzugeben, war unausführbar. Am 29. Januar wurde das Edift eingetragen, nun hatte es, altem Brauche gemäß, seine volle Giltigkeit. Langsam folgten die andern Parlamente, am 23. Februar das von Toulouse, am 5. März das von Grenoble. Das von Rouen protestierte und ließ einen geänderten Text ausgeben, der aber auf Besehl der Regierung 25. April wieder eingezogen wurde. Offen zeigte ber Klerus seinen Unmut; die Bersammlung im Juli 1788 ließ durch ihren Sprecher dem Könige ihre Bestürzung über das Edikt ausdrücken, das zu Stande gekommen sei ohne das Befragen des Papstes und des Klerus. Aber wenn er ben irrenden Brüdern die süßen Namen: Gatte und Vater gönnt und seine Majestät segnet, die Eintracht zwischen den Gesetzen und den Rechten der Natur hergestellt zu haben, und um Abschaffung der Gesetze bittet, welche der Natur, Gerechtigkeit und Menschlichkeit widerstreben, so kann er doch den Gedanken nicht unterdrücken, weniger harte, aber streng durchgeführte Gesetze hätten die Prediger verschwinden und die Versammlungen aufhören machen; er kann zu allen den Reuerungen seine Anerkennung nicht versagen im Bewußtsein, daß die katholische Religion doch die herrschende, allein mit Kultu?= rechten ausgestattete bleibt. Weiter ging der Bischof von Rochelle; ein Hirtenbrief vom 26. Februar 1788 verbot den Geistlichen, an den Beerdigungen teilzunehmen, Tauf- und Trauungszeugnisse auszustellen. Aber die Regierung griff entschieden ein; als "unüberlegt und geeignet, Aufsehen und Unruhe zu erzeugen", wurde der Hirtenbrief unterdrückt und verboten. Ausbrücklich hatte der streitbare Bischof betont, seine Ansicht sei die des gesamten Klerus; zur Ehre besselben sei gesagt, daß dem nicht so war, daß viele katholische Geistliche das Edikt mit Freuden begrüßten, welches Weineid und Heuchelei von ihren Altären und Sakramenten fernhielt.

Und die Protestanten? wie stellten sie sich zu dem Gesetze, das ihnen nach langer, langer Qual und Knechtschaft Freiheit und Erlösung bringen sollte? Nicht alle und nicht in Allem waren sie befriedigt, die lange Verzögerung hatte überdieß die Erwartungen gesteigert; die Ausübung ihres Gottesdienstes hatte ihnen die größten Verfolgungen zugezogen, ihrem Gott in Rube und Frieden, aber anerkannt und öffentlich dienen zu können, war der Meisten höchster Wunsch; was die Regierung jetzt ihnen darreichte, stand nicht nur weit zurück hinter dem Edikt von Nantes, sondern felbst hinter den Bestimmungen des Friedensschlusses von St. Germain (1570). Aber bald und nachhaltig überwog die Freude wegen des Erhaltenen. Nun standen sie einmal wieder auf festem Grund; ihre ganze civilrechtliche Stellung war gesichert und konnte nicht mehr angetastet werben, das Morgenrot einer neuen Zeit war für sie angebrochen. In diesem Sinne faßten die leitenden Häupter das Edikt und die Aufgabe, die ihnen geworden. Wortführer war Rabaut St. Etienne, ber mehr als ein anderer die Lücken des Edifts schmerzlich empfand und später einmal ausrief: es sei mehr berühmt, als gerecht. Damals aber stellte er in zwei Rundschreiben die Bedeutung und Vorteile desselben ins Licht, die Synoben mahnten überall zur Klugheit und Besonnenheit und warnten vor Unzufriedenheit, den Geistlichen wurde Vorsicht eingeschärft, keine She einzusegnen ohne richterliche Erlaubnis, den Gemeinbegliedern, ihre Ehen vor Gericht, aber nicht vor katholischen Geiftlichen für giltig erklären zu lassen. Vor Verschmähen der kirchlichen Trauung wurde ernstlich gewarnt. Die Kirchenbücher sollten die Geistlichen fortführen, auch wenn die Auszüge baraus keine rechtskräftige Geltung hatten. Laut und von Herzen wurde in den Synoden und Gottesdiensten des Frühlings 1788 dem Rönige gebankt für das wohlthätige Ebikt (de bienfaisance); eine Deputation sprach diesen Dank dem Könige selbst aus und nahm von dem Monarchen die gnädige Zusicherung mit, daß ihnen auch andere Güter, welche ihnen am Herzen lagen, später gewährt werden würden.

Die Hoffnung wurde nicht zu Schanden, aber sie erfüllte sich auf andere Weise als man damals dachte; eine ruhige Entwickelung war diesem Beginn der Freiheit nicht gestattet, die Revolution, die im solgenden Jahre ausbrach, gab auf den Antrag von Rabaut St. Etienne, des Abgeordneten von Nimes, in der Sitzung vom 28. Aug. 1789, ben Protestanten Kultusfreiheit samt den vollen bürgerlichen Rechten. Dieses letzte wichtige Ereignis verdrängte das kurzlebende Toleranzebikt aus Geltung und Gebächtnis; aber doch hatten die Protestanten die Zeit bis dahin redlich benützt. Zu den Richtern drängten sich Eltern und Gatten, um Taufen und Ehen eintragen zu lassen, uud es war ein rührendes Schauspiel, die Alten mit Kindern und Enkeln kommen zu sehen, um die bisherige Acht, die auf ihnen lag, aufheben zu lassen. Die Register von Nimes weisen 3.B. vom Juli 1788 bis April 1789 nicht weniger als 3475 Sheschließungen nach, der sprechendste Beweiß für die Notwendigfeit bes Edikts; darunter war eine Che, welche am 28. Januar 1748 in der Wüste geschlossen und nun nach 40 Jahren für giltig erklärt wurde. Die Form der Cheschließung und Geburtsanzeige vor dem Richter wurde bald in ganz Frankreich die herrschende, sie hat seitdem ihren Weg in viele Länder der Erde gefunden. 200)

Auf einem langen, weiten Wege, besät mit Blut und Thränen, aber auch umgeben von Geduld, Liebe und Glauben, haben wir die französisch reformierte Kirche begleitet. Im Jahre 1789 mit dem Beginn einer neuen Zeitentwickelung erreichte sie, um was sie so lange und so schwer gelitten, ihre volle Freiheit, aber auch nur für kurze Zeit; die Revolution führte Stürme herauf, welche den mühsam errungenen tirchlichen Bestand wieder völlig ins Banken brachten; ihr durch diese Stürme zu folgen, ist nicht unsere Aufgabe. Aber gerne schließen wir diesen Gang ab mit der Schilderung der Freude, welche diejenigen empfanden, die am Meisten zum Aushalten der Gläubigen und zum Zustandekommen des Edikts beigetragen hatten. Mit Stolz stellte Lafayette seinen jugendlichen Freund Rabaut St. Etienne einer ministeriellen Tafelrunde vor "als den ersten evangelischen Geistlichen seit 1685". Dieser selbst hatte als Vertreter des protestantischen Gedankens jeine Stellung in der Nationalversammlung klar erfaßt, er sprach das lette Wort in Beziehung auf die Toleranz aus, gleichsam Jum Lohn für die Mühen und Kämpfe seiner Vorsahren im Glauben. Als er am 15. März 1790 den Präsidentenstuhl der Nationalversammlung einnahm, saßte er die ganze Wendung der Lage in die einsachen und bedeutungsvollen Worte zusammen, welche er seinem betagten Vater schrieb: "Der Präsident der Nationalversammlung liegt zu Ihren Füßen." Paul Rabaut selbst aber konnte anders als einst Le Tellier ausrusen: "Herr, nun lässest du deinen Diener in Frieden sahren." Der Weg hatte geführt durch Nacht zum Licht.

## Anmerlungen und Litteraturangabe.

Die vorliegende Schrist will nicht eine aussührliche und erschöpfende, sondern nur eine kurze und gebrängte Darstellung dieser kirchengeschichtlich so interessanten und verhältnismäßig so wenig gekannten Zeit geben, wie sie dem Zwecke dieser Sammlung entspricht. Wegen des langen Zeitraums, welchen die Darstellung umfaßt, und wegen der Gleichartigkeit der Ereignisse konnten kleine Wiederholungen nicht vermieden werden. —

Eine ben ganzen Zeitraum von 1715 - 1787 umfassende Darstellung gibt Ch. Coquerel, Histoire des églises du Désert. 1. 2. Paris 1841; das seiner Zeit bahnbrechende Werk ift nun nach manchen Seiten bin, besonders für die Zeit und Thätigkeit von A. Court veraltet, gibt aber boch noch immer wichtige Aufschlusse (ich citiere: Coq. Hist.). Seitbem ift meines Biffens leine größere Schrift erschienen, welche ben ganzen Beitraum und · ganz Frantreich umfaßt; N. Peyrat, Histoire des pasteurs du Désert. 1. 2. Paris 1842 ift untritisch und erzählt nur kurz die Zeit von 1715 bis 1787. Für die erste Hälste jener Periode ist das Hauptwerk: E. Hugues, Antoine Court, Histoire de la restauration du Protestantisme en France. II Ed. 1. 2. Paris 1872, in jeder hinsicht ein treffliches Buch. (Hug. A. C.). Für die Zeit von Paul Rabaut fehlt bis jest eine ähnliche Monographie; einigermaßen wird der Mangel ersett durch folgende 2 Publikationen: Paul Rabaut, Ses lettres à A. Court 1739-1755; 1. 2. p. A. Picheral-Dardier et Ch. Dardier. Paris 1885 (Rab. Lett. à C.) und P. Rabaut, Ses lettres à divers 1744 — 1794. 1. 2. p. Ch. Dardier. Paris 1891. (Rab. Lett. à div.) Die Anmerkungen in beiben Sammlungen sind ebenso zahle reich als zuverlässig. Eine außerorbentlich wichtige Quelle ist ferner das große Sammelwert: Les Synodes du Désert publ. par E. Hugues. 1. 2. 3 Paris 1885—86. (Syn.) Nicht zu vergeffen als unerschöpfliche Funds gruben sind: Bulletin de la Société de l'histoire du Protestantisme français. Paris 1853 ff. (Bull.) unb Haag, La France protestante 1—10. Paris 1846 — 1858; Edit. II, 1 — 6. Paris 1877 ff. (France prot.) —

Den geehrten Borständen des Geh. Haus- und Staatsarchivs in Berlin, der Stadtbibliotheken zu Genf und Zürich, sowie H. Pfarrer Lods in Paris spreche ich für gütige Uebersendung von Akten und Büchern hier meinen verbindlichsten Dank aus.

Stuttgart, Oftober 1892.

- Anm. 1 S. 3. Deklaration vom 13. Dezember 1698 und vom 14. Rai 1724. Édits, déclarations et arrests concernans la réligion p. réformée 1662—1751. Paris 1885. (Édits).
  - " 2 " 4. Édits 481; 586.
  - ... 3 ... 4. Édits 481.
  - " 4 " 4. Ordonnanz vom 12. März 1689. Coq. Hist. I, 58.
  - " 5 " 5. Edits 244, 391.
  - " 6 " 6. Édits 120.
  - " 7. Douen. Les premiers pasteurs du Désert. 1. 2. Paris 1879. (Dou.) I, 77.
  - , 8 , 8. Dou. I, 453; Syn. I, V.
  - " 9 " 9. Dou. II. passim und Nêgre. Vie et ministère de Claude Brousson. Montpellier 1877.
  - " 10 " 9. Dou. II, 395.
  - "11 "10. Dou. I, 346; Ravaisson, Archives de la Bastille. Paris 1866—91. T. 10 ff; Lods. L'église réformée de Paris depuis la Révocation à la Révolution. Paris 1859.
  - "12 "11. Mémoires de Pierre Carrière dit Corteiz p. p. J. Baum. Strassburg 1871 p. 11.
  - naud, Histoire des Protestans du Dauphiné 1—3. Paris
    (Arn. Dauph) T. III. p. 87. Die Schriften besselben Bersselfers über die Geschichte des Protestantismus im Bivarais, Bisap und in Marseille. Paris 1888 standen mir seider nicht zu Gebot. Barjeau, Le Protestantisme dans la vicomté de Fezensaguet. Auch 1891 p. 42.
  - " 14 " 12. France prot. 2. VI, 213 Art. Forçats.
  - " 15 " 13. Dou. II, 27. Bei Mougon in Poitou wurde eine Bersamm, lung durch Dragoner überfallen, viele Leute gefangen und 3 sogleich gehenkt. Es war Foucault, der Einführer ber Dragonnaden in Béarn, welcher hier aufs neue wütete.
  - "16 "13. Devic et Vaissete, Histoire générale de Languedoc. II Édit. Toulouse 1872 ff. XIV, 1551, 1558. Die Beischeit bermehrt werden.
  - "17 "13. Rousset, Histoire de Louvois.;1—4. Paris 1862—65 III, 560.
  - " 18 " 13. Dou. I, 179.

- Anm. 19 S. 14. Dou. II, 72.
  - " 20 " 15. Rousset III, 506; Dou. I, 179; Arn. Dauph. III, 82; Syn. I, Introduction V.
  - " 21 " 16. Actes et Mémoires des négociations de la paix de Ryswick 1—5. à la Haye 1707. III, 95; IV, 261, 328.
  - "22 "17. Ranke, Geschichte Frankreichs. Stuttgart 1877. IV, 371. Rankes Darstellung scheint mir etwas zu günstig für die Protestanten; der Ausdruck exhorter ist doch stärker als "Ratgeben"; Syn. I, Introd. X.
  - " 23 " 18. A. Court, Histoire des troubles des Cevennes. 1—3 Alais 1819. II, 27.
  - " 24 " 18. Sie ist herausgegeben als Anhang zu: Frosterus, Les insurgés sous Louis XIV. Paris 1868.
  - " 25 " 21. Dou. II. 17. "chose excessivement rare".
  - " 26 " 21. Spbel, Geschichte der Revolutionszeit. Düffelborf 1877. I, 22.
  - " 27 " 21. Édits 482.
  - "28 "23. Neber A. Court siehe weiter: Mémoires d'Ant. Court p. p. E. Hugues. Toulouse 1885. (Court, Mém.) Höhle, Die Wiederaufrichtung der französischeresormierten Kirche im 18. Jahrhundert durch A. Court. 1. Programm des Shmnasiums zu Baupen Ostern 1886; vgl. auch meine Stizze: Neue Christoterpe. Bremen 1889, S. 162 ff. Das richtige Datum: des Geburtsjahres s. Bull. 1885, 321.
  - " 29 " 25. Hug. A. C. I, 10.
  - 30 " 26. Court, Mém. 42.
  - , 31 ,, 26. Court, Mém. 211, 216.
  - " 32 " 28. Ueber Baron Salgas f. Bull. 1880, 73.
  - " 33 " 28. Hug. A. C. I, 133.
  - " 34 " 29. Hug. A. C. I, 20; Coq. Hist. I, 25.
  - " 35 " 29. Dou. Il, 9.
  - " 36 " 31. Court, Mém. 117.
  - . 37 , 32. Hug. A. C. I, 48.
  - " 38 " 32. S. Anm. 24.
  - . 39 , 32. Die Einleitung enthält leider einige Unrichtigkeiten; s. auch Hug. A. C. II, 438.
  - " 40 " 33. Benoit, Un Martyr du Désert. Jacques Roger. Toulouse 1875.
  - " 41 " 34. Hug. A. C. I, 107 ff.
  - " 42 , 35. Hug. A. C. I, 110.
  - " 43 " 37. Hug. A. C. I, 333.
  - " 44 " 37. Hug. A. C. I, 334.
  - " 45 " 38. Court, Mém. 93.
  - " 46 " 38. Hug. A. C. I, 63 ff.

- Anm. 47 S. 38. Waddington, Le Protestantisme en Normandie. Paris 1862. p. 51. (Wadd.)
  - " 48 " 39. Mémoires de Corteiz 50, 51. Hug. A. C. I, 71.
  - , 49 ,, 39. Arn. Dauph. III, 79.
  - " 50 " 39. Auch die französischen Protestanten bedienten sich dieses Ausbrucks. Hug. A. C. I, 68.
  - " 51 " 41. Court, Mém. 95; Syn. I, XXI, 2. Hug. A. C. I, 25; Coq. Hist. I, 28.
  - " 52 " 41. Syn. I, 235; Die Unterschiebe in ben 2 Berichten über bie Spnobe kamen für unsere Darstellung nicht in Betracht.
  - " 53 " 42. Syn. I, XXV, 24.
  - " 54 " 42. Syn. I, 1.
  - " 55 " 43. Hug. A. C. I, 75.
  - " 56 " 44. Syn. I, 4, 11, 18; Hug. A. C. I, 53.
  - " 57 " 44. Syn. I, 26, 28, 56.
  - " 58 " 45. Gin foldes Formular f. Hug. A. C. I, 91.
  - " 59 " 45. Ausbruck ber Nationalspnode von 1726, s. Syn. I, 56.
  - " 60 " 46. Syn. I, 3, 22, 26, 57; Hug. A. C. I, 239.
  - , 61 , 47. Syn. I, 51, 59.
  - " 62 " 48. Syn. I, 12 ff; Court, Mém. 145 ff.
  - " 63 " 49. Syn. I, 17, 30.
  - "64 "50. Syn. I, XXXIX, 44. Court, Mém. 199; Hug. A. C. I. 296.
  - " 65 " 51. Aymon, Tous les synodes nationaux de l'église réformée de France. 1. 2. à la Haye 1710. T. II, 760; Court, Mém. 200; Hug. A. C. I, 297; Syn. I, XLI, 53.
  - " 66 " 52. Hug. A. C. I, 192 ff; Syn. I, 17, 20.
  - " 67 " 58. Ranke, Geschichte Frankreichs IV, 411.
  - " 68 " 54. S. meine Schrift: die Aufhebung des Ediktes von Rantes. Halle 1885. S. 22.
  - " 69 " 55. Ranke, Geschichte Frankreichs IV, 423 ff.
  - " 70 " 55. Hug. A. C. I, 129, 133, 251.
  - "71 "56. J. P. Hugues, Histoire de l'église réformée d'Anduze. Montpellier 1864 p. 755.
  - " 72 " 56. Bull. 1890, 196.
  - "73 "56. Arn. Dauph. III passim. Nehnliche Folgen hatte eine Bersammlung, welche im Februar 1716 bei Martogout in ben Cevennen abgehalten wurde; gegen die Teilnehmer wurde der Prozeß eingeleitet, mehrere wurden zu Galeeren verurteilt, das Bersammlungshaus zerstört. Dasselbe war der Fall nach einer Versammlung bei Balence 1717. In Poitou sührte die Entdeckung desselben Verbrechens 1719 außer den Verurteilungen zur Galeerenstrase auch zu Hinrichtungen.

- Anm. 74 6. 57. La Chapelle, La necessité du culte public parmi les chrétiens 1. 2. Francfourt 1747. II, 293 ff.
  - " 75 " 57. Edits 493, 509.
  - , 76 , 57. Hug. A. C. I, 45.
  - " 77 " 57. Hug. A. C. I, 144.
  - " 78 " 57. Syn. I, 22, 25, 54.
  - " 79 " 58. Hug. A. C. I, 144; Rante, Gefc. Frankr. IV, 411.
  - " 80 " 59. La Chapelle II, 296; Hug. A. C. I, 154; Wadd. 51.
  - " \$1 " 60. Bas nage, Instruction pastorale aux réforméz de France sur l'obéissance due au souverain. Courts Antwort f. Bull. 1857, 54, 199; Hug. A. C. I, 122, 375.
  - " 52 " 62. Édits 534; Hug. A. C. I, 394.
  - " 83 " 63. Diese Mißstimmung geht auch beutlich hervor aus ben verschiedenen Bersuchen, die Entstehung des Stittes zu erklären; balb wird es als eine Ueberrumpelung eines unsersahrenen Königs, bald als eine Falle dargestellt, welche die Parlamente dem Klerus stellten. Hug. A. C. I, 260.
  - " 84 " 63. Abbé Caveyrac nannte es "ein Meisterwert ber cristslichen und menschlichen Politik." Syn. I, 32.
  - " 55 " 64. Syn. I, 32; Hug. A. C. I, 264, 273.
  - " 86 " 65. Arn. Dauph. III, 180; Bull. 1857, 315; Barjeau 47.
  - " 87 " 65. S. meine Schrift: die Aufhebung des Ediktes von Rantes S. 64, 75, 79, 113, 118, 142.
  - " 88 " 66. Bull. 1890, 547.
  - Jobez, La France sous Louis XV. 1—6. Paris 1864 bis 1873 passim. Martin, Histoire de la France 1—16. Paris 1860. XV, 365, 372
  - " 90 " 68. Benoit in Revue de théologie 1892, 260.
  - " 91 " 68. S. meine Schrift, S. 137.
  - " 92 " 70. S. meine Schrift S. 132.
  - " 93 " 70. France prot. VI, 213 ff; A. Coquerel, Les forçats pour la foi. Paris 1866 p. 262; Bull. 1889, 144.
  - " 94 " 71. Coquerel, Forçats und Bull. passim.
  - " 95 " 71. Marteilhe, Mémoires d'un protestant condamné aux galères. Paris 1865.
  - " 96 " 71. Jurien de la Gravière in Revue des Deux Mondes. 1885. T. 67, 798.
  - " 97 " 72. Bull. 1879, 353; 1877, 506; Coq. Hist. I, 434.
  - " 98 " 73. Coquerel, Forçats 66; Bull. 1875, 19; 1888, 31.
  - " 99 " 74. Die angeführten Beispiele nach France prot. VI, 213; Coquerel, Forçats, 137. Die Gefangenen konnten allerbings auch wegen Disciplinarvergebens zurückbehalten werben, aber Coquerel beweist ganz bestimmt, daß religiöse Gründe, be.

sonders das Streben, Bekehrungen herbeizuführen, den Ausschlag gaben.

**Anm.** 100 **S.** 75. France prot. VI, 213.

" 101 " 75. Ravaisson, XIV.

- " 102 " 80. Ueber Aigues-Mortes f. Sagnier, La tour de Constance et ses prisonnières. Paris 1889; Lenthéric. Les villes mortes au golfe de Lion. Paris 1876: Lombard, Isabean Menet. Genève 1875; Coq. Hist. I. 433, 441, 519; Bull. 1881, 509; 1890; 190 und passimund meine Stige in Daheim 1890, p. 820.
- " 103 " 81. S. meine Schrift S. 77.

, 104 " 81. Édits 540.

, 105 , 81. Wadd. 123.

, 106 , 82. Wadd. 115, 60, 46, 52, 65, 67, 56.

- " 107 " 82. Arn. Dauph III, 178, 184; Coq. Hist. I, 410; Hug. A. C. I, 416.
- " 108 " 83. Arn. Dauph. III, 256; Wadd. 63: Syn. I, XII.
- V, 893. On condamna huit filles, dont la plus jeune avait seize ans, et la plus âgée vingt-trois, à recevoir le fouet. On les traita comme des enfans de six à sept ans; ou les troussa jusqu' aux reins et elles furent fouetées en présence du major du regiment et du juge de la ville. Rabaut St. Étienne, Le vieux Cévenol. Paris 1826, p. 123.
- " 110 " 86. Hug. A. C. I, 12. Möritofer, Geschichte ber evansgelischen Flüchtlinge in der Schweiz. Leipzig 1876 S. 318, 344, 399. Tollin, Geschichte der französischen Colonie zu Magdeburg 1—3, Halle 1887—92. II, 365.
- " 111 " 86. Es wäre eine schöne, bankbare Aufgabe, biesen Stoff weiter zu versolgen. Mörikofer hat wohl die Hauptsache über die Schweiz zusammengestellt, aber die Bibliotheken und Archive von Genf, Bern und Jürich besitzen noch viel handschriftliches Material, welches manches Reue dietet. Ueber Holland s. Bull. 1877, 257 ff; die Publiskationen der Huguenot Society von London standen mit nicht zur Berfügung; das bedeutende Werk von F. de Schickler, Les églises du résuge en Angleterre 1—3. Paris 1892 geht nur die 1685.
- , 112 , 88. Rab. Lett. à C. I, 27, 158, 38; II, 289, 307.
- " 113 " 89. Rab. Lett. à C. I, 139. Sordet, Histoire des résidents de France à Geneve. Genéve 1854.
- " 114 " 90. Bull. 1856, 134; Hug A. C. I, 224.
- " 115 " 92. Ueber Duplan s. die etwas panegyrisch gehaltene Biographie von Bonne fon, Du Plan. Paris 1876. (Bonnef.)

- Anm. 116 S. 93. Bonnef. 98; Court, Mém. 200; Syn. I, 38; Hug. A. G. I, 296.
  - , 117 , 94. Bonnef. 134; Hug. A. C. 1, 284 ff; Syn. I, 68, 70, 76.
  - " 118 " 95. Bonnef. 228; Hug. A. C. II, 68.
  - , 119 ,, 95. Bonnef. 256, 264. Hug. A. C. II, 7↓; Syn. I, 194, 276.
  - " 120 " 97. Mörifofer 405 ff; Jaccard, L'église française de Zurich. Zürich 1889, p. 319.
  - , 121 , 98. Bull. 1877, 257 ff.
  - " 122 " 99. Ueber England standen mir leider saft keine Quellen zu Gebot.
  - "123 "99. Durch bie Güte ber Direktion bes K. Preußischen Geheimen Staatsarchivs wurden mir 2. Aktensaszikel F. 62 und 94 zur Benuhung mitgeteilt; sie enthalten die Korresponstenzen aus den Jahren 1735—1738 und 1745—1755 im Original.
  - " 124 " 100. Aus ben Anm. 123 erwähnten Aften und France prot. VI, 214 ff.
  - " 125 " 101. Hug. A. C. II, 20; Aften; Coq. Hist. II, 408.
  - " 126 " 103. Lods, L'église réformée de Paris; Ravaiss. XIV, 19 ff; Sordet.
  - " 127 " 103. Tiéffé, Histoire des troupes étrangères en service de France 1. 2. Paris 1854. I, 284.
  - , 128 ,, 105. Syn. I, 9, 15. Hug. A. C. I, 44.
  - " 129 " 106. Hug. A. C. I, 84: Revue de théologie I, 267; Ch. Dardier, La vie des étudiants au Désert. Genève 1893. Die interessante, burch die Güte des H. Berfassers mir zugesandte Schrist kam mir leider zu spät zu, als daß ich sie hätte benützen können.
  - , 130 , 107. Hug. A. C. I, 281; Syn. I, 79, 86.
  - " 131 " 108. Die Anfänge des Seminars in Lausanne sind nicht ganz klar zu stellen; ich folgte Hug. A. C. I, 287 ff. Eine Geschichte des Seminars wäre eine dankbare Aufgabe.
  - " 132 " 112. Hug. A. C. I, 281; II, 31 ff; Syn. I, 86, 104, 274; II, 106, 122, 321; Rab. Lett. à C. I, XXX.
  - " 133 " 112. Dou. I, 162.
  - " 134 " 113. De Candolle, Histoire des sciences et des savants. Genève 1885.
  - " 135 " 114. Hug. A. C. I, 355; Rab. Lett. à C. I, XXV.
  - " 136 " 116. Hug. A. C. II, 6 ff.
  - " 137 " 118. Hug. A. C. II, 116; Syn. I, 197, 298, 349; II, 11, 19, 45, 46, 59, 169, 142, 183; Rab. Lett. à C. I, 56, 120, 134; II, 92; Arnaud, Histoire des protestans de Provence 1. 2. Paris 1884. I, 500.

- Anm. 139 S. 122. Syn. II, 472, 476; Rab. Lett. à C. I, 368; II, 53, 54; Syn. III, 151.
  - " 140 " 123. Syn. I, 84; Bull. 1889, 109; 1886, 462. Levasseur. La population française, 1—3. Paris 1859.
  - " 141 " 124. Weber, Die Spnoben ber Wüste s. Deutsch=evangelische Blätter 1887, 739 ff.
  - " 142 " 125. Rab. Lett. à C. I, 148.
  - " 143 " 126. Arn. Dauph. III, 164; Syn. I, 180; Bull. 1885, 123; Hug. A. C. II, 158.
  - " 144 " 128. Syn. I, 193, 172, 273; II, 6; Bull. 1870, 39; 1859, 111.
  - " 145 " 128. Syn. I, 446; Arn. Dauph. III, 277.
  - " 146 " 130. Edits 542, 559; Wadd. 74; Bull. 1887, 314; 1886, 54.
  - , 147 , 132. Collection des procès-verbanx des assembleés générales du clergé de France. 1—8. Paris 1767.78. VII, 2016; Hug. A. C. II, 423.
  - " 145 " 132. Aus bem in ber R. öffentlichen Bibliothet zu Stuttgart befinblichen Cod. hist. Fol. 72.
  - , 148ª " 133. S. Anm. 129.
  - " 149 " 133. Syn. I, 152, 169, 181, 197; Wadd. 76, 107. Die Zahl dieser Geistlichen könnte nach ber France prot. und nach Rab. Lett. sehr vermehrt werden.
  - " 150 " 136. Die Biographie von Borrel. P. Rabaut et ses trois fils. Nîmes 1854 stand mir nicht zu Gebot; sie ist auch veraltet; L. Bridel, Trois séances sur P. Rabaut. Lausanne 1859 ist unbedeutend; eine der Bedeutung des Mannes entsprechende Lebensbeschreibung sehlt noch; so weit mir bekannt, ist Ch. Dardier, der Herausgeber der Lettres de P. Rabaut à divers mit der Absassung einer solchen beschäftigt; die 2 östers angesührten Briefsamms lungen bieten inzwischen vielsachen Ersat; vgl. auch den bekannten Roman: F. Bungener, Trois sermons sous Louis XV. 1—3. Paris 1854.
  - " 151 " 138. Hug. A. C. II, 125, 378; Syn. I, 187; Rab. Lett. à C. II, 378; Bull. 1878, 18.
  - " 152 " 140. Arn. Dauph. III, 381; France prot. VI, 320; Hugues. Anduze 780.
  - " 153 " 140. Hug. A. C. I, 343; II, 7, 9, 98; Coq. Hist. I, 228, 320.
  - " 154 " 142. Jobez, La France sous Louis XV. IV, 56; Benoit, Roger 213 ff; Rab. Lett. à C. I, 185.
  - " 155 " 142. Benoit, Roger 190; Coq. Hist. I, 378, 381; Hug. A. C. II, 197; Arn. Dauph. III, 230.
  - " 156 " 143. Rab. Lett. à C. I, 156, 173, 212. Die Berichte jener Zeit sind voll von Verurteilungen; in der mehrsach ans geführten Liste von Galeerensträflingen liest man nur

allzuhäusig die Jahre 1748—54. In Milhaub wurden 2 Compagnien Soldaten 5 Monate einquartiert; als sie den Ort verließen, war er halb ruiniert. Die Gemeinden Uzes, Alais, Vigan, Castres und andere hatten das gleiche Schicksal oder mußten wegen Versammlungen hohe Strassummen (3—6000 Livres) zahlen, Ganges z. B. im Jahre 1746 = 2300 Livres, 1747 = 2700, 1752 = 1500. Die vom Palamente in Grenoble zuerkannten Strasen betrugen vom 6. Febr. 1746 bis 25. Mai 1746 nicht weniger als 62761 Livres, die Provinz Languedoc zahlte in diesem Jahre allein wegen religiöser Versammlungen 60 298 Livres (c. 200—240000 Mt)

- Anm. 157 S. 144. Hug. Anduze 804.
  - , 158 " 44. Syn. I, 187.
  - , 159 , 145. Rab. Lett. à C. I, 228, 247; Bull. 1860, 239. Hug. A. C. II, 205.
  - , 160 , 147. Rab. Lett. à C. I, 177, 243; II, 34. Hug. A. C. II, 245.
  - 161 "148. Hug. A. C. II, 216. Die Schrift von Allamand hat den Eitel: Lettre sur les assemblées des religionnaires en Languedoc. Rotterdam 1745 f. La Chapelle I, 1; Rab. Lett. à C. I, 251; II, 270, 438.
  - , 162 , 149. Hug. A. C. II, 257; Syn. I, 267; Rab. Lett. à C. I, 181; Bull. 1585, 595. Coq. Hist. II, 60.
  - " 163 " 151. Coq. Hist. II, 50; Hug. A. C. II, 233; Rab. Lett. à C. II, 218, 222.
  - Lett. à C. II, 263, 310, 317; Coq. Hist. II, 76; Rab. Lett. à C. II, 212, 326. Teizsier war auf das Dach gessstücktet, aber ein Schuß zerschmetterte ihm den Arm und zwang ihn sich zu ergeben. Da man fürchtete, der Brand in der Wunde könnte ihn vor der Hinrichtung wegraffen, so beschleunigte man dieselbe. Die Soldaten, welche ihn gefangen, erhielten 3000 Livres Belohnung. Das Arrondissement, in welchem er gefangen wurde, mußte eben so viel Strafe zahlen, sein Gastfreund wanderte auf die Galeeren.
  - , 165 , 153. Rab. Lett. à C. I, XXXI; II, 225 ff.
  - " 166 " 154. Rab. Lett. à C. II, 335, 339, 414; Rab. Lett. à div. I, XVI, 120; Hug. A. C. II, 324; France prot. VI, 206.
  - " 167 " 155. Hug. A. C. II, 239; Rab. Lett. à C. II, 188. Der Bers lautet:

Plus à me frapper on s'amuse Tant plus de marteaux on y use.

" 168 " 157. Der Titel lautet: Le Patriote françois et impartial. Hug. A. C. II, 268.

- Anm. 169 S. 157. Die Hauptwerke über diesen weltberühmten Prozeß sind:

  A. Coquerel, Jean Calas et sa samille. II Ed. Paris
  1869. (Coq. Cal.); Hert, Boltaire und die französische Strafrechtspslege im 18. Jahrhundert. Stuttgart 1867.
  (Hert). Beide haben die Originalakten benüzt, das letzterc Werk beleuchtet tresslich die juridische Seite. Alle neueren Darstellungen legen Coq. Cal. zu Grunde; es sehlt aber auch jetzt noch nicht an Stimmen, welche Calas sür schuldig halten. Voltaire. Oeuvres ed. Beuchot 1 bis 72. Paris 1829—40. T. 40.
  - " 170 " 163. Calvin, Institutio II, 8, 36; Coq. Cal. 181, 94, 106; Sert 169.
  - " 171 " 163. Coq. Cal. 125; Sert 175.
  - " 172 " 164. Coq. Hist. II, 267 ff.
  - " 173 " 164. Rab. Lett. à div. I, 295; Coq. Cal. 176.
  - " 174 " 166. Coq. Cal. 173; Rab. Lett. à div. I, 289; Coq. Hist. II, 284.
  - " 175 " 167. Das schreckliche Detail Coq. Cal. 189 ff; die Behauptung, baß Calas einmal schwach erschienen sei (Hert 181), halte ich mit Coquerel für unrichtig.
  - " 176 " 168. Hert 193; Coq. Cal. 202.
  - Cal. 213; Voltaire, Lettres inédites sur la tolérance p. p. A. Coquerel. Paris 1863; Desnoir esterres, Voltaire et la société au XVIII siècle.

    1—8. Paris 1871—76. VI, 203 ff; Strauß, Boltaire.

    Leipzig 1870; Grimm, Correspondance littéraire 1—16
    Paris 1877—82. V, 257; VI, 19.
  - " 178 " 169. Hert 224, 237; Bull. 1891, 506.
  - " 179 " 171. Coq. Hist. II, 363; Syn. III, 225; Rab. Lett. à div. I, XXVII; II, 52; Syn. II, 275; Wadd. 123. Selbst Leichens schändungen kamen noch vor; 1784 wurde der Leichnam eines Sbelmanns von Angerville bei Bolbec (Rormandie) von einer aufgeregten Menge beschimpft und sein Grab mit Steinen gefüllt.
  - " 180 " 173. Fenouillot de Falbair. L'honnête Criminel. Amsterdam 1768. Jobez VI, 180; France prot. VI, 206 ff; Bull. 1865, 92 ff. wo bie Selbstbiographie von Fabre.
  - " 181 " 174. France prot. VI, 213; Bull. 1853, 136, 310; Rab. Lett. à div. II, 205, 299.
  - " 182 " 174. Coq. Hist. I, 524; Rab. Lett. à div. II, 40, 90, 100, 219.
  - " 183 " 175. Syn. III, 83.
  - " 184 " 177. Rab. Lett. à div. II, 184, 187; Fonsin, Essai sur le ministère de Colbert. Paris 1877. p. 250; Bull. 1887, 532. Collection des procès-verbaux du clergé de France. Paris 1778. VIII, 1, 2229 f.

- Anm. 185 S. 179. "Un maudit résormé" heißt es in einer Satire jener Zeit. I sambert, Recueil général des anciennes lois françaises. XXV, 212; im J. 1781 führt Hambert die Erneuerung der Deklaration nicht mehr an; vgl. Rab. Lett. à div. II, 184.
  - . 186 , 180. Hale, Franklin in France. Boston 1887 enthält merks würdigerweise nichts barüber.
  - " 187 " 182. Rab. Lett. à div. I, XLIV, 322; II, 228; Syn. II, 310; III, 31, 53, 85, 95, 151.
  - " 188 " 184. Der erst genannte Rupserstich ist von Storni, der zweite wahrscheinlich von Boze; dieser letztere stellt eine Gegend bei Nîmes vor. Syn. I, 186; II, 482; Bull. 1867, 152; Syn. III, 77; Wadd. 131, 133; Bull. 1886, 1 ff, 505 ff; Syn. III, 18.
  - " 189 " 185. Rab. Lett. à C. I, LII; Syn. III, 449, 580. Ueber Rasbauts Pomiers Verbienst, das Impsen als Schupmittel gegen die Pocken entbeckt zu haben, s. Rab. Lett. à div. I, 168. Baron, Life of E. Jenner. London 1827. p. 549 ff.
  - ,, 190 ,, 186. Ueber diesen interessanten Mann s. die schöne Studie von Ch. Dardier, Court de Gebelin. Nîmes 1890; serner die beiden Briefsammlungen Rabaut.
  - " 191 " 188. Syn. III, 230; Rab. Lett. à div. II, 346; Dardier, Gcbelin 72.
  - " 192 " 188. Bull. 1883, 269 ff; Rab. Lett. à div. II, 206.
  - " 193 " 190, Rab. Lett. à div. II, 266, 282, 290. 307, 314 ff.
  - "194 "191. Bull. 1887, 92; Rab. Lett. à div. II, 24; Hug. A. C. II, 278; L. Anquez, De l'état civil des Protestans. Paris 1868; Friedberg, das Recht der Cheschließung. Leipzig 1865. S. 538 ff; Arn. Dauph. III, 286; Bull. 1887, 551 ff.
  - " 195 " 193. Coq. Hist. II, 462, 550; Rab. Lett. à div. II, 231.
  - " 196 " 195. Lafayette, Mémoires. Paris 1838. II, 117 ff; Rab. Lett. à div. II, 359, 393; Bull. 1855, 330.
  - " 197 " 196. Rab. Lett. à div. II, 365; Bull. 1887, 543; Lafayette, II, 178.
  - " 198 " 196. Bull. 1887, 523.
  - " 199 " 197. Bull. 1887, 525. Den Tert bes Ebists s. I sambert, Recueil général des anciennes lois françaises. XXVIII, 472.
  - " 200 " 201. Rocquain, L'esprit révolutionnaire avant la Révolution. Paris 1878, p. 463; Bull. 1887, 525, 584; Rab. Lett. à div. II, 362, 393; Bull. 1858, 169; Syn. III, 543. 555, 562; Bull. 1889, 564; Deutscheevangelische Blätter herausg. von W. Bepschlag. Halle 1888, S. 666.

## Berichtigungen.

```
S. 11 3. 11 von unten ift "zum Pfarrer geweiht" zu ftreichen.
                   oben lies 5-600 Mt. ftatt 6-700 Mt.
    49
                             Loubun ftatt Loubon.
                  unten
    50
            9
                             befreit ftatt begnabigt.
            3
                  oben
    72
                             Conftance ftatt Conftange.
                  unten
    75
           11
                             Maurice ftatt Mauries.
                   oben
    91
           15
                             er statt re.
                   unten
    95
            3
                             von Auch statt Dauch.
           13
   100
                     "
                             la France statt le France
           13
   113
                     "
                             1754 statt 1752.
   139
           10
                   oben
                             Ranc statt Rang.
   142
                             Fenouillot statt Fenouispac.
   173 "
            2
```

# Inhalts-Verzeichnis.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Seite. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Rapitel 1. Einleitung, die Zeit von 1685—1715                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1      |
| Kapitel 2. Antoine Court und der Wiederausbau der Kirche. Courts Jugend S. 23. Erste Wirksamkeit S. 25. Ausenthalt in Marseille S. 27. Plan zum Wiederausbau der Kirche S. 28. Courts Thätigkeit S. 29 Die Genossen bei der Arbeit S. 32. Bersammlungen der Wüste S. 34. Spnoden S. 40. Gottese dienst, Tausen, Trauungen, Kirchenzucht, Aelteste S. 43. Seisteliche S. 47. I. Nationalspnode S. 50. Spaltungen S. 51. | 22     |
| Rapitel 3. Die Protestanten und das übrige Frankreich. Der Regent und die Verfolgungen unter ihm S. 51. Krieg von 1719 S. 57. Die Erklärung von 1724 S. 61. Die Stimmung bei Hof, Klerus und Beamten; Montesquieu; Voltaire. S. 64.                                                                                                                                                                                    | 54     |
| Rapitel 4. Die Galeeren und Gefängnisse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 68     |
| Teilnahme ber Protestantische Ausland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 85     |

Wir bitten unsere Mitglieder alle noch rücktändigen Beiträge an die betreffenden Pfleger beziehungsweise an unsern Schatzmeister, Herrn Max Niemeher in Halle a. E., einzahlen zu wollen.

TALLY.

Der Yorstand.

## Verzeichnis der noch vorhandenen Pereinsschriften.

- 1. Rolbe, Th., Luther und ber Reichstag zu Worms 1521.
- 2. Rolbewey, Friedr., Heinz von Wolfenbüttel. Ein Zeitbild aus bem Jahrhundert ber Reformation.
- 3. Stähelin, Rubolf, Hulbreich Zwingli und sein Reformationswerk. Zum vierhundertjährigen Geburtstage Zwinglis dargestellt.
- 4. Luther, Martin, An den christlichen Abel deutscher Ration von des christlichen Standes Besserung. Bearbeitet sowie mit Einleitung und Erläuterungen versehen von R. Benrath.
- 5/6. Bossert, Gust., Württemberg und Janssen. 2 Teile.
  - 7. Walther, W., Luther im neuesten römischen Gericht. 1.
- 12. Iten, J. F., Beinrich von Butphen.
- 13. Walther, W., Luther im neuesten römischen Gericht. II.
- 19. Erbmann, D., Luther und seine Beziehungen zu Schlesien, ind: besondere zu Brestau.
- 20. Bogt, W., Die Borgeschichte bes Bauernkrieges.
- 21. Roth, F., W. Pirkheimer. Ein Lebensbild aus bem Zeitalter bes Humanismus und ber Reformation.

# Schriften

des

# Vereins für Reformationsgeschichte.

XI. Jahrgang.

Vereinsjahr 1893—1894.

sur E.

Bir bitten unsere Mitglieder alle noch rücktändigen Beiträge an die betreffenden Pfleger beziehungsweise an unsern Schatzmeister, Herrn Max Niemeher in Halle a. C., einzahlen zu wollen.

Der Yorstand.

## Perzeichnis der noch vorhandenen Pereinsschriften.

- 1. Rolbe, Th., Luther und der Reichstag zu Worms 1521.
- 2. Koldewey, Friedr., Heinz von Wolfenbüttel. Ein Zeitbild aus bem Jahrhundert der Reformation.
- 3. Stähelin, Rubolf, Hulbreich Zwingli und sein Reformationswerk. Zum vierhundertjährigen Geburtstage Zwinglis dargestellt.
- 4. Luther, Martin, An den driftlichen Abel deutscher Ration von des driftlichen Standes Besserung. Bearbeitet sowie mit Einleitung und Erläuterungen versehen von R. Benrath.
- 5/6. Bossert, Gust., Württemberg und Janssen. 2 Teile.
  - 7. Walther, B., Luther im neuesten römischen Gericht. 1.
- 12. Iten, J. F., Heinrich von Butphen.
- 13. Walther, W., Luther im neuesten römischen Gericht. II.
- 19. Erdmann, D., Luther und seine Beziehungen zu Schlesien, ind. besondere zu Breslau.
- 20. Bogt, W., Die Borgeschichte bes Bauernfrieges.
- 21. Roth, F., W. Pirkheimer. Ein Lebensbild aus dem Zeitalter des Humanismus und der Reformation.

# Schriften

bes

# Vereins für Reformationsgeschichte.

XI. Jahrgang.

Vereinsjahr 1893—1894.

|   | • |   |   |   |  |        |  |
|---|---|---|---|---|--|--------|--|
|   |   |   |   |   |  |        |  |
|   |   |   |   |   |  |        |  |
|   |   |   |   |   |  |        |  |
|   |   |   |   |   |  |        |  |
|   |   |   |   |   |  |        |  |
| • |   |   |   |   |  |        |  |
|   |   |   |   | • |  |        |  |
|   |   | • |   |   |  |        |  |
|   |   |   |   |   |  |        |  |
|   |   |   |   |   |  |        |  |
|   |   |   |   |   |  |        |  |
|   |   |   |   |   |  |        |  |
|   |   |   |   |   |  |        |  |
|   |   |   |   |   |  |        |  |
|   |   |   |   |   |  |        |  |
|   |   |   |   |   |  |        |  |
|   |   |   | • |   |  |        |  |
|   |   |   |   | • |  | -<br>: |  |
|   |   |   |   |   |  |        |  |
|   |   |   |   |   |  |        |  |
|   |   |   |   |   |  |        |  |
|   |   |   |   |   |  |        |  |
|   |   |   |   |   |  |        |  |
|   |   |   |   |   |  |        |  |
|   |   |   |   |   |  |        |  |
|   |   |   |   |   |  |        |  |
|   |   |   |   |   |  |        |  |
|   |   |   |   |   |  |        |  |
|   |   |   |   |   |  |        |  |
|   |   |   |   |   |  |        |  |
|   |   |   |   |   |  |        |  |
|   |   |   |   |   |  |        |  |
|   |   |   |   |   |  |        |  |
|   |   |   |   |   |  |        |  |
|   |   |   |   |   |  |        |  |
|   |   |   |   |   |  |        |  |
|   |   |   |   |   |  |        |  |
|   |   |   |   |   |  |        |  |
|   |   |   |   |   |  |        |  |
|   |   |   |   |   |  |        |  |
|   |   |   |   |   |  |        |  |
|   |   |   |   |   |  |        |  |
|   |   |   |   |   |  |        |  |
|   |   |   |   |   |  |        |  |
|   |   |   |   |   |  |        |  |
|   |   |   |   |   |  |        |  |
|   |   |   |   |   |  |        |  |

# Bnhast.

#### Schrift 42:

Lewin Freih. von Winkingeroda-Knorr, Die Kämpfe und Leiden der Evangelischen auf dem Eichsfelde während dreier Jahrhunderte.

#### geft II:

Die Vollendung der Gegenreformation und die Behandlung der Evangelischen seit der Beendigung des dreißigjährigen Krieges.

## Schrift 43 u. 44:

Dr. Theodor Schott, Die Kirche der Wüste. 1715—1787. Das Wiederaufleben des französischen Protestantismus im achtzehnten Jahrhnndert.

## Schrift 45:

D. Paul Eschackert: Herzog Albrecht von Preußen als reformatorische Persönlichkeit.



-1

# Herzog Albrecht von Preußen

als

# reformatorische Persönlichkeit.

Von

D. Yanl Cichackert, orbentlichen Professor ber Kirchengeschichte in Göttingen.

Halle 1894. Berein für Reformationsgeschichte.

|  |  | • |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |

Innerhalb des durch Luther beeinflußten Reformations= gebietes begegnet uns "im fernen Often" eine Landeskirche von eigenartigem Gepräge mit so viel hervorragenden charaktervollen Persönlichkeiten, daß es sich wohl lohnt, ihr besondere Aufmerksamkeit zu schenken: es ist die Kirche bes Orbenslandes Preußen. Ihre geistigen Kräfte, ihre rechtliche Organisation, ihre politische Lage — jedes einzelne dieser Themen könnte man zum Gegen= stande der Betrachtung machen, und gewiß nicht ohne Frucht für die Gegenwart. Denn zahlreiche Freunde, Schüler und Gesinnungsgenossen Luthers und Melanchthons, Männer aller Fakultäten, sind einst in das Preußenland gezogen, um in Kirche, Schule und Staat evangelisierend und kultivierend zu wirken, und Königsberg wurde für Ost=Europa ein zweites Wittenberg. Die rechtliche Organisation der dortigen Kirche aber unterscheidet sich dadurch von allen andern deut= ichen Schwesterkirchen, daß in Preußen die geistliche Obrigkeit für die Reformation Partei ergriff, mit der staatlichen einmütig zusammen= wirkte und dadurch selbst bestehen blieb, so daß in Verfassung und Verwaltung der Kirche kein Bruch des historischen Rechts nötig wurde, und der Episkopat als evangelischer vortrefflich weiter fungierte: ein Uebergang vom Mittelalter zur Neuzeit ohne Re= volution. Das wäre unmöglich gewesen, wenn nicht die Inter= essen der Reformation mit denen des damaligen preußischen Staates so innig verflochten gewesen wären, daß Kirche und Staat mit einander standen und — gefallen sein würden, wenn eines vom andern gelassen hätte. Denn wenn auch durch lange und ichwierige politische Verwickelungen mit Polen die Säculariiation Preußens veranlaßt und schließlich geboten war und daher auch nur in den Formen einer politischen Aktion vollzogen wurde, so ist doch für die auf preußischer Seite Beteiligten, für den Hochmeister und die Ordensbevollmächtigten, die durch Luthers Lehre erwiesene Nichtigkeit der Ordensgelübde der moralische Grund gewesen, auf welchem fußend sie ihrerseits den Rechtsakt vollzogen, durch welchen aus dem Ordensland Preußen das Herzogtum gleichen Namens wurde; dieser Staat mußte daher die evangelische Kirche seines Landes pflegen, fördern und beschützen. Die politische Lage des Landes gestaltete sich aber für die preusische Kirche äußerst vorteilhaft im Vergleich mit sämtlichen Landeskirchen im "heiligen römischen Reiche deutscher Nation"; denn während auf diesen allen die eiserne Hand des stillen Fana= tikers Karls V. lastete, welcher, ein neuer Karl ber Große, es als seine göttliche Mission ansah, die Einheit des katholischen Abend= landes selbst über den Kopf des Papstes hinweg aufrecht zu er= halten, wußte sich der preußische Herrscher vor einer spanischen Invasion sicher, und im Notfall hätte ihn der polnische König, damals ein mächtiger Mann in Europa, gegen jeden Angriff geschützt. Da es dabei dem polnischen Herrscher nur auf die poli= tische Oberleitung des preußischen Landes ankam, so hatte Albrecht auf kirchlichem Gebiete völlig freie Hand; ohne Rücksicht auf Kaiser und Reich, auf Papst und Konzil konnte er handeln wie sein evangelisches Gewissen, seine Regierungsklugheit und sein landesväterliches Herz ihn trieben.

Und er hat gehandelt wie ein Mann, wie ein ganzer Mann, als Fürst vornehm und standesbewußt, aber ohne jede Uebersbebung; als Schöpfer und Lenker des preußischen Staates den Regierungsgeschäften ernst hingegeben und dennoch in Staat, Gemeinde und Haus voll Interesse für die Welt der kleinen Dinge; mit dem Schwert erprobt nicht nur als Ritter im Spiel, sondern auch als Führer des Kriegsvolkes; mit der Feder geschäftig in Briefen und geistlichen Betrachtungen, und doch zugleich ein Kriegsschriftsteller, dessen Kriegsbuch den Höhepunkt der deutschen Kriegswissenschaft des sechzehnten Jahrhunderts bedeutet. DEr hätte Gelegenheit gehabt, an der Spitze von Söldnerschaaren in den Krieg zu ziehen und dem Kriegsruhme nachzusagen; statt dessen hat er seinem Lande, nachdem es noch unter der Ordensregierung die Gräuel des Krieges gekostet, sast volle 47 Jahre die Segnungen des Friedens erhalten, und das, als gleichzeitig die dynastischen

Kämpfe Karls V. das westliche und mittlere Europa erschütterten, als die nordischen Reiche sich durch Blut und Schwert ihre Sonderexistenz schufen, und der Südosten Europas durch die Türkenkriege in beständiger Aufregung erhalten wurde. Wit wissenschaftlicher Arbeit in jungen Jahren nicht vertraut gemacht, hat er im reifen Mannesalter sie aufs höchste achten gelernt, und als Fürst ist er, der Stifter der Universität Königsberg, zahllosen Männern der Kunst und der Wissenschaft, so weit die deutsche Zunge klang, ein huldvoller Gönner und thatkräftiger Bersorger geworden, wie kein Fürst im deutschen Lande es konnte ober wollte. Unter dem Dache seines alten, nicht gerade behaglichen Königsberger Schlosses war er babei in fast 21 jähriger erster Che ein glücklicher Gatte und treuer Familienvater, derb zwar wie sein Zeit= alter in den Aeußerungen seines Gefühls, aber ehrlich und treu, in seiner Musterehe mit der dänischen Königstocher Dorothea dem Bolke ein mächtig bildendes Beispiel. Als in dieses Fürsten Seele die hellen Strahlen des wieder entdeckten Evangeliums fielen, und ihm sein mittelalterliches Denken und Streben in wahrer Beleuchtung erschien, trat der 33 jährige Mann innerlich auf Luthers Seite, zog für sich, für sein Land und sein Volk die Konsequenzen, welche sich aus Luthers Lehre ergaben, wandelte den geiftlichen Ordensstaat in ein weltliches Herzogtum um und wurde der Gründer der preußischen Landeskirche und darüber hinaus der gute Geist der Reformation Ost-Europas überhaupt; was an evangelischem Christentum sich regte zwischen Marienwerder und Krakau, zwischen Posen und Riga, es hatte am Fürstenhofe zu Königsberg seinen moralischen Halt; Albrecht war eine kirchengeschichtliche Persönlichkeit geworden. Dies aber ist das Wichtigste an ihm; benn die Religion war es, welche seine Seele ausfüllte; fie ift die Grundfraft seines ganzen inneren Lebens; er lebt und webt im Evangelium, das ihn aus dem mönchischen Wesen ge= rissen und im Gewissen frei und froh gemacht, und diesem beseligenden Worte Gottes Raum zu schaffen wie im Gottesbienste so im Staatsleben, ift sein höchster Wunsch. Wer heute in der Entstehung und Leitung der Staaten ben Höhepunkt des geistigen Lebens der Menschheit sieht, mag in dem Herzoge Albrecht den Fürsten ehren, welcher unter den denkbar schwierigsten Berhält= nissen den Staat schuf, iu welchem die Brandenburgischen Hohenzollern ihr Königtum fanden, das Königtum, welches der Träger
des modernen deutschen Kaisertums werden sollte. Wir aber
lassen seine Politik hier beiseite und richten unser Augenmerk
nur auf

### Albrecht als reformatorische Persönlichkeit.

Wie von selbst ergiebt sich der Umfang dieser Aufgabe dahin, daß wir darstellen, erstens wie dieser Fürst überhaupt dazu kam, der Reformation beizutreten, sodann was er in seinem eigenen Lande für sie gethan, endlich wie viel er über sein Land hinaus für den Protestantismus überhaupt geleistet hat.

I.

In die Geschichte war das preußische Land eingetreten, als nach erfolglosen Missionsversuchen im zehnten und elften Jahrhundert das katholische Christentum im Anfange des dreizehnten Jahrhunderts durch einen Mönch Christian (wahrscheinlich von dem katholischen Polen aus) bei den "Pruzen", (den Weisen, wie sie sich nannten) Eingang gefunden, und dieser Mönch als Bischof im Kulmer Lande seine organisatorische Wirksamkeit begonnen hatte. Energischer, aber auch in selbstsüchtiger Absicht bemächtigte sich gleich darauf der Deutsche Orden des preußischen Landes von Kulm bis Memel und Lyck, sicherte sich durch Zwingburgen den Gehorsam der Unterjochten, zog Kolonisten herbei, beutete das Land aus und lebte herrlich und in Freuden. Die Kultur, welche er dort pflegte, diente seiner Machtentfaltung, wie die Ordens= burgen und Schlösser hie und da im Lande bezeugen, oder der Repräsentation, deren Pracht wir erst bewundern können, seit die Herrlichkeit der Marienburg vor unserm Blicke wieder ersteht. Driginal ist an dieser Kultur der nach Osten verpflanzten Gothit das Profane, das Fürsten-Schloß zum Wohnen, mit weiten Höfen, mit majestätischen Empfangsfälen, mit Erkern, Spigen, Zierben ohne Rahl und alles im edelsten Spizbogenstil, monumental von außen und doch behaglich im innern — das Prachtwerk des gothischen Profanbaues überhaupt und in seiner Art, als Bau-

werk großartiger als das Seitenstück dazu aus der romanischen Epoche, die Wartburg. Kirche und Mission wurden zwar vom deutschen Orden nicht ignoriert, aber auch nicht gerade besonders warm gepflegt; man baute die notwendigsten Kirchen, begründete in den vier Bistümern des Landes Pfarreien, aber auf die hervorragendsten Pfründen brachte man am liebsten Genossen des Ordens selbst, um so die gesamte Gewalt im Lande in der Hand behalten zu können. Die Herren vom Orben in Preußen meinten nämlich, daß sie zum Herrschen berufen wären, und der deutsche Adel sah dieses Land als eine Versorgungsanstalt, als eine Art "Spital" für seine Söhne an. Die oberste Pfründe war natürlich die des Hochmeisters. Zwar der Nimbus, welcher das Haupt des Ordens im vierzehnten Jahrhunderte umgab, war, seit das mächtigere Königreich Polen die Macht des Ordens geknickt hatte, stark ver= blichen; die Marienburg war in die Hand der Polen geraten, welche sie verfallen ließen, und von dem unschönen dunkelräumigen Ordensschlosse zu Königsberg aus regierte der Hochmeister mit den Gebietigern des Ordens nur noch über den Rest der alten Herrschaft, welcher geblieben war. Aber diese umfaßte immerhin noch ein ansehnliches Gebiet: das heutige Ostpreußen ohne Ermeland, dazu von Westpreußen die Kreise Marienwerder und Rosen= berg, ferner das baltische Orbensland und auswärtige Besitzungen des Ordens, welche sich bis nach Oesterreich, Tyrol, Süddeutschland und zum Niederrhein erstreckten. Freilich war der Wert dieser Herrschaft im Anfange des sechzehnten Jahrhunderts recht unsicher; denn an den Grenzen des preußischen Landes brohte der mächtige Polenkönig, um es politisch völlig von sich abhängig zu machen: er wünschte zu diesem Zwecke die Huldigung des Hochmeisters zu erlangen; der Orden hingegen wollte sie nicht leisten lassen, aber doch einem Kriege mit Polen möglichst ausweichen, also zum Könige ein möglichst erträgliches Verhältnis einnehmen. In solcher Lage schien es deshalb den ausschlaggebenden Persönlichkeiten des Ordens, daß es ihrer Genossenschaft am förderlichsten wäre, wenn ihr Hochmeister einer mächtigen Fürstenfamilie angehörte, um dadurch eine moralische und womöglich auch eine politische Stütze gegen Polen zu gewinnen. Als daher am 14. Dezember 1510 der Hochmeister Friedrich, geborener Herzog von Sachsen, zu Rochlitz in Sachsen gestorben war, fiel die Wahl ber Ordensgebietiger auf einen jungen deutschen Fürsten, welcher durch seine Familienverwandtschaft wirksame politische Unterstützung, dazu als Neffe des regierenden Polenkönigs noch besonders zur Krone Polen wünschenswerte Beziehungen erwarten ließ, auf Markgraf Albrecht von Brandenburg fränkischer Linie, dessen Bater Friedrich ber Bruder der polnischen Königin Sophia war. dem Markgrafen Friedrich, mochte die Wahl seines Sohnes gerade recht sein; er willigte ein, und Markgraf Albrecht trat in den Orben und damit an die Spitze jener eigentümlichen deutschen Adelskolonie, die, in Preußen vielleicht 50 bis 60 Herren an ber Bahl, 2) von keiner öffentlichen Meinung kontrolliert, in dem "sarmatischen" Lande ihrem ritterlichen Sport oblag. Nachdem sich die Gebietiger des Ordens noch am Ende des Jahres 1510 (am 31. Dezember) zu Heiligenstadt in Preußen über die Berson des Nachfolgers verständigt hatten, wurde Albrecht am 13. Februar 1511 zu Bschillen, einer dem deutschen Orden gehörigen Probstei in Sachsen, im Beisein seines Gönners Georg von Sachsen und seines eigenen Bruders Markgraf Kasimir, nach den Vorschriften des Ordens eingekleidet und von den Ordensbevollmächtigten mit dem Hochmeisteramte betraut. 3) Am 14. Februar zeigte er von Rochlitz aus den Landständen in Preußen die Uebernahme seiner Seine Uebersiedelung nach Preußen ließ sich aber Würde an. aus Familienrücksichten erst im folgenden Jahre bewerkstelligen; 1512 am 22. November ritt der jugendliche Hochmeister in Königs= berg ein. Daß sich hier seine amtliche Thätigkeit in den Bahnen seiner Vorgänger zu bewegen hatte, und daß sein Hauptaugenmerk auf die preußisch=polnische Politik gerichtet sein mußte, liegt auf der Hand; aber alles noch so klug überlegte Lavieren half nichts; es kam zum Kriege; der Orden zog dabei ben Kürzeren, und Albrecht mochte von Glück sagen, daß der Polenkönig sich herbeiließ, am 10. April 1521 zu Thorn einen Waffenstillstand zu bewilligen, des Inhalts, daß nach Verlauf von 4 Jahren, also bis spätestens 10. April 1525, entweder ein befinitiver Friede zwischen den beiden streitenden Mächten geschlossen oder aber die Feindseligkeiten aufs neue beginnen sollten. Was nun thun? Im Ordenslande Preußen selbst waren alle Hülfsquellen ver=

siegt; Livland machte sich unter dem klugen und energischen Landmeister Walter von Plattenberg von dem Hochmeister unabhängig und aus den übrigen Besitzungen des Ordens war kein Geld zu erhalten. Wenn noch irgendmoher Hülfe kommen konnte, mußte es aus Deutschland sein; zwar auf Kaiser Karl V. war zunächst nicht zu rechnen, weil dieser gegen Franz I. von Frankreich alle Hände voll zu thun hatte, aber vielleicht auf Karls Stellvertreter in Deutschland, den Erzherzog Ferdinand, oder auf das "Reichsregiment", welches in Nürnberg tagte, oder auf den Reichstag, welcher 1522 sich dort versammelte. Es galt also zu handeln, und im April 1522 ritt Albrecht von Königsberg ab, um auswärts zu versuchen, ob Hilfe zu erreichen sei. Damit begann für ihn eine Zeit ziellosen Tastens; man vermißt an ihm in diesen unsicheren Jahren in der Politik eine feste Haltung; wer aber dürfte ihm bei der Lage, in welcher er sich befand, deß= wegen Vorwürfe machen! Als er aus Königsberg abgeritten war, hatte er in Preußen eigentlich nichts mehr zu verlieren; da er auch draußen die politische Hülfe nicht aus dem Boden stampfen, ja überhaupt eine ihn und den Orden befriedigende Entscheidung in absehbarer Zeit nicht herbeiführen konnte, ist es nicht verwunderlich, daß er auf den Gedanken kam, sich militärisch anderweitig verwenden zu laffen, sei es im Dienste Ludwigs von Ungarn, ober Karls X. gegen die Türken, oder Christians III. von Dänemark, oder selbst Franz' I. von Frankreich, ja daß er gar das jetzt nicht beneidenswerte Hochmeisteramt ganz niederzulegen nicht abgeneigt war. Wir erfahren aus einem eigenhändigen Schriftstück Albrechts von einer geheimen nächtlichen Unterredung, welche 1524 zu Rürnberg zwischen ihm und einem Abgesandten der polnischen Regierung stattsand, wobei ihm von diesem, der später sein treuer Freund geworden und geblieben ist, angeraten wurde, daß, wenn er bes Hochmeisteramtes überdrüssig sei, er es niemandem anders als allein dem polnischen Könige übergeben möge; derselbe würde ihn "mit Land und Leuten, auch mit einem Dienstgelbe freundlich versorgen." Albrecht erklärte, daß er allerdings willens gewesen sei, die Hochmeisterwürde abzulegen und in französische Dienste zu treten: er wolle aber den treuen Rat der polnischen Herren nicht verachtet haben und bieser Sache weiter nachdenken; allein, daß es

aufs aller erste sehr heimlich bliebe. 4) Diese Unterredung spiegelt uns die Lage wieder, in welcher der Hochmeister sich befand; und war denn der polnische Borschlag so ganz verächtlich? Die Hand bes Polenkönigs lag schwer auf bem Ordenslande; sie abzuschütteln, wer hätte das vermocht! Wollte also Albrecht in Preußen bleiben, Land und Leute behalten und dabei auch aus den bis dahin unaufhörlichen Geldverlegenheiten wenigstens für seine Person herauskommen, so mußte er irgend eine Form friedlichen politischen Verkehrs mit dem Polenkönige herstellen. Weg dazu hatte ihm bereits vorher ein anderer gewiesen, der sich mit Politik nicht beschäftigt, aber mit evangelischer Er= kenntnis die Unhaltbarkeit der katholischen "feierlichen Gelübde" erwiesen und damit auch die Grundlage des ganzen Ordensstaates erschüttert hatte, kein geringerer als Martin Luther selbst. Indem sich Albrecht in seinem Gedankenkreise dem Mönche von Wittenberg anschloß, fand er den Ausweg auch aus seinem politischen Labyrinth. Es war an einem Novembertage des Jahres 1523, da ritt der Hochmeister des deutschen Ordens auf einer Reise von Berlin nach Nürnberg mit Absicht über Wittenberg, und der Augustinermönch in Bann und Acht empfing den ersten Besuch — eines regierenden Fürsten.

Merkwürdigerweise war es in gewisser Hinsicht der Papst selbst gewesen, welcher unbewußt zu diesem Schritte den Anlas gab. Denn der Erkenntnis, daß die inneren Berhältnisse des deutschen Ordens unhaltbar geworden seien, hatte man sich selbst an der päpstlichen Kurie nicht verschlossen, und so war denn der Hochmeister schon am 6. November 1519 von Leo X. aufgefordert worden, den Orden zu reformieren, und Habrian VI. hatte diese Aufforderung erneuert. Beide Päpste hatten selbstverständlich unter Reform nur eine Ausbesserung ber Schäben bes Orbens, kein Rütteln am Ordensinstitut selbst verstanden. Inzwischen war aber bekannt geworden, was Luther unter Reformation der Kirche verstand, und schon im September 1521 hat ein kluger Diplomat bes Hochmeisters, der sächsische Ebelmann Dietrich von Schönberg. bei Albrecht den Gedanken angeregt, die Ordenssatzungen, das große Ordensbuch, durch den Kurfürsten Friedrich den Weisen dem Doktor Luther zur Beurteilung zuzuschicken. 5) Da aber

Luther damals auf der Wartburg weilte, und die bald in Wittensberg ausbrechenden Unruhen der Zwickauer Propheten den Ratzgeber selbst fürchten ließen, daß jetzt ein solcher Schritt nicht gesheim gehalten werden könne, so riet er unter dem 12. Februar 1522 selbst davon ab. Dabei blieb es, dis Albrecht nach Nürnzberg kam und dort eine innere Wandlung erlebte, welche ihn ichließlich dazu führte, Luther persönlich aufzusuchen. Da er mit diesem Schritte und seinen Konsequenzen in den Bereich der Resormationsgeschichte trat, so ist hier der Ort, uns über seine persönliche Vorgeschichte zu informieren.

Markgraf Albrecht von Brandenburg war am 17. Mai 1490 zu Ansbach in Franken geboren; sein Bater, Markgraf Friedrich, hatte außer diesem seinem britten Sohne noch sieben Söhne und fünf Töchter zu versorgen. Auf die Bildung der Kinder konnte unter solchen Berhältnissen am Ansbacher Hofe nicht übermäßig viel verwendet werden, und der praktische Sinn des Baters erstrebte auch für die Söhne nur standesgemäße Stellungen an Fürstenhöfen ober für die, welche ben geiftlichen Stand wählten, einträgliche Prälatenpfründen. Das ist ihm auch mit allen Söhnen bewunderungswürdig geglückt. Wie wenig der alte Markgraf dabei auf die litterarische Bildung Albrechts Gewicht legte, ersieht man am besten aus der Behandlung, welche dem Lehrer des Knaben am ansbachschen Hofe zu teil wurde: dieser, der Magister Udalrich Seger aus Mönchberg, seit 1498 im Dienst, sollte als Gehalt jähr= lich 10 Gulben und einen Rock bekommen, war also auf eine Dienst= einnahme niedersten Grades angewiesen, und sogar diese erhielt er keineswegs pünktlich und regelmäßig, so daß der junge Markgraf selbst gegen Ende des Jahres 1506 für ben "von Kindheit auf als treu erkannten Magister" bei seinem fürstlichen Vater ein gutes Wort einlegte: "Wir hören und sehen täglich und wiffen die Beschwerung unseres Magisters durch Aufhaltung seines Geldes, dadurch er seine Gläubiger täglich vertrösten muß; wir bitten, ihn seiner langen treuen Dienste wegen nicht damit aufzuziehen;" und nochmals unter dem 1. März 1507: "auch bitten wir von wegen unsers Magisters um Bezahlung; da er uns fleißig und getreulich ge= dient hat, so beschwert es uns, daß er nicht bezahlt soll werden und auch nicht mit einer Pfründen versehen." 6) Erwecken diese

Aeußerungen gerade kein erfreuliches Bild, um so lieber wird man hören, daß der Jüngling damals in allgemeiner Bildung, besonders in der Handhabung der Muttersprache, im Gedanken= ausdruck und in der Führung der Feder, recht achtungswerte Fortschritte gemacht haben muß; wenigstens müssen wir in seiner späteren Zeit die Schnelligkeit bewundern, mit welcher er die Feder zu führen verstand; wenn er als Herzog in Preußen mit fließender Handschrift zahllose Entwürfe zu Regierungsschrift= stücken, Privatbriefe oder Meditationen niederschrieb, so muß er sich die Fähigkeit dazu doch in diesen Jahren erworben haben. Von gelehrten Unterrichtsgegenständen wurde ihm nur das Latein nahe gebracht; aber ba weber Eltern noch Lehrer eine wirklich wissenschaftliche Bildung an ihm erzielen wollten, so brachte es der Markgraf nicht über das "Küchenlatein" hinaus, wovon ein uns erhaltener lateinischer Privatbrief aus seiner Feber (vom 1. August 1535) Zeugnis ablegt; 7) und die diplomatische Korrespondenz, welche damals in lateinischer Sprache geführt wurde, vermochte er nicht zu lesen. Er hat sich und anderen später die Mängel seiner Jugendbildung nicht verhehlt; ihn selbst traf dafür feine Schuld; der Sinn für geistige Bildung fehlte ihm nicht; jonst wäre er nicht ber hochherzige Gönner ber Gelehrten geworden, als den wir ihn in seiner Regierung kennen lernen. Weit wichtiger erschien dem Vater die Heranbildung des Sohnes in höfischer Sitte und ritterlichem Waffendienst. Zu diesem Zwecke gab er ihn zunächst nach Köln an den Hof des damaligen Kurfürsten und Erzbischofs, wo es ihm während des Jahres 1507 recht wohl gefiel. Mit Dank hat sich Albrecht später der Erziehung erinnert, welche er am Hofe des trefflichen Erzbischofs empfing. Für den Bater war es dabei recht wertvoll, daß der Sohn nicht mit leeren Händen wiederkam; er hatte eine Dom= herrnpfründe in Köln inne, und 1508 kam noch die sehr einträgliche Stelle eines Dechanten in Hof bazu. Waffendienst aber teistete Albrecht zum ersten Mal als 18 jähriger Jüngling im Heere des Kaisers Maximilian, an dessen Hofe ber Bater viel verkehrte und wohin er den Sohn oft mitnahm. Damals ließ der Kaiser, der 1508 gegen Venedig Krieg führte, den Markgrafen Rasimir, Albrechts ältesten Bruder, mit dem ersten Heerhaufen

auf Roveredo marschieren und dasselbe belagern; an dieser Expedition beteiligte sich Albrecht; aber das Glück wollte den Be= lagerern nicht wohl; Roveredo wurde nicht genommen, und schwer erfrankt mußte Albrecht nach Hause zurücklehren. Nicht lange barauf, am 14. Dezember 1510, starb der Hochmeister des deutschen Orbens, Herzog Friedrich von Sachsen. Durch den Bruder des Berstorbenen, Herzog Georg, wurden die Gebietiger des Orbens auf den jungen Markgrafen Albrecht von Brandenburg als auf einen an Leib und Vernunft geschickten jungen Fürsten aufmerksam gemacht, und sie wählten ben Fürstensohn aus den Gründen, welche wir bereits kennen, zum Hochmeister. Der Bater stellte das Abreiten des Sohnes nach Preußen im Juni 1511 in baldige Aussicht; aber die Erfrankung der Mutter, welche am 4. Oktober 1512 starb, verzögerte dies. Acht Tage später, am 11. Oktober 1512, verließ der junge Hochmeister die Heimat und ritt in sechs Wochen die etwa 140 Meilen weite Strecke über Berlin, Posen, Thorn, Marienwerber nach Königsberg; am 22. November hielt er hier wohlbehalten seinen feierlichen Einzug. Für diese Reise hat er im Oktober von Kulmbach aus seinen Bater "in aller kindlichen Treue" um Zusendung eines "Narren" gebeten, den er nach da= maligem höfischen Brauche als komischen Gesellschafter mitnehmen wollte. 8) Man hat daraus schließen wollen, daß dem Markgrafen der nötige Ernst gefehlt habe, der ihm zur Lösung seiner großen Aufgabe nötig gewesen wäre; aber wer die schier endlose Debe der Landschaft von der Elbe ostwärts bis an die Weichsel kennt, wird den 22 jährigen jungen Mann und seinen Wunsch nach einer fröhlichen Reisegesellschaft milder beurteilen. Der Ernst des Lebens ist ihm ja doch noch frühzeitig gekommen, und in der Staatsweisheit hat er sich zu einer Höhe erhoben, daß der Bearbeiter seiner Politik zu dem Urteil kommt, sie habe geradezu einen Zug in's Große genommen, so kühn an Ideen, wie nie zuvor die eines Hochmeisters und wie auch nicht nachher wieder die Albrechts selbst, als er preußischer Herzog war. 9) Die Politik führte zum Kriege mit Polen, zum Thorner "Beifrieden" und zur Reise Albrechts nach Deutschland, wie wir wissen. Im Oktober 1522 finden wir ihn wieder auf heimatlichem Boden, dies= mal in Nürnberg, wo der deutsche Reichstag versammelt war,

und Albrecht auf Hülfe gegen Polen rechnete. Er hat mit Unterbrechungen hier von 1522 bis 1524 geweilt, und unvermeid= lich mußte er von dem Geiste berührt werden, der die Sebildeten dieser Stadt der deutschen Renaissance bewegte. Hier wirkten nicht blos Albrecht Dürer und Wilibald Pirkheimer, die Repräsentanten deutscher Kunst und Wissenschaft; hier predigte auch Andreas Osiander, der Reformator Nürnbergs. Markgraf Al= brecht hat in späterer Zeit diesen Prediger seinen "Bater in Christo" genannt und ihm in einem Briefe vom 30. April 1540 bezeugt: "Ihr seid allein das Mittel, wodurch wir zu göttlicher, rechter und wahrer Erkenntnis gekommen sind, welche Wohlthat wir so hoch achten, daß sie nicht auszusprechen, viel weniger mit etwas zu vergleichen ist."10) Das kann sich nur auf die Predigten beziehen, welche der Hochmeister, der bis dahin gut katholisch war, in Nürnberg aus Osianders Munde gehört hat. und zwar muß das alsbald nach seiner Ankunft daselbst, im Herbste des Jahres 1522 geschehen sein; denn schon im Dezember dieses Jahres hatte Luther in Wittenberg über einen Ausspruch des Hochmeisters Kunde erhalten, woraus er schließen durfte, daß dieser auf seine Seite neige. Als nämlich ber päpftliche Legat zu Nürnberg auf Verfolgung der Sache Luthers und auf Verbrennung der reformatorischen Schriften drängte, soll der Hochmeister, so berichtet Luther, dagegen geäußert haben: er wolle die Kirche gern unterstützen; aber das sei nicht die rechte Weise ihr aufzuhelsen, indem man offenbare Wahrheit verurteile und Bücher verbrenne, und "man sagt", fügt Luther mit Ausdruck über Albrecht hinzu, "er soll vom Evangelium nicht übel benken." 11) Einen andern Anlaß, sich zur religiösen Frage zu äußern, hatte er, als auf Grund eines kaiserlichen Ediktes auf dem Reichstage die Frage verhandelt wurde, wie es mit den Predigern solle gehalten werden, und der Hochmeister wahrscheinlich gerade damals seinen Better, den Erzbischof und Kurfürsten Albrecht von Mainz im "Reichsregiment" vertrat. Als bei dieser Gelegenheit die Prediger verpflichtet werden sollten, "das heilige Evangelium nach bewährten Schriften und nach der Auslegung der vier Lehrer, nämlich Hieronymi, Augustini, Gregorii und Ambrofii, zu lehren", strich Albrecht in dieser Vorlage die vier Lehrer und schrieb da-

für "nach bewährten Schriften und christlicher Auslegung." Unter den Borschlag ferner, daß Geiftliche, welche Weiber nähmen, und Orbensleute, welche aus ihrem Orben austräten, von keiner weltlichen Strafe getroffen, sondern nur "geistlich" d. i. mit Berlust ihrer Privilegien, Freiheit und Pfründen gestraft werden sollten, ichrieb der Hochmeister mit eigener Hand sein "Placet." 12) Auf Grund dieser Aeußerungen darf man annehmen, daß Albrecht Ende des Jahres 1522 und Anfang 1523 unter der Einwirkung der Predigten Osianders in Nürnberg evangelisch geworden ift. Das Evangelium aber, welches Osiander im Sinne Luthers verfündete, mußte ben Hochmeister auf die Frage führen, ob, wenn sich die evangelische Grundanschauung mit Recht durchsetze, der deutsche Orden dann überhaupt noch existieren dürfe, und wenn er nun die päpftliche Mahnung der Reform des Ordens erwog, so konnte er jest, wo er sich selbst in Deutschland aufhielt, baran denken, den Schönbergschen Gedanken wieder aufzunehmen und sich auch ohne Vermittelung des Kurfürsten von Sachsen direkt an Luther zu wenden. Wurden doch von Nürnberg aus gerade zu Wittenberg von vielen Seiten rege Beziehungen unterhalten! Bei der politischen Bedrängnis aber, in welcher sich der Hoch= meister befand, ließ sich dieser Schritt nur mit größter Vorsicht thun; er mußte geheim gehalten werben; weber der Kaiser noch der Papft durfte gegen Albrecht Verdacht schöpfen; sonst wäre es um ihn geschehen gewesen; und auch die mächtigen Vettern Albrechts, auf welche er rechnen mußte, der Mainzer Erzbischof und der Brandenburger Kurfürst, waren entschiedene Gegner Luthers. So schlug denn der Hochmeister den Weg ein, daß er am 14. Juni 1523 einen vertrauten Rat, ben Magister Johann Deben aus Heilbronn, in geheimer Sendung mit einem Briefe und einer Abschrift ber Gesetze bes deutschen Ordens von Nürnberg an Luther nach Wittenberg schickte. Die Instruktion, welche er seinem Rate dazu gab, spiegelt die Vorsicht Albrechts, aber auch sein Vertrauen auf Luther wieder. Zunächst sollte sich der Abgesandte von Luther über die ihm zu machenden Erörterungen versprechen lassen, daß er darüber "bis in sein Grab schweigen wolle." Habe Luther dies zugestanden, so solle Deben ihm eröffnen, er habe an Luther ein Handschreiben eines löblichen Fürsten zu überbringen,

dürfe es aber nur übergeben, wenn Luther verspreche, sobald er es gelesen, es zu verbrennen, nicht weil ihm einiges Wißtrauen ent= gegengebracht werbe, sondern weil wir alle sterblich seien, und, wenn "dieses aus Verlegen, Vergessen ober Absterben gefunden werben sollte, ein Nachteil von Personen herbeigeführt würde, welcher nicht anders als durch besondere göttliche Gewalt, und auf keine andere Weise wieder gutgemacht werden möchte." Luther solches alles einräume, solle Deden ihm eröffnen, daß der Hochmeister den deutschen Orden an Haupt und Gliedern für reformationsbedürftig halte und sich zur Durchführung dieser "Reformation" Luthers Rat erbitte. Zu diesem Zwecke überreiche ihm Deben in seinem Auftrage ein Exemplar der Ordensgesetze, das Ordensbuch; Luther wolle dasselbe emendieren und überhaupt seines Gemütes Meinung, "wie er verstünd', bas christlich wär", schriftlich zu Händen des Hochmeisters überantworten: er wolle auch in betreff des im Ordensgebiete seßhaften Klerus angeben, wie der Hochmeister diesen "in ein ehrlich christlich Bornehmen und Uebung bringen solle." Endlich möge Luther dem Hochmeister auf alle seine weiteren Zuschriften an ihn "durch Gott" Rat erteilen. Der Reformator wird auf Deden's Bumutung eingegangen sein und Schweigen gelobt haben; erst aus den Kopien von Brief und Instruktion, welche der Hochmeister für sich zurückbehalten hat, haben wir in unserer Zeit ben Sachverhalt kennen gelernt. Die Antwort Luthers aber ist geheim geblieben; wir kennen sie nicht; doch will ein Chronist in Danzig, dem wir zwar nur wenig glauben, welchen wir aber auch nicht übergehen dürfen, davon erfahren haben, daß sie sehr derb gelautet und den Eigennutz gegeißelt habe, welcher den Statuten des Ordens zu Grunde liege. 13) Soviel ist sicher anzunehmen, daß sie dem Hochmeister den Wunsch nahe legte, Luther persönlich kennen zu lernen und Weiteres mündlich mit ihm zu verhandeln. Gelegenheit dazu fand sich im Herbste dieses Jahres (1523) auf der uns bereits bekannten Rückreise von Berlin nach Nürnberg. Ohne jedes Aufsehen ist auch dieser Schritt Albrechts erfolgt, und nur aus einem Privatbriefe Luthers an einen oftpreußischen Freund vom nächsten Jahre erfahren wir, worüber hier verhandelt worden Sie haben viel Gemeinschaft und Handlung miteinander ist.

gehabt; das Hauptthema aber muß der deutsche Orden gewesen sein; wenigstens berichtet Luther, daß der Hochmeister ihn damals wegen der Ordensregel um Rat gefragt habe. Da habe der Reformator ihm geantwortet, er möge jene thörichte und verkehrte Regel fahren lassen, ein Weib nehmen und aus bem Orbenslande Preußen eine politische Herrschaft machen, etwa ein Fürstentum oder Herzogtum. Melanchthon aber, der zugehört hatte, war derselben Meinung und riet auch dazu. Damals lächelte der Hochmeister nur und antwortete nichts; aber Luther hatte doch bald Grund zu der Annahme, daß sein Rat dem Markgrafen nicht mikfallen habe; und in der That hat Luther in jener Unterredung das erlösende Wort gesprochen; die Idee eines weltlichen preußischen Staates stammt von ihm; die Entstehung dieses Staates ist mit der lutherischen Reformation auf das innigste verknüpft; dieses Preußen mußte, wenn es zustande kam, ein evangelischer Staat werben. Aber bis zur Realisierung der Idee waren noch viel Schwierigkeiten zu überwinden; es mußte die Stimmung bes Ordens selbst für diese seine Umwandlung gewonnen, gleichzeitig aber auch die öffentliche Meinung der preußischen Bevölkerung in diesem Sinne umgestimmt werden. Beides konnte aber nur ge= ichehen, indem den Ordensherren und ihren Unterthanen die ganze Berkehrtheit eines mönchisch-ritterlichen Staatswesens, wie das bes Ordens war, zum Bewußtsein gebracht wurde. Das jedoch war nur möglich durch eine evangelische Umbildung der ganzen Lebens= anschauung der beteiligten Kreise; daher mußte diese Reform, wenn sie gründlich wirken sollte, bei dem Institut des deutschen Ordens selbst einsetzen; dessen Cölibatsgelübde mußten zuerst als nichtig erwiesen werben, wenn die preußischen Zustände geändert werben So griff benn Luther zu diesem Zwecke selbst noch im sollten. Jahre 1523 zur Feder und schrieb eine Flugschrift "An die Herren deutschen Ordens", daß sie "falsche Reuschheit meiden und zur rechten ehelichen Reuschheit greifen" sollten. 15)

Dringend mahnt der Reformator zur Aufhebung des Cölibats= gelübdes gerade den deutschen Orden, weil dieser eher als alle andern Orden ein starkes Beispiel zur Nachfolge werden könne, da er mit zeitlicher Nahrung versorgt sei, also um die Zukunft sich nicht zu grämen brauche; denn leicht könne man das Ordens= land unter die Ordensherren verteilen und Landsassen, Amtmänner oder sonst nützliche Leute aus ihnen machen. Durch solche Umwandlung aber werde der Orden selbst den Unterthanen erträgslicher und angenehmer sein, während er "jetzt schier weder Gott noch der Welt etwas nütze". Ja der Orden könne so, wenn die Sache "mit christlichem Verstande und unter dem Beisall der Unterthanen" angesangen werde, die Hossnung hegen, im Besitze des Landes zu verbleiben. Diesen Ratschlag belegte Luther mit biblischen Gründen unter Abweisung aller Konzilsautoritäten. Es wäre zuviel verlangt, wollte man von diesen Wittenberger Blättern eine unmittelbare Wirtung auf die preußischen Verhältnisse erwarten; aber ein frästiges Leitmotiv bildete Luthers Wort für die Töne, welche nunmehr in Preußen angeschlagen werden sollten.

Es muß nämlich wieder auf direkte Veranlassung des Hochmeisters selbst zurückgeführt werden, daß in demselben Jahr 1523 schon die ersten Sendboten evangelischer Predigt aus Wittenberg nach Königsberg geschickt wurden. Ohngefähr um die Zeit, als Deben zu Luther gesandt wurde, war der Königsberger Münz= meister Albrecht Will auf der Rückreise nach Königsberg begriffen, nachdem er sich bei dem Hochmeister Albrecht seine Bestallung geholt hatte. Er nahm aus Wittenberg einen treuen Freund und Anhänger Luthers, den Doktor der Theologie und bisherigen Franziskanermönch Johannes Brießmann, einen innerlich gerich= teten, erbaulichen Prediger, nach Preußen mit, wo dieser vom Bischofe Polent die Erlaubnis erhielt, im Dome zu Königsberg zu predigen; der Tag, wo er die erste Predigt hielt, der 27. September 1523, ist der Gebenktag der preußischen Reformation. Er selbst berichtet von sich, daß er dahin ordnungsmäßig "berufen" sei; wer anders kann ihn denn haben "berufen" lassen als der Hochmeister, welcher von da an Beziehung mit Luther unterhielt? Und ein Chronist, welcher später auf dem Königsberger Schlosse schrieb und persönliche Erinnerungen Albrechts benuten durfte, berichtet, daß Brießmann "vielleicht auf Befehl der Obrigkeit" ins Land geholt sei — im Munde des höfischen Chronisten eine vielsagende Am 29. November desselben Jahres 1523 hielt so= Andeutung. dann ein früherer Antonitermönch Johannes Amandus seine erste evangelische Predigt in der altstädtischen Pfarrkirche zu Königs=

berg; Albrecht mochte sich von dem volkstümlichen herzandringenden Prediger eine große Wirkung auf die niederen Stände versprechen; deshalb "verordnete" er selbst ihn den Königsbergern "zum Besten und zur Unterweisung", wie er ihnen nicht lange darauf brieflich Noch wichtiger war es, daß der Hochmeister bei seinem Besuche in Wittenberg den aus Iglau vertriebenen und gerade damals bei Luther weilenden Dr. Paul Speratus, ehemaligen Domprediger von Würzburg und von Salzburg, jett flüchtigen Märtyrer bes Evangeliums, zur Wirksamkeit in Preußen zu bestimmen suchte. Speratus folgte diesem Aufe und trat im Sommer 1524 als Schloßprediger zu Königsberg in Dienst. "Wir haben", schrieb Albrecht über seine Thätigkeit zur Gewinnung evangelischer Prediger in dem oben erwähnten Briefe, "nicht aus geringwichtigen, sondern beweglichen Ursachen uns hieraußen um tapfere und ver= ständige Leute, die das heilige Gotteswort zu verkündigen und dem gemeinen Manne einzubilden (einzuprägen) geschickt und erfahren, mit allem Fleiß beworben". Er habe dies gethan, weil er sich als "fürstliche regierende Obrigkeit" dazu verpflichtet erachte, "vor vielen anderen Dingen diejenigen zu erhalten, so von Gott, iein Wort auszubreiten, berufen seien, dieweil doch das der beste Begweiser zur Seligkeit sei". Man fühlt dem Schreiber ab: aus dem politischen Würdenträger will ein evangelischer Landesvater werden, welchem vor allem das Heil der Seinen auf dem Herzen liegt; und schon redet er, als eben über Amandus vor ihm geklagt worden war, von alten menschlichen Mißbräuchen, gegen welche sich dessen Predigt gerichtet haben möge, und verweist auf Christus, welcher in Leben und Predigt "auch nicht bei allen annehmlich" gewesen sei. Brießmann, Speratus, sowie der im Jahre 1525 gleichfalls von Albrecht nach Königsberg berufene Poliander sind die Reformatoren Preußens geworden; daß sie ihren Weg nach Preußen nahmen, daß sie hier ihre Lebensaufgabe fanden, daß durch ihr Lebenswerk dem Evangelium in Preußen freie Bahn geichaffen und Gottesdienst, Glaubenslehre und Leben evangelisch um= gestaltet wurden — das ist nicht ausschließlich, aber in erster Linie das Verdienst Albrechts. Die Verdienste der preußischen Bischöfe Polent von Samland und Queiß von Pomesanien um die Resormation ihrer Sprengel sollen nicht verkleinert werden; aber

ins Land gezogen haben sie keinen reformatorischen Mann; mit Einheimischen ließ sie sich jedoch schlechterbings nicht ins Werk sehn; denn unter ihnen war noch keiner vom Wittenbergischen Geiste erfaßt. 142)

Ein weiterer Beweis, mit welchem Ernste der Hochmeister beflissen war, sich von Luther unterrichten zu lassen, sind fünf Fragen prinzipieller Natur, welche er wohl bald nach jener ersten persönlichen Begegnung dem Reformator zur Beantwortung unterbreitete; und schon die Fragestellung zeigt, daß sich Albrecht in dem Streite zwischen Luther und dem Papste eine feste Ueberzeugung schaffen wollte. Er fragte, 1) ob Christus seine Kirche auf Petrus und die Päpste als dessen Nachfolger gegründet habe, 2) ob der Papft von Gott die Macht habe, außer Gottes Gebot ein Gesetz zu geben, dessen Befolgung zur Seligkeit nötig sei, 3) ob Papft und Konzilien Gottes Gebote abandern können, 4) ob der Papst legitime Chegatten von einander trennen, und 5) ob derselbe eine in außerbiblischen Verwandtschaftsgraden geschlossene Che zerreißen dürfe. Luthers ausführliche Antwort fiel durchweg verneinend aus und wurde dem Hochmeister (im Januar ober Februar 1524) durch Spalatin auf dem Reichstage zu Rürnberg überreicht. Je weniger man sich noch damals über die in Rede stehenden Begriffe und Rechte auf evangelischer Seite klar war, desto wichtiger mußten Luthers Aeußerungen werden, und daß sein Wort bei Albrecht auf einen guten Boden fiel, darf nicht bezweifelt werden. Wenigstens öffnete sich dieser je länger je mehr dem Geiste der neuen Zeit.

Wir wissen bereits, daß er im Juni 1524 den schon im November vorigen Jahres gewonnenen Speratus nach Königsberg schickte; dem Regenten daheim, dem Bischofe Polenz, gebot er das bei, dem neuen Prediger nicht nur für seine Person, sondern auch für sein ehelich Gemahl, das er bei sich habe, freie Wohnung zu bezschaffen und "sich in alle Wege gegen ihn mit Gnaden und Gunsten zu beweisen". Dieser Speratus aber, aus Rötlen in Schwaben gebürtig, war ein ausgesprochener Lutheraner, von dem Würzsburger und darauf von dem Salzburger Bischofe wegen Lutherscher Reperei vertrieben, von der Wiener Theologensakultät erkommunisziert, von dem Bischofe von Olmüß eingekerkert und nur wie

durch ein Wunder befreit — und an ihm nahm der Hochmeister keinen Anstoß, auch an seinem Weibe nicht; soweit war er bereits im Sommer des Jahres 1524 gekommen! In demselben Briese serner, in welchem er dem Bischose Polentz jene Witteilung machte, trug er ihm auf, er möge auch andere gelehrte Leute, welche dem Evangelium anhängig und desselben kundig seien, auß Land und umliegende Flecken außsenden, damit das göttliche Wort nicht blos an einem Orte, sondern allenthalben außgebreitet werde, doch mit Vermeidung von Aufruhr und Zwietracht. Für das preußische Land war somit Direktion genug gegeben, und es blieb der Einssicht und dem guten Willen des Bischoss überlassen, alles Weitere zu veranlassen. Daß es Polentz daran nicht hat sehlen lassen, mag hier nur gestreift werden; denn wir richten unser Augensmerk weiter auf den Fürsten und seine Waßnahmen.

Es kann nicht Zufall gewesen sein, daß er am Ende des Jahres 1523 als seinen juriftischen Rat (und späteren Kanzler) einen Freund Hutten's Dr. jur. Friedrich Fischer annahm. hatte 1516 und 1517 mit dem kühnen Humanisten in Bologna auf einem Zimmer gewohnt und ihm die Abschrift von Laurentius Valla's antipäpstlicher Schrift "Von der falschen Schenkung Konstantins" angefertigt, welche Hutten drucken ließ. Im Jahre 1518 war es vermutlich derselbe Fischer, welcher durch eine "Er= mahnung" die auf dem Reichstage zu Augsburg versammelten Fürsten veranlaßte, die vom Papste nachgesuchte Türkensteuer zu verweigern; als Domherr von Würzburg aber, als bischöflicher Rat und Chorherr des Stiftes Neumünster daselbst, trug er kein Bedenken, heimlich in die Ehe zu treten, was ein juristischer Kollege von ihm, Dr. jur. Johann Apel aus Nürnberg, dort gleichfalls that, nachdem ihnen ihr Kollege, der Domprediger Paul Speratus, mit dem Beispiele der Cheschließung schon vorangegangen war. Dafür von dem Bischofe mit Gefängnis bestraft und nur durch das Eintreten des Reichsregiments befreit, verließen Fischer und Apel Würzburg im Anfang des Monats Oktober 1523, nachdem ihre Frauen schon früher entkommen waren. Während Apel zunächst eine juristische Professur in Wittenberg erhielt, 1525 Luthers Trauzeuge wurde, später aber auch in preußische Dienste trat, finden wir Fischer vom 31. Dezember 1523 bis an seinen Tod

(1529) bei Albrecht thätig. Während des Jahres 1524 arbeitete er zu Nürnberg für den Hochmeister und trug durch Briefe und Gutachten nicht unwesentlich bei, ihn gegen den Einfluß des Legaten Campeggio sicher zu stellen; als dieser den Konvent zu Regensburg zustande brachte, warnte Fischer den Hochmeister vor der Teilnahme an demselben und verurteilte die von den römisch gesinnten Ständen dort geplante angebliche "Reformation" in Ausbrücken, welche ihn uns als einen aufrichtig evangelisch gesinnten Mann Als Kanzler war er von 1526 an in Preußen erkennen lassen. Albrechts wichtigster Regierungsbeamter. Durch Fischers Vermittelung war nun wieder im Sommer 1524 der berühmte Humanist Crotus Rubeanus (eigentlich Johann Jäger aus Dornheim für den Dienst des Hochmeisters gewonnen. Einer der Bannerträger des Geistes der Neuzeit, Mitverfasser der "Briefe der Dunkelmänner", damals noch ein begeisterter Verehrer Luthers, welchen er noch unlängst von Bologna aus zur Fortsetzung seines Kampfes gegen den Papst ermahnt hatte, entfaltete er von jest an bis 1530 seine Thätigkeit im Dienste Albrechts, in dessen geheimem Rate er die Aufgabe hatte, seinen Geist und seine Feder da zur Verfügung zu stellen, wo Staatsschriften mit klugen Gründen und schönen Worten nötig waren, und im Anfang seiner preußischen Thätigkeit, als ihn noch die Hochflut evangelischer Begeisterung trug, begegnet man seinem ciceronianischen Latein mit Freuden. Da sich außerdem die damalige Diplomatie im internationalen Verkehr der lateinischen Sprache bediente wie heute der französischen, so gab es in Königsberg für Crotus Geschäfte genug. — Einen Geistesverwandten von Crotus, den Mediciner Dr. Laurentius Wild, hatte Albrecht auch inzwischen in Nürnberg als seinen Leibarzt berufen. Das "Par Croto-Wildianum", wie Speratus gelegentlich sie nennt, die "Gebrüder Crotus-Wild", wie wir sagen würden, scheinen in der Umgebung Albrechts den eigentlich humanistischen Geist vertreten zu haben, allerdings auch mit seinen Schattenseiten. Ueberblicken wir diese Berufungen, die von Speratus, Fischer, Wild und Crotus, so repräsentieren sie alle vier Fakultäten im neuen Geiste, und man wird den Hochmeister bewundern mussen, der mit Geistesfreiheit und umfassendem Blick sie in ehrenvoller Form um sich sammelte und ihre geistigen Kräfte für hohe Ziele dienstbar machte.

Schon diese Thatsachen würden genügen, um Albrechts innere Richtung erkennen zu lassen: vor Vertrauten machte er aber auch aus seiner evangelischen Gesinnung kein Hehl. Schon am 16. Mai 1524, als er von Mandaten des Bischofs Polentz zu Gunsten der evangelischen Lehre gehört hatte, schrieb er einem seiner Räte: er wundere sich zwar darüber, da er doch (als Landesfürst) "der keines beschlossen; er möchte aber wohl leiden, daß damit gute Christen gemacht würden".13) Dem Bischofe selbst aber riet er am 8. November desselben Jahres, er möge sein Thun so ein= richten, daß "es in alle Wege mit dem Worte Gottes und der Bahrheit bestätigt werde"; dabei wolle er, der Hochmeister, ihn halten und schützen, solange als er selbst in Gnaden von Gott erhalten werde. 16) — Zu Albrechts Vertrauten im Ansbach'schen Heimatlande gehörte damals der entschieden evangelische Kanzler des Markgrafen Kasimir, des Bruders Albrechts, Namens Georg Bogler; denselben bat Albrecht am 30. Januar 1525 um Zusendung von allerlei evangelischen Traktaten, und am 26. Februar darauf versicherte er Vogler, daß er selbst dem Evangelium un= wandelbar treu bleiben und alles zur Verbreitung des reinen Wortes Gottes thun wolle.

In dieser Gesinnung also ist der Hochmeister im April 1525 nach Krakau gezogen, um hier das politische Rätsel zu lösen, welches ihn seit 1521 beschäftigte. Da sich das ritterliche Mönch= tum des deutschen Ordens ebensowenig wie jedes andere Mönch= tum mit den Grundgebanken des Evangeliums vertrug, so mußte der Orden eben abgeschafft werden, und da diese geistliche Ritter= schaft im Lande Preußen bis dahin noch souverän regierte, so ließ sich das ohne Mühe vollziehen, wenn sich die Ritter, der Land= abel und die Städte dazu mit dem Hochmeister einverstanden er= Das geschah zu Krakau, wohin sich Bevollmächtigte aller flärten. drei Stände aus Königsberg begeben hatten. Nachdem der Hochmeister am 2. April 1525 hier feierlich eingeritten war, kam am 9. April (dem letten Tage vor Ablauf des vierjährigen Waffen= stillstandes) der definitive Friede zwischen der Krone Polen und dem deutschen Orden dahin zu stande, daß der deutsche Orden im Lande Preußen aufgehoben sei, und der bisherige Hochmeister dieses bisherige Ordensland als erbliches Herzogtum erhalte, auch

jährlich 4000 rheinische Goldgulden Jahrgeld vom Könige von Polen beziehe, aber als Basall ihm unterworfen sei. Am Tage barauf schwur Markgraf Albrecht als "Herzog in Preußen" dem Könige Sigismund den Hulbigungseid; der König übergab ihm feierlich das herzoglich preußische Panier: während bis dahin das schwarze Kreuz auf weißem Grunde das Wappen des Ordens im Preußenlande geziert hatte, erhob sich jetzt — in denselben Farben — ein schwarzer Abler auf weißem Damast; nur daß der Abler jetzt ein S., den Namenszug des ersten polnischen Lehnsherrn, auf seiner Brust tragen mußte. Da Polen bei diesem Friedensschluß nur die politische Oberhoheit über das wichtige Ostseeland erstrebte, so war über die Religion während dieser Verhandlungen kein Wort gefallen, obgleich der eifrig katholische König wußte, daß es um die katholische Religion im Herzogtum bereits geschehen sei; im Interesse des Friedens habe er sich darein finden müssen, ließ er der Kurie berichten. Das preußische Land aber war in eine neue Periode der Geschichte eingetreten: aus dem geistlichen Lande, welches bisher von fremden Rittern ausgebeutet worden, war ein erbliches Staatswesen geworden, in welchem der Herzog als erb= licher Fürst zu seinen Unterthanen als zu seinem Bolke in ein sittliches Verhältnis treten konnte; "Treue" konnte "um Treue" geübt werben; die Schicksale des Fürsten und seiner Dynastie waren von jetzt an mit denen des Volkes unzertrennlich verbunden. Noch nicht anderthalb Jahre waren seit jener denkwürdigen Unterhaltung Albrechts mit Luther vergangen, und die "thörichte und verkehrte Ordensregel" war fahren gelassen", und das Land in eine weltliche Herrschaft verwandelt. Wohl ist die Säcularisation Preußens lediglich ein politischer Vorgang gewesen, bei welchem, wie wir erfuhren, von Religion keine Rede war; aber daß der geistige Urheber des preußischen Staatswesens Martin Luther gewesen, wer könnte daran zweifeln! Die Schöpfung Preußens war eine "protestantische That", und am 6. Juli 1525, nachdem Albrecht als Herzog feierlich in Königsberg eingezogen und die Huldigung der Stände empfangen hatte, bekannte er sich selbst durch ein amtliches Mandat öffentlich zur Reformation, nachdem er bis bahin seine eigentliche Meinung hatte geheim halten mussen. Wir wollen hierbei noch einen Augenblick verweilen, weil die

Gegner der Reformation aus seinem damaligen Verhalten den Vorwurf der Doppelzüngigkeit gegen ihn erheben können.

Von 1522 bis 1525 befand er sich in Deutschland in seiner Eigenschaft als Hochmeister des deutschen Ordens und stand als jolcher direkt unter dem Papste, dessen Legat in Deutschland weilte und hier den Hochmeifter unter Augen hatte; die katholischen Fürsten aber, Kaiser Karl V. voran, hatten ein lebhaftes Interesse an der Aufrechterhaltung aller katholischen Institutionen, also auch an der des deutschen Ordens; zwei Brüder Albrechts serner waren Vertrauenspersonen des Kaisers, Markgraf Kasimir, welcher nicht lange darauf als Oberfeldherr gegen die Türken starb, und Markgraf Johann, der als Vicekonig von Balencia in Spanien ein noch heute rätselhaftes Ende nahm; beide blieben Katholiken; zwei andere Brüder finden wir unter dem hohen katho= lischen Klerus, Friedrich Dompropst zu Würzburg und Johann Albrecht, damals in Rom, später Erzbischof von Magdeburg und Bischof von Halberstadt; unter den nächsten Verwandten des Hochmeisters endlich seien nur der Mainzer Erzbischof und der brandenburgische Kurfürst genannt, und bei diesem war der an chronischer Gelbverlegenheit leidende Hochmeister noch dazu arg verschuldet. Hätte sich Albrecht vor ihnen in Sachen der Religion Blößen gegeben, so wäre er zweisellos seines Amtes enthoben, und die Geschichte Preußens vermutlich in alten Geleisen weiter geleitet worden. Das wußte niemand besser als der Hochmeister selbst. Darum suchte er nach außen hin in jeder Richtung korrekt zu handeln und nirgends Anstoß zu erregen. Aber schon am 2. Januar 1524 wußte der Erzseind Luthers, der Herzog Georg von Sachsen, um Albrechts Besuch bei Luther und um die Berufung des Dr. Speratus nach Preußen und hatte nichts Eiligeres zu thun als den ältesten Bruder des Hochmeisters, den Markgrafen Kasimir eindringlich zu ersuchen, dem drohenden Abfall Albrechts vorzubeugen. 17) Eine reformatorische Predigt des Bischofs Polent, welche derselbe am Weihnachtstage 1523 in der Kathedrale zu Königsberg gehalten, und die nachgeschrieben und durch den Druck verbreitet worden war, hatte schnell ihren Weg nach Rom geiunden. Da erhob sich in den Kreisen der Kurie der Argwohn nicht blos gegen den samländischen Bischof, sondern auch gegen

ben Hochmeister. Es gebe in Rom bas Gerücht, schrieb ihm fein Bruder Johann Albrecht am 12. September 1524 von bort, et folle ber Hochmeifter "ehrbar lutherisch fein" und ein Beib nehmen wollen; falls biefes Gerücht begrundet fei, fo bitte Johann Albrecht ibn, nicht solche Schande auf ihr Haus zu laden. 18) Bare es für ben Sochmeister nur notig gewefen, feine lutherifche Gefinnung au verheimlichen, so batte er einfach nur zu schweigen brauchen: aber in die veintichfte Lage tam er, sobald er burch eifrig tatholifthe Bermanbte ju Meußerungen über feine religiofe Stellung gebrängt wurde; ba blieb ihm nichts anderes übrig als ausweichend zu antworten, ohne vor fich felbst unwahr zu werden. So schrieb er jenem Bruber auf die romischen Nachreben bin er wolle fich biefem allen gegenüber als ein driftlicher, gottliebenber Fürft verhalten, und auf einen andern ahnlichen Brief besfelben antwortete er, er (Albrecht) betrage sich, "wie es einem ehrliebenden, frommen, driftlichen Fürften guftebe:" mas aber bie Bredigten des Bilchofs Bolent betreffe, über welche berfelbe Dartgraf aus Rom geklagt hatte, so werbe fich ber Bischof felbst gu verantworten wiffen. Bahrend biefes moralischen Balancierens schreckte er, von Campeggio in die Enge getrieben, felbft vor biplomatischen Täuschungen nicht gurud. Als nämlich biefer ichlaue papstliche Legat, auf beffen Sulfe Albrecht bei bem bamals noch bevorstehenden Ausgleich mit Polen angewiesen war, und ber alle feine Schritte mit Argusaugen bewachte, mit "bitigem Gemutt" ihn brungte, felbst schriftlich einen Schritt gegen ben bei ber Rurie übel angeschriebenen Bifchof Bolent gu thun, außerte er in einem ihm auf diese Beise abgepreften Briefe an Bolent vom 8. November 1524 aus Wien sein Befremben, bag ber Bifchof. wie ihm berichtet fei, undriftliche Gebrauche wiber Die Rirche vornehme; er möge folche abstellen und babin zu wirten suchen, daß "papstlicher Seiligkeit nichts zuwider gethan werbe." Um aber ben Abreffaten über ben Wert biefes offiziellen Schriftstides nicht im unklaren zu laffen, teilte er ibm in einem gleichzeitigen, von uns ichon oben erwähnten Brivatbriefe von bemfelben Datum mit, bag er ben erften Brief "nur jum Schein, von wegen bei Legaten und feines beftigen Gemutes babe ftellen" muffen; Polent wolle eine Antwort an den Legaten dem offizieller

Schreiben gemäß gestalten, im übrigen aber bes steten Schutzes Albrechts gewiß sein. 19) Als dann der Legat durch ein papstliches Breve vom 1. Dezember 1524 angewiesen worden war, den Bischof als Rebellen und Meineidigen vor sich zu fordern, oder aber, falls berselbe Widerstand leiste, ihn abzusetzen, mutete er am 15. Januar 1525 dem Hochmeister zu, Polent fallen zu lassen: er möge ihn zur Umkehr bewegen, ober aber, falls derselbe auf seinem Standpunkt verharre, selbst dessen Absetzung wünschen. Albrecht befand sich damals in Pest, wo er bei dem Könige Lud= wig von Ungarn, bei welchem sich auch Campeggio aufhielt, die letten Anstrengungen machte, politische Hilfe gegen Polen zu erlangen; hier antwortete er dem Legaten am 24. Januar, daß er selbst für die in Preußen in den letten drei Jahren vorgekommenen Ereignisse nicht verantwortlich gemacht werden könne; über Unordnungen, die daselbst vorgekommen, bezeuge er sein Mißfallen; er bitte aber, daß der Papst ihn nicht eher dafür verantwortlich mache, als bis er selbst heimgekehrt sei. Dann werde er als dristlicher Fürst so regieren, daß der Papst ihm nicht mit Grund (non "merito") werde zürnen können. 20) Was er unter "christlich" verstand, hat er dabei freilich dem Legaten nicht Wir haben keinen Grund, den Hochmeister von der Schuld der Täuschung freizusprechen; aber wenn wir uns seine schwierige Lage und die Macht Campeggio's vergegenwärtigen, werden wir ihn mild beurteilen. Auch mochte man es für kein Verbrechen halten, einen Diplomaten der Kurie zu überlisten, die doch selbst politische Ränke zu schmieden meisterhaft verstand, zumal sie seit der Begründung des modernen Kirchenstaates durch Julius II. mitten in der europäischen Politik arbeitete.

Aus der Rücksicht, welche Albrecht auf Papst und Kaiser damals noch nehmen mußte, erklären sich auch verschiedene Ansordnungen kirchlichskonservativer Art, welche er in jener Uebersgangszeit für das Ordensland getroffen hat. Dahin gehören briefliche Aeußerungen von Polenz, wie die vom 22. April 1524, wo sich der Hochmeister noch gegen die Ablegung der Ordenstleidung von Seiten der Ordensmitglieder erklärt; denn auf den Orden habe er selbst sich ja eben im deutschen Reiche berusen, um Hilfe gegen Polen zu erlangen; nur das Tragen der weißen

Mäntel solle wegen des Spottes des gemeinen Bolkes, das darin längst nicht mehr ein Symbol der Unschuld der Ordensherren sah, erlassen sein; aber die Kreuze sollten in allewege weiter getragen werben, damit die Mitglieder des Ordens von andern Personen unterschieben werden könnten und aus vielen andern erheblichen Ursachen. Am 15. Mai desselben Jahres ferner gab er Polent die Anweisung, Mönchen, welche aus dem Kloster austreten, kein Geld ober sonstige Abfertigung mitzugeben, damit man ihm selbst nicht nachsage, daß er sie zum Austritt verlocke; denen, welche nicht mehr bleiben wollten, solle der Abzug frei stehen; denen aber, welche länger bleiben, wolle er selbst kein Maaß setzen. Ja sogar für vorläufige Beibehaltung der täglichen Messe auf dem Schlosse zu Königsberg erklärte er sich zwei Tage später; Polent solle die Personen, soviele ihrer dazu vonnöten seien, unterhalten: puch die Nonnen des Königsberger Marienklosters empfahl er seiner Fürsorge, sie vor Schmach und Unehre zu schützen. — Unter bemselben Gesichtspunkte mag man auch das Berhalten des Hochmeisters gegen seinen Better, den Erzbischof Albrecht von Mainz, beurteilen; auf bessen Wunsch vertrat er ihn im Jahre 1523 ein Vierteljahr im Reichsregiment zu Nürnberg, und im folgenden Jahre arbeitete er darauf hin, von dem Erzbischofe für sich selbst ober für einen seiner Verwandten das Recht der Amtsnachfolge, die Coadjutur, in dem berühmten Erzstift zu erhalten. Eine Verleugnung evangelischer Gesinnung wird man in diesen Bemühungen Albrechts ebensowenig zu sehen haben wie sechs Jahre später in dem wohl gelungenen Versuche, seinem Bruder Wilhelm die Coadjutur im Erzbistum Riga zu verschaffen; denn Markgraf Wilhelm hat später durch Vermittelung gerade dieses seines Bruders das Erzbistum Riga evangelisch gemacht; würde der Hochmeister, wenn er "ben Stuhl des heiligen Bonifacius" bestiegen hätte, anders gehandelt haben? Was aber würde aus Mainz geworden sein, wenn an jenem Wendepunkte der Zeit ein evangelischer Hohenzoller seine Geschicke geleitet hätte? Doch ein solcher Ausblick schweift über ben festen Boben ber Geschichte hinaus; verweilen wir daher bei den geschichtlichen Thatsachen und folgen wir dem ehemaligen Hochmeister nunmehr an die Stätte seines selbstständigen geschichtlichen Wirkens, wohin wir ihn von Krakau

im Jahre 1525 bereits haben abreiten sehen; er, der evangelisch gewordene Fürst, hatte jetzt ein eigenes Land, und nunmehr können wir untersuchen, was er für die Reformation daselbst gethan hat.

## II.

Bergegenwärtigen wir uns zunächst die kirchlichen Verhält= nisse, welche Albrecht nach dreijähriger Abwesenheit im Frühjahr 1525 in Preußen und speziell in Königsberg vorfand. standen an der Spite der kirchlichen Verwaltung des Landes die= selben Männer, welche nach den Ordnungen des römischen Kirchenrechts ihr Amt angetreten hatten, Georg von Polent, seit 1519 Bischof von Samland mit seinem Sit in Fischhausen, während sich Kathedrale und Domkapitel in Königsberg befanden, und Erhard von Queiß, "postulierter" Bischof von Pomesanien mit Sitz in Riesenburg, bessen Kathedrale und Domkapitel in Marienwerber waren. Indeß wie der Hochmeister so waren auch sie in ihrer religiösen Denkweise umgestimmt, hatten evangelischer Predigt und evangelischen Kirchengebräuchen freie Bahn gemacht und die öffentliche Meinung in Preußen sich im Geiste ber Neuzeit ent= wickeln lassen. Polent, der studierte Jurift, der tapfere Ordens= mann und bewährte Verwaltungsbeamte, er, der die römische Kurie aus eigener Anschauung kannte und von jetzt an vornehm ignorierte, hatte sich, noch als 45 jähriger Mann von Brießmann in die hebräische und griechische Sprache wie in die Gedanken der Reformation einführen lassen und Weihnacht 1523 jene erste resormatorische Predigt gehalten, welche alsbald in Nachbrucken verbreitet ihren Weg bis nach Rom finden und die Kurie in Aufregung versetzen sollte. Am 28. Januar 1524 war darauf ein lateinisches Reformationsmandat von ihm an seinen Klerus erschienen, worin er für den Vollzug der Taufe den Gebrauch der deutschen Sprache amtlich anordnete und die Lektüre von Luthers Schriften den Geistlichen empfahl; am 12. März erklärte er bazu amtlich, daß "der Bann nicht mehr gilt." Da ferner für Brieß= mann, als dieser 1523 in Königsberg ankam, keine Pfründe vakant war, besoldete er ihn aus eigener Tasche; den Amandus mußte er zwar wegen Unbotmäßigkeit entfernen; desto freundlicher ließ er neben Brießmann den Dr. Speratus walten; ja, selbst in die kleineren Städte des Landes schickte der Bischof seit Pfingsten 1524 evangelische Prediger, welche neben den im Amte stehenden Pfarrern das Evangelium verfündigen sollten, weil er sich, wie er den Bartensteinern schrieb, verpflichtet erachtete, die Leute "zu Christo, nicht zum Teusel zu führen." Gleichzeitig aber lieserte unter seinem Schuze die eben eingerichtete Buchdruckerei Königsbergs, die von Johann Weinreich, die notwendigste evangelische Literatur, publicistischen und erbaulichen Lesestosse, der durchsschlagend wirkte.

Bu Unruhen war es bei biesen Vorgängen nur einmal gekommen; wo aber die Sicherheit der evangelischen Prediger bedroht war, schützte Polents als "Regent" des Ordens sie mit kräftiger Der andere preußische Bischof, Erhard von Queiß, seinem ursprünglichen Berufe nach ebenfalls Jurist, war damals vom Hochmeister in diplomatischen Angelegenheiten stark beschäftigt und fand erst Ende 1524 Gelegenheit, sich selbst zum Evangelium zu bekennen und in seinen "Themata" für sein Bistum ein radical= evangelisches Reformationsprogramm zu entwickeln, welches den Kanzel-Bekenntnissen eines Polent an religiösem Sinne nicht nachsteht, aber an praktischer Abzweckung sie noch übertrifft. — Brickmann hatte inzwischen nicht blos als Prediger "von großer Lindigfeit und möglichem Ernst", wie ein gleichzeitiger Chronist berichtet. in der Königsberger Kathedrale das Evangelium verkündigt, 21) sondern auch durch wissenschaftliche Thesen und Vorlesungen im Sinne Luthers auf die dortige Geistlichkeit zu wirken gesucht, und in Uebereinstimmung mit ihm hatte ber Hofprediger Speratus nach Amandus' Abgang aushülfsweise von der altstädtischen Kanzel das Wort von der freien Gnade Gottes in Christus verkündigt. Auch für das Erbauungsbedürfnis des lesenden gebildeten Publikums war durch sie gesorgt, indem sie bei Weinreich Predigten und Traktate drucken ließen. Aus der Königsberger Bevölkerung ließ das Echo auf ihre Weckrufe nicht lange auf sich warten; schon in der Fastenzeit des Jahres 1524 entfernte man aus den beiden Hauptkirchen, dem Dom und der altstädtischen Pfarrfirche, die Bilber der Heiligen und ihre Altäre, feierte von da an die "Messe" täglich nur einmal und zwar "nach der Einsetzung Christi",

und die Gilben nahmen das kostbare Kirchengerät in Berwahrung. Gegen das Franziskanerkloster im Stadtteil Löbenicht ging der durch Amandus erregte Pöbel sogar angriffsweise vor; es kam in den Oftertagen zu einem förmlichen Klostersturm; die Mönche zogen ab. Niemand wird dieses Vorgehen billigen, und Amandus ielbst, der noch anderes sich hatte zu schulden kommen lassen, mußte gegen Herbst dieses Jahres das Land verlassen; aber man erkennt boch aus allen diesen Vorgängen das Vorhandensein einer ichnell aufgekommenen und ihrer selbst bewußten evangelischen Partei, welche vom bischöflichen Stuhle bis hinab in die niedersten Schichten der Bevölkerung reichte. "Die von Königsberg waren alle lutherisch, an die dreitausend Personen, wie ihre Register lauten," muß selbst ein verbissener Feind der Reformation be= richten, und "Königsberg war zu der Zeit die Zufluchtsstätte aller Bösen; denn alle Buben, die zu Wittenberg und anderswo nicht jein durften, die kamen gen Königsberg und halfen den Glauben Luthers stärken." So der bitterböse Chronist<sup>22</sup>) Deutlicher aber spiegelt sich die Wirkung der evangelischen Predigt in Königsberg in dem Umstande, daß schon in demselben Jahre 1524 sowohl in der Altstadt wie in dem Stadtteil Kneiphof evangelische "Ordnungen eines gemeinen Kastens" von der Bürgerschaft beschlossen Der Kneiphöfiche Rat stellte den evangelischen Grund dieser Ordnung deutlich ans Licht. "Nachdem wir," schrieb er am 17. December 1524 an den Hochmeister, "durch die Gnade Gottes und aus der heiligen Schrift, die uns täglich vorgelegt und an den Tag gebracht wird, nicht allein einen lebendigen Glauben, sondern auch ein gründliches Wissen empfangen haben, daß all' unser Vermögen allein zur Ehre Gottes und zur Liebe des Nächsten dienen soll, sind wir verursacht worden, eine Ordnung vorzunehmen, wie unserm Nächsten mit Hülfe, Steuer und Darlegung zu Errettung seines Kummers geholfen werben möchte", und die ganze Gemeinde Kneiphof hatte diese Ordnung "nach Vorlesung" derselben gebilligt und zu halten beschlossen. Ordnung selbst kennen wir nicht; aber aus diesem Begleitschreiben, mit welchem der Rat sie dem Hochmeister zur Genehmigung unter= breitete, läßt sich doch ihr evangelisch-religiöser Grund und ihr evangelisch-sittliches Ziel genau erkennen. Charakteristisch für die

Stimmung der Gemeinde, in welcher die Königsberger Kathedrale stand, ist die von dem Rate in diesem Schreiben noch ausgesprochene Bitte, der Hochmeister wolle ihm, um diese Ordnung durchzuführen, die Einkünfte der dortigen Domherren überlassen, da diese "nach dem Worte Gottes in ihrem äußerlichen Schein, Pracht und Wesen nichts fortan gelten noch geachtet werden, sondern allein den Schweiß der Armen durch Testamente, Begräbnisse, Bigilien, Seelenmessen, Stiftungen und dergleichen an sich gebracht und genossen . . . zur Füllung ihres Abgottes, des Bauches".23) Die altstädtische "Ordnung eines gemeinen Kastens" umfaßte in dem uns erhaltenen Entwurfe neben der Armenunterstützung noch die Besoldung der Geistlichen und anderen Kirchendiener, für welche jett, nach Wegfall des Dezems und der bezahlten Messen, schnell anderweitig gesorgt werden mußte.24) Beide Ordnungen sind hochwichtige Zeugnisse von der Veränderung, welche wie im Sturme im alten Orbenslande vor sich gegangen war, und mit vollem Rechte faßte Luther im folgenden Jahre seine Eindrücke von den dortigen Borgängen in den Ausruf zusammen: "Sieh das Wunder! In schnellem Lauf, mit vollen Segeln eilt das Evangelium nach Preußen, während es in Ober- und Niederdeutschland mit aller Wut geschmäht und zurückgewiesen wird." Diese Bewegung hatte sich in Preußen vollzogen, als Albrecht außer Landes weilte; aber möglich war sie doch nur geworden, indem er selbst die Träger dieser Bewegung ausgewählt und ins Land geschickt hatte; in der Ferne war er so schon zwei Jahre lang der gute Geist der Reformation seines Landes gewesen; was anders durfte man jett, wo er von jeder Rücksicht auf Papst und Raiser sich entbunden wußte, von ihm erwarten, als daß er sie thatkräftig fortführen und sie zu dem rechtsgültigen Zustande, innerhalb der preußischen Landesgrenzen machen würde! Nachdem nämlich zuerst auf staatlichem Gebiete das Notwendigste vorgenommen worden war, indem der neue Herzog zu Königsberg gegen Ende des Monats Mai 1525 die Huldigung der preußischen Prälaten, der in Preußen ansässigen bisherigen Ordensritter und der Stände entgegengenommen hatte, mußten möglichst bald im Gottesdienste und im firchlichen Leben überhaupt diejenigen Neuordnungen amtlich und für das ganze Land eingeführt werden

welche auf Grund der evangelischen Gesinnung Albrechts, der Bischöfe und der lutherischen Prediger Königsbergs schlechterdings notwendig waren. Eine evangelische Gottesdienstordnung brauchte man zu allernächst. Dazu kam als weitere unaufschiebbare Arbeit die Neuordnung der Pfarrspsteme des jetzigen Herzogtums, wovon geradezu das ökonomische Sein oder Nichtsein der Kirche im Lande abhängen mußte. Eine neue Verfassung ber Kirche brauchte man nicht; denn da beide Bischöfe selbst die Reformation ihrer Sprengel in die Hand genommen hatten, und da sie beide, Polent 1525 und Queiß 1527, auf jede weltliche Herrschaft in ihren Bistümern zu Gunsten des Landesherrn Verzicht leisteten, also auf die rein geiftlichen Amts-Funktionen der Ordination, der Bisitation und der Ausübung der Chegerichtsbarkeit sich beschränkten: so wurde ohne alle Beschwerde die bischöfliche Verfassung beibehalten. preußischen Lande und der Kirche in seinen Grenzen erwuchs da= raus ein unschätzbarer Gewinn; denn man brauchte nicht nach neuen Rechtsformen zu tasten und konnte so die Gemeinden ohne einen für sie merkbaren Bruch mit der Vergangenheit in reformatorische Verhältnisse hinüberleiten. Für jeden der beiden Bischöfe wurde ein standesgemäßes Auskommen vereinbart: Polent erhielt das Amt Balga am frischen Haff, wo er noch 1525 seinen Sit aufschlug, und Taplacen bei Insterburg, Queiß das Umt Marien= werder mit Schönburg, das später statt Taplacken an Polent fiel. Das Kirchenverfassungs-Jbeal, welches von Melanchthon in Deutsch= land vergeblich erstrebt wurde, die Beibehaltung der bischöflichen Berfassung unter der Voraussetzung, daß die Bischöfe das Evangelium zuließen, war hier verwirklicht und bewährte sich vor= trefflich. Charakteristisch für die preußischen Vorgänge und bezeichnend für den praktischen Blick des Herzogs, der Bischöfe und der lutherischen Prediger Preußens ist ferner der Umstand, daß man die Herstellung einer evangelischen Landestirche nicht mit der Aufstellung einer Lehrformel begann. Man war sich gewiß, daß man die Kirche habe und alle Mittel ber Gnade und des geiftlichen Lebens in ihr; nur von dem Schutt der Menschensatzungen, die darauf gekommen, wollte man sie befreien, und dazu hatte man als Norm das Evangelium, das von Luther übersetzte Neue Testament und zwar in dem Sinne, wie Luther es verstand. Kein Mensch dachte in Königsberg daran, eine neue Lehre aufstellen zu wollen; aber die Herstellung einer sesten Ordnung des kirchlichen Gottesdienstes und sonstiger kirchlicher Handlungen vom Standpunkt des Evangeliums aus war nicht mehr zu umgehen. Welchen hohen Wert man dieser Sache beilegte, ersieht man aus der Art, wie sie behandelt werden sollte; nicht etwa eine Angelegenheit nur der Geistlichen sollte das sein, vielmehr eine Sache des ganzen Landes: auf dem nächsten Landtage, der für den Bartholomäustag (24. August) 1525 in Aussicht genommen war, sollte dies hochwichtige Werk vollbracht werden; und dabei setzt nun Albrechts direktes Mitwirken in Kirchensachen ein.

Da es sich um eine grundlegende Arbeit handelte, die mit einer Tradition von dreihundert Jahren brechen und Berhältnisse für unabsehbare Zeiten schaffen sollte, so beschloß ber Herzog, keinen geringeren als Martin Luther selbst zur Teilnahme an den Königsberger Verhandlungen einzuladen. Er that dies in einem "innig christlichen Briefe" und versprach ihm, zu seinem Geleit und Schutz soviel Reiter entgegen zu senden, wie er haben wolle. So würde sich benn der fühne Berater des ehemaligen Hochmeisters mit eigenen Augen haben überzeugen können. wie überraschend sein prophetisches Wort schon nach zwei Jahren erfüllt war. Indeß Luther konnte im Sommer 1525 nicht große Reisen machen und mußte sich begnügen, dem Herzoge seine Ansichten über eine in Preußen einzuführende Gottesdienstordnung brieflich zu übermitteln. Wir aber mögen bedauern, daß von beiben Schreiben nichts weiter als diese Kunde auf uns gekommen Ehe jedoch noch Luthers Antwort eintraf, und ehe die Berhandlungen des Landtages beginnen konnten, hielt es der Herzog für nötig, in einem Mandate vom "sechsten Tage des Heumonats (6. Juli) 1525" für Gottesdienst und christliches Leben innerhalb des Herzogtums die allernotwendigsteu Vorschriften selbst zu erlassen.

"Zu Lob und Ehre Gottes des Herrn und aller seiner auserwählten Heiligen, um allgemeinen christlichen Glaubens willen", dekretierte Herzog Albrecht hier: 1. die Pfarrer sollen das Evangelium lauter und rein predigen; Winkelprediger dagegen, als die dem Worte Gottes zuwider, ungehorsam und aufrührerisch

sind, dürfen im Herzogtum nicht geduldet werden; die Gemeinden aber sollen ihre Geistlichen wie bisher unterhalten. Untersagt werden dagegen 2. völlerisches "Zutrinken" (das Nationallaster der Preußen, der Trunk) und Gotteslästerung, 3. ungeziemendes Schwören und das Fluchen, 4. unordentliches Leben außer der Ehe und 5. religiöse Gespräche ohne Zucht an unpassenden Orten. Die herzoglichen Amtleute sollten auf Winkelprediger, Meutemacher und andere unchriftliche Lehrer, sonderlich auf solche, welche das Bocheiligen (einen heidnischen altpreußischen Opferbrauch, bei dem unter Anrufung der heidnischen Götter ein Bock geschlachtet und verzehrt wurde) oder welche Wahrsagerei trieben, ein ernstliches Aufsehen haben und nötigenfalls, wenn Leute von solchen verbotenen Uebungen nicht abzubringen wären, mit Strafen gegen Den Geistlichen aber befahl der Herzog, dieses sie vorgehen. Randat wiederholt von den Kanzeln zu verlesen.

So hatte denn Albrecht in landesväterlicher Fürsorge selbst die Richtung angegeben, in welcher sich die Seistlichkeit Preußens sortan bewegen sollte. Alles Weitere ließ sich auf dem nächsten Landtage vereindaren. Leider verhinderten auswärtig politische Verhältnisse und soziale Unruhen unter den preußischen Bauern den Zusammentritt desselben am Bartholomäustage; erst zu Ricolai (6. Dezember) 1525 konnte ihn Albrecht in der Hauptstadt des Landes versammeln, um auf ihm diejenigen Ordnungen zu tressen, durch welche das evangelische Wesen dem Staate auf die Dauer eingeprägt werden sollte.

Zunächst mußte hier ber ökonomische Bestand und die Fortdauer der Kirche als Institution rechtlich sicher gestellt werden; denn wenn die Kirche voll und ganz wirken sollte, so mußte sie selbst zuerst als Korporation vorhanden sein, mußte ihr genügendes Auskommen haben und gegen Hindernisse möglichst geschützt werden. Das konnte nur innerhalb des staatlichen Rechtes, durch den herzog und die Landstände geschehen. Die Maßnahmen, welche zu diesem Zwecke getrossen wurden, verschafften dem Kirchenwesen innerhalb der Landesgrenzen eine rechtlich gesicherte Existenz. Das sind also Unordnungen, welche man nicht hoch genug schätzen kann, weil nur auf diesem Wege die religiöse Bewegung jener Jahre sich zu einem Kirchenwesen verdichten und so vor Ver= flüchtigung bewahrt werden konnte, und weil erst dann, wenn die Kirche vorhanden war, die Evangelisation des bis dahin formell katholischen, thatsächlich aber halbheidnischen Landes erfolgreich betrieben werden konnte. Diese Maßnahmen wurden in der ersten preußischen "Landesordnung" getroffen, welche damals beratschlagt wurde. Von ihren achtzig zur Verhandlung gekommenen Artikeln sind wahrscheinlich nur die dreizehn, welche gedruckt vorliegen, angenommen und dadurch zum Staatsgesetz erhoben worden. Aus ihrer Zahl beschäftigen uns hier die auf die Kirche bezüg= lichen, und sie zeigen, mit welcher Sorgfalt der Herzog und die Stände sich die Gründung und Sicherstellung der Landeskirche angelegen sein ließen; das Notwendigste für die Kirche als organi= fierte Gemeinschaft, die Anstellung und Unterhaltung der Pfarrer, wurde voraus bestimmt; dann folgten Festsetzungen über die zu bevbachtenden Festtage und über die Verwendung bisheriger kirchlicher Einkünfte. Ist eine Pfarrstelle zu besetzen, so foll sich nach Artikel 1 der Lehnsherr nach einem tüchtigen, geschickten, im Worte Gottes erfahrenen Manne umsehen und, wenn er einen solchen gefunden, ihn den Pfarrkindern anzeigen; nehmen beide Teile ihn an, so wird er den Bischöfen von Samland und von Riesenburg zugeschickt, damit diese ihn prüfen und eventuell senden (ober ordinieren); in streitigen Fällen entscheidet dabei der Bischof. Ueber den Unterhalt der Pfarrer ordnet Artikel 2 an, daß die Parochien neu eingeteilt werden sollen. Auf dem Lande sollen dann jedem Pfarrer vier Hufen d. i. 266 2/3 Morgen Land und funfzig Mark bares Geld jährlich "von den vermögenden Orten" überreicht werden. (Das Pfarrland sollte also eine Größe haben wie das erste Bauerngut des Dorfes, und die funszig "Mark" waren bei dem damaligen Geldwerte keine unbeträchtliche Summe, zumal wenn man bedenkt, daß der altstädtische Pfarrer in Königsberg, der erste in der Stadt, bis 1526 nur 100 Mark Gehalt, aber keine Erträge eines Pfarrlandes bezog; erft von Beihnacht 1526 an erhielt er jährlich 200 Mark.) Für die unvermögenden Orte folgte eine genaue Angabe von Kirchensteuern, durch welche man den Unterhalt der Pfarrer aufbringen sollte. Rirchliche Handlungen wie Beichte, Läuten, Taufe u. s. w. sollten nunmehr frei sein. Den Städten aber, mit denen allen der Herzog keine Ordnung zustande gebracht hatte, blieb überlassen, sich mit jedem anzustellenden Prediger über die Besoldung zu vereinigen. "Kirchgang" wurde drittens besohlen auf "Sonntag, Christtag, Reujahrstag, Ostern, Pfingsten, Mariä Lichtmeß, (Mariä) Verstündigung und andere Tage." (Die beiden Marientage deshalb, weil man sie, wie aus dem Königsberger Gesangbuche von 1527 ersichtlich ist, als Christseste auffaßte, als Verkündigung der Geburt Jesu und als Darstellung Jesu im Tempel.) Die Sinnahmen der bestehenden frommen Stistungen endlich, "die Zinsen der geistlichen Lehen, Gilden und Brüderschaften", sollten, so bestimmte ein fünster Artisel, für die Armen in den "Kasten" gelegt werden. 25)

War durch diese Artikel die Kirche zunächst in ihrem äußeren Bestande rechtlich sicher gestellt, so hatte Artikel 4 dieser Ordnung weiter das Erscheinen einer Gottesdienstordnung von Seiten der beiden Bischöfe in Aussicht genommen und ihre Befolgung ge= boten. Noch auf demselben Landtage legten die Bischöfe sie vor; am 10. Dezember 1525 wurde sie einhellig beschlossen und so ein einheitlicher evangelischer Gottesdienst für alle Kirchen bes Landes hergestellt; im März 1526 ging sie im Druck aus. 26) Sie führt den Titel "Artikel der Ceremonien und anderer Kirchenordnung." Indem die Bischöfe es für ihre Pflicht halten, darauf zu sehen, daß "Gottes Wort rechtschaffen und zur Besserung ge= predigt" wird, erlassen sie, wie sie sagen, diese Ordnung, nicht um "die driftliche Freiheit zu beschränken" oder "dem Gewissen Stricke zu legen", sondern blos um einerlei Weise der kirchlichen Feiern so viel als möglich herbeizuführen, und zwar wird, um nur die wichtigsten Bestimmungen anzudeuten, die zusammenhängende Lesung der ganzen Bibel angeordnet, ferner der Gebrauch der deutschen Sprache in Schriftlesung, Gebeten und Sakramentsver= waltung, die Feier des Abendmahles mit Brot und Wein, Uebung von Kirchenzucht unter aktiver Teilnahme ber Gemeinde u. s. w. Angehängt wurde eine Sammlung liturgischer Formulare, in welcher der lutherisch=dogmatische Charakter der ganzen Ordnung noch ausdrücklich erkennbar wird. Geschaffen war dies Werk nicht von den beiden juristisch gebildeten Bischöfen; es ist vielmehr in Anlehnung an Luthers Schrift "Formula missae" von den

Königsberger Predigern (Brießmann, Speratus und dem inzwischen auch noch eingetroffenen Poliander) angefertigt; aber Polent und Queiß, die das nicht verheimlichten, haben die amtliche Berantwortung für die Ordnung übernommen und sie als die ihrige ausgehen lassen. Der ihr aber Geltung verlieh, war der Landesherr, welcher selbst diese Angelegenheit mit inniger Teilnahme wie seine eigene förderte und schützte. Es war damals gerade eine kritische Zeit für ihn gekommen; sein Oberlehnsherr, der eifrig katholische König Sigismund I. von Polen, hatte sich eben aufgemacht, um in Danzig eine bürgerliche Revolution, zugleich damit aber auch die Predigt des Evangeliums blutig zu unterbrücken; mit seinem Gefolge, in welchem sich auch polnische Prälaten befanden, lagerte er damals eben zu Marienburg. Tropdem publizierte der Herzog die jüngst gedruckte Gottesdienstordnung. "Denn wie wohl Königliche Majestät zu Polen", schrieb er an seinen Vertrauten Vogler in Ansbach, "hinnen im Land zu Marienburg liegen, seine Pfaffen auch gern das Wort dämpfen wollten, haben wir [uns] doch solches nicht schämen wollen und in dem Namen Gottes die Ordnung ausgehen lassen. Wem sie gefallen will, lassen wir's gut sein; wem nicht, liegt auch nichts baran." 27)

Mit der Publikation dieser Gottesdienstordnung im März 1526 war innerhalb der disher bestandenen beiden Bistümer Samland und Pomesanien der äußere Ausbau der preußischen Landeskirche zunächst vollendet. Unter dischösslicher Leitung waren die Pfarrsusteme aufrecht erhalten und die Abhaltung des evangelischen Gottesdienstes gesichert; der Landesherr aber, mit ihr eins im Glauben, gewährte als oberster Patron ihr den Schutz und die Hülfe des Staates, wo es nötig war. Freilich standen beide Ordnungen, die staatliche und die kirchliche, zunächst auf dem Papier; es galt daher, sie in die Wirklichkeit umzusehen. Sollten aber die Artikel über Erwählung und Unterhaltung der Geistlichen befolgt werden, so war zu allererst als Boraussehung dafür eine neue Umgrenzung der Parochien nötig. Auch hier griff Albrecht folgerichtig sofort ein.

Durch den polnischen Krieg waren nämlich viele Dörfer verwüstet und nicht wieder aufgebaut worden; die übriggebliebenen

hätten nun sollen für die Kirchen und Pfarreien Lasten auf= bringen, welche sie nicht tragen konnten; bazu kam, daß an ver-Pfarrorten überhaupt keine Pfarreien mehr bestehen konnten. Diese überaus wichtigen Verhältnisse mußten für die Zukunft in einen dauerhaft normalen Zustand gebracht werden. Damit beauftragte der Herzog in Uebereinstimmung mit den Bischöfen des Landes eine Kommission, welche aus einem weltlichen und einem geistlichen Rate bestehen und im Lande "Umzug" halten sollte. Es war dies die erste und wichtigste Kirchenvisi= tation, welche in Preußen abgehalten wurde; als Kommissarien aber wurden die beiden Räte Adrian von Waiblingen und Hofprediger Dr. Paul Speratus bestimmt und sowohl vom Herzog als auch von beiben Bischöfen am 31. März 1526 mit Vollmachten versehen. Eine vom Herzoge ihnen übergebene Instruktion von demselben Datum bezeichnete in neun Artikeln alle ihre Aufgaben mit großer Sorgsamkeit. Man ersieht daraus, daß ihnen nicht blos die eben stizzierten Aufgaben rechtlicher Natur gestellt waren, sondern daß sie auch auf die Pfarrer und beren Amtsführung ihr Augenmerk richten sollten. Wegen der Formen des Gottesdienstes hatten sich die Pfarrer aus den ihnen zu verabreichenden Exemplaren der eben gedruckten Kirchenordnung zu orientieren; aber neu war nunmehr der Auftrag an die Bisitatoren, die Pfarrer fleißig zu prüfen, "wie sie das Wort Gottes predigen und behandeln." Finden sich dabei Unverständige, so sollen sie erforschen, ob diese geneigt sind, Belehrung anzunehmen. dies der Fall, so sollen sie dieselben, so viel möglich, christlich und freundlich unterrichten. Wo sich aber Pfarrer finden, die dazu unlustig und unwillig sind, so sollen die Bisitatoren fleißig nach anderen trachten, damit die Unterthanen des Herzogs nicht verführt werden. — Wir merken uns diesen Auftrag noch besonders deshalb, weil er uns neben anderen uns erhaltenen Nachrichten einen Einblick gewährt in die Art, wie man damals die aus ber tatholischen Zeit übernommenen Pfarrer in Preußen behandelte. Bährend die neueste ultramontane Geschichts-Darstellung von der Absetzung derselben erzählt und daraus auf die regierenden Personen in Staat und Kirche einen dunklen Schatten wirft, steht dagegen durch den Wortlaut der ersten Kirchenordnung vom

10. Dezember 1525 fest, daß "man die alten Priester bei ihrem Einkommen ließ"; und selbst an denjenigen früheren Pfarr-Orten, wo man nach der Neueinteilung des Landes in Parochien keines Pfarrers mehr bedurfte (in diesem Sinne erwähnt Albrecht selbst "abgesetzte übrige Pfarrer"), sollten sie ihre Hufen (ihr Pfarrland) behalten, davon sie ihren Unterhalt hätten, und Anderes dazu, laut der Landesordnung vom Jahre 1525. So befahl der Herzog selbst am 24. April 1528. 28) Nur verlangte man 1526 von allen angestellten Pfarrern die Geneigtheit, sich evangelisch belehren zu lassen; die meisten von ihnen werden bis dahin Flugschriften ober gar Bücher evangelischen Inhalts nicht in die Hand bekommen haben, da der Buchhandel in Preußen erst 1523 be= gann, und es auch noch später für preußische Pfarrer recht schwer war, sich Bücher zu beschaffen, wie das ausdrücklich durch Speratus im Jahre 1530 bezeugt wird. Von Pfarrern aber, welche sich damals der evangelischen Belehrung widersetzt hätten, verlautet Die Kommissare Waiblingen und Speratus hatten sich nämlich am Ofterdienstag 1526, am 3. April, an ihr Werk begeben, indem sie "in alle Aemter" hinauszogen, wie ihr Auftrag lautete; wie weit sie thatsächlich gekommen sind, läßt sich freilich nicht feststellen. Im Jahre 1528 kam noch das früher zur Jurisdiktion bes ermländischen Bischofs gehörende Gebiet, der sogenannte "Natangische Kreis" süblich von Königsberg, von dem ostpreußischen Brandenburg bis Bartenstein, zum Sprengel bes samländischen Bischofs hinzu, wurde von Polent und Speratus visitiert und parochial neu eingeteilt; dem pomesanischen Bischofe aber wurde der südliche Landstrich Preußens, das Land "Masuren", welches wesentlich von Polen bewohnt war, (von Johannisburg und Rastenburg bis nach Lyck hin) zur Pastorierung unterstellt. Durch die Neuordnung waren auch die früher zur ermländischen Jurisdiktion gehörigen Pfarreien jetzt der preußischen Landeskirche eingegliedert. Die Regelung der Rechtsverhältnisse der Kirchen war dadurch für das ganze Preußen grundlegend vollzogen. Auf die Ordnung des Gottesdienstes war die Sicherung des kirchlichen Amtes gefolgt, auch nach der ökonomischen Seite hin. Denn Dank der Hochherzigkeit des Landesfürsten sahen sich die Pfarrer auf dem Lande an Einkunften den erften Bauern ihrer Dörfer gleichgestellt,

vielleicht gar besser gestellt als sie, und die Landbotationen Albrechts haben die ostpreußischen Pfarreien bis zur Gegenwart bei ge= sicherten Einklinften erhalten. Die Seele aller dieser organisatorischen Arbeiten aber ist, wie wir sahen, der Herzog selbst gewesen. Roge hier noch eine besondere Aeußerung von ihm darüber Plat finden! Am 24. April 1528 hatte er an beide Bischöfe "mit gutem Willen" und "reifem Rate" ein "Mandat" erlassen, welches einen sprechenden Beweis für das innere Interesse liefert, mit welchem der Herzog an dem Ausbau der evangelischen Landeskirche arbeitete. Wit bewunderungswürdiger Sorgfalt und Umsicht sind hier den zur Bisitation aufgeforderten Bischöfen alle Bedürfnisse der Kirche aufgezeichnet, deren Untersuchung ins Auge gefaßt werden sollte: Prüfung der Lehre der Pfarrer und ihres Lebenswandels, Gin= setzung von "Erzpriestern" (später Superintendenten genannt), Anordnung vierteljährlicher Synoben ihrer Sprengel und der= gleichen mehr bis hinab zum Gehalt der Glöckner und Tolken (d. i. Dolmetscher für "Undeutsche") und zur Versorgung der Semeinde-Armen. "Nichts Höheres" habe er, äußert sich Albrecht dort, "in seiner fürstlichen Regierung vonnöten geachtet als das göttliche heilsame Wort allenthalben in seinem Fürstentum ber= maßen verkündigen zu lassen, daß dadurch die Einigkeit unsers Glaubens und Sinnes gespürt und die rechtschaffenen Früchte täg= lich je mehr und mehr bei seinen Unterthanen vermerkt würden". Da "dieses aber durch die Diener und Ausstreuer der Geheimnisse Gottes als durch das Gott gefällige Mittel zu geschehen" habe, so sei eben deshalb die Ordnung aller Pfarren und Pfarrer von ihm ins Werk gesetzt. Damit nun aber die Pfarrer wüßten, was und wie sie predigen sollten, hatte der Herzog eine große Anzahl Exemplare der von Luther selbst besorgten Predigtsammlung "Postilla" kaufen, nach Preußen bringen und durch Speratus an die Pfarreien verteilen lassen; höchst charakteristisch aber hatte er babei in obigem Mandate den Bischöfen aufgetragen, sie möchten mit den Pfarrern reben, daß sie die Postillen in dem Stücke ge= brauchen sollten, wo sie lehren, die heilige Schrift auszulegen und Glauben und Liebe zu treiben; was sich aber darin auf Päpste, Bischöfe, Pfaffen und dergleichen Andere bezöge, was denn in Preußen Gott Lob nicht nötig sei, sollten sie übergehen."29).

Die Evangelisation Preußens ging indes doch nicht so glatt von statten, wie man erwartet hatte. 1529, am 30. Juni, hatte nämlich der Rastenburger Erzpriester Michael Meurer über die von ihm als bischöflicher Stellvertreter in Masuren gehaltene Visitation dem Herzoge selbst in Fischhausen einen nicht gerade erfreulichen Bericht erstattet; besonders klagte er darin über die gebrückte Lage der Pfarrer, welche von den Bauern wie ihres Gleichen behandelt würden; auch lasse man Kirchen und Wideme (Pfarrgebäude) zerfallen; die Kirchleute wollten sie nicht bauen, und durch die vom Abel würden sie nicht dazu angehalten; der Abel und die Bürger thäten auch nichts dazu. Meurer aus Hainichen, der geistliche Reformator Danzigs, früher hochgeachteter Mönch in Altzelle zwischen Dresden und Leipzig, jetzt in hohen Jahren stehend, war ein kirchlich erfahrener Mann; er kam unter ben geschilberten Umständen auf ben Gebanken, daß die Abhaltung von Synoben burch die Bischöfe bringend nötig sei. Durch eine Vertrauensperson ließ er dem Herzoge davon Mitteilung machen. Dieser muß diese Angelegenheit sofort ergriffen haben; benn schon am 5. Juli 1529 erging an die Bischöfe Polentz und Queiß der Befehl, in der Zeit "nach Ausgang des Monats August" Synoden und Visitationen zu halten, damit dort über "Glaube, Lehre, Chesachen und andere Angelegenheiten, welche den Pfarrern zu verrichten gefährlich und schwer seien", verhandelt werde.30) aber damals eine gefährliche Epidemie, der "englische Schweiß", aus England nach Preußen eingeschleppt wurde und auch aus kirchlichen Kreisen viele Opfer forberte — Bischof Queiß und Kanzler Fischer starben, Speratus, Poliander, der Herzog selbst lagen gefährlich krank barnieder — so konnte die Sache erst An= fang Januar 1530 in Angriff genommen werden.

Man muß es dem Herzoge zum hohen Verdienste anrechnen, daß er es war, der im Bereiche des ganzen lutherischen Protestanztismus zuerst das Institut kirchlicher Synoden einführte. Wähzend nicht lange darauf sämtliche lutherische Fürsten durch bureauskratisch arbeitende Konsistorien den Pastorenstand zur Unthätigzteit verurteilten, wollte Albrecht ihn zu Worte kommen lassen. Zu diesem Zwecke sollten sich mehrere Synoden versammeln, zunächst drei "Provinzialsynoden", und zwar die der samz

ländischen Geistlichkeit am 2. Februar 1530 in Königsberg, die der masurischen am 16. Februar zu Rastenburg und die der pomesanischen am 7. März zu Marienwerder, darauf am 12. Mai eine Landessynode der gesamten Geistlichkeit Preußens unter beiden Bischöfen zu Königsberg. Nach dem Wunsche des Herzogs sollten auf diesen Synoden "alle geistlichen Gebrechen gehört und gebessert", aber "auch christliche Statuta synodalia (Synodalstatuten) publiziert und ausgegeben werden".31) Unter letteren verstand der Fürst eine Lehrordnung, welche der preußischen Kirche noch sehlte. Da dieses Vorhaben von größter Wichtigkeit war, würde es der Herzog am 11. Januar 1530 nicht so bestimmt in Aussicht genommen haben, wenn er nicht, wie man ziemlich sicher vermuten darf, die Vorlage dazu bereits in der Hand gehabt hätte. Der nach Queiß' Tode inzwischen zum Bischofe von Pomesanien (in Marienwerder) ernannte Hofprediger Speratus hatte sie, so darf man es als Sachverhalt annehmen, als dogmatischen Leitfaden für die preußische Geiftlichkeit entworfen, und der Herzog hatte durch eine vom 6. Januar 1530 datierte lateinische Vorrede diesem Werke seine Zustimmung erteilt; stammt diese auch, wie Form und Inhalt beweisen, nicht von ihm, sondern von Speratus, so hat er sich doch moralisch für sie verbindlich gemacht; sie ist sein landesväterlich-kirchliches Bekenntnis. Sie stellt den prinzipiell wichtigen Sat auf, daß ihm, dem Herzoge, die Fürsorge für die weltlichen Angelegenheiten (der Kirche) zu= gefallen sei, während "die Sorge für die geistlichen Dinge den Bischöfen und den von ihnen berufenen Geistlichen zukommen solle, damit so durch Verteilung der Obliegenheiten von beiden Seiten leichter für das gesorgt werde, was Fürsorge erfordert". Man braucht wohl kaum zu erinnern, daß der evangelische Landesfürst bei diesen Worten an keine Trennung von Kirche und Staat gedacht, sondern als evangelischer Staatslenker nur seine eigenen Pflichten neben denen der Bischöfe hat klar stellen wollen; um von Staats wegen die Autorität der Bischöfe zu sichern und zu heben, bezeugt er ihnen selbst dabei hohe Ehrerbietung und ermahnt, ja beschwört seine Unterthanen, ihnen in gleicher Weise Gehorsam zu leisten, damit so der wahre Friede, welchen wir als Christen von Gott erbitten, bei uns beständig bleibe.32) So in-

teressant nun dieses (von Speratus verfaßte) Lehrbuch der evangelischen Theologie ist, weil es noch vor der augsburgischen Konfession über die wichtigsten Unterscheidungslehren zwischen lutherischem Protestantismus und römischem Katholizismus gründlich und klar Auskunft erteilte, so können wir hier boch schnell darüber hinweggehen, weil durch die am 25. Juni dieses Jahres übergebene augsburgische Konfession der gesamte lutherische Protestantismus einen lehrhaften Ausbruck erhielt, welcher alsbald ungesucht als Lehrnorm gebraucht werden konnte. So sollen denn nach einer glaubwürdigen Nachricht auch in Preußen schon im Jahre 1530 auf Befehl des Herzogs bischöfliche Dekrete erlassen worden sein, welche bekannt machten, "daß, wer etwas wider die Augsburgische Konfession lehren würde, erkommuniziert sein solle, ja, wo er nicht widerrufe, aus der Kirche ganz verworsen werde".33) Zwar ist Albrecht in Bezug auf die Lehre eine Zeit lang in Bersuchung geraten, dem Schwenkfeldianismus zuviel nachzugeben aber nach Ueberwindung dieses Zwischenstadiums hat er doch bis' an seinen Tod "sich und sein Land", wie er 1537 an seinen Bruder Georg schrieb, "als Glied in der Reihe der Bekenner der Augsburgischen Konfession angesehen" wissen wollen.34)

Eher als die kursächsische war so durch Albrechts Leben?werk die altpreußische Landeskirche im Geiste Luthers organisiert. und in Osteuropa hatte der lutherische Protestantismus einen festen Stützpunkt gefunden. Die innere Ausgestaltung dieses Werkes ging indeß zunächst langsamer vor sich, als man nach dem bisherigen Eiser Albrechts erwarten sollte. Das hat seinen Grund in jenem schon erwähnten Schwanken, in welches der Herzog selbst damals ver-Zwar hat dasselbe geschichtlich nicht weiter auf die preußische Landeskirche eingewirkt, als daß die Fortführung der Reformation fünf Jahre lang verzögert wurde; aber psychologisch ist es nicht uninteressant, den Fürsten unerwartet unter dem Banne derjenigen übergeistigen Richtung zu sehen, die in Luther einen auf halbem Bege stehen gebliebenen Reformator sah und sein "papiernes Papsttum", sein Hängengebliebensein am geschriebenen Bibelworte und an äußerlich wahrnehmbaren Sakramenten, durch ein rein geistiges Christentum überbieten wollte. Der Führer dieser Richtung war für den Often Deutschlands der Liegniger Hofrat Caspar

von Schwenkfeld, welchen Herzog Albrecht am Hofe seines Schwa= gers, des Herzogs von Liegnitz, kennen gelernt hatte; beide waren mit einander in Brieswechsel getreten; aber Schwenkfeld konnte den Herzog für seine Lehre nicht gewinnen. Anders gestaltete sich die Lage, als Friedrich von Heibeck, Herr auf Johannisburg und Lötzen, welcher mit Erlaubnis Albrechts ein Jahr lang dem Lieg= niter Herzoge Dienste geleistet hatte und dort Schwenkselbianer geworden war, nach dem süblichen Oftpreußen zurücklehrte, schwenkseldische Pastoren an den Pfarreien seiner weitausgedehnten Herrschaft anstellte und der Verbreitung des Schwenkfeldianismus eif= rigft Vorschub leistete. Heibeck aber stand bei dem Herzoge Albrecht nächft Polent in höchstem Bertrauen; ihm verdankte der Herzog außerorbentlich viel. Ehemals Kanonikus von Bamberg war Beibeck aus ber fränkischen Heimat mit dem jungen Markgrafen nach Preußen gezogen und in den deutschen Ritterorden einge= treten, hatte dem Hochmeister im polnischen Kriege, noch mehr aber bei der Säkularisation des Ordenslandes die treuesten Dienste geleistet; auch religiös wußten beide sich einig, ja der Ritter mit dem Schwerte war von der Herrlichkeit des von Luther wieder entdeckten Evangeliums so tief durchdrungen, daß er selbst zur Feder griff, um den mächtigen Meister des deutschen Ordens in Livland, Walter von Plettenberg, für die lutherische Auffassung des Christentums und die Anwendung derselben auf die Geschicke des Ordens auch in Livland zu gewinnen; in einer Schrift, betitelt "Eine gar dristliche Ermahnung zu der Lehre und Erkennt= nis Christi" suchte der ritterliche Schriftsteller im Anfange des Jahres 1527 dem livländischen Meister die prinzipiellen Fragen der Reformation zu beantworten, und der Verfasser trägt darin meisterhaft populär eine gesunde, jugenblich frische lutherische Theologie vor.35) Jett war dieser merkwürdige Mann schwenkseldisch umgestimmt und damit die Gefahr gegeben, daß er auch den Herzog nach sich ziehen könne. Schon am 30. November 1531 machte der als Bischof von Pomesanien mit der Pastorierung des südlichens Preußens beauftragte Lutheraner Speratus den Herzog auf die Gefahr aufmerksam, welche durch das Eindringen der "Schwärmer" in die preußische Landeskirche entstehe, und ver= hehlte schon damals dem hohen Abressaten seine Bedenken nicht:

"ich besorge," schrieb er dem Herzoge, "Ew. Fürstliche Gnaden räumen ihnen zuviel ein." Albrecht aber mochte eine Sache, welche Heided vertrat, nicht geringschätzig behandeln, sondern ordnete eine "chriftliche Unterredung" beider Teile im Pfarrhause zu Raftenburg an und lud die Teilnehmer selbst zu diesem Religionsgespräch auf den 30. Dezember 1531 ein. So kam es, daß die distinguiertesten Persönlichkeiten in Kirche und Staat sich in aller Stille dort einfanden, um Albrechts Wunsch zu erfüllen: voran die beiden Bischöfe Polent und Speratus, von denen dieser als erprobter Theologe den Borsit führen sollte, sodann die drei Pfarrer Königsbergs, Poliander, Brießmann und Meurer: sie vertraten den Glaubensstandpunkt der lutherischen Kirche; die Gegenpartei wurde burch Herrn von Heibeck, Fabian Edel, Prediger in Liegnit, welchen Heideck dazu hatte kommen lassen, und burch Heibecks Pfarrer Peter Zenker repräsentiert. Zur Beaufsichtigung des ganzen Gespräches aber und um die Parteien selbst zu hören, war auch der Herzog dabei anwesend, begleitet von seinem Kanzler Apel und seinem Leibarzte Wild. Das Gespräch, dem der Herzog von Anfang bis zu Ende beiwohnte, drehte sich zwei Tage lang um die prinzipiellen Streitfragen zwischen lutherischem Landeskirchentum und schwenkfeldischem Spiritualismus, um die Frage nach der Notwendigkeit der Bibel und der äußeren Tauf= und Abendmahlshandlung. Ein greifbares Resultat kam allerdings nicht heraus; aber ber Herzog wünschte, daß beide Teile wenigstens ihre dort gehaltenen Reden aufschrieben und schriftlich weiter darüber verhandelten. Bald scheint indeß der Einfluß Heidecks auf ihn gestiegen zu sein; denn am 14. Mai 1532 berichtete der Kanzler Apel (einst Luthers Trauzeuge in Wittenberg) an seinen Freund Johann Heß in Breslau: "Herr von Heideck kommt heute zum Fürsten; möchte er Seine Durchlaucht nicht mit seinem tötlichen Gifte anstecken; ich fürchte das sicherlich mit allen Gutgesinnten sehr". Unter solchen Umständen hielt es Luther, welcher von diesen Vorgängen benachrichtigt war, für seine Pflicht, mit der Feber in diesen Kampf der Geister einzugreifen. Anlaß dazu bot ihm ein Brief Albrechts, worin dieser ihn über das Sakrament des Abendmahls und die darauf bezügliche Auslegung des sechsten Kapitels des Evangeliums Johannis um Aus-

kunft gebeten hatte. Als Antwort schickte Luther ein gedrucktes, zugleich für die Deffentlichkeit bestimmtes Schreiben, seinen "Sendbrief wider etliche Rottengeister" (Wittenberg 1532), in welchem er nicht blos das "helle, reine Wort Christi", sondern auch die fünfzehnhundertjährige Autorität der Kirche mit einem von ihm nie wieder so schroff ausgesprochenen Conservatismus in das Feld führte, um die Objektivität des Heilsgutes im Abendmahle zu verteidigen. Das Schriftchen gipfelt in dem Rate, der Herzog wolle die Schwärmer "ja nicht im Lande leiden." Luthers Streitschrift war gegen die "Sakramentirer" gerichtet; aber durch seine Beweisführung fühlten sich auch die Züricher Geistlichen, welche eine spiritualisierende Sakramentslehre vertraten, mitgetroffen und arbeiteten schriftlich bei Albrecht gegen Luther. Unter dem 17. Juni 1532 übersandten sie dem Herzog eine von Leo Juda angefertigte Uebersetzung der Schrift des Ratramnus "Vom Leibe und Blute Christi", welche gegen Luther Zeugnis ablegen sollte, mit der Bitte an die Obrigkeiten, daß sie nicht auf Luthers Sendschreiben hin "einen biderben Mann mit Weib und Kind ins Elend treiben" möchten, "der nicht gleich kann glauben, was der Luther glaubt".

Es ist daher wohl kein Zufall, daß Albrecht erst Mitte nächsten Jahres dem Wittenberger Reformator antwortete und zwar in einer so ruhigen Weise, daß der Brief merkwürdig von dem er= regten Schreiben Luthers absticht. Dem Einschleichen der "Sakramentierer" könne man nicht wehren, schrieb der Herzog, weil Preußen "so ein weit Land" sei; wollte man sie aber verjagen, so sei bei der dünnen Bevölkerung des Landes zu besorgen, daß es "noch wüster" werde; doch beruhigt er sich und den Adressaten mit dem Hinweis auf seine "geliebten Gevattern Doktor Brießmann und Herrn Poliander, die ihr Amt mit Warnen und Lehren tapfer treiben". Verboten habe er indeß neulich noch ausdrücklich, daß sich die Sakramentierer öffentlich ober heimlich "des Lehrens oder Predigens unterwinden"; im übrigen lasse er aber jedem seiner Unterthanen in Glaubenssachen Freiheit, "weil mir," fügte der Herzog hier zum Schute protestantischer Gewissensfreiheit hinzu, "nicht geziemen will, mit Gewalt in die Leute den Glauben zu bringen. "36) Unter solchen Umständen hob die "Schwarmgeisterei" in Preußen ihr Haupt kühner empor; aber auch die Lutheraner,

zumal Poliander, drangen heftiger bei dem Herzoge auf Gegenmaßregeln gegen sie; zur Entscheidung kam ber Fürst aber doch erst, als an dem Reiche der Wiedertäufer zu Münster offenbar geworben war, wohin der Spiritualismus führen könne, wenn er zur Grundlage eines kommunistischen Sozialismus gemacht würde. Schon am 30. März 1535 hatte sich ber Kurfürst von Sachsen in Weimar vor einem Gesandten Albrechts sehr erregt über daß Münster'sche Reich geäußert und eine Zusammenkunft aller evangelischen Obrigkeiten für notwendig erklärt. In der Racht vor Johannis stürzte darauf die Münstersche Theofratie zusammen. Wenig Wochen später, am 1. August 1535, erließ Herzog Albrecht an den Bischof Speratus in Marienwerder, in dessen Sprengel die spiritualistische Bewegung noch im Gange war, ein Mandat des Inhalts, daß die Einheit der Lehre im Lande aufrecht erhalten werden solle. "Denn ob wir wohl gemeint, in Niemands Gewissen zum Glauben zu dringen," äußert sich jett der Fürst, "so will uns doch auch wiederum nicht gebühren, daß wir gestatten sollten, gegen die evangelische Lehre und die einträchtig verfaßte Kirchenordnung etwas zu verändern, am wenigsten ohne einhellige Bewilligung der Bischöfe und ber Stände bes Landes." 37) mit war die innere Entwickelung Albrechts wieder ganz in die Bahn der lutherischen Landeskirche eingelenkt, die er im Geiste der ersten preußischen Kirchenordnung zu schützen und zu fördern wieder fest gewillt war; und da im folgenden Jahre, am 3. August 1536, noch dazu ber "Prinzipal aller Schwärmer", wie er lutherischerseits genannt wurde, Friedrich von Heibeck, mit dem Tobe abging, blieb Albrecht auch von dieser Seite unangefochten, und zwischen Luther und ihn ift in der Folgezeit nie wieder ein Schatten gefallen.

Der innere Ausbau der preußischen Kirche und die weitere Evangelisierung des ganzen Landes geschah demnach im Seiste Luthers. Eine mit den Ständen im Jahre 1540 vereindarte Landesordnung legte in diesem Geiste die bessernde Hand an die offenen Wunden des Volkskörpers: Gotteslästerung sollte auß höchste bestraft, und das Volk von sündlichem Schwören, von Fluchen, Trinken und Sünden gegen das sechste Gebot nach Krästen abgehalten werden, und eine daran gehängte detaillierte Kleidersordnung steuerte dem Kleiderluxus bis in die niedrigsten Stände

hinab, von Prälaten und Herrschaften an bis hinunter zu Kriegern und Bauern, Trompetern und Pfeisern. "Artikel von Erwählung und Unterhaltung der Pfarrer" ferner, welche ebenfalls damals vereinbart wurden, verfolgten aufs neue den Zweck der ökonomischen Sicherstellung der Landestirche. Berglichen mit den Artikeln der Landesordnung von 1525 enthalten sie mehrsache Verbesserungen zu Gunften der Pfarrer: ihre etwaige Absetzung darf nicht ohne geordnetes Verfahren stattfinden; auf jeder Pfarre soll ein Inven= tar, darunter "etliche gute Bücher", vorhanden sein; für die Hinter= bliebenen der Pfarrer, für ihre Wittwen und Kinder, soll gesorgt werben. Das großartigste Beispiel seiner landesväterlichen Sorgfalt für die Kirche gab der Herzog sodann im Winter 1542 zu 1543, als er in eigener Person eine Kirchenvisitation seines ganzen Landes hielt. Schon lange hatte er sich mit dieser Absicht ge= tragen; jetzt entschloß er sich dazu, weil sich die Notwendigkeit herausstellte, für die Kirchen des Landes eine neue, dauernde Ordnung aufzurichten, da sich boch seit 1525 manche damals ge= troffenen Magnahmen als verbesserungsfähig herausgestellt hatten. Zur Vorbereitung auf dieses Werk wollte er in die religiösen und sittlichen Zustände seines Landes einen selbständigen Einblick thun. Da er aber dabei nichts ohne die ordentlichen Vertreter der Rirche vorzunehmen gedachte, so gebot er beiden Bischöfen, Polent und Speratus, ihm dabei allerorts zu assistieren. Speratus, der selbst krank war und auch noch seine Gattin schwer krank in Marienwerder zurück lassen mußte, schrieb doch darüber am 11. Dezember 1542 nach Wittenberg: "man muß der Obrigkeit gehorden, besonders dann, wenn sie Gerechtes und Frommes besiehlt, wie jetzt unser Herrscher. Ich habe also keine Entschuldigung, sondern muß schlechterbings dem frommen Fürsten gehorchen." Bie weit Speratus seinen Vorsatz hat ausführen können, ist nicht mehr festzustellen; aber von dem Bischofe Polent wissen wir, daß er dem Herzoge nach Kräften geholfen hat; vom Hofe befanden sich auch angesehene Personen, wie der Obermarschall Friedrich von der Delfnit, in dem Gefolge des Herzogs, um ihn im Bisitationswerk zu unterstützen; bestimmte Ortschaften, die der Herzog nicht selbst aufsuchen konnte, mußten von ihnen visitiert werden. Aeußerlichkeiten der Visitation, wie Unterbringung und

Verpflegung des hohen Herrn und seiner Begleitung, waren vorher angeordnet worden. Wo es möglich war, mußten die herzoglichen Beamten für Lebensmittel sorgen; bei dem Mangel an geeigneten öffentlichen Gasthäusern blieb eben nichts anderes übrig, als daß die Amtleute sich "mit Schlachten, Backen und Anderem", wie ber Herzog an Graf Peter von Dohna nach Mohrungen schrieb, "zur rechten Zeit einrichteten". Sonntag, ben 17. Dezember 1542, wollte der Fürst von Königsberg aufbrechen, um am nächsten Tage in dem nahen Amte Brandenburg am frischen Haffe sein Visitationswerk zu beginnen; doch laufen die uns erhaltenen Atten des "Umzuges", wie Albrecht die Visitation nannte, erst vom 19. Dezember 1542; am 1. Januar 1543 — lesen wir da wurde Friedland visitiert, am 6. Tharau, am 7. Kreuzburg; am 30. Mühlhausen i. Pr., am 31. Preußisch-Holland; am 1. Februar Liebstadt und Reichenau, am 6. Mohrungen, am 20. Riesenburg und so weiter von Kirchspiel zu Kirchspiel durch große Partien des Landes, wahrscheinlich bis zum April, wo wir den Herzog wieder in Königsberg treffen. Auf Grund der betrübenden Erfahrungen, welche er auf der Visitation gemacht, erließ er schon am 1. Februar 1543, also noch während des "Umzuges", in beutscher und in polnischer Sprache einen "Befehl, in welchem bas Bolt zu Gottesfurcht, Kirchgang, Empfang ber heiligen Sakramente und anderem ermahnt wird". Er habe gefunden, äußerte sich hier der Fürst, daß die Leute in den Artikeln des heiligen christlichen Glaubens ganz wenig unterrichtet seien, weil sie selten ober gar nicht zur Kirche kommen. Daher befehle er den Pfarrern, fie sollten das Volk zum Kirchgang bitten und ermahnen; aus jedem einzelnen Hause aber, so ordnet er an, solle an allen Sonntagen und hohen Festen entweder der Wirt oder die Wirtin, jedes samt den Kindern und dem abkömmlichen Hausgesinde, zur Anhörung des göttlichen Wortes zur Kirche gehen. Zuwiderhandelnden wird Strafe angedroht; sind es Abelige, so sollen sie mit Gelbstrafen belegt werden, die sich im Wiederholungsfalle steigern; hilft das nichts, dann "mit gebührenden und harten Leibesstrafen"; Bürgern, Bauern und gemeinen Einsassen werden ebenfalls zuerst Gelbstrafen auferlegt, eventuell gesteigerte; bleibt dies fruchtlos, so sollen sie auf dem Kirchhofe (d. i. unmittelbar

vor dem Gotteshause) oder in der Kirche "mit einem Halseisen" bestraft, eventuell weiter von "harten Leibesstrafen" getroffen werden. In jeder Kirche wird sodann ein Aufseher bestellt, welcher von einer anzubringenden Bank aus nachzusehen hat, ob jemand im Gottesdienste fehlt; abwechselnd muß aus der Gemeinde jedes Haus einen solchen Aufseher stellen; er hat die etwa Fehlenden anzuzeigen; der Amtshauptmann aber, die Kirchgemeinde= väter und der Pfarrer fällen das Urteil, worauf eventuell sofort die oben angedrohte Bestrafung eintritt. Weiter sverfügt der "Befehl", daß jeder Pfarrer an jedem Sonntage Epistel und Evangelium vom Altare aus deutlich vorlese, dann seine halbe Stunde lang das Evangelium auslege und schließlich noch eine halbe Stunde lang den Katechismus Luthers erkläre. Alle Viertel= jahre sodann oder auch schon alle fünf bis sechs Wochen soll der Pfarrer in jedem Dorfe mit den Leuten ein Werhör anstellen, um sich zu vergewissern, was sie gelernt haben, eine Anordnung, welche herb erscheinen mag, aber dem niederen Bildungsstande des Bolkes, das vom Orden vernachlässigt war, durchaus entsprach. Die Nachwirkung dieses "Befehls" ist noch heute in Ostpreußen spürbar; denn der Name "Gebetsverhör" ist dort noch ein stehender Ausdruck für Bibelstunden oder Katechismusgottesdienste, welche mancher landeskirchliche Pfarrer auf Dörfern, die von der Kirche abliegen, im Schulgebäude oder in der Wohnung eines Besitzers abzuhalten pflegt, nur daß man meist den Ursprung dieses Namens nicht mehr kennt.

Eine weitere, unendlich wichtigere Wirkung der herzoglichen Kirchenvisitation war die Umgestaltung der Gottesdienstordnung. Man schaute jest, was schon berührt wurde, in Preußen auf eine Arbeit von etwa zwanzig Jahren zurück, und das Urteil war reiser als im Jahre 1525, wo man die "Artikel der Seremonien" entwarf. Katholische Reste, welche man damals noch beibehalten hatte', wie die "Clevation" der Hostie in der Abendmahlsseier, mußte man endlich sallen lassen; Verbesserungen dagegen, welche auf Grund des evangelischen Prinzips nötig geworden waren, ließen sich nicht länger hinhalten. So kam es zur Ausarbeitung der Kirchenordnung vom Jahre 1544. Man wird als ihren Hauptversasser den Resormator Brießmann ansehen dürfen; aber

der eigentliche treibende Urheber derselben war der Herzog selbst gewesen, welcher gerade den spiritualistischen Sektierern gegenüber alle Nachreden entkräften wollte, die von ihnen wegen an= geblichen Kryptokatholizismus gegen die preußische Landeskirche in Umlauf gesetzt wurden. Den Hauptbestandteil der neuen Ordnung bildet daher eine detaillierte evangelische Abendmahlsliturgie, wobei auch aus dem seit 1525 angewachsenen Reichtum an deutschen evangelischen Kirchenliedern zahlreiche sorgsam ausgewählte dargeboten werden; aber den Akt der "Elevation" der Hostie als sinnbildliche Darreichung eines Opfers von Seiten des Priesters an Gott verbot man babei ausbrücklich: "Der Priester darf das Sakrament nicht erheben; denn die Elevation ist unnötig und abgethan." Im Ganzen aber sollte diese neue Kirchenordnung nichts weiter als eine verbesserte Erneuerung dessen sein, was sich seit der ersten vom Jahre 1525 im kirchlichen Leben Preußens bewährt hatte; beibe Ordnungen sind ihrer Geistesrichtung nach lutherisch, nur daß in der ersten die Einführung der Bibel in die Gemeinde, in der zweiten die Feier des Abend= mahls mehr in den Vordergrund gerückt erscheint. In der ersten Hälfte des Jahres 1544 wurde die neue Ordnung in drei Sprachen, deutsch, sateinisch und polnisch, und zwar in jeder besonders, zu Königsberg gedruckt und mit einem "Mandate" des Herzogs vom 2. Juni dieses Jahres und einer "Vorrede" der beiden Bischöfe Polent und Speratus den Pfarrern Preußens zugeschickt; Anfangs Juli wurde sie darauf in Gebrauch genommen. Der deutsche Text führt den Titel "Ordnung vom äußerlichen Gottesdienst und Artikel der Ceremonien, wie es in den Kirchen des Herzogtums Preußen gehalten wird". In dem Mandate vom 2. Juni aber, welches der Herzog vorandrucken ließ, äußerte er sich im Geiste Brießmanns prinzipiell dahin, daß, obwohl solche menschliche Ordnungen der gottesdienstlichen Handlungen in den Bereich der Freiheit gehören und für unsere Seligkeit an ihnen nichts gelegen ist, bennoch wegen ber Jugend und ber einfältigen Schwachen darin Einheit herrschen und jedermann durch sie zum Worte Gottes angereizt und hingeleitet werden solle. Die Prälaten aber verfäumten nicht, in demselben Geiste evangelischer Freiheit zu versichern, daß für die Gemeinden solche Ordnungen nicht zu Stricken

bes Gewissens werden sollten; Kirchengebräuche sollten uns Christen dienen, nicht wir ihnen; die Gewissen seien nicht daran gebunden; auch solle nicht etwa für Preußen etwas Besonderes geschaffen werden; vielmehr stimme die preußische Kirche mit der des Kursfürstentums Sachsen zusammen, wie wir auch sonst, sügen die Bischöse hinzu, "fest an einander halten". Als Ertrag einer etwa zwanzigjährigen Erfahrung in kirchlichen Dingen bildet so diese Ordnung von 1544 unter den amtlichen Waßnahmen zur Einssührung und Besestigung der Resormation im Herzogtum Preußen den Höhepunkt.

Inzwischen hatte Albrecht noch ein anderes Werk, das zwar in erster Linie der Schule, sodann aber doch auch dem kirchlichen Gottesdienste förderlich sein sollte, in's Leben gerufen, ein Choral-Welodienbuch. Selbst ein Liebhaber der Musik, hatte der Herzog für seine Schulen und damit ja auch für den kirchlichen Gebrauch durch seinen Hoftapellmeister oder "obersten Trompeter", wie er amtlich hieß, Hans Rugelmann, eine Auswahl meift religiöser Lieber zu brei Stimmen komponieren lassen. Daher ber Titel "Concentus novi trium vocum", "Neue Gefänge mit brei Stimmen, den Kirchen und Schulen zu Rut. Der Komponist that noch "etliche Stücke mit acht, sechs, fünf und vier Stimmen hinzu". Da die Buchdruckerei Johann Weinrichs, die einzige, welche es in Königsberg gab, keine Notenpresse besaß, wurde der Druck dieses Werkes zu Augsburg, woher Kugelmann stammte, von Melchior Krieftein auf Albrechts Rosten im Herbste 1540 her= gestellt, und die Auflage in Höhe von 320 Exemplaren dem Herzoge nach Preußen geschickt. Dort sind sie alle — zersungen worden; nur in München hat sich auf der Hof- und Staatsbibliothet ein Exemplar erhalten; es besteht aus vier Stimm= büchern in kleinem Quer=Oktav=Format; der Haupttitel steht vor der Tenorstimme. Das Ganze enthält 39 Lieder, darunter 7 von Luther, 2 von Poliander und 1 von Speratus. Ueber ihren musikalischen Charakter, der von Kugelmann stammt, hat sich ein geschätzter Kenner der Musik und ihrer Geschichte mit Anerkennung ausgesprochen, und geschichtlich bleibt noch besonders interessant, daß von dem Liebe "Nun lob mein Seel den Herren", das in Königsberg von Poliander gedichtet ist, Text und Melodie, und

von "Allein Gott in ber Höh' sei Ehr" die Melobie hier gum erften Male auftaucht. Das gange Unternehmen aber beweift aufs neue, ein wie tiefes Berftanbnis für die Beburfniffe be Boltes ber Herzog Albrecht befaß. Wo fande fich in jenen Jahren ein regierender Fürft ebangelischen Befenntnisses, ber für ben pofitiven Ausbau seiner Landeskirche auch nur annähernb ähnliches geleistet batte wie er! Die Landesordnung von 1540 mit ihrer Berftellung einer öffentlichen Sittlichkeit im Lande, Die "Artikl von Erwählung und Unterhaltung der Bfarrer", beren ötonomische Erifteng baburch gesichert wurde, von bemselben Jahre, die bergogliche Kirchenvisitation von 1542 und 1543, welche bei ben Bfarreien eine feste Ordnung ichuf, endlich bie abschließenbe, bas gesamte firchliche Hanbeln regelnde evangelische Rirchenordnung von 1544 — alle diese geschichtlichen Denkmale zeugen laut von der landesväterlichen Fürsorge bes Fürsten, ber, ohne sich in bie rein geistlichen Amtshandlungen ber berufenen Bischöfe und Brediger gu mischen, durch die Berhältnisse genötigt, thatsächlich als oberfter Bifchof ber Kirche feines Landes bas Wohl berfelben eifrig ju förbern bemüht war. Gleichzeitig mit diesen Bestrebungen erfüllte ihn aber auch aufs ernstefte die Fürsorge für die gelehrte Bildung in Preußen, und wenn irgend etwas zu den reformatorischen Leiftungen Albrechts gehört, so ift es die Stiftung der Univerfität Rönigsberg: benn "burch sie sollte", wie ber Herzog 1544 an Melanchthon schrieb, "ber beilige Rame bes herrn ber Ehren gepriefen, sein alleinseligmachenbes Wort gemehrt und bie Jugend zu rechtschaffener chriftlicher Lehre und anderen guten Rünften unterwiesen werben".

Unter Protestanten gilt es als sicher, das Wissenschaft im modernen Sinne erst durch die Reformation möglich geworden, weil erst hier auf Grund der religiösen Selbständigkeit der Persönlichkeit das Recht und die Pflicht persönlicher Wahrheitsertenntnis erwuchs. Tas Bedürfnis aber, sich selbst zu bilden und im Lande Bildung zu verbreiten, hat Albrecht gefühlt, sobald er als erblicher Fürst sur die Pflege geistiger Güter freiere hand erhielt Zu Wichgaelts 1526 bestellte er dei Lucas Cranach in Wittenderg "alle neuen, guten, lesenswerten Bilcher", welche seit lurzem bei ihm oder Anderen erschienen und solche, welche vielleicht

auch aus dem Latein in's Deutsche übersett seien; besonders wünschte er sich etliche Exemplare der deutschen Uebersetzung von Laurentius Balla's Schrift über die fälschlich so genannte und erlogene Schenkung Constantins an Papst Sylvester; Cranach wolle die Bücher kaufen und auf's förderlichste nach Preußen senden. 1527 erfolgte die gewünschte Sendung. Noch in demselben Jahre gab der Herzog dem ihm nahe stehenden, humanistisch gebildeten Pfarrer Johannes Poliander den Auftrag, für ihn diejenigen Bücher zu taufen, welche er für zuträglich halte, indem er ihm als einem vorzüglichen Kenner der Litteratur die Auswahl derselben überließ. Auch der damals noch in Königsberg als herzoglicher Rat fungierende Humanist Crotus Rubianus hat im Auftrage seines herrn zu bem für jene Zeiten hohen Preise von 250 Mark eine große Anzahl Bücher gekauft, Klassiker, juristische Werke, Kirchen= väter und mittelalterliche Theologen. Auf dem Schlosse zu Königs= berg wurden diese Schätze untergebracht, und schon im Jahre 1534 muß der Bestand so groß geworden sein, daß der Herzog einen bücherfrohen Niederländer Felix König als Bibliothekar anstellte, der sein "Gemach" auf dem Schlosse neben der "Liberei" erhielt. Der hat des Herzogs Bücher gehütet, wie einst der Cyklop in Homers Odyssee seine Schafe, weshalb er sich auch mit Vorliebe Felix Rex Polyphemus schrieb. Außer dieser seiner privaten Büchersammlung stiftete ber Herzog im Jahre 1540 eine öffentliche Bibliothek, welche der gelehrten Bildung dienen sollte und ebenfalls im Schlosse Aufstellung fand. Beide Sammlungen, "Kammerbibliothet" und]"Schloßbibliothet", welche Albrecht später testamentarisch seinem Lande vermachte, bilden zusammen mit zahlreichen Bänden aus dem Nachlasse Brießmann's und Speratus' den sehr wertvollen Grundstock der gegenwärtigen an Reformations= litteratur reichen "Königlichen kund Universitätsbibliothek" Königsberg. Zu seinem Handgebrauch bediente sich der Herzog noch einer Reihe von erbaulichen Schriften, wie Bibeln, Postillen und ähnlichen Werken, die er in kostbare Einbände mit silbernen Beschlägen sich hatte binden lassen; sie bilden, 20 Bände an der Zahl, noch heute als sogenannte "Silberbibliothek" einen eigentümlichen Schatz berselben Bibliothek in Königsberg; zweimal in großer Gefahr, ift die "Silberbibliothet" im siebenjährigen Kriege

vor den Russen nach Küstrin und im Kriege gegen Napoleon I. 1807 vor den Franzosen nach Memel geslüchtet worden, aber darauf beide Wale unversehrt nach Königsberg zurückgekehrt. — Dem Bildungsinteresse hatte die Schloßbibliothek dienen sollen. Ihre Eröffnung gerade im Jahr 1540 aber war keine zufällige Thatsache, sondern stand im Zusammenhange mit Albrechts Plänen zur Schöpfung eines höheren Unterrichtswesens in Preußen überhaupt: der Herzog wollte für sein Land eine höhere Unterrichtsanstalt ins Leben rusen; ihr sollte die Bibliothek für Lehrer und Lernende wissenschaftliche Hülfsmittel darbieten.

Bis zum Beginn der Reformation hatte das höhere Schulwesen in Preußen fast ganz brach gelegen; von dem deutschen Orden war für dasselbe fast nichts geschehen, und auch in den Städten des Ordenslandes gab es nur zu Königsberg in der "Altstadt" und im "Kneiphofe" je eine lateinische Trivialschule, von welcher bann und wann Zöglinge auf eine Universität ins Ausland zogen. So lange nun Poliander, der frühere Leiter der Leipziger Thomasschule, sein Königsberger Pfarramt verwaltete, nahm er sich des altstädtischen Schulwesens an, und der Herzog begünstigte ihn dabei; aber das Land brauchte mehr. Hatte man bisher durch Luthers und Melanchthons Vermittelung für Kirche und Schule in Preußen die notwendigsten Männer aus Deutschland bezogen, so wurde dies je länger je schwieriger, und woher sollte man gar für die "Undeutschen" im Herzogtume, für die Polen und Litauer, Prediger und Juristen erhalten? In dieser Notlage hatte Albrecht längst mit klarem Blicke erkannt, daß man versuchen müsse, den notwendigen Bedarf an gebildeten Männern für Kirche, Schule und Staat im Lande selbst zu beschaffen; und was er zur Erreichung dieses Zweckes ersann, war durchaus sachgemäß und frei von allen Illusionen. Vor seinem Geiste stand eine Lehranstalt, welche wir heute ein "akademisches Symnasium" nennen würden, eine gelehrte Schule, welche ihre Böglinge von den Elementarkenntnissen bis zur Beherrschung der Humaniora führt, dazu aber noch das wichtigste aus der Bibelwissenschaft, der damaligen "Theologie", und aus den "freien Künsten" bietet; tein "Studium universale", wie im Mittelalter die Universitäten hießen, sollte es werden, sondern nur ein "Studium particulare",

das nur die notwendigsten und am meisten praktischen Zweige des gelehrten Unterrichts bot, ein "Partikular", wie es seit den ersten Berhandlungen darüber im Jahre 1540 genannt wird. Die Art aber, wie der Fürst diesen für das ganze Land so wichtigen Schritt vorbereitete, beweist, daß er die Tragweite seines Unternehmens voll überschaute. Von den bedeutendsten Schulmännern und anderen Gelehrten Königsbergs und des Auslandes forderte er seit dem Jahre 1540 über das zu errichtende "Partikular" Gutachten ein, und wir sind so glücklich, diese noch fast alle zu besitzen. Die Königsberger Reformatoren Poliander und Brießmann, der Jurist Christoph Jonas, damals noch Magister und Jurist in Wittenberg, und der gefeierte Humanist Joachim Ca= merarius, zu jener Zeit noch Professor in Tübingen, gaben ihre Sutachten schriftlich ab, und, nachdem die preußischen Stände zugestimmt, wurde das "Partikular" zu Michaelis 1541 bei dem Dome in Königsberg fundiert und wahrscheinlich im nächsten Jahre eröffnet; ein um seines evangelischen Glaubens willen aus seiner Heimat, dem polnischen Litauen, vertriebener gelehrter Bädagoge, der Dr. jur. Abraham Culvensis, übernahm als Vicerektor die erste Aufsicht über die Schule. Die Bemühungen, für die Leitung derselben einen definitiven Rektor zu gewinnen, welcher zugleich der Schule den Glanz eines gefeierten Namens berleihen könnte, brachten den Herzog durch Camerarius' und Melanchthon's Bermittelung in Beziehung zu Sabinus, Professor der Beredsamkeit in Frankfurt a. d. D. und Schwiegersohn Melanchthons. Ihn gewann er unter Zusicherung eines bamals unerhört hohen Gehaltes von jährlich 350 Thalern zum Rektor "im Collegio". Bei den Verhandlungen darüber kam aber Albrecht durch Sabinus zu bem Entschluß, die für später in Aussicht genommene Erweiterung des Partikulars zu einer Universität schon alsbald in's Werk zu setzen. Das bisherige Partikular sollte dann als "Pädagogium" gewissermaßen die Vorklasse der Universität bilden und damit auch samt seinen Lehrern der Oberaufsicht des Universitätsrektors unterstellt sein. Außer dem Rektorat vertrat nun Sabinus als Professor ber Beredsamkeit und der Dichtkunft das hervorragende Fach der klassischen Philologie, wie wir es heute nennen, glanzvoll; für Theologie, Jurisprudenz und Medizin

wurde je ein ordentlicher Professor angestellt, die Wittenberger Doktoren Rapagelan, Christoph Jonas und Brettschneider; Philologen vom Bartikular wie Isinder, Hoppe und Gnapheus erhielten zugleich Lehraufträge für die philosophische Fakultät; einige andere, wie der medizinisch und naturwissenschaftlich gebildete Andreas Aurifaber aus Breslau, ber Hebraist Johann Sciurus aus Rürnberg, wurden außerdem berufen; zusammen etwa funfzehn Männer, die das große Werk beginnen sollten. Durch ein lateinisches Diplom vom 20. Juli 1544 ließ der Herzog die "Fundation" der Königsberger Akademie öffentlich bekannt machen. Indem er hierin seine Meinung dahin aussprach, daß er ein nütliches und Gott wohlgefälliges Werk beginne, sicherte er allen, welche bie Anstalt besuchen würden, Schutz und Vorrechte zu und eröffnete ihnen die Aussicht, daß alle Lehrerstellen und andere Aemter in Preußen nur mit Königsberger Zöglingen besetzt werden sollten, verlangte aber andererseits auch von Lehrern und Lernenden Aufrechterhaltung guter Sitten, von den Lehrern Strenge und Wachsamkeit, von den Schülern Gehorsam gegen die bald bekannt zu machenden Gesetze. Diese Deklaration, nicht nur für Preußen, sondern auch für das Ausland berechnet, wurde am 10. August in vieler Herren Länder verschickt und von dem Prediger Beit Dietrich zu Nürnberg sogar durch einen zweiten Druck weiter verbreitet. Um 17. August 1544, einem Sonntage, Mittags 1 Uhr, fand darauf die feierliche Einweihung der Hochschule in dem eben fertig gestellten Universitätsgebäude am Dome zu Königs= berg statt. Mit eigener Hand führte der Landesherr den Poeten Sabinus in das Lektorium und setzte ihn zum perpetuierlichen Rektor ein; dann hielt ber Professor der Rechte Dr. Christoph Jonas eine lateinische Rede; darauf wurden die Gesetze der Universität verlesen, wie sie von nun an gehalten werben sollten. "Gott gebe Glück, Heil und seinen Segen dazu, daß es wohl gerate!" wünscht der gleichzeitige Chronist, welchem wir diese Nachrichten verdanken. Was für Opfer hatte ber Herzog gebracht! Der Bau |des "Kollegiums", so hieß das heute so genannte "alte" Universitätsgebäude, kostete allein im Jahre 1544 ungefähr 10 000 Mark; nun folgte die dauernde Unterhaltung des Lehrerpersonals und ber unvermögenden Studenten, für jenes 3000, soviel

wie in Wittenberg, für diese 1000 Mark, welche auf ein Convikt von 24 Zöglingen verwandt wurden. An Studenten aber fehlte es am Anfang keineswegs; indem Sabinus sofort die Schüler des Partikulars zur Universität rechnete, schrieb er mit eigener Hand alsbald etwa 200 Studenten in die Matrikel, welche unter den historischen Denkmälern der Universität noch jetzt den ehr= würdigsten Plat behauptet; mehrere Studenten stammten aus Danzig, Elbing und benachbarten Städten; auch Polen, welche um ihres Glaubens willen ihre Heimat verlassen mußten, kamen nach Königsberg, und aus Deutschland zog Sabinus von Frankfurt a. d. D. manchen nach sich. Erwägt man, daß es in Marburg bei Errichtung der Universität nur 104 Studenten gab, so erscheint der Anfang der zweiten Hochschule des Protestantismus teineswegs unansehnlich. Wahrscheinlich unmittelbar nach dem Einweihungstage haben die Professoren ihre Vorlesungen aufgenommen. Zum Gedächtnis an das vollbrachte Werk aber ließ der Herzog eine goldene Schaumünze mit seinem Bilde prägen; als Aufschrift bestimmte er dafür die Worte "Pax multa diligentibus legem tuam, domine" b. i. "Großen Frieden haben, o Herr, die, welche Dein Gesetz lieben" — ein deutlicher Wink da= für, in welchem Geiste der Fürst die Universität geleitet wissen wollte. Wenn man heute auf die Geschichte ber Hochschule Immanuel Kant's, des Astronomen Bessel, des Historikers Johannes Boigt, des Philologen Lobeck und zahlreicher anderer Gelehrten von hohem Ruf zurücklickt, so besteht für uns moderne Betrachter kein Zweifel, daß Albrechts Stiftung nicht blos für die Pflege der Kultur im äußersten Often Deutschlands, sondern für die Bissenschaft überhaupt von reichem Segen gewesen ist und noch heute ift. Leider hat der edle Fürst selbst, solange er lebte, da= von wenig gesehen. Zwar standen die Leistungen der Professoren und ihrer Studenten gewiß auf der Höhe anderer Universitäten; aber der Friede, welchen der Herzog gewünscht, wollte nicht in die Hallen des Kollegiums einziehen; gegenseitige Eifersucht und Rechthaberei der Lehrer unter einander schädigten die Wirksamkeit der Hochschule empfindlich. Wie oft hat sich der Herzog bemüht, Frieden zu stiften! Er selbst hatte in Voraussicht solcher Zustände ausbrücklich einen Artikel "de tuenda concordia", "die

Eintracht aufrecht zu erhalten", in die seit 1546 geltenden Statuten der Universität aufzunehmen befohlen; und durchblickt man die uns erhaltenen Schriftstücke, welche zwischen dem Herzoge und den Professoren gewechselt sind, so erscheint der Fürst fast immer ruhig, geduldig, wohlwollend und jedenfalls erheblich verständiger als die Lehrer, und es kam vor, daß er ihnen drohen mußte wie ungezogenen Knaben. Die Hauptschuld an dem Unfrieden siel anfangs auf Sabinus, später unter anderen Berhältnissen auf Osiander. Sabinus hatte sich nämlich in den großen Verhandlungen mit dem Herzoge eine Sonderstellung ausgemacht, indem er das Rektorat als ein immerwährendes Amt erhielt; dadurch aber waren seine Kollegen vom Rektorat ausgeschlossen, während doch auf allen anderen Universitäten ein Wahlrektorat bestand, so daß jeder Kollege zu der Ehre gelangen konnte, welche in Rönigsberg bem Sabinus allein vorbehalten war. seine schwer zu ertragende Eitelkeit und ein Maß von Selbstsucht, das ihn im näheren Verkehr unbeliebt machte. Schließlich blieb nichts anderes übrig, als daß Sabinus sein Rektorat niederlegte, und der Herzog mit Beginn des Wintersemesters 1547 das Wahlrektorat mit regelmäßigem Turnus ber vier Fakultäten anordnete: die erste Wahl fiel auf den Theologen Staphylus. wenigstens ein Streitpunkt beseitigt. Ungleich verhängnisvoller aber wurde für Universität, Kirche und Staat die Wirksamkeit Osianders in Preußen.38)

Wir kennen den Nürnberger Reformator als Albrechts "Bater in Christus"; der Herzog wußte sich dem Manne, welcher ihm das Verständnis des Evangeliums erschlossen hatte, zu bleibendem Danke verpflichtet. Als dieser daher am Ende des Jahres 1548, um nicht zu Gunsten des halbkatholischen Augsburger "Interims" seine protestantische Ueberzeugung zu brechen, in Nürnberg Amt und Brot aufgegeben und von Breslau aus dem Herzoge seine Dienste als Prediger, Lehrer oder Schreiber angetragen batte, nahm ihn Albrecht bereitwilligst nicht blos als ersten Stadtpfarrer in Königsberg auf, sondern verlieh ihm auch die damals vakante einzige ordentliche Professur der Theologie an der dortigen Universität. — So ward ein Doppelamt mit doppelter ordentlicher Besoldung einem Fremdling übertragen, welcher bis dahin dem

preußischen Lande unbekannt geblieben war, während sich andere Kirchen- und Schulmänner im preußischen Dienste bewährt hatten, einem Manne, der nicht einmal einen akabemischen Grad besaß, jo daß seine Universitätskollegen ihn als blos "pastoralen Lector" über die Achsel ansahen, während gleichzeitig allein unter ben Theologen Königsbergs drei in Wittenberg promovierte Doktoren, Brießmann, Hegemon und Isinder, in Königsberg wirkten. trat aber dieser Mann noch dazu mit einer Anmaßung auf, als müßte er überhaupt erst den abgelegenen Sarmaten das Verständnis des Evangeliums erschließen, während sich doch die Rirche des preußischen Landes seit 25 Jahren auf Grund der Witten= berger Theologie aufs beste organisiert hatte. Man mag, wie das neuerdings vielfach geschehen ist, Osiander als den einzigen instematischen Denker unter ben lutherischen Theologen des sechs= zehnten Jahrhunderts feiern, für die preußische Kirche ist sein Wirken und ber Einfluß seiner Partei nur verhängnisvoll geworden; denn die Reformation Preußens war abgeschlossen, als er in das Land kam; mit dem Beginn des nach ihm genannten Streites aber begann eine Episode ber Deformation ber preußischen Kirche, nach deren Ablauf man wieder auf den Zustand der Kirchenordnung von 1544 zurückgreifen nußte, damit sich das Land wittenbergisch = lutherisch weiter entwickeln konnte. Zur Berherr= lichung des Herzogs dienen diese Ereignisse freilich nicht; ja weil er seiner Dankbarkeit kein Ziel setzte, so trifft ihn sogar die Hauptschuld des Unglücks jener Jahre; darum müssen wir, soweit er selbst dabei beteiligt war, näher auf sie eingehen. Wir treffen hier im Bilde des edlen Fürsten auf den dunklen Punkt, welcher das Urteil der Nachwelt über ihn leicht trüben kann und getrübt hat. Um den Fürsten tropdem gerecht zu beurteilen, ist es vor allem nötig, den rechten geschichtlichen Standpunkt dabei einzunehmen. Gesetzt, Albrecht wäre, als der osiandristische Streit begann, von hinnen geschieden, so würde kein Mensch darüber zweifeln, daß er ein großes Lebenswerk vollbracht habe; denn die Gründung des preußischen Staates, die Organisierung seiner Landeskirche und die Errichtung der Hochschule, welche beiden dienen sollte, waren vollendete Thatsachen. Albrecht zählte bamals sechzig Jahre; er hatte sich ausgelebt, früh ausgelebt; jetzt ließ er

sich leiten, und Staat und Kirche gerieten in große Gesahr. Aber die Schwäche seines Greisenalters darf uns nicht shindern, das Lebenswert des jugendfräftigen Mannes zu bewundern; das bleibt als Thatsache bestehen, obgleich wir auf den Greis Albrecht mit Wehmut blicken. In aller Kürze davon soviel, als es den Herzog selbst betrifft.

In Abweichung von der zu Wittenberg üblichen Lehrweise hatte Osiander an der Universität Königsberg unter Rechtfertigung des Sünders von Seiten Gottes nicht sowohl die dem Sünder um Christi willen zuteil gewordene Sündenvergebung, als viel= mehr die darauf folgende mystische Einwohnung Christi oder des göttlichen "Wortes" im gläubigen Sünder verstanden und daher die Formel aufgestellt: Chriftus ist unsere Gerechtigkeit nur nach seiner göttlichen Natur. Sobald erst Schlagworte im Umlauf waren, kam es zur Bildung von Parteien, und bei der Gunst, welche Osiander bei Hofe genoß, steigerte sich die Feindschaft gegen ihn und seinen Anhang aufs heftigste. Vom theologischen Ratheder pflanzte sich der Streit in Kirche und Gesellschaft fort. Es kam zu den ärgerlichsten Scenen; Streitschriften, Pasquille, Spottgedichte trafen von beiden Seiten die jedesmaligen Gegner; Osiander aber beherrschte den Hof, zumal dort der Leibarzt An= dreas Aurifaber und der Hofprediger Johann Junk seine Partei nachdrücklich vertraten. Während außerhalb Preußens sein Standpunkt fast durchgängig verworfen wurde, hielt der Herzog desto zäher daran fest, und nach dem frühen Tode Osianders (1552) wies der Fürst sogar bessen Hauptgegner Mörlin, Pfarrer am Dom, aus dem Lande; andre wie Sabinus zogen freiwillig weg; Funk aber, Beichtvater und geheimer Rat des Herzogs, beherrschte die Kirche und — das Land. 1558 wurde durch die herrschende osiandristische Partei eine veränderte Kirchenordnung eingeführt, in welcher die Gegner sogar eine Hinneigung zum Calvinismus Ein tief gehender Mißmut verbreitete sich im Lande, und bei Hofe fühlten sich Männer des höchsten Abels zurückgesetzt gegen Fremdlinge, unter benen sich ein Abenteurer, Paul Stalich aus Agram, als "Markgraf von Berona" 1562 das Bertrauen des alternden und (1563) durch einen schweren Schlaganfall geschwächten Herrn erschwindelt hatte. Da diese Rebenregierung

unter Mißbrauch des herzoglichen Namens große Summen Geld dem Lande abzupressen verstand, so erreichte die Erbitterung schließlich einen so hohen Grad, daß die preußischen Landstände den polnischen König als Oberlehnsherrn um eine Untersuchung der unerträglichen Lage baten. In dessen Auftrage erschien daher im August 1566 eine polnische Kommission, welche brei im Amte stehende Räte des Herzogs und dessen Hofprediger Funk dem Gericht zur Aburteilung übergab. Der Ausgang des Prozesses war die Hinrichtung des Hofpredigers und zweier herzoglicher Räte am 28. Ottober 1566 auf dem kneiphöfschen Markte zu Königsberg. Man kann zwar dem unglücklichen Theologen direkt staatsverbrecherische Handlungen nicht nachweisen; aber da er sich selbst unaufhörlich in Geldverlegenheiten befand, und als Schatmeister der auch stets geldbedürftigen Herzogin fungierte, so hat er wohl in Geldsachen seine Hand im Spiele gehabt; jedenfalls war er aber als Beichtvater bes ihm unbedingt ergebenen Fürsten für dessen Begünstigung jener Nebenregierung moralisch mit verantwortlich gewesen.39) Im Lande Preußen wurde darauf in Lehre, Berfassung und Kultus der Zustand, wie er vor Osianders Eintreffen bestanden, prinzipiell wieder hergestellt; dazu wurde 1.) in einer Bekenntnisschrift ("Repetitio corporis doctrinae ecclesiasticae") aus den lutherischen Symbolen und aus Schriften Luthers eine "Wiederholung der rechten dristlichen Kirchenlehre" aufgestellt (1567); sodann 2.) in einer Urkunde unter dem Titel "Bon Erwählung der beiden Bischöfe Samland und Pomesanien, im Herzogtum Preußen" die bischöfliche Verfassung aufs neue besesstigt, sund Mörlin mit der samländischen, Wigand mit der pomesanischen Bischofswürde betraut (1568); endlich 3.) in einer "Kirchenordnung" (1568) der Kultus nach Maßgabe der im Jahre 1544 angenommenen aufs neue geregelt oder vielmehr in die bewährten früheren lutherischen Bahnen zurückgelenkt. Die Zeit heftiger Erschütterungen war vorüber; Preußens junges Staatsund Kirchenwesen war gerettet; Albrechts Lebenswerk, an welchem er einst 25 Jahre in voller Manneskraft gearbeitet, hatte ben Sturm überdauert; das hat der greise Herr wenigstens noch erleben dürfen.

Dieses Lebenswert des Fürsten, wie wir es bisher überschaut,

kann man auch, abgesehen von seiner politischen und kirchlichen Bedeutung, in seinem Werte für die Entwicklung der deutschen Kultur überhaupt würdigen; deutsch durch und durch, mußte es besonders der Pflege deutschen Geistes im Often zugute kommen. Aber die Bevölkerung des Herzogtums Preußen war keineswegs eine einheitliche, sondern setzte sich aus-Bölkersplittern verschiedener Sprachstämme zusammen. Die Deutschen, welche mit ben Orbensrittern seit dem 13. Jahrhundert eingezogen waren, Rolonisten aus verschiedenen deutschen Gauen, bilbeten an Ropfzahl die Majorität, jedenfalls in den Städten. Run wohnten aber von den altpreußischen Ureinwohnern, den "Pruzen", noch Reste im Samlande und in der Landschaft Natangen, zwar äußerlich dem Orden und der katholischen Kirche unterworfen, in Denkweise und Lebenssitte aber noch heibnisch wie ihre Bäter. Destlich und nördlich von ihnen finden wir Litauer angesiedelt, ein "armes, elendes, unwissendes Bolf", wie der Herzog sie nennt, ohne ge= ordnete Gemeindeverhältnisse, wahrscheinlich von Biehzucht dürftig sich nährend, in der Niederung der Memel-Mündung, in den Bezirken Tilsit, Ragnitz und Insterburg. Der ganze Süden des Landes, der an das mittelalterliche polnische Herzogtum Masovien grenzte, war von Polen bewohnt, die "Masuren" hießen, unter den "Undeutschen" der gewichtigste Bestandteil, dessen Stärke man nach dem Umstande bemessen mag, daß noch gegenwärtig, nach einem dreihundertjährigem Germanisierungs-Prozesse, etwa 280 000 Masuren in Ostpreußen gezählt werden. Dazu kamen seit 1548 zugezogene böhmische Kolonisten, welche um ihres Glaubens willen ihr Vaterland hatten verlassen müssen und jetzt von Albrecht in Breußen aufgenommen wurden. Diese Emigranten kamen bereits als Evangelische; aber für die im Lande anfässigen "Undeutschen" mußte erst noch alles geschehen, um sie zu evangelisieren oder, besser gesagt, überhaupt erst zu Christen zu machen. Am ersten konnte Albrecht den preußischen Polen helfen, indem er begabte Nationalpolen evangelischer Gesinnung in Preußen aufnahm und auf wichtige Predigerstellen beförderte. So berief er seit 1537 den Krakauer Johann Malecki von Sandatz als Erzpriester ober Superintendent nach Lyck, wo dieser neben seinem Pfarramte das Geschäft des Buchdruckers betrieb und als Vermittler evangelischer

Litteratur in polnischer Sprache kulturgeschichtlich eine einzigartige Bedeutung hat; Johann Seclutian, ein polnischer Flüchtling, wurde polnischer Prediger in Königsberg; Andreas Samuel, einst Dominikaner in Posen und daselbst wegen lutherischer Reperei zum Tode verurteilt, wirkte jetzt (seit 1544) als Pfarrer in Gilgenburg und Passenheim; Martinus Glosa, einst Professor in Arakau, wurde Pfarrer in Johannisburg. Diese Männer haben die Evangelisierung der preußischen Polen eingeleitet, und von dem, was sie mit der Feder geleiftet, haben wir wenigstens noch ein Denkmal, den polnischen evangelischen Katechismus des Maletius vom Jahre 1546, in der evangelisch-polnischen Litteratur, die wir tennen, wohl das älteste uns erhaltene Werk.40) So wurden die Wasuren evangelisch, ohne ihre polnische Muttersprache aufgeben zu müssen, und bis in unsere Gegenwart herein sind sie polnischevangelisch geblieben, während in Folge der jesuitischen Gegenrefor= mation im heutigen Westpreußen und Posen die Bezeichnungen Pole und Katholik, Deutscher und Protestant als gleichbedeutend gebraucht werden, wodurch nicht blos auf kirchlichem, sondern auch auf politischem Gebiete Verwirrung angerichtet wird. Gleichzeitig mit seinen Bemühungen um die Evangelisierung der preußischen Polen sorgte der Herzog für die religiöse Unterweisung der altpreußischen Ureinwohner, indem er den Katechismus Luthers in die altpreußische Sprache übersetzen ließ; 1545 erschien zu Königs= berg die erste, in demselben Jahre noch eine korrigierte zweite Bearbeitung besselben, der dann 1561 noch eine neue Uebersetzung folgte. Was der deutsche Orden nicht gethan, leistete Albrecht, indem er den preußischen Ureinwohnern die Anfangsgründe christ= licher Erkenntnis in ihrer Muttersprache beibrachte. Da seitbem die "Pruzen" ausgestorben sind, so sind diese Katechismen für den Sprachforscher die wichtigsten, fast einzigen Zeugen ihrer sonst schriftlosen Sprache, welche in der Familie der lettischen Völkergruppe einst eine wichtige Stelle einnahm. Auch die Litauer erhielten auf Albrechts Befehl durch ihren in Königsberg studierenden Landsmann Martin Mosvidius im Jahre 1547 einen litauischen Katechismus; er ist das älteste litauische Schriftwerk in Prosa. So hat also Herzog Albrecht das Evangelium nicht blos in der deutschen, sondern auch in drei andern Sprachen verbreiten lassen.

Wir haben bisher Albrechts öffentliches Wirken für die Reformation in Preußen überschaut. Richten wir unsern Blick noch auf sein Privatleben, das in gewisser Hinsicht auch reformatorische Bedeutung hat. Es ist bekannt, daß Luthers Verheiratung eine reformatorische That war, nicht weil er in seiner Person einen Mönchsroman hätte mit einer Verheiratung schließen lassen wollen, sondern weil er der Che und dem Familienleben die ihm nach Gottes Ordnung zukommende Stellung zurückeroberte; indem er mit einer mehr als tausendjährigen unevangelischen Tradition brach, schuf er über She und Familienleben uns Evangelischen die öffentliche Meinung, welche jetzt bei uns gilt. In kleinerem Rahmen vollzog sich Aehnliches in Preußen, als der frühere Hochmeister des Deutschen Ordens sich anschickte, Luthers Rat von 1523 vollständig zu er= füllen und — "ein Weib zu nehmen." Seine Erwählte war die dänische Königstochter Dorothea, mit welcher er sich am 1. Juli 1526 auf dem Schlosse zu Königsberg feierlich vermählte. Er that diesen Schritt im vollen Bewußtsein der Nichtigkeit des Cölibatgelübdes. Nachdem er "den Orden, der von Menschen erdichtet sei, abgelegt" habe, wolle er sich, schrieb er seinem Bruder Kasimir, "in einen andern Orden, der von dem Herrn selbst ein= gesetzt und jedermann gemein und ehrlich ist, begeben"; er meinte ben ehelichen "Orden", welchen der Schöpfer selbst gestiftet hat. Daß dieser Schritt für Albrecht selbst ein Wagstück war, liegt auf der Hand; es war nicht unmöglich, daß ihm von Seiten der altgläubigen Partei aus der Umgebung Karls V. ober Sigismunds I. Schwierigkeiten bereitet würden; denn daß jetzt in das hohe Schloß zu Königsberg ein Weib einziehen und Hof halten sollte, mußte den katholischen Potentaten das schwerste Aergernis Da ist es nun charakteristisch, daß Albrecht sich Luther bereiten. von Wittenberg und Heß von Breslau zu Hochzeitsgäften lud. Er fürchtete, daß ihm dabei, wie er an Luther schrieb, "irgend ein trübes Wetter unter die Augen weben" könnte; "zum Widerstand" dagegen wollte er "Luthers Trostes pflegen"; und dem Dr. Heß, dem fränkischen Landsmann, damals schon evangelischen Prediger in Breslau, sprach er die feste Hoffnung aus, daß er sich "so viel Zeit nehmen und Wege suchen werde, sich zu ihm zu begeben, damit, ob der Teufel wollte überhand nehmen, wir

zu einem Troste Euch und andere an der Hand hätten." 11) Blück trasen die Befürchtungen nicht ein; die Hochzeit, die erste auf dem Königsberger Schlosse und die erste evangelische Hohenzollern-Hochzeit überhaupt, verlief ohne Zwischenfall, und der Umstand, daß kein einziger Fürst dazu in Person erschien, wurde stillschweigend getragen. Man feierte unter sich: vom 1. Juli 1526 an, wo Bischof Polent das hohe Paar traute, bis zum 4. Juli fanden in Königsberg frohe Feste statt. Der Herzog zählte damals 36, die Braut nahezu 22 Lebensjahre. Eine gleichzeitige Schaumunze, zur Erinnerung an die Vermählung geprägt, zeigt das junge Paar: den Herzog in jugendlicher Manneskraft mit schönem, menschenfreundlichem Antlit, sein Auge männlich blidend und doch voll Schmelz, das Haupthaar dicht und stark, den Bart voll und gepflegt, den Oberkörper mit strahlender Rüstung angethan - im ganzen unvergleichlich schöner als das viel verbreitete Brustbild, welches die Universität Königsberg in ihrem Bappen führt und das nach alter pietätvoller Sitte in Oft= preußen jeder Symnasial = Abiturient während seiner "Mulus= Zeit" an der Mütze trägt; neben dem Herzoge die Herzogin, von Angesicht nicht gerade schön, aber ungemein freundlich, die Züge träftig, das Auge klug und gewinnend, Mund und Kinn energisch; die etwas aufwärts gebogene Nasenspiße vergißt man über dem treuherzigen Ausdruck. Die junge hohe Frau ist dem preußischen Land eine evangelische "Elisabeth von Thüringen" geworden. Schon vor ihrer Vermählung war sie innig fromm gewesen; mit dem ersten Liebesbriefe vom 18. Februar 1526 aus Flensburg hatte sie ihrem Bräutigam als Gegengeschenk für eine kostbare Gabe, die er ihr geschickt, eine Nachbildung der Dornenkrone Christi gesandt, "einen geringen Dornenkranz", wie sie mit eigener Hand schreibt, für den Fürsten ein tiefsinniges Symbol. Jetzt ging sie ganz auf Albrechts Denken ein, und die Ehe beider wurde ein Muster evangelisch-frommen Familienlebens. Dorothea sah in Albrecht nicht nur ihren "Herrn und Gemahl", sondern fand in ihm auch den Vertrauten ihrer Seele, ihren Berater und Seel= sorger, ihren "einzigen Trost und Hoffnung nächst Gott." Rührend ist es zu lesen, mit welcher peinlichen Sorgfalt er sie evangelisch beten lehrte, als sie sich in Anfechtungen fühlte. Mit

eigener Hand schrieb er für sie aus Worten des Apostels Paulus folgendes Gebet:

"Bor dir, Herr, allmächtiger gütiger Gott, der Du bist ein Bater unsers Herrn Jesu Christi und von welchem alle Sippschaft im Himmel und auf Erden genannt wird, beugen wir Armen unsere Knie und mit ganzem Fleiß bitten swir Dich, daß Du uns nach dem Reichtum Deiner Herrlichkeit gebest, daß wir mit gewaltiger Kraft gestärket werden durch Deinen heiligen Geist zu dem innerlichen Menschen, daß Jesus Christus wohne durch den Glauben in unserm Herzen, daß wir in der Liebe eingewurzelt seien und gegründet, daß wir möchten begreisen mit allen Heiligen, welches sei die Länge und Breite, die Tiese und die Höhe, möchten auch erkennen die Liebe Christi, die sonst alle Erkenntnis übertrifft, und also erfüllet werden zu aller Fülle Gottes. Amen."

"Dieses Gebet schicke ich auch Euren Liebsten barum", bemerkt er dazu, "daß sie sich damit in Ihren Ansechtungen trösten und stärken möge 2c. und in solchem mit erstem zu Gott rufen; denn er ist allein all' unsere Stärke und Trost x." Ein anderes Mal übersandte er ihr eine Erklärung des Vaterunsers, um welche sie ihn gebeten hatte; er hatte sie aus der heiligen Schrift selbst ausgezogen zu ihrer täglichen Uebung, wenn sie das Baterunser bete, und damit sie aus heiliger Schrift sich der Anfechtungen des Todes erwehren könne. 42) So ist Dorothea, die katholisch erzogen war, zu evangelischer Frömmigkeit angeleitet worden, und sie hat mit ihrem Gatten in innigster Herzensgemeinschaft gelebt, bis sie am 11. April 1547 "wie ein Kind Gottes sanft entschlies." An Trübsal hat es beiden nicht gefehlt; von ihren sechs Kindern (vier Töchtern und zwei Söhnen) überlebte nur eines, eine Tochter, die Mutter und den Vater. Als Pflegerin der Armen und Kranken, nicht unerfahren in Arzeneikunde und Kräuterkenntnis, auch bei Gründung der Universität voll Teilnahme für bedürftige Studenten, genoß Dorothea im Lande allgemeine Berehrung. Daß eine solche fürstliche Ehe mit ihrem glücklichen Familienleben in dem bis dahin durch den Cölibat der Ritter sittlich herabgekommenen Lande von heilsamstem Einflusse sein mußte, liegt auf der Hand; sie wirkte selbst im besten Sinne des Wortes resor-

matorisch. Die zweite Che, welche Albrecht im Jahre 1550 nahe= zu 60 jährig mit Anna Maria von Braunschweig schloß, können wir hier übergehen; er ist sie nur eingegangen, weil er aus erster She keinen männlichen Leibeserben hatte und doch gern sein Erbherzogtum einem eigenen Sohne übergeben wollte. Den Sohn hat er nun zwar von Anna Maria bekommen, aber einen "blöden", und auch sonst war die She voll Unglück, hauptsächlich, weil die Herzogin zu ihrem Gemahl nicht paßte; weder in Gesinnung noch in Lebenszielen harmonierte sie mit ihm; ihrer ganzen Person fehlte die fürstliche Vornehmheit, und für die geschichtliche Stellung ihres Gemahls hatte sie kein Verständnis. Fast freudlos gingen ihrer beider Lebenswege neben einander her, bis sie 1568 starben, beide an einem Tage, aber an verschiedenen Orten; im Leichen= zuge erschienen sie wieder vereint. Und der Sohn, der spätere "blöde Herr", schritt hinter den Särgen von Vater und Mutter zugleich — ein furchtbar traurig stimmendes Bild! — Lassen wir es; es hat mit der Reformation Preußens, mit Albrechts reformationsgeschichtlicher Persönlichkeit nichts zu thun. 43)

Wir haben Albrechts Wirken in seinem eigenen Land verfolgt; aber sein religiöses Denken und sittliches Streben war nie durch die Grenzen seiner Landeskirche abgeschlossen; er hat immer ökumenischen Sinn bewiesen. Wie er sein Werk im Einverständnis mit den Reformatoren begonnen, so blieb er auch in reger Geistesgemeinschaft mit ihnen und hat sie selbst und ihr Berk nach Kräften unterstütt; im Kreise seiner zahlreichen Ber= wandtschaft sodann, im Fürstenhause der Hohenzollern, hat er wie ein Evangelist gewirkt; endlich hat er die politische Stellung des Protestantismus, so weit er es aus der Ferne konnte, mit Rat und That gestärkt. Es sind mannigfache Beziehungen, in welchen er so nach außen wirkte. Geben wir, um ein vollständiges Bild seiner reformatorischen Wirksamkeit zu gewinnen, ihnen näher nach! Wir fassen zuerst die Beziehungen Albrechts zu den Führern der reformatorischen Geistesarbeit, zu den Reformatoren und sonstigen protestantischen Gelehrten, in's Auge.

III.

"Dieses Markgrafen milde Hand hat so weit gereicht, daß.

es wenige Universitäten giebt, welche sie nicht gefühlt haben: so hat man rühmend von ihm mit Recht berichtet,44) und zwar war es zunächst die Universität Wittenberg, welche seine Gunst spürte. Im Vordergrunde seiner Beziehungen dahin steht sein Verhältnis zu Luther. Zwar war dabei der Reformator der geistig gebende, wie denn Albrecht in ihm seinen "Bischof, Papft und Vater" verehrte; aber auch Luther ging dabei nicht leer aus; denn was in Preußen vorging, mußte ihn mit Freude erfüllen. Wit Bewunderung und Chrerbietung hatte er 1524 und 1525 Polent' bischöfliches Walten Schritt für Schritt verfolgt und nicht bloß an der Evangelisierung des Ordenslandes lebhaft Anteil genommen, sondern auch der politischen Umwandelung desselben das Wort geredet. Indem er schon 1525 erlebte, daß das Evangelium wie durch ein Wunder mit vollen Segeln nach Preußen eilte, hier unter Führung des Fürsten und der Bischöse ein evangelisches Kirchenwesen schuf und das öffentliche Leben in Staat und Gemeinden umzugestalten begann, muß ihm die preußische Reformation wie ein Siegel auf sein Werk erschienen sein; und wie hätte das anders als er= mutigend auf ihn wirken können! Zeuge deß ist die schwungvolle Widmung seiner Erklärung des fünften Buches Mose's an den Bischof Polent vom Jahre 1525, worin er den Siegeslauf des Evangeliums in den eben gebrauchten Worten preist. Und bis an seinen Tod durfte Luther erfahren, daß Preußen seine Domane Albrecht aber hat es an Bezeugungen seiner Dankbarkeit nicht fehlen lassen; manch huldvoller Brief wurde von Königsberg in das Augustinerklofter nach Wittenberg gebracht, wenn Studierende auf Albrechts Kosten dort an der Hochschule zu Luthers und der andern Lehrer Füßen sitzen sollten, oder wenn reitende Boten die Lutherstadt berührten, oder sonst sich Gelegenheit zum Gruß fand; und manche "Verehrung" ist beigegeben worden, etwa ein Pokal oder kostbare Geschenke von Bernstein, dem man Heilfraft zuschrieb, ein Bernsteinlöffel oder eine Bernsteinschnur in Gestalt eines Rosenkranzes, "Baternoster" genannt, und anderes mehr. Bis auf Luthers Kinder und Verwandte erstreckte sich die Freundlichkeit des Herzogs. Luthers Söhnen schenkte er 1538 eine in Wittenberg für einen preußischen Studenten gekaufte ansehnliche Büchersammlung, um welche Luthers

Frau Käthe durch Philipp Melanchthon den Herzog hatte bitten lassen; 45) zwei Brüder Käthe's, Johann von Bora und Clemens von Bora, hatte er nach Preußen genommen, und jenem, dem älteren, eine Stellung als Burgvoigt in Memel verliehen. Gegen Ende des Jahres 1545 fand Albrecht Gelegenheit, Luther noch einmal selbst aufzusuchen; am 9. Dezember weilte er (auf der Rückreise von einer Fürstenversammlung) zu Wittenberg, wohin er um Luthers und seiner Gehülfen willen seinen Weg genommen hatte; hier lud er die Reformatoren zu Tisch auf das Schloß und machte ihnen fürstliche Geschenke. Wenige Monate darauf war Luther heimgegangen. Wie tief Albrecht diesen Verlust fühlte, sprach er in einem umfangreichen eigenhändigen Trauerbriefe an den Kurfürsten Johann Friedrich von Sachsen aus. Darin beklagt er "den zu beweinenden Abgang unseres lieben Propheten, ja auch unseres Vaters in Christo, des ehrwürdigen und hochgelehrten Doktoris Martini Lutheri, der einmal billig nicht allein unser Bater und Prophet, das ist, ein trefflicher und treuer Ausleger der heiligen Schrift, sondern auch unser Apostel und Evangelist genennet, weil Gott durch ihn als durch sein sonderliches Werkzeug 'das klare helle Licht der Wahrheit des Evangeliums zu unsern Zeiten nach der großen gräulichen Finsternis des antihristlichen Papsttums aus lauter Gnade und Barmherzigkeit hat anzünden und leuchten lassen."46) Nichts desto weniger ist Albrechts Berehrung gegen Luther keine sklavische gewesen; denn als der Reformator einmal vom Zorn über den Mainzer Erzbischof, "das ungeratene Kind" aus dem Hause Brandenburg, übermannt wurde, hat sich der Herzog nicht gescheut, wiederholt vor Uebereilung zu warnen und zur Milbe zu raten. 47) — Der Pietät Albrechts gegen Luther entsprach sein Verhalten gegen bessen hinterlassene Familie. Als Frau Käthe Luther 1549 wegen Erziehung und Bersorgung ihrer Kinder in Verlegenheit war, nahm der Herzog ältesten Sohn, Luthers "Hänschen", der damals ein 23 jähriger Jüngling war, nach Königsberg und ließ ihn hier auf seine eigenen Kosten bis 1551 studieren. Ein merkwürdiges Geschick hat es mit sich gebracht, daß derselbe als sächsischer Hofrat, aber in pommerschen Geschäften, auf einer Reise im Jahre 1575 in demselben Königsberg starb und dort beigesetzt wurde. 45) Heute

verkündet auf dem "altstädtischen Kirchenplaze" ein Marmorblock, daß "des großen Reformators ältefter Sohn" an dieser Stelle begraben liegt. Gleichfalls in Preußen hat Hänschens Schwester, Margarethe Luther als glückliche Gattin des Herrn (Georg von Kunheim zu Mühlhausen nahe bei Königsberg im Jahre 1570 ihre Ruhestätte gefunden; durch sie ift der Lutherstamm in weib= licher Linie in Preußen fortgepflanzt, wo er bis heute noch blüht. Ihr Gatte, vom Herzoge 1550 nach Wittenberg zum Studium geschickt, hatte sie im Hause ihrer Mutter kennen gelernt und sich 1555 mit ihr vermählt. — Auch Melanchthons Lieblingstocher Anna, die erste Gattin des Sabinus, ruht auf preußischem Boden, im Dome zu Königsberg. Sie war mit Sabinus verheiratet gewesen und mit ihm 1544 nach Königsberg gezogen, ein "armes Weib", wie der eigene Bater sie nannte, die als Gattin des eitlen Poeten still duldend tief unglücklich lebte. Seit langer Zeit stand Albrecht in Schulangelegenheiten mit Melanchthon in Briefwechsel; jest empfahl dieser sie dem Fürsten und durfte sich von ihm "aller Gnade versehen." Hatte doch Melanchthon selbst in Gemeinschaft mit Camerarius die Wahl des Sabinus bei Albrecht vermittelt und blieb in Universitätsangelegenheiten die eigentliche Autorität für Albrecht, aber auch für den Königsberger Lehrkörper. empfahl Professoren zur Anstellung daselbst, und der akademische Senat bezeugte 1547 öffentlich, daß Melanchthon um sie alle, die sie den Wissenschaften lebten, die ausgezeichnetsten Berdienste habe. Defter gingen Ehrengeschenke an ihn nach Wittenberg, ein silberner Becher, eine Elendshaut, ein Bernsteinlöffel u. bgl. m. Wiederholt trafen ihn auch Einladungen des Herzogs zum Besuche in Preußen, daß "Wir uns", wie einmal Albrechts Worte lauten, "mit Euch allhier in diesem sarmatischen Lande sehen und besprechen mögen."49) Wirklich hat sich Melanchthon im schmal= kaldischen Kriege im Sommer 1547 von Wittenberg aufgemacht, um über Braunschweig durch das Lüneburgische Gebiet an die nächste Ostseeküste und von da nach Preußen zu gelangen; aber da ihm im Lüneburgischen der Durchzug versagt wurde, sah er sich genötigt, nach Wittenberg zurückzukehren, versprach indek noch am 21. August dieses Jahres dem Herzoge, nach Königsberg zu kommen, falls die Universität Wittenberg nicht in ihren Ein=

künften neu fundiert werden sollte. Das klingt, als ob Melanch= thon nicht bloß zu Besuch nach dem "nordischen Rom" habe ziehen Nur das Interim hat kurze Zeit auf das zarte Verhältnis Albrechts zu Melanchthon einen Schatten geworfen, und am 29. November 1549 sah sich der Herzog gedrungen, ihn eindring= lich zu mahnen, daß er samt den anderen Herren "bei dem reinen Worte Gottes und den christlichen Ceremonien bleibe und sich keineswegs davon abwenden lasse." "Falls es aber zum Gegen= teil gereichen, und man jetzt das, was vorhin so hoch widerfochten worden, aus Furcht und um zeitlichen Friedens willen, der doch nicht erfolgt, annehmen sollte, so habt Ihr als der Verständige und ein jeder Christ zu bedenken, welch' Aergernis und Zerrüttung jolches erzeugen, welchen Nachteil es der allgemeinen Christenheit bringen, auch wie es den Uebelmeinenden Mut machen würde. Bir versehen uns daher, Ihr werdet um Förderung göttlicher Bahrheit willen Euch durch eine leichte Disputation nicht bewegen lassen, wodurch Widerwillen entstehen möchte; und obgleich die Leute Euch anders reden, so habt Ihr Euch doch der Wahrheit zu trösten." 50) Durch Osiander ließ sich der Herzog gegen die Bittenberger Lehrer noch mehr einnehmen. Aber nach dessen Tode trat wieder ein herzliches Vertrauensverhältnis ein. dem Tode nahe, am 15. April 1560, vier Tage vor seinem Heim= gange, hat Melanchthon dem Herzoge mit innigen Wünschen für dessen Wohl noch einen Hofprediger zugeschickt, denselben, der dem Fürsten selbst nach acht Jahren die Augen zudrücken sollte, während Albrecht, um Melanchthon einen neuen Beweiß seiner Verehrung zu geben, eben ben Befehl erteilt hatte, einen Pokal im Werte von hundert Thalern für ihn als Geschenk anzufertigen. die Nachricht von dem inzwischen eingetretenen Tode Melanch= thons sandte er bessen Schwiegersohne Dr. med. Peucer nicht bloß ein Beileids- und Trostschreiben, sondern verfügte nun auch über die ausgesetzten hundert Thaler so, daß Peucer die eine, und Melanchthons Sohn, Philipp, die andere Hälfte empfangen sollte; gegen den letztgenannten setzte er um des Vaters willen seine Wohlthätigkeit so weit fort, daß er ihm noch im Jahre 1563 zum Aufbau seines verfallenen Hauses in Torgau hundert Gulben jchenkte.

Bu Albrechts Lieblingen gehörte seit 1537 Johann Bugenhagen, welchen er bei der Krönung seines Schwagers, des dänischen Königs, in Kopenhagen kennen gelernt hatte. Ihm verdanken wir die liebliche Beschreibung des letzten Besuches Albrechts bei Luther im Dezember 1545, und unter den fürstlich geehrten war auch er. Ende 1546, als der Krieg sich nach Sachsen zog, bot Albrecht ihm und seinen Genossen brieflich Schutz in seinem Lande an. "Wir möchten wohl leiden", schrieb er am 29. Dezember 1546, "wenn es göttlicher Wille wäre, daß Ihr hier bei uns und außer dieser Gefahr wäret." Bugenhagen blieb in Wittenberg und schickte im August 1547 eine von ihm verfaßte Geschichte ber Kriegsereignisse, die "Historia von unserm Elende und von unserer Erlösung", an Albrecht. In Angelegenheiten von Wittenberger Studenten, für Empfehlung von Predigern und Dozenten und in kirchlichen Fragen, wie sie das Interim hervorrief, hat der Herzog öfter mit ihm brieflich verhandelt, und gelegentlich hat es auch an einem standesgemäßen Geschenke dem Adressaten nicht gefehlt. Albrechts Briefwechsel mit ihm reicht bis 1552, wo ihn der Fürst, wie es scheint, wegen der Interimsstreitigkeiten hat einschlafen lassen. — Fast ungetrübt erscheint der briefliche Verkehr des Herzogs mit dem innigsten Geistesverwandten Melanchthons, dem Humanisten Joachim Camerarius, Professor ber Beredtsamkeit in Leipzig. 1535 war der strebsame Nürnberger Schulmann zunächst als Nativitätssteller durch seinen Landsmann Apel, Luthers Freund und Albrechts Kanzler, dem Herzoge empfohlen worden; bald aber wußte Albrecht auch seine pädagogischen Leistungen so hoch zu schätzen, daß er ihm häufig Ehrengeschenke sandte und sich große Mühe gab, ihn nach Preußen für ben Schuldienst zu ge-Das hatte nun zwar keinen Erfolg; aber Camerarius erklärte sich nicht bloß bereit, für Lehrer nach Königsberg zu sorgen, obgleich er fürchtete, daß "etliche an Land und Luft Preußens Abscheu haben", sondern schrieb auch 1541, als es sich um die Begründung der dortigen hohen Schule handelte, eigenhändig eine Schulordnung für das gesamte preußische Schulwesen, worin er für den elementaren, den höheren und den akademischen Unterricht einen zusammenhängenden Plan entwarf, mit bestimmten Zielen für die Kinderschule mit Katechismus, Schreiben, Lesen,

Singen bis hinauf zu den freien Künsten und den Wissenschaften der oberen Fakultäten.51) Als man dann nach Eröffnung der Uni= versität zögerte, Promotionen vorzunehmen, weil die Hochschule weder vom Papfte noch vom Kaiser bestätigt, also ihre Promotionen eventuell ungültig seien, gab er gemeinsam mit Melanch= thon 1545 den dringenden Rat, das zufällige historische Recht des Papstes und des Kaisers auf Privilegisirung der Universitäten zu ignorieren und Promotionen in Königsberg auch ohne eine solche Autorisierung vorzunehmen; denn Promotionen seien Zeugnisse, die aus gutem Grunde von einer gelehrten Körperschaft ihren Schülern ausgestellt werden könnten. So verfuhr man auch seit 1548, als sich nach Ablauf eines akademischen Trienniums zunächst die Baccalaureatspromotionen nicht länger aufschieben ließen; und auf die Baccalaureate folgten die Magisterpromotionen in der Fakultät der freien Künste; der erste Magister aber wurde Rartin Chemnitz, der später hochangesehene Theologe. Als während des schmalkaldischen Krieges Camerarius an Nahrungssorgen litt, nahm der Herzog seinen Sohn Johann als Studenten nach Königsberg und ließ ihn dort, wie später den Sohn Luthers, auf seine Kosten jahrelang studieren, und als der Jüngling im Jahre 1551 nach Hause zog, gab sein fürstlicher Gönner ihm noch das Reisegeld dazu. Der junge Camerarius aber hat ihm wenigstens mit Dank vergolten; denn 1566 trat er als Hofrat in seine Dienste, und der Herzog vermittelte bald auch dessen Berheiratung mit einer Tochter Brießmanns. Noch am 17. September 1567 dankte der alte Camerarius für die seinem Sohne, besonders bei dessen Verheiratung bewiesene Huld. 52)

Außerordentlich herzlich gestaltete sich der Briesverkehr zwischen dem Herzoge und Veit Dietrich, dem vielgenannten Nürnberger Prediger und treuen Gehülsen Luthers. Auch ihn hatte Albrecht aufsordern lassen, zu ihm nach Preußen zu kommen und, wenn es seine Verhältnisse gestatteten, bei ihm in Dienst zu treten. Dietrich hatte den Ruf abgelehnt, weil er sich seinem Vaterlande nicht entziehen wollte. Zum Dank für das Vertrauen aber, welches der Herzog ihm bewiesen, widmete er ihm eines seiner Haupt-werke, welches 1541 in Wittenberg erschien und alsbald weite Verbreitung sand, die Inhaltsangaben aus dem Alten Testamente

mit Nutzanwendungen für Leben und Seligkeit, "Summaria über das Alte Testament" genannt. Der Herzog, dem gerade ein solches Geschenk erwünscht war, dankte nicht bloß durch ein verbindliches Schreiben sondern auch mit einer reichen Ehrengabe an den Verfasser, mit dem er von da an bis an dessen Tod 1549 in regstem Austausch blieb. Beit Dietrich sandte Bücher und Briefe mit "Neuen Zeitungen", wie die Neuigkeiten aus Kirche und Staat damals genannt wurden, und manches schöne Geschenk ging von Königsberg nach Nürnberg, z. B. im Jahre 1543 zwei kunstvoll gearbeitete Paternoster von Bernstein, Perlenschnuren in der Gestalt von Rosenkränzen, die damals aus dem Lande des Bernsteins als Zeichen besonderer Gnade an hochstehende oder hochverdiente Personen verliehen wurden, und 1544 folgte ein schöner silberner Trinkbecher. Während des schmal= kaldischen Krieges aber bot ihm der Herzog in rührenden Worten seinen Schutz an. "Sollten Gefahren für Eure Person zu befürchten sein, so nehmt Eure Zuflucht zu uns und kommt ohne Scheu nach Preußen", schrieb er ihm am 31. Januar 1547; "wir wollen Euch und den Euren gern mitteilen, was uns Gott verliehen hat." Leider war Beit Dietrichs Gesundheit so stark erschüttert, daß er auf das fürstliche Anerbieten nicht eingehen konnte. Aufs neue sud ihn der Herzog unter dem 13. August 1547 zu sich: "Wenn Ihr Euch zu uns begeben willens wäret, so wollen wir Euch, was uns Gott gegeben, gnädiglich mitteilen und Ihr dürft Euch deshalb nicht besorgen, als wäret Ihr verlassen, sondern möget dessen, wozu wir uns erboten, gewiß gewärtig sein." Im Oktober wiederholte Albrecht sein Anerbieten nochmals. Als er damals hörte, daß Beit Dietrich in bedrängten Berhältnissen lebte, sandte er ihm ein ansehnliches Geldgeschenk, 50 Gulden rheinisch, und als Dietrich 1549 heimgegangen war, erhielt seine Wittwe im Jahre 1550 wieder soviel als Gnadengeschenk zugesandt. "Ich kann mit Wahrheit rühmen", bezeugte Dietrichs Wittwe, "Gure fürstliche Gnaden haben sich nicht allein fürstlich, sondern auch ganz väterlich meiner angenommen." 521) — Eine sehr herzliche Sympathie verband den Herzog auch mit Georg Spalatin, dem Hofgeistlichen des Kurfürsten Friedrichs des Weisen, in dessen Gefolge er dem Hochmeister schon 1522 auf dem Nürnberger Reich

tage begegnet war. Albrecht muß ihm ein ganz besonderes Vertrauen geschenkt haben; denn kaum hatte er die herzogliche Würde angenommen, so bat er schon am 18. April 1525 von Brieg aus auf der Rückreise von Krakau gerade ihn brieflich, ihm einen "tapferen dristlichen Prediger", so bald er einen solchen antreffen fönne, nach Preußen zu schicken. Im Verfolg dieses Gesuches fam Poliander nach Königsberg. Im Jahre 1540 sandte Spalatin auf Grund seiner genealogischen Forschungen dem Herzoge den Stammbaum des sächsischen Hauses. Albrecht dankte am 4. April 1541 mit Uebersendung eines schönen silbernen Bechers. Von 1541 bis 1543 liegt ein reicher Briefwechsel beiber vor. In einem seiner Briefe hatte sich dabei Spalatin so ausgedrückt, daß Albrecht auf die Bermutung kam, er sei nicht abgeneigt, in preußische Dienste zu treten, worauf der Fürst ihm in einem eigenhändigen Schreiben freudige Aufnahme in Preußen in Aussicht stellte. Die Antwort Spalatins, des treuen Dieners dreier Kurfürsten, klärte das Misverständnis auf, enthält aber zugleich das schönste Zeugnis für Albrecht selbst. "Eure Fürstliche Gnaden sollen es gewißlich dafür achten", schrieb er, "daß ich nächst meinem gnädigsten Herren (dem Kurfürsten) keinen Fürsten dieser Zeit wüßte, dem ich lieber dienen wollte als Guer jürstlichen Gnaden und zwar aus vielen Ursachen, vor allem aber darum, daß Eure Fürstliche Gnaden sich allezeit gegen mich gnädig erzeigt hat nun schon über 18 Jahre; dann auch, daß aus Gottes herrlicher Gnade Eure Fürstliche Gnaden sich Gottes werten Gnadenwortes so treulich angenommen, es bekennen und vielfältig jördern und erhalten helfen; zudem auch, daß ich glaubhaft be= richtet werde, daß Eure Fürstliche Gnaden auch mehr als alle andere hohe fürstliche Regenten eine herrliche Liberei (Bibliothek) anrichten, desgleichen mit Historien und alten Geschichten gerne umgehen, welches alles mir hohe Gottesgaben und fürstliche Tugenden sind; überdies auch, daß sich Eure Fürstliche Gnaden mit so herrlicher Gnade, fürstlicher Gunft und Wohlthaten gegen die hochwürdigen beiden Bischöfe Herrn Georg von Polent und Herrn Paul Speratus, auch Herrn Dr. Johann Heß zu Breslau und Herrn Dr. Brießmann, in Summa gegen alle christliche, hochgelehrte Leute erweisen, welches nicht ber geringsten Gaben Gottes eine ist, wofür auch ich, nebst allen andern, denen gött=

liche und andere Schriften und freie Künste lieb sind, Guer Fürstlichen Gnaden billig die demütigste Danksagung thue. Das wird auch ohne Zweifel Gott reichlich und herrlich belohnen." — Wir haben oben Chemnitz erwähnt. Auch er gehört zu den Männern der Reformation, die aus ihrer Dankbarkeit gegen Albrecht kein Hehl gemacht haben. Als Neffe von Sabinus war er in seinem 25. Lebensjahre 1547 nach Königsberg gekommen und 1548 dort Schullehrer geworden. Durch das damals sehr beliebte Geschäft astrologischer Vorhersagungen erwarb er sich als Kalendermacher die Gunst des Herzogs, welcher diesen ersten Königsberger Magister 1550 in die gerade vakant gewordene Stelle eines Bibliothekars an seinen Hof nahm; hier hatte Chemnitz den Tisch bei dem Oberburggrafen und verlebte "die besten Herrentage", bis der Dsiandrische Streit ihm den Aufenthalt in Königsberg verleidete, und er 1553 wieder westwärts zog. Von 1554 bis an seinen Tob 1586 gehört sein Wirken der Stadt Braunschweig, beren größter Stadtsuperintendent er geworden ist, und nur einmal noch finden wir ihn in Preußen thätig, als er 1567 nach dem Falle Funks zur Wiederherstellung des echten Luthertums dahin berufen wurde und mit Mörlin für die preußische Kirche die Repetitio corporis doctrinae, ein die lutherische Lehre erneuerndes Glaubensbekenntnis, abfaßte. Aber als er 1565 den ersten Teil seiner berühmten Bestreitung des Trienter Konzils, des "Examen concilii Tridentini", herausgab und dadurch dem Protestantismus seine erste wissenschaftliche Polemik gegen die römische Kirche schenkte, widmete er diesen Anfang seines großen Werkes dem Sohne des Herzogs Albrecht von Preußen, um dadurch seiner Dankbarkeit gegen den Herzog Albrecht und gegen das ganze preußische Land ("erga totam Prussiam") Ausbruck zu geben. Wissen wir sonst, aus seiner Selbstbiographie, daß er erst auf der herzoglichen Bibliothek Theologe wurde, hier nach evangelischen Gesichtspunkten die biblischen Bücher las und die zahlreichen Rirchenväter, die er hier vorfand, studierte, so bezeugt er in der Widmung des "Examens" an den "jungen Herrn" Albrecht Friedrich, daß er gerade in Königsberg durch die ihm vergönnte Benutung der reichen herzoglichen Bibliothek "zum Studium der Sprachen und zum Drange nach Erkenntnis des wirklichen und

echten Altertums entflammt" worden sei. "Mit gutem Grunde also führe ich unter schuldiger Dankbarkeit auf die preußische Bibliothek zurück, was immer ich in dieser Art von Studien später vorwärts gebracht habe." 53) — Wir haben aus der Zahl derer, die Albrecht unterstützte, nur die bekannteren aufgeführt; leicht ließe sich die Reihe von reformatorischen Persönlichkeiten, denen er mit Gunft zugethan war, um ein beträchtliches vermehren; wir brauchen nur seinen Briefwechsel mit Theologen wie Justus Jonas, Johannes Heß, Andreas Osiander, Caspar Aquila, Caspar Hedio, Wenceslaus Link, Georg Major, Johann Brenz, Paul Eber, Victorin Strigel und anderen oder seinen Briefverkehr mit Juristen wie Georg Bogler, Kanzler in Ansbach, Johann Lohmüller, Syndicus von Riga, und Dr. Johann Apel, Syn= dicus von Nürnberg, oder mit Medizinern wie Leonhardt Fuchs in Tübingen vorzuführen, um an weiteren Beispielen seine aufrichtige Achtung vor evangelisch=wissenschaftlichen Persönlichkeiten erkennen Echt menschliche Teilnahme an ihrem Ergehen, an Freude und Leid, gewahren wir da und Förderung ihres Lebenswerkes durch Belobigung, durch Geschenke, durch weise Ratschläge, auch durch Worte des Trostes und der Erbauung, wenn es nötig war. Es ist uns unmöglich, hier alle die Geschenke aufzuführen, welche von Königsberg an sie westwärts gesandt wurden. Uebergehen wir die Unterstützungen Darbender — welch' idealer Sinn spricht aus dem Fürsten, der im Jahre 1540 an Caspar Hedio in Straßburg für Uebersendung seiner Uebersetzung der Homilien des Chrysostomus hundert Dukaten Ehrengeschenk schickt, 1548 und 1549 die Kosten der Herstellung der astronomischen Tafeln des Mathematikers Erasmus Reinhold in Wittenberg in der Höhe von "wohl vollen tausend Gulden" trägt und noch turz vor seinem Tode 1568 für Paul Eber für die Herstellung der sächsischen deutsch=lateinischen Bibel dreihundert Thaler Chrensold, dazu für Georg Major, welcher das Neue Testament darin bearbeitet hatte, noch hundert Gulden besonders bestimmt! "Wer sollte nicht wünschen, von einem so bedeutenden und frommen Fürsten geliebt zu werben!" rief der Mediziner Leonhard Fuchs 1556 aus Tübingen in einem Privatbriefe an Aurifaber aus. Er hatte schon 18 Jahre vorher bem Herzoge ein Werk gewidmet

und dafür einen vergoldeten Pokal als Ehrengeschenk erhalten; aber die Worte, welche er dabei dem Herzoge schrieb, sind ein neues Zeichen der Achtung, welche Albrecht in Gelehrtenfreisen genoß. "Es sollen Eure Fürstliche Gnaden mich nicht für den halten, der durch Schmeichelei Gnade bei derselben erlangen möchte, sondern wo ich nicht gewußt hätte, daß Eure Fürstliche Gnaden von Gott mit so großen Tugenden begabt wären, so würde ich solches nimmermehr geschrieben haben. Darum sollen es Eure Fürstliche Gnaden nicht beschwerlich annehmen, sondern vielmehr in solchen Tugenden beharren und immer je mehr und mehr darin aufwachsen, damit Gott in Euren Fürstlichen Gnaden möge gerühmt und gepriesen werden."54) Ein hochherziger, von allen Vorurteilen freier, weitblickender Protektor der Gelehrten, so steht Albrecht in seinem Verkehr mit ihnen vor unserem Blicke da; sein Fürstentum ist nur der feste Punkt, von dem aus er der Wahrheit und ihrer Wissenschaft überhaupt dient. In demselben idealen Sinne sorgte er für die Heranbildung eines wissenschaftlichen Nachwuchses. Zahlreiche Studierende aller Fakultäten hat er in Wittenberg auf seine Kosten studieren lassen; allein aus den Jahren 1540 und 1541 sind uns zehn solcher Stipendiaten bekannt, welche gegen ein zunächst durchschnittlich auf zwei Jahre verliehenes Stipendium von jährlich vierzig Thalern (so viel brauchte ein Student damals in Wittenberg) sich durch Revers verpflichteten, nach Ablauf dieser Zeit in preußischen Diensten als Prediger, Lehrer oder in anderen Aemtern auf Befehl des Herzogs sich nütlich zu machen. Jünglingen aus vielen deutschen Gauen wurde so durch die Fürsorge des edlen Fürsten der Weg zu idealer Arbeit und hohen Ehren gebahnt. Da wirkte z. B., um nur ein Beispiel anzuführen, ein hoffnungsvoller Philologe aus Breslau, Andreas Goldschmidt oder Aurifaber, wie er sich nannte, der in Wittenberg studiert hatte, in Danzig und darauf in Elbing als Schulmeister im Geiste Melanchthons, aber aufgeschlossen für das Studium der Naturwissenschaften. Durch Bischof Speratuk in Marienwerder dem Herzoge Albrecht empfohlen, entschließt sich dieser, aus ihm sich einen wissenschaftlich geschulten Leibarzt heranbilden zu lassen. Zu diesem Zwecke setzte er ihm 1542 (am 23. Juli) ein ganz außergewöhnlich hohes Stipendium von

500 Mark aus mit der Verpflichtung, davon drei Jahre Medizin zu studieren, und zwar ein Jahr in Wittenberg, zwei! Jahre aber in Welschland; nach Ablauf dieser Zeit solle er dem Herzoge zehn Jahre als Leibarzt dienen (natürlich gegen das entsprechende hohe Gehalt, das ein Mann in dieser Vertrauensstellung erwarten Aurifaber zog barauf hin 1542 nach Wittenberg, studierte, durfte). wie wir annehmen dürfen, wacker, aber da er sich daselbst mit einer Tochter des Buchdruckers Hans Luft verheiratet hatte, kam der Herbst 1543 heran, und — Aurifaber war noch immer nicht in Welschland; ja, er wußte sich sogar die Fürsprache Luthers, Bugenhagens, Camerarius' und Melanchthons zu verschaffen, daß sie am 8. Oktober 1543 an Albrecht schrieben, man könne jetzt an den Universitäten Leipzig und Wittenberg bei etlichen Doktoren die Medizin eben so gut studieren wie bei den Italienern; sie hätten auch bei sich selbst gedacht, daß es aus vielen Ursachen besser und nütlicher sei, daß Magister Andreas nicht nach Italien ziehen, sondern bei seiner Hausfrau und seinen Kindern bleiben sollte; denn sie seien beide jung, und wie die Sitten in Italien seien, daß sei ja unverborgen. Trot dieser schwerwiegenden Fürbitte antwortete der Herzog am 30. November 1543, daß Aurifaber wenigstens ein ganzes Jahr in Welschland die anatomische Prazis studiere, da er in Deutschland keine so gute Gelegenheit dazu habe wie dort. Da half denn kein Ausweichen mehr; von Sommer 1544 bis Sommer 1545 studierte Aurifaber auf Albrechts Rosten in Padua Medizin. Vom Herbste 1545 an aber "diente" er seinem hohen Gönner nicht bloß zehn Jahre lang, sondern da= rüber hinaus, bis ein Schlaganfall 1559 seinem ungemein thätigen Leben ein frühes Ziel setzte. Als hochbegabter Dozent hat er an der Universität Königsberg eine Doppelprofessur für Medizin und Physik verwaltet, dem herzoglichen Hofe aber und der Königs= berger Bevölkerung als Arzt unschätzbare Dienste geleistet; während der schrecklichen Epidemie 1549, der seine Gattin erlag, wirkte er als ein Engel des Troftes für Leidende und Sterbende, als in einer einzigen Woche in Königsberg bei vielleicht etwa 5000 Einwohnern einmal 696 begraben wurden! 55) Die Lebensarbeit eines solchen Mannes ist eine Frucht der Fürsorge Albrechts. nur eine von vielen. — Man rühmt am Kurfürsten Friedrich

dem Weisen den besonderen Akt der Milde gegen Luther, daß er im Jahre 1512 die Kosten von Luthers Doktor-Promotion trug. Wie oft hat Albrecht Aehnliches gethan! Allein in den Jahren 1544 bis 1550 ließ er in Wittenberg den Littauer Rapagelanus, den Franken Hegemon, den Schlesier Isinder und den Preußen Benediger auf seine eigenen Kosten als Doktoren der Theologie promovieren; zunächst, um an seiner Hochschule Männer thätig zu wissen, welche an anerkannter Gelehrsamkeit keinem ihrer Kollegen nachständen; im weiteren hat er aber durch solche Beweise seiner Huld ben wissenschaftlichen Sinn in protestantischen Gelehrten= treisen überhaupt mächtig gehoben. Nie merkt man dabei, daß er aus Liebhaberei die Gelehrten an sich gezogen hätte; er achtete sie und den Wert geistiger Arbeit überhaupt, darum unterstützte er sie, und das um so bereitwilliger, weil er sich der Mängel seiner eigenen Bildung wohl bewußt war. Im Jahre 1534 hatte Luther für einen hoffnungsvollen jungen Gelehrten, Beter von Molsdorf genannt Peter Weller, welchen ber Herzog schon auf seine Kosten in Wittenberg hatte studieren lassen, Fürbitte bei ihm eingelegt, daß ihm eine wissenschaftliche Reise nach Italien ermöglicht würde. Der Herzog gewährte die Bitte huldvollst; "weil wir selbst nicht gelehrt sind, aber gelehrte Leute doch allewege gerne bei uns gewußt haben und wissen wollen", schrieb er dem Reformator bescheiden zurück. 56) Als seit Herbst 1544 von dem ersten Professor der Theologie an der Königsberger Universität, Stanislaus Rapagelanus, die ersten theologischen Vorlesungen gehalten wurden, hat der Herzog sie mehrmals besucht und auch den Disputationen dieses noch unter Luther's Dekanat promovierten Doktors der Theologie beigewohnt. 57) Als dann der von ihm sehr verehrte Mann starb, ließ ihn der Herzog im Dome zu Königberg neben seinem eigenen Grabbenkmal beisetzen, "nachahmend das Beispiel des Scipio Africanus, welcher den Ennius gleicher Ehre würdigte", wie Sabinus in seinem rhetorischen Schreiben an Melanchthon vom 30. Juni 1545 hinzufügt. 58) Als Rachfolger Rapagelan's trat 1546 Staphylus ein. Mit rührender Freundlichkeit begrüßte der Herzog den Beginn der Lehrthätigkeit auch dieses ihm von Melanchthon empfohlenen Magisters. "Auch wir wollen seine Lektionen", schrieb er an Melanchthon am 30. Juli 1546, "mit

Fleiß besuchen, so oft wir es nur können; denn so alt wir auch sind, so schämen wir uns doch nicht, ein Schüler in der heiligen Schrift zu sein, sondern danken Gott dafür, der uns dazu berufen." 59) Er ehrte in den Theologen die Verkünder der göttlichen Wahrheit; darum lag ihm das Schickfal solcher Geistlichen, die in unverschuldete Not und Gefahr gerieten, besonders schwer auf der Seele. Da bewährte sich, was ein polnischer Großwürden= träger einst von Albrecht rühmte, daß er der Patron aller Evan= gelischen ("Patronus omnium Evangelicorum") war. Nur zwei Beispiele mögen davon berichten. Im Sommer 1526 hatte der eifrig katholische Polenkönig Sigismund I. in seiner "Königlichen Stadt Danzig" einen politisch=religiösen Aufruhr blutig erstickt und bei dieser Gelegenheit auch die evangelischen Prediger der Stadt, so viele ihrer nicht entflohen waren, einkerkern lassen. Nun hatte Albrecht schon am 22. März 1526 in einem lateinischen Briefe, den wahrscheinlich Crotus Rubianus begeistert und formvollendet verfaßt, den König herzandringend gebeten, daß nicht die Sache der evangelischen Prediger mit der der Aufrührer vermischt, und besonders daß nicht ihre Verehelichung zum Grunde ihrer Verurteilung gemacht werde. 50) Im Mai darauf machte Albrecht in Danzig seinem Oberlehnsherr seine Aufwartung. Da gelang es ihm, den hervorragenosten der gefangenen Prediger, den eigent= lichen geiftlichen Reformator Danzigs, Magister Michael Meurer aus Heinichen (Hähnchen, daher Hähnlein, Galliculus), welchen Luther selbst 1525 nach Danzig gesandt hatte, und der seitdem an der Marienkirche rein erbaulich gepredigt hatte, in Person vom Polenkönige loszubitten und mit nach Preußen zu nehmen, wo derselbe bis an seinen Tod († 1537), zulett in Königsberg neben Briehmann und Poliander als Pfarrer im Stadtteil Löbenicht, in großem Segen wirkte. Aber das Schicksal der anderen Bre= diger schien ein furchtbares werden zu sollen; denn sie wurden zum Tobe verurteilt, aus Danzig neun und aus Marienburg zwei. Da machte sich Albrecht wieder auf, um den König auf dessen Rückreise von Danzig nach Krakau unterwegs in Marienburg zu treffen. Das gelang. Sigismund empfing den Herzog in Audienz. Um was sich ihre Unterhaltung gedreht hat, wissen wir nicht; als aber ber Herzog im Begriff war, Abschied zu

nehmen, siel er dem Könige zu Füßen, um die Losgebung der gefangenen Prediger zu erbitten. Der Fußfall rührte das Herz des Königs; er richtete den Herzog auf und gewährte ihm seine Bitte mit der Bestimmung, daß die Prediger das polnische und preußische Gebiet verlassen sollten. 61) — Im Jahre 1549, um ein anderes Beispiel seiner Hilfsbereitschaft anzuführen, hatte er gehört, daß der katholisierende Herzog Erich von Braunschweig= Calenberg den Reformator Antonius Corvinus samt anderen evangelischen Predigern gefangen gesetzt, wieder andere des Landes verjagt habe. Albrecht meldete darauf dem Herzoge Erich am 14. Dezember 1549, daß ihm das "sehr schrecklich zu hören ge= wesen;" er fürchtet, daß Erich dahin beredet sein möge "die erkannte Wahrheit des Evangelii, unsern Herrn Christum, zu verlassen und statt dessen die abgöttischen Greuel wieder einzusetzen", und ruft Gott beshalb innig an und bittet, er wolle Erichs Herz zu rechter Erkenntnis Christi führen, dabei erhalten und davon nicht weichen lassen. Erich wolle die frommen Prediger freilassen und, falls sie bei ihm kein Unterkommen haben sollten, sie nach Preußen schicken, "weil wir", fügt Albrecht hinzu, "solche und dergleichen gelehrte gottfürchtige Leute gern haben." "Und wollen sich je Eure Liebben", schließt der fürstliche Schreiber ernst warnend vor "göttlicher Strafe", "an den Dienern seines lieben Wortes nicht vergreifen, sondern dem Herrn aller Herren seinen Raum lassen. 462) Wo hätte damals ein anderer Fürst in deutschen Landen Mut und Herz gehabt, ähnlich "in christlichem Eifer", wie Albrecht von sich an Erich schrieb, für die gescheuchten Prediger des Evangeliums einzutreten, damals, als Karl V. sein Interim wie einen Bann auf die Evangelischen gelegt und noch kein Morit von Sachsen sich für den Protestantismus erhoben hatte! — Berweilen wir bei den Fürsten besonders, da begegnet uns Albrecht in dem großen Kreise seiner Verwandten geradezu als der Evangelist unter seinen Brüdern und Bettern. Seine Familien=Korrespondenz bietet dafür zahlreiche Beweise.

Seinem ältesten Bruder, dem Markgrafen Kasimir, welcher zu Karl V. hielt und 1527 als Oberfeldherr gegen die Türken starb, redete Albrecht 1526 in das Gewissen, um ihn evangelisch zu stimmen. "Sollen wir Gott gefallen", mahnt er den Bruder (am 4. (?) Januar 1526), "so müssen wir der Welt ganz und gar absagen, dieselbe verleugnen." — Denn "die von Gott ver= ordneten muffen dem Ebenbilde Chrifti gleichförmig sein." "Eure Liebben wissen", schrieb er ihm am 9. Juni dieses Jahres, "daß man dem hellen Worte Gottes folgen [und] nicht zur Linken ober Rechten gehen [soll];" "Gott will wider den Spruch nicht ge= handelt haben: wer mich vor der Welt nicht bekennt, den werde ich vor meinem himmlischen Vater auch nicht kennen. Doch ist heilsam, wo einer fällt, daß er wieder aufstehe." 63) — Größere Freude erlebte Albrecht an seinem jüngeren Bruder Georg. dessen Name unter der Augsburger Konfession steht, ist wesentlich dem Einflusse zu verdanken, welchen Albrecht durch Briefe aus Königsberg in den Jahren 1527 bis 1529 auf den ihm sehr sympathischen Bruder ausübte. Am 8. Mai 1527 verhandelte Albrecht mit ihm brieflich über die Einführung der Reformation in den ansbachschen Landen und sprach ihm dabei "nicht wenig erschrocken" sein brüderliches Bedauern aus, daß sie noch immer nicht eingeführt sei; Georg werde als mitregierender Fürst darob "bei Gott und Menschen nicht entschuldigt sein." Seines Erachtens, schreibt Albrecht, wäre von Georg vielmehr die Rettung seiner Seele als der Nuten der Herrschaft zu betrachten nötig. 64) Wenig Wochen darauf folgt (am 10. Juni 1527) eine neue Mahnung, "fest zu beharren und sich nicht abwenden zu lassen. Denn die Prüfung muß ausgehalten werden und Leugnen gilt nicht. Christus würde uns sonst auch vor dem himmlischen Vater verleugnen. Darum sehen Eure Liebden wohl zu, und wenn etwas derartiges geschehen wäre, ist es besser, wieder um= zukehren und die Leute nicht zu fürchten als die Seele zu ver= lieren; ja es ist auch besser, daß einer weder Güter noch das Leben habe oder behalte." Albrecht hofft, daß weder Georg noch sein Schwager Herzog Friedrich von Liegnit in das päpstliche Wesen gewilligt habe. "Denn wenn ich das bei Euch und unserm Schwager befände", fährt er fort, "wüßte ich wenig Glauben in Euch beibe zu setzen. Denn wer Gott sein Wort nicht hält, was iollte der den Menschen halten? Ich hoffe aber, ich werde er= sahren, daß beide Eure Liebden der keins thun werden, das [von König Ferdinand] befohlen ist, sondern Gott mehr gehorchen und

das Wort [Gottes] werden lauter sich verbreiten lassen. Darum will ich Gott bitten und bitte inständig, daß er Eure Liebden beide mit Gnade erleuchten und erhalten wolle, und wenn Jemand gefallen ist, daß er ihn zur Erkenntnis führen und wiederum aufrichten wolle! Amen."65) Noch eindringlicher ermahnte Albrecht am 26. September 1527 den geliebten Bruder, dem Evangelium "seinen Gang und Schwang zu lassen" und als "Ritter Gottes" sich vor "Feldflucht" zu hüten. "Nachdem ich Eure Liebden zuvor für einen evangelischen Fürsten erkannt, will ich nicht hoffen, daß sich Eure Liebden einige Menschenfurcht werden dem Evangelio abwenden lassen. Darum, lieber Bruder, bitte und ermahne ich durch Gott, Eure Liebden wollen alle Furcht hintan setzen, Land, Leut, Weib und Kind, auch Euren eigenen Leib verachten und verlassen, Christo unserm Heiland allenthalben vertrauen und das Ewige vor dem Zeitlichen bedenken und annehmen, dem Evangelio seinen Gang und Schwang lassen und bedenken: der Euch Leib und Seele gegeben von junger Ernährung bis anhero und in Mutter Leib erhalten, der kann Euch vor Teufel, König, Fürsten 2c. auch erhalten. Denn wahrlich, den Rittern Gottes gebühret, mit dem Schwerte des Glaubens fest zu streiten und beständig ohne alle Feldflucht bei Christo [als] einem Haupte zu stehen. Denn wie hoch eine Feldflucht in der Welt zu achten ist, wieviel höher zu bedenken die Ehre bei Gott. In Summa, den Berständigen ist gut predigen, sich hoffe zu Gott und zweifele nicht, mein Ermahnen werde Frucht bringen. Ich bitte aber Gott wohl, wo einige Verblendung sei, Eure Liebden werde derselbigen abgethan, und [Gott wolle] Eure Liebden in Gnaden erleuchten! Amen. 66 - Georg ging auf die Gedanken seines Königsberger Bruders ein: am 11. Juli 1529 konnte dieser ihm schreiben: "Wir haben sonderlich mit hocherfreutem Gemüt Euer Liebten beständige evangelische und dristliche Beharrung ganz gern wer nommen; "67) und am Jahresschluß, als Georg von einer schweren Krankheit genesen war, finden wir beide brieflich in herzlichstem religiösen Einverständnis. Er habe, schreibt Albrecht am 26. Dezem ber 1529 aus Königsberg, mit Betrübnis von Georgs Erkrankung gehört und freue sich nun, daß er wieder gesund sei, und zwar um so mehr, als er erkenne, daß der Bruder einen gnädigen Gott

habe (d. h. evangelisch gläubig sei). "Denn ohne Aweisel besucht er die Seinen unterm Kreuz, will sie auch probieren, wie das Silber siebenmal durch das Feuer, zeigt hiermit Euren Liebden und une allen in Gnaden an, wie ganz ein vergänglich elend Ding es um diese Welt ist." — Albrecht erinnert, rat, bittet und tröstet. "daß sich Eure Liebden keine Bedrohung, kein Gift, Gabe oder Verheißung verführen wolle lassen, von dem göttlichen Worte abzustehen, ob auch die ganze Welt abfiele. Dieweil Gott die Seinen bis an das End', das ewige Wort, geliebt, zweifele ich nicht, wir sind auch die Seinen, und daß er uns bis an das Ende lieben werde."68) Wenige Monate später stand Georg vor Karl V. zu Augsburg und erklärte, sich lieber den Kopf abschlagen zu lassen als an der Frohnleichnamsprozession teil zu nehmen; da stand der "Ritter Gottes mit dem Schwerte des Glaubens ohne alle Feldflucht bei Christo als seinem Haupte", er selbst in seiner Person ein Siegel auf die Worte Albrechts. — Ein anderer Bruder Albrechts war Johann Albrecht, Coadjutor des Erzbischofs Albrecht und später dessen Nachfolger im Erzbistum Magdeburg und Bistum Halberstadt; ihn, der katholisch blieb, ermahnte der Herzog in einem Schreiben am 29. November 1530, sich nicht verhetzen zu lassen und sein Vertrauen nicht auf Menschen zu setzen. 49) Und weit über den Kreis der Verwandten hat Albrecht in fürstlichen Kreisen zu evangelisieren gesucht. Im Sommer 1526 hat er dem polnischen Könige Sigismund eine "ganz theologische Epistel" übersandt, in welcher er ihn aufforderte, die Sache des Evangeliums aufzunehmen und zu schützen. 70) Der König blieb streng katholisch; aber noch als sich das Leben des greisen Mo= narchen seinem Ende nahte, hat Albrecht brieflich versucht, in dem Könige den Sinn für die Wahrheit des Evangeliums zu wecken.71) Tiefer scheint Albrecht auf bessen Nachfolger Sigismund II. August eingewirkt zu haben. Wenigstens hat dieser im Jahre 1549 dem herzoglichen Geschäftsträger Terla gesagt: "Lieber Terla, das magst du mir fest glauben, daß ich keinen Menschen auf dieser Erde habe, noch zu haben vermeine, zu dem ich mich mehr Liebes, Gutes, auch aller Treue versehe, benn zum Herzog von Preußen." brecht aber ließ, als ihm dies gemeldet war, dem jungen Könige noch ausdrücklich den Rat geben, daß er sanftmütig regieren möge, "Christi Lehre nach." <sup>72</sup>) Und unter diesem Könige hat in Polen keine Verfolgung der Evangelischen stattgefunden; nicht blok hat Laski wieder in sein Vaterland zurücktehren dürsen, sondern die Städte Danzig, Thorn und Elbing haben auch ihre Religions= privilegien, welche ihnen den lutherischen Kultus sicherten, von diesem Könige erhalten.

Daß ein Fürst von so ausgesprochen evangelischer Gesinnung den Schicksalen des Schmalkaldischen Bundes mit aufrichtigem Interesse folgte, wird zu erwarten sein. Schon bei den ersten Bündnisbestrebungen evangelischer Fürsten sehen wir ihn thätig. Bereits am 5. Juli 1526 erklärte er sich auf Anträge des Kurfürsten Johann von Sachsen erbötig, zum Zwecke der Beschützung Evangeliums mit ihm eine Verständigung einzugehen. 73) Am 29. September desselben Jahres hat Albrecht zu Königsberg den Entwurf eines Vertrages angenommen, worin auf der Grundlage des Torgauer Vertrages zwischen ihm und dem Kurfürsten "die Beschirmung des Glaubens und was dem anhinge" vereinbart wurde. Als die wahre Ursache des Bündnisses wird dort angeführt, daß etliche (hohe) Geistliche und beren Anhänger im heiligen römischen Reiche Anschläge machen, die Verkündigung des Wortes Gottes zu verhindern. Nun setzen zwar der Kurfürst und der Herzog ihr Vertrauen in allewege auf Gott, versprechen sich aber, einander mit Rat und Hülfe beizustehen, sobald sie wegen des Wortes Gottes ober wegen der Beränderung, welche aus dem Worte Gottes gefolgt sei ober noch folgen würde, angegriffen ober falls ihnen deshalb Nețe gestellt würden, und zwar will Albrecht "hundert gerüstete Reisige" zu Hülfe schicken. 74) Ein ähnliches Bundnis ging der Herzog am 10. März 1527 mit dem Landgrafen Philipp von Hessen ein; er versprach diesem, falls er aus den oben erwähnten Ursachen mit einem Heere überzogen würde, den Sold für hundert Reisige zu zahlen. 75) Diesen Bündnisbestrebungen mußte Albrecht von vornherein und für immer zugethan bleiben, weil er ja da= rauf gefaßt sein mußte, sein Herzogtum, das recht eigentlich zu den "Beränderungen" gehörte, welche aus dem Worte Gottes gefolgt waren, nötigenfalls mit Waffengewalt zu verteidigen. hatte er noch im Herbste 1526 (29. Oktober) von Königsberg aus eine von Crotus Rubianus entworfene meisterhafte Verteidigung

des Rechtes zur Aufhebung des Ordensgelübdes und der Not= wendigkeit dieser Säkularisation des Ordenslandes Preußen den Fürsten und Ständen des deutschen Reiches zugeschickt. 76) Sie war gegen eine Schmähschrift Dietrichs van Cleen gerichtet, in welcher er als "Meister deutschen Ordens in deutschen und welschen Landen" auf dem im Juni und Juli zu Speyer abgehaltenen Reichstage gegen Albrecht die Anklage erhoben hatte, daß derselbe dem deutschen Adel eine besondere Zuflucht, ein "Spital und Eigentum" entzogen habe. Auf wessen Seite Karl V. treten würde, ift leicht zu erraten. Schon am 18. Januar 1527 bestätigte er den von den außerpreußischen Rittern des deutschen Ordens gewählten "Abministrator bes Hochmeisteramtes" Walter von Cronberg und erließ am 14. November 1530 von Augsburg aus ein Strafmandat gegen Albrecht, des Inhalts, das Land Preußen an Balter von Cronberg abzutreten ober innerhalb neunzig Tagen vor dem Kammergerichte zu erscheinen und die Gründe anzu= geben, weswegen er zu dieser Abtretung nicht verpflichtet sei. Da er dem Ansinnen nicht nachkam, sprach der Kaiser zu Speyer am 19. Januar 1532 die Reichsacht über Albrecht aus und sie ist nie zurückgenommen worden. Hat sie auch im Lande Preußen teine Rechtswirkung gehabt, weil dort die kaiserliche Autorität nichts bebeutete, und der Polenkönig im Notfall den Herzog ge= schützt haben würde, so hat doch Albrecht den Schimpf, der ihm angethan worden, nie verwunden, und naturgemäß trieb ihn diese Behandlung, als der Schmalkaldische Krieg ausbrach, auf die Seite ber nun gleichfalls geächteten Fürsten; "benn ihre Wohlfahrt unsere Wohlfahrt ist", schrieb er an Justus Jonas. 77) Schon im Juni 1546 erfahren wir, daß er sich in einem Schreiben an den Kurfürsten Johann Friedrich von Sachsen erboten hatte, "ihn in vorfallender Not nicht zu verlassen" und siebenhundert leichte Reiter zu stellen. Da es indeß in dem abgelegenen Lande Preußen beschwerlich war, eine so starke Reitertruppe zusammen zu bringen, so versprach der Herzog schließlich, statt ihrer den Ber= bündeten 20 000 Gulden Hilfsgelder zur Kriegführung zu über= senden. Und diese Summe ist noch überboten worden; Preußen zahlte 29841 Gulden. Dem Lauf der Ereignisse aber konnte der Herzog nur mit dem Ausdruck tiefster Wehmut und mit Worten

innigen Trostes folgen. Da wünscht er in einem Briefe an den Kurfürsten vom 28. Juli 1546 zunächst, daß Gott den Raiser Karl V. erleuchten möge. Weil nun aber der Kurfürst und der Landgraf in eigner Person ins Feld ziehen mussen, so geht Albrechts Wunsch für sie dahin, daß "Gottes Segen, Sieg und Ueberwindung" der Feinde ihnen zu Teil werde, damit Gott "als ein starker Gott und Beschützer seines Wortes von den Verfolgern erkannt, und sie zur Buße und wahrer Erkenntnis erleuchter In einem anderen Briefe zweifelte er nicht, daß Gott den Bekennern des Evangeliums beistehen werde (12. August 1546). Noch am 2. November 1546 wünscht er den Verbündeten "Bictoria, Glück und Heil." Aber ber Krieg verlief gegen all' sein Hoffen. Mit wie tiefem Schmerze er die Schicksale ber Verbundeten auf seinem Herzen trug, erkennen wir aus einem Trostbriefe. welchen er zum Jahreswechsel 1548 der Familie des gefangenen Kurfürsten, abressiert an bessen Sohn Herzog Johann Wilhelm von Sachsen, von Königsberg zuschickte, voll Teilnahme, daß er daß erste Neujahr, wo die Familie ihres Hauptes entbehrte, nicht wollte ohne ein Trostwort vorübergehen lassen. Und so innig hat er mit eigener Hand geschrieben, daß man meint, ihm ins Herz schauen zu können. Hören wir seine eigenen Worte! "Hochgeborener Fürst, freundlicher lieber Herr Oheim und Sohn. wünsche Euren Liebden von Gott, unserm lieben Heiland, und nicht allein Euren Liebben sondern auch derselben geliebten Mutter und Brüdern, göttliche Gnade und ein seliges neues Jahr und daß Eure Liebden alle, auch wir anderen, [wachsen] in wahrer Erkenntnis des Kindes, so uns geboren, und Sohnes, der uns gegeben in seinem Wort, das er ist, welches Fleisch geworden, ein Licht in's Finstere uns gesandt, das alle Gläubigen zu erleuchten gekommen, ewig in uns leuchten und wohnen möge, auf baß wir alle, so solches angenommen, denen er auch Macht gegeben, Kinder Gottes zu werden, ewig sein und bleiben, wie er Johannis am 17. spricht, sein da er ist. Amen." Nach diesem einleitenden Segenswunsche meldet er, daß er in allen Kirchen seines Landes Gott herzlich bitten lasse "für Ihren lieben Herrn Vater und alle Eure Liebden, daß der allmächtige Gott alles das wiederum geben und verleihen wolle, dadurch sie zeitlicher und ewiger Gesundheit

erfreut und in aller seligen Wohlfahrt erhalten swerben möge]. Will, damit ich schmerzende Wunden nicht höher schmerzen mache, nachlassen von Mitleiden zu schreiben, sondern dem Erbarmer aller Herzen zum Heilen heimftellen, mit was herzlicher Treue und Liebe ich Euer Liebben Herrn und Vater, Mutter und Eure Liebben alle meinen thue, zweifle auch gar nicht, die göttliche Allmacht werbe alles Unglück in Glück und zu göttlichem Lob und Euer Liebden Seelenheil schicken. Was mich und mein Land selbst angeht, besehle und lege ich mein Anliegen auf meinen Heiland Christum; der wird's wohl machen. Solle ich aber je das Kreuz schmecken, bitte ich, seine Allmächtigkeit wolle mich würdig machen, daß ich um seinet willen leiden möge." 78) ein Fürst von der Gesinnung Albrechts bald darauf an den politischen Verhandlungen, welche zur Schaffung eines neuen protestantischen Fürstenbundes gegen Karl V. gepflogen wurden, Teil nahm, wird erwartet werden; aber er hat auch jest ben Standpunkt von 1526 festgehalten, daß er sich von jedem Angriff fern halten und nur zur Verteidigung des Wortes Gottes und seiner Bekenner das Schwert zu ziehen bereit war. — Noch an einer andern Stelle begegnen wir dem thatkräftigsten Eingreifen Albrechts zu Gunsten des Protestantismus außerhalb des preußischen Landes: wesentlich durch seine Vermittelung ist das Erzbistum Riga evan= gelisch gemacht worden.

Daß Albrecht sich bemühte seine Hand auf die baltischen Provinzen zu legen, wird nicht Wunder nehmen, da der deutsche Orden in Livland seit dem dreizehnten Jahrhundert die herrschende Stellung inne hatte. Da Albrecht selbst aber weder einen Rechtstitel noch die Macht hatte, das Land an sich zu nehmen, so erschien es ihm als das Beste, einem seiner versorgungsbedürstigen Brüder die Anwartschaft auf den erzbischösslichen Stuhl daselbst zu versichafsen, um so das Erzbistum mittelbar von Preußen abhängig zu machen und dem Evangelium zu erschließen. Gelegenheit dazu sand sich, als der Erzbischos Thomas Schöning, welcher 1527 geswählt worden war, 1528 im römischen Reiche sich vergeblich um politischen Schutz bemüht hatte und darauf 1529, als er durch Preußen zurücklehrte, von Albrecht für ein Schutzbündnis gewonnen wurde; am 15. September 1529 wurde zu Königsberg vereinbart,

daß Albrecht die "Conservatur" oder den Schutz des Erzbistums übernahm, während der Erzbischof einen jüngeren Bruder des Herzogs, den Markgrafen Wilhelm von Brandenburg, zum Coadjutor mit dem Rechte der Nachfolge ernannte. Der durch den älteren Bruder unerwartet beglückte jugenbliche Markgraf wurde aus Franken nach Preußen entboten und ist von Albrecht beraten und geschützt im Jahre 1530 nach Livland geritten, hat auf dem Schlosse Ronneburg seinen Sitz aufgeschlagen und nach Schönings Tobe wirklich das Erzbistum in Besitz genommen. Seit mehreren Jahren hatte Luthers Lehre in Riga, Dorpat und Reval Eingang gefunden, und vor allen andern war es der Stadtsyndikus Johann Lohmüller gewesen, der die evangelische Bewegung geleitet hatte: allein noch 1531 hält Lohmüller selbst das "evangelische Häuflein" für das allerkleinste in Livland. Aber der Coadjutor glich doch schon dem Nikodemus, der bei Nacht (zu Jesus) wandelt, 79) und 1540 empfahl Wilhelm in einem Briefe an Luther diesen selbst und seine Gehülfen in den Schutz Gottes. So ist doch hauptsächlich durch Albrechts Mitwirkung selbst dieses Land, wo nach Wilhelms Ausbruck "das Paternoster ein Ende hatte", lutherisch geworden.

Nicht zu unterschätzen ist ferner der Einfluß, welcher von Preußen auf Polen ausging. Es gehört zu den weit verbreiteten Vorurteilen, daß die in Polen später auftretenden protestantischen Elemente hauptsächlich durch den in lateinischer Sprache verbreiteten Calvinismus wach gerufen seien. Umgekehrt darf man jagen, daß die früheste evangelische Bewegung im Königreich Polen durch Wittenberger Einflüsse bestimmt ift, und zwar ging diese Bewegung vielfach über Königsberg. Abgesehen von den Briefen Albrechts an den König Sigismund begegnen uns von 1531 an Versuche Albrechts, nach Polen religiös zu wirken. Im Frühjahr 1531 schickte er eine polnische Uebersetzung von Luthers kleinem Katechismus an einen angesehenen Geistlichen in Krakau als Geschenk. Leider ist diese Uebersetzung gänzlich verloren gegangen; aber ein polnischer Zeitgenosse vermutete im Jahre 1533, daß ihr Urheber am Hofe Albrechts lebe. 80) Wichtiger wurde, daß Albrecht an der Grenze Preußens und Polens im südöstlichen Winkel des Herzogtums einen polnischen Abeligen, welcher studiert hatte und die Buchdruckerei verstand, Johann Malecki von Sanday, Male-

tius genannt, 1537 als "Erzpriester" ober Superintendent in Lyd anstellte und ihm ein Grundstück zum Betriebe des Bücher= drucks schenkte. Maletius hatte wegen seiner evangelischen Gesinnung aus seiner Heimat flieben mussen; jetzt arbeitete er an der Herstellung einer evangelischen polnischen Litteratur, der erste polnische Buchdrucker evangelischen, lutherischen Bekenntnisses; der Sohn aber, welcher darauf bei Sabinus in Königsberg studierte, half dem Bater treu und übernahm selbst den Vertrieb der Sachen nach Polen hinein. Leider ist bis jetzt nicht ein einziger Lycker Druck aufgefunden; aber aus dem Briefwechsel beider Maletius mit dem Herzoge aus den Jahren 1552 und 1558 erfahren wir, daß sie nicht nur polnische evangelische Katechismen hergestellt haben, sondern im Jahre 1552 auch eine polnische Bibelüberietzung Neuen Testamentes zu drucken im Begriff waren; "eine Probe dieser zukünftigen Uebersetzung" sandte Maletius am 27. Mai 1552 an den Herzog Albrecht mit der Bitte, ihren Druck zu genehmigen, das heißt doch wohl die Kosten dafür zu tragen.81) Ein Brief des jüngeren Maletius an Albrecht aus dem Jahre 1558 läßt uns in die Art und Weise, wie Vater und Sohn ihr Geschäft betrieben, einen interessanten Einblick thun. Da beide wenig Geld hatten, liehen sie die zum Druck der Katechismen notwendige Summe von drei Kirchgemeinden Masurens; das Papier und was sonst zum Druck notwendig war, wurde aus Danzig besorgt; der jüngere Maletius, welcher als seinen Anteil 500 Exemplare erhielt, machte sich mit ihnen auf den Weg nach Polen, um sie selbst dort zu vertreiben. Unter Lebensgefahr zog er umber; aber da er seine Katechismen nicht öffentlich verkaufen durfte, erlitt er großen Schaden und gab die unverkauften Exem= plare schließlich an evangelisch gesinnte Große geschenksweise ab. Rach seiner Rückehr bat er den Herzog, ihn von der Rückzahlung der geliehenen Summe an die drei Kirchengemeinden zu entbinden. Der Herzog aber restribierte unter dem 4. Juli 1558, er könne den Kirchen nichts nehmen; falls aber Maletius die Kirchenältesten der betreffenden Gemeinden selbst zum Verzicht auf die dargeliehene Summe bewegen könne, so sei er selbst damit zu= frieden. 82) Einmal hatte Herzog Albrecht den älteren Maletius jogar auf drei Jahre nach Polen beurlaubt, wohin er von dem

Herrn Nicolaus Radziwil, Herzog in Olika und Nieswisch im polnischen Littauen bei Wilna, "zur Versertigung etzlicher Druckerei" erbeten war; während dieser Zeit solle ihm seine Pfarrstelle in Lyck verbleiben, er aber einen Stellvertreter stellen. §3)

Ueberblicken wir die Thätigkeit Albrechts, welche er nach außen über die Grenzen Preußens hinaus zu Gunsten des Protestantismus entfaltet hat, so erscheint sie nirgends geräuschvoll, aber so vielseitig teilnehmend und hilfsbereit, daß sie einen wohlthuenden Eindruck hinterläßt. Und das ist es auch, was wir von dem ganzen Manne sagen möchten, wenn wir abschließend eine Charakteristik von ihm entwerfen sollen.

Herzog Albrecht gehört nicht zu den Großen der Welt- und Kirchengeschichte; er hat nichts Heldenhaftes an sich, und eine Führerrolle hat er nicht gespielt. 84) Aber durch die außerordentlichen Verhältnisse, in welche er sich hineingestellt sah und die er im Geiste der Neuzeit ausnützte, wurde er, was er war, eine weltgeschichtliche Persönlichkeit. Und er hat sie ausgenutzt nicht sowohl für sich als für das Wohl des Ganzen, in dem er lebte, für Land und Leute, für Staat und Kirche. Von dem Strome des Geistes, der aus dem Wittenberger Kloster ausging, hat unter den regierenden Fürsten deutscher Zunge er wohl am ehesten sich innerlich erfassen lassen, und so bald er politisch freie Hand bekam, hat er einen Chor ausgezeichneter Geister in seinem Herzogtum, jeden an richtiger und wichtiger Stelle angestellt, so daß unter seinem fürstlichen Schutze eine geistige Elite-Rolonie aus Deutschland nach Preußen zog und erst jett das Heidentum brach, das der deutsche Orden ohne Teilnahme für das Volk hatte wuchern Daß ein Polent und Speratus, ein Brießmann und Poliander und zahlreiche andere Gesinnungsgenossen Luthers hier ihren Beruf fanden und in bewunderungswürdiger Beise erfüllten, wem anders ist es zu verdanken als Albrecht? Und mit großartiger Selbstbescheidung ließ er sie wirken, weil er vor ihrer Person und ihrem Werke hohe Achtung hatte. Wie er in vollem fürst= lichen Selbstbewußtsein regierte, so zeigt er doch nirgends eine Spur von Menschenverachtung; nichts vom Despoten haftet ihm an; selbst um den ärmsten im Volke kümmert er sich wie ein Vater um die Seinen; er regiert als Landesvater, als der erste,

welchen es auf preußischer Erde gab, gerade, ehrlich und aufrichtig. Urteilsfähige Zeitgenossen hatten den Eindruck, daß Sein ober Richtsein Preußens an Albrechts Person hänge. Als im Jahre 1529 in einer großen Epidemie sein Leben auf dem Spiele stand, schrieb Speratus "Moriatur dux Albertus, dicat Borussia, actum est" "Stirbt Herzog Albrecht, so kann Preußen sagen, es ift vorbei" — und 1545, als dem Herzoge durch Nachstellungen Gefahr drohte, schrieb Polent an ihn: "Wo etwas an Euer Fürstlichen Gnaden geschähe, würden wahrlich nicht elendere, betrübtere Leute in der ganzen Christenheit sein als wir armen Preußen dieses Fürstentums. Ich geschweige, welches mich am höchsten bekümmert, daß wir schwerlich bei dem Evangelio und Worte Gottes werden bleiben können, sondern mit Gewalt und Tyrannei davon gedrungen und abgehalten." Man muß Albrecht nur nicht nach der Regierung seines Greisenalters beurteilen, wo er durch häusliches Unglück und durch eine klug arbeitende geistlich-politische Camarilla mürbe gemacht, außerdem übermannt durch den verblüffend unverschämt auftretenden Abenteurer Stalich, den falschen Markgrafen von Berona, ein Spielball der Parteien wurde. 85) Haben wir dagegen bei seiner Beurteilung sein Lebenswerk vor Augen, das er in ungeschwächter Mannestraft vollbracht, so wird man seinem fürst= lichen Walten und seiner politischen Weisheit volle Anerkennung zu teil werden lassen müssen; nirgends entdeckt man an ihm einen unedlen Zug, und dem Lande hat er, nachdem er den preußischen Staat begründet, den Frieden erhalten bis zu seinem Tode. Diese Regentenweisheit aber floß, nicht, wie bei Karl V. aus politischem Kalkül, sondern war der Ausfluß einer ungeheuchelten Frömmigkeit; die "Furcht Gottes" war für Albrecht "aller Weisheit Anfang." Der Herzog pflegte inbrünstig zu beten. Königliche Staatsarchiv bewahrt eine große Sammlung handichriftlicher Gebete, welche er selbst zu seiner "Uebung in der Gott= jeligkeit" aufgeschrieben hat, Gebete am Morgen, Gebete am Abend, Gebete in allerlei Nöten Leibes und der Seele, Betrachtungen über einzelne Psalmen, über neutestamentliche Bibelstellen, über das heilige Abendmahl und dergleichen mehr, sie sind meist sehr lang und mit fließender Handschrift geschrieben, also in Wahrheit Ergüsse seiner frommen Seele, welche in solchen Contemplationen

andachtsvoll feierte. Und in dieser festgewurzelten evangelischen Frömmgkeit fand er die Kraft, gegen Andersgläubige tolerant zu sein, oder besser ausgedrückt, ihnen mit Achtung zu begegnen. stand er auf gutem Fuße mit den katholischen Königen Sigismund I. und II. von Polen und verkehrte auch höchst angenehm mit den Bischöfen der katholisch gebliebenen polnisch=preußischen Diöcesen Ermland und Kulm; er ladet den katholischen ermlän= dischen Domherrn Nicolaus Koppernicus, welcher der Arzeneis wissenschaft kundig war, nach Königsberg, daß er einem seiner Getreuen Hilfe bringe, und das Frauenburger Domkapitel überläßt ihm das hochangesehene Mitglied seiner Gemeinschaft in ent= gegenkommender Weise; und nicht bloß der ärztlichen Kunst des greisen Domherrn freut sich der Herzog, auch von seiner neuen Wissenschaft der Bewegung der Himmelkkörper, von welcher er durch dritte Hand Nachricht bekommen, hat er mit gebührender Achtung Kenntnis genommen. Aber daß der Herzog in seinem hohen Alter selbst wieder katholisch geworden sei, ist eine wahrscheinlich durch Skalich ausgesprengte Unwahrheit. 86) Selbst den Juden bewieß er Menschenfreundlichkeit; es sind uns zwei Fälle urkundlich bekannt, in welchen er jüdischen Aerzten gestattete, sich in Königsberg nieder zu lassen und öffentlich zu praktizieren: "doch daß du dich allewege", schrieb er 1538 dem ersteren, Isaaf May, "deines Glaubens halten, niemand damit beschmitzen, auch keinen Wucher treiben und sonsten rechtschaffen halten thust." Der Jude muß das Vertrauen des Fürsten nicht getäuscht haben; daher gestattete Albrecht (1541?) die Zulassung eines zweiten jüdischen Arztes, Michel Abraham, in Königsberg ohne Bedenken und trug sogar den Magistraten der drei Städte, aus denen das mals Königsberg bestand, auf, den Juden, falls er sich aufrichtig und redlich beweise, aufzunehmen. 88) So hatte selbst den Berstoßenen gegenüber das Evangelium ihn frei gemacht von den Vorurteilen des Mittelalters, in welchem er selbst erzogen war. Und wie er gelebt, so ist er gestorben.

Er hatte sein Alter bis auf 77 Jahre gebracht, als er unter schwerem körperlichem Leiden allmählich seiner Auflösung entgegenging. Von dem schweren Schlaganfall, welcher ihn 1563 getroffen hatte, hat er sich nicht wieder erholt. 89) Er wurde so siech, daß

er gänzlich von Anderen bedient und gespeist werden mußte. Tapiau, wohin man ihn wegen einer in Königsberg grassierenden Epidemie gebracht hatte, verlebte er den Winter 1567 zu 1568. Er litt an Steinschmerzen oft so furchtbar, daß ein steinern Herz hätte jammern müssen, wie sein Leichenprediger sagt; aber er beugte sich mit wunderbarer Geduld unter die gewaltige Hand Gottes. In der Sterbenswoche hat er unter anderen Gebeten das Vaterunser gesprochen und nach der Ordnung der sieben Bitten dem himmlischen Vater Dank gesagt; nach der siebenten sprach er: "Du haft mich, Herre Gott, die Zeit meines Lebens erfahren lassen viel und große Angst und hast mich wieder lebendig gemacht und haft mich aus der Tiefe wieder herauf geholt. Aber es ist noch der lette Feind vorhanden, nämlich der Tod. Von dem, bitt ich dich, dieweil ihm dein geliebter Sohn durch seinen Tod und Auferstehung die Macht genommen hat, wollst du mich auch gnädiglich erlösen und mir ein gnädiges und seliges Stündlein verleihen. 90) Das ist ihm bescheert worden; Sonnabend den 20. März 1568, srüh bald nach 6 Uhr, verschied er sanft und stille, ohne ein Zeichen eines Schmerzes. Sein Leichnam ward in der Domfirche zu Königsberg beigesett; sein Andenken aber blieb gesegnet bis in unsere Tage. Denn der Staat, welchen er geschaffen, ist die Wiege des preußischen Königtums geworden; die Landeskirche, deren Pfarreien er rechtlich fundiert, funktioniert noch jett im Beiste ihrer ersten Zeugen, und die Universität, die er gestiftet, hat sich zur Hochschule Kants entwickelt. Der Fürst, welcher dieses dreifach hohe Werk zustande gebracht, verdient sein Denkmal in der Geschichte Preußens, in der des Protestantismus und der modernen Bildung. Möge das Bild seiner liebenswürdigen schlichten Persönlichkeit uns nimmer entschwinden! —

## Anmerkungen.

1. (S. 4) M. Jähns, das Kriegsbuch des Markgrafen Albrecht in Markische Forschungen 20. — F. Wagner, Herzog Albrecht I. von Preußen und seine Kriegsordnung vom Jahre 1555 (Sonntagsbeilage zur Nordbeutschen Allg. Zeitg. 1887 Nr. 9—16.). — 2. (S 8) P. Tschackert, Urkundenbuch zur Reformationsgeschichte des Herzogtums Preußen Band I bis III (= Publi: kationen aus den R. Preuß. Staatsarchiven. Bd. 43 bis 45) Lecyzig 1890. Auf den in Bb. Il und III dieses Werkes enthaltenen Quellen ruht hauptsächlich die im Texte gegebene Darftellung der reformationsgeschichtlichen Bebeutung Albrechts. Die vorliegende Notiz über den deutschen Orten s. m Bb. I, S. 111. — Eine quellenmäßige "biographische Stizze" Herzog Albrechts giebt Karl Lohmeher (Danzig 1890), welcher die Daten seines äußeren Lebens zusammenstellt. — Eine Beurteilung Albrechts vom politisch=geschichtlichen Standpunkte liefert Hans Prut f. Anm. 84. — 8. (S. 8) Joachim, die Politik des letten Hochmeisters Albrecht Bd. I (= Publikationen aus den R. Preuß. Staatsarchiven. Bb. 50) 1892, S. 9. — 4. (S. 10) Tschackert, Urkundenbuch u. s. w. Bt. II (1890), Nr. 248. — 5. (S. 10) Joachim in Zeitschr. f. K. Gesch. hreg. v. Brieger XII, 46 ff. und Derselbe, die Politik des letten Sochmeisiers Albrecht I (1892), S. 95 ff. — 6. (S. 11) Wagner a. a. D. — Rach Louis Reuftadt, "Aus der Mappe eines Hohenzollern am ungarischen Sofe" (1892), S. 31 find diese Briefe aus Prag geschrieben. — 7. (S. 12) Tschadert, Urkundenbuch u. s. w. Bb. II (1890). Nr. 974. — 8. (S. 13) Wagner a. a. E. — 9 (S. 13) Joachim in Zeitschr. f. K. Gesch. XII, 46 ff. — 10. (S. 14) Joh. Boigt, Briefwechsel Albrechts (1840) S. 479. — 11. (S. 14) Luthere Briefe hrög, von de Wette II, 266; Luthers Briefwechsel v. Enders IV (1891), S. 40. — 12. (S. 15) Tschadert, Urkundenbuch u. s. w. II, Nr. 119. — 13. (S. 16) Bgl. Tschackert, a. a. D. I, S. 24, wo die Quellen angegeben sind. 14. (S. 17) \*) Luthers Werke, Erl. Ausg. 29, 16 ff.; Weimarer Ausg. 12, 228 ff. — In meinem Urkundenbuche hatte ich im Anschluß an die überlieferte Datierung des Sendschreibens Luthers die Vollendung besselben auf ben 28. März 1523 angesett. Rawerau hat dagegen in der von ihm beforgten Edition in der Weim. Ausg. a. a. D die Abfassung desselben nach bem Besuche Albrechts bei Luther angesett. Er ift der Meinung, daß "eine

<sup>\*)</sup> wo Zeile 6 von unten irrtumlich Anm. 15 gebruckt ift.

alte Notiz" die Vollendung der Schrift auf Sabb. p. Concept. Mariae b. i. (1523) 12. Dezember, angeset habe; später habe man bas verwechselt, habe aus Concept. Mariae "Annunt. Mariae" gemacht und bann als den Sonns abend darauf den 28. März angesett. Die Argumentation Kawerau's ist aus mehreren Gründen fehr ansprechend. Wenn bemgemäß Luthers Senb. schreiben eine Wirkung des Besuches Albrechts bei Luther war, so erhält es durch diesen Besuch eine neue Beleuchtung; es war dann gewiffermaßen "bestellte Arbeit", wie sich Kolbe in seinem "Martin Luther" II, 2 (1893), 573 ausbrückt. — 14a. (S. 20) In ber "Altpreußischen Monatsschrift" Bb. XXVIII (1891), S. 141 ff. hat D. Benrath in seiner sehr dankenswerten Besprechung meines "Urtunbenbuches" sich veranlaßt gesehen, unter anderem meine dronologische Ansetzung ber Wirksamkeit Briegmanns und meine Charafteristif des Amandus zu beanstanden. Ich habe nämlich den Dr. Brieße mann für den erften, den Amandus für den zweiten der preußischen Reformatoren erklärt, und als Charafter ift mir Amandus in Preußen ein driftlicher Demagoge, der mit Grund aus Preußen ausgetrieben wurde und erst nach biesen und anderen Erfahrungen verständig geworden sein dürfte, so daß er in Goslar wieber ins evangelische Kirchenamt kam. Benrath meint bagegen, daß Amanbus, "aller Wahrscheinlichkeit nach ber erfte war, welcher evangelisch in Königsberg geprebigt hat", und hält ihn für "einen tüchtigen Chas rakter." Es ist hier nicht der Ort, auf diese und andere dort aufgestellte Urteile ausführlich einzugehen; ich hoffe anberwärts Gelegenheit zu finden, eine ganze Reihe von Rachträgen und Berbesserungen zu einzelnen Punkten der preußischen Reformationsgeschichte im Zusammenhange ben Fachgenossen vorzulegen, und werbe mich im Interesse ber Sache bei bieser Gelegenheit bereitwilligft auch mit Benraths Argumenten ausführlich auseinanderseten. hier sei nur in Rurze folgendes bemerkt:

- a) Was die Frage nach der Priorität Brießmanns ober des Amandus betrifft, so stüpt sich Benrath auf Simon Grunau's Chronik, auf Biegand's Vitae theologorum und auf einen Ausspruch des Bischoss Bolent in dessen Weihnachtspredigt 1523. Darüber ist meine Meinung, daß Grunaus Chronik für die Feststellung von Zeit-Daten schlechterdings unsbrauchdar ist und in angeblichen Reseraten aus Reden, Predigten oder Schriften Anderer wenig Glauben verdient (denn wenn er schon Geschriebenes nachweislich entstellt, um wie viel leichter Gesprochenes, was er nur von Dritten gehört hat er in Danzig Worte aus Königsberg!), daß serner Wiegand nur nach Hörensagen berichtet, aber die Ansänge der Resormation Preußens selbst nur sehr oberstächlich kennt, und daß endlich Polent über das Datum des Ansangs der Predigtthätigkeit Brießmanns nicht spricht; meine Erzählung stützt sich dagegen
- a) auf Urban Sommers Manustript (bei Colbe, mein Urtunden: buch II, Rr. 141), wo Brießmanns erste Predigt im Dome zu Königsberg auf den 27. September 1523, Amandus' erste Predigt in der altstädtischen Kirche aber auf den 29. Rovember 1523 (1. Adventsonntag) angesetzt ist.

"Caplan" Sommer war mit Brießmann gleichzeitig evangelischer Geistlicher am Dom zu Königsberg, und seine privaten Aufzeichnungen verdienen Glauben; B) auf eine unabhängig von ibm geschriebene, allgemein als glaub: würdig beurteilte, gleichzeitige Quelle, das Altstädtische Memorialbuch Beler-Platners (welches von Benrath nicht benutt ist; vgl. über dasselbe mein "Urkundenbuch" II, Nr. 137). Hier findet sich ein Referat aus der Abschiedepredigt Brießmanns, welche er am 29. September 1527 vor seinem Abgange nach Riga in ber Domkirche zu Königeberg gehalten hat. Dort wird berichtet: "Am Beschluß der Sermon zeigt er [Brießmann] an, wie er vier Jahr allhie gepredigt, sich selbst nit eingebrungen, sunder berufen gewesen 2c. Und wie wohl er das lautere renne Wort Gots, wies der Text gebracht, am ersten durch den Willen Gots in dießem Ort des Fürstentums gepredigt, so hett er doch wenig Gunst erlangt." (Handschrift der Stadtbibliothek zu Königsberg Lit. S. fol. 43, p. 500-501, auch gebruckt Acta Bor. II, 679 ff. Der bort Msc. p. 342 nech genannte Georg Schmidt (Domberr) kann als Reformator nicht in Betracht tommen.) Durch biese beiden, mit ben Greigniffen gleichzeitigen, glaub würdigen, von einander unabhängigen und in Rönigeberg lebenden Berichterstatter ist sowohl das Datum des Anfangs ber Refor: mation in Königsberg als auch die zeitliche Priorität Brießmanns vor Aman: bus gegen Grunau und Wiegand sicher gestellt.

b) In Bezug auf den Charakter des Amandus, der anfangs von Luther und Albrecht empfohlen und von Gattenhofen verteidigt war, find boch barauf die Speratus, Polent, Beler-Platner und (ber von Benrath gleichfalls nicht berücksichtigte) Freiberg vollgültige Zeugen dafür, daß Amandus zwar, wie ich selbst deutlich hervorgehoben habe, ein "wirkungs. voller Prediger", aber leider ein demagogischer Heter mar, ein preußischer Thomas Münzer, ein "Alsteter" wie Luther ihn bezeichnet. Erst nachdem es ihm auch in Danzig und in Pommern recht schlecht ergangen war, mag er verständig und ruhig geworden sein, so daß Luther ihm ein gutes Zeugnis ausstellen, und die Stadt Goslar ihn 1528 ins kirchliche Amt nehmen konnte, wo er 1530 starb. — (Anm. 15. S. 17 ift als Anm. 14 gebruck.) — 15. (S. 23) Tschadert Urtundenbuch u. s. w. II, Nr. 219. — 16. (S. 23) A. a. D. II, Nr. 270, wo aber Nicolovius statt Nicolaus zu lesen ist. — 17. (S. 25) A. a. D. II, Mr. 166. — 18. (S. 26) A. a. D. II, Mr. 252. — 19. (S. 27) A. a. D. II, Mr. 270 a und b. — 20. (S. 27) A. a. D. II, Mr. 309. — 21. (S. 30) A. a. D. II, Nr. 300. — 22. (S. 31) Simon Grunau, Tral: tat 22. — 28. (S. 32) Tschadert a. a. D. II, Nr. 290. — 24. (S. 32) A. a. E. Nr. 291. — 25. (S. 37) A. a. D. II, Nr. 417. — 26. (S. 37) A. a. D. Nr. 418; vgl. Nr. 456. — 27. (S. 38) A. a. D. II. Nr. 456. — 28. (S. 40) Text bei Nicolovius, die bischöfliche Würde in Preußen S. 106. — 29. (S. 411 T'chadert a. a. D. II, Nr. 597 (und 601 a). — 80. (S. 42) A. a. D. II, Nr. 633. — **81**. (S. 43) A. a. D. II, Mr. 707. — **82**. (S. 43) A. a. D. I, S. 166 ff. — 88. (S. 44) Mislenta, manuale Prut., procem. f. 6d. — 84. (S. 44) Tschadert

a. a. D. II, Nr. 1061. — 35. (S. 45) A. a. D. I, S. 187 ff. — 36. (S. 47) A. a. D. I, S. 196 und 198; dazu den Brief Albrechts in Kolde, Analocta Intherana (1883), S. 187. — 87. (S. 48) Tschackert a. a. D. II, Nr. 975. 38. (S. 60) A. a. D. I, S. 205—278. S. 279 ff. — 39. (S. 63) W. Möller, Andreas Ofiander 1870; — Karl Alfred Hase, Herzog Albrecht von Preußen und sein hofprediger. 1879; jenes Werk enthält die Biographie Osianders, bieses die von Funk; — in beiden befindet sich die quellenmäßige Begrundung der Geschichte jener "Königsberger Tragödie", welche oben im Texte stizziert ist. — 40. (S. 65) Tschackert, Urkundenbuch u. s. w. III, Nr. 1872. - 41. (S. 67) A. a. D. II, Nr. 452, 453 und 454. — 42. (S. 69) Das Gebet Albrechts a. a., D. II, Rr. 500; die Erklärung des Baterunsers Rr. 694. 48. (S. 69) Carl Alfred Hase, Herzog Albrecht u. s. w. (1879) S. 388-396. — 44. (S. 70) David Boit in der Leichenpredigt Acta Borussica I, 640. — 45. (S. 71) Tschadert a. a. D. II, Nr. 1127. — 46. (S. 71) A. a. D. III, Nr. 1851. — 47. (S. 71) A. a. D. III, Nr. 1135 ff. — 48. (S. 71) So wird mein Urkundenbuch I, S. 317 zu ergänzen sein. — 49. (S. 72) Tschackert, Urkundenbuch u. s. w. II, Ar. 2005. — 50. (S. 73) Joh. Boigt, Mitteilungen u. s. w. im Preuß. Prov.-Rirchenblatt 1840, S. 30. — 51. (S. 75) Tschackert a. a. D. II, 1318. — 52. (S. 73) A. a. D. III, Nr. 2414. — 52 a. (S. 76) Joh. Boigt, Briefwechsel (1840), S. 171 — 216. — 58. (S. 79) Text in Chemnit, Examen conc. Trid. ed. Preuss (1861), p. XII. — 54. (S. 80) Joh. Boigt, Brieswechsel (1840), S. 260 — 276. — 55. (S. 81) Tschadert a. a. D. III, Nr. 2289. — 56. (S 82) A. a. D. II, Nr. 927 (28. Juni 1534). - 57. (S. 82) A. a. D. III, Mr. 1744. -- 58. (S. 82) A. a. D. III, Mr. 1781. - **59**. (**⑤**. 83) **A**. a. D. III, **A**r. 1896. — **60**. (**⑥**. 83) **A**. a. D. II, **A**r. 449. - 61 (S. 84) A. a. D. II, Mr. 508. 509. — 62. (S. 81) M. a. D. III, Rr. 2310. — 68. (S. 85) A. a. D. II, Rr. 429 und 492. — 64. (S. 85) A. a. D. II, Rr. 545. — 65. (S. 86) A. a. D. II, Rr. 551. — 66. (S. 86) A. a. D. II, Rr. 562. — 67. (S. 86) A. a. D. II, Rr. 635. — 68. (S. 87) A. a. D. II, Nr. 691. — 69. (S. 87) A. a. D. II, Nr. 747. — 70. (S. 87) A. a. D. II, Ar. 512. — 71. (S. 87) A. a. D. III, Ar. 1838. — 72. (S. 88) A. a. D. III, Rr. 2209. — 78. (S. 88) Stop, "Erste Bundnisbestrebungen wangelischer Stände" in Zeitschr. des Bereins für Thür, Gesch. u. Altertumskunde VI (1888) S. 215 ff. — 74. (S. 88) Tschadert a. a. D. II, Rr. 515. — 75. (S. 88) Stop a. a. D. S. 223 ff. — 76. (S. 89) Tschadert a. a. D. II, Nr. 519 und lat. Nr. 520. Bgl. I, S. 150, wo die Inhaltsangabe steht. — 77. (S. 89) A. a. D. III, Nr. 1910, vgl. II, Nr. 832 und I, S. 179 ff. — 78. (S. 91) A. a. D. III, Rr. 2078. — 79. (S. 92) Worte Lohmüller's bei Tschadert a. a. D. II, Nr. 776. — 80 (S. 92) Tschadert a. a. D. II, 774 unb 902. — 81. (S. 93) A. a. D. III, Mr. 2397. — 82. (S. 93) A. a. D. III, Mr. 2405. — 88 (S. 94) A. a. D. III, Mr. 2375. — 84. (S. 94) Dans Prut, herzog Albrecht von Preußen (Festrede), in Preuß. Jahrb. Bb. 66, Heft 2, S. 185. — 85. (S. 95) Die quellenmäßige Schilderung bes Treibens Stalichs giebt C. A. Hase, Herzog Albrecht von Preußen und sein

Hofprediger (1879), S. 287—330. — 86. (S. 96) C. A. Hase a. a. D. S. 375 — D. David Boit, der Hofprediger des Herzogs Albrechts, berichtet zwei Jahre nach dessen Tode zur Widerlegung des von Stalich aufgebrachten Gerüchtes: 1561 habe der Papst den Herzog durch einen Gesandten zur Beschickung des Konzils von Trient einladen lassen; Albrecht habe sie abgelehnt und in der schriftlichen Antwort, welche er dem Gesandten mitgegeben habe, sich ausse neue voll zur Resormation, speziell zur Augsburgischen Konsession bekannt. (1570, 20. März) Text in Acta Borussica I (1730, S. 665—667. — 87. (S. 96) Tschackert a. a. D. II, Ir. 1149. — 88. (S. 96) A a. D. II, 1381 — 89. (S. 96) Lohmeyer, Herzog Albrecht (1890). S. 43. — 90 (S. 97) David Boit in Acta Borussica I, (1730) S. 648 649.

### Inhaltsangabe.

Seite.

Die Eigentümlichkeit der Reformation im Ordenslande Preusen und die geschichtliche Stellung des Herzogs Albrecht S. 3—6. Reststellung der Aufgabe in drei Teilen S. 6.

6 - 29

1. Teil: Wie Albrecht bazu kam, der Reformation beizutreten. Der Zustand des Ordenslandes S. 6 ff. — Die Schickale des Hochmeisters Albrecht dis 1523 S. 8 und ff. — Albrechts Annäherung an Luther 1523 S. 15 ff. — Albrecht beruft die ersten Sendboten des Evangeliums nach Preußen S. 18 und umgiebt sich mit anderen Männern des modernen Geistes S. 21. — Albrecht säcularisiert das Ordensland Preußen und begründet das gleichnamige Herzogtum S. 23 ff. Beurteilung seines gleichzeitigen Verhaltens gegenüber der päpstelichen Kirche S. 25 ff.

II. Teil: Was Albrecht für die Reformation in Preußen gethan.

29 - 69

Albrecht hat in der Uebergangszeit die evangelisch gesinnten Bischöfe und Prediger in Preußen ungehindert wirken lassen S. 29 ff.; von 1525 an greift er birekt in die Evangelis sierung Preußens ein S. 32 ff.; sein Mandat vom 6. Juli 1525 S. 34. — Die kirchlichen Artikel ber ersten Landess ordnung bes herzogs & 36. — Die erste evangelische Kirchenordnung Preußens vom 10. Dezember 1525 S. 37. — Die Reuordnung der Pfarrspsteme auf der ersten preußischen Rirchenvisitation 1526 S. 38 ff. — Die Berufung der ersten evangelischen Spnoben in Preußen 1530 S. 42. — Borüber: gebende hinneigung Albrechts zur Schwenkfelbichen Lehre (bis 1535) S. 44 ff. — Der weitere innere Ausbau ber preußischen Rirche im Sinne Luthers S. 48 ff. - Die zweite preußische Kirchenordnung (1544) S. 51. — Die Stiftung ber Universität zu Königsberg (1544) S. 54. — Der ofianbriftische Streit und feine Wirkungen auf Rirche und Staat in Preußen in Albrechts Greisenalter; Al-

Seite

brechts Lebenswerk überdauert den Sturm S. 60—63. — Albrechts Fürsorge für die Undeutschen, Polen, altpreustschen Ureinwohner und Littauer S. 63 ff. — Albrechts Privatleben in seiner Bestimmtheit durch das Evangelium S. 66 ff.

III. Teil: Wie viel Albrecht über die Grenzen seines Landes hinaus für den Protestantismus überhaupt ge-leistet hat.

69 - 97

Albrecht läßt ben Reformatoren und anderen evangelischen Gelehrten alle mögliche Förberung zu Teil werben S. 69 ff.

— Sein Verhältnis zu Luther S. 70, zu Melanchthon S. 72, zu Bugenhagen S. 74, zu Joachim Camerarius S. 74, zu Beit Dietrich S. 75, zu Georg Spalatin S. 76, zu Martin Chemnit S. 78, und anderen S. 79. — Albrechts Stipensbiaten S. 80 ff. — Albrecht der "Patron aller Evangelischen" S. 83. — Albrecht als Evangelist im Kreise der Hohenz zollern S. 84 ff. — Albrechts Teilnahme an den Bündnissbestrebungen evangelischer Stände zum Schutz des Evanz geliums S. 88. — Albrecht und das Erzbistum Riga S. 91. Albrechts Einfluß auf Polen S. 92. — Schlußcharafter ristif Albrechts S. 94 ff. — Quellenangaben S. 98 ff.

#### Berichtigung.

S. 45, Zeile 11 von unten lies 1526 statt 1527.



Preis: Mt. 2,40.

### Schriften

bes

## Bereins für Reformationsgeschichte.

Swölfter Sahrgang. Erfes und zweites Stuck.

### Das

# Interim in Württemberg.

Von

Dr. Guftav Bossert, Pfairer in Nabern bei Kirchheim u. T. (Württemberg).

Balle 1895.

In Commissionsverlag von Max Riemeyer.

Riel,

Quatenbrüd,

Pfleger für Schleswig : Holstein.

Rackborst'sche Buchhandlung, Pfleger für Hannover u. Oldenburg.

Stuttgart,

G. Pregizer,

Pfleger für Württemberg.

nterim, augsbrung, 1548.
Blomation - Granding - Wiettent

Bir bitten unsere Mitglieder alle noch rücktändigen Beisträge an die betreffenden Pfleger beziehungsweise an unsern Schatzmeister, Herrn Dr. Max Niemeher in Halle a. S., einzahlen zu wollen.

Der Yorstand.

### Perzeichnis der noch vorhaudenen Pereinsschriften.

- 1. Rolde, Th., Luther und ber Reichstag zu Worms 1521.
- 2. Kolbewen, Friedr., Heinz von Wolfenbüttel. Ein Zeitbild aus bem Jahrhundert der Reformation.
- 3. Stähelin, Rudolf, Hulbreich Zwingli und sein Reformationswerk. Zum vierhundertjährigen Geburtstage Zwinglis dargestellt.
- 4. Luther, Martin, An den driftlichen Abel beutscher Nation von des driftlichen Standes Besserung. Bearbeitet sowie mit Einleitung und Erläuterungen versehen von R. Benrath.
- 5/6. Bossert, Guft., Württemberg und Janssen. 2 Teile.
  - 7. Walther, W., Luther im neuesten römischen Gericht. I.
- 12. Iten, 3. F., Beinrich von Butpben.
- 13. Walther, W., Luther im neuesten römischen Gericht. IL
- 19. Erdmann, D., Luther und seine Beziehungen zu Schlesien, insbesondere zu Breslau.
- 20. Bogt, W., Die Borgeschichte bes Bauernfrieges.
- 21. Roth, F., W. Pirkheimer. Ein Lebensbild aus dem Zeitalter des Humanismus und der Reformation.

### Das

## Interim in Württemberg.

Von

Dr. Suffan Sossert, Pfarrer in Nabern bei Kirchheim u. T. (Württemberg).

**Halle 1895.** 

Verein für Reformationsgeschichte.

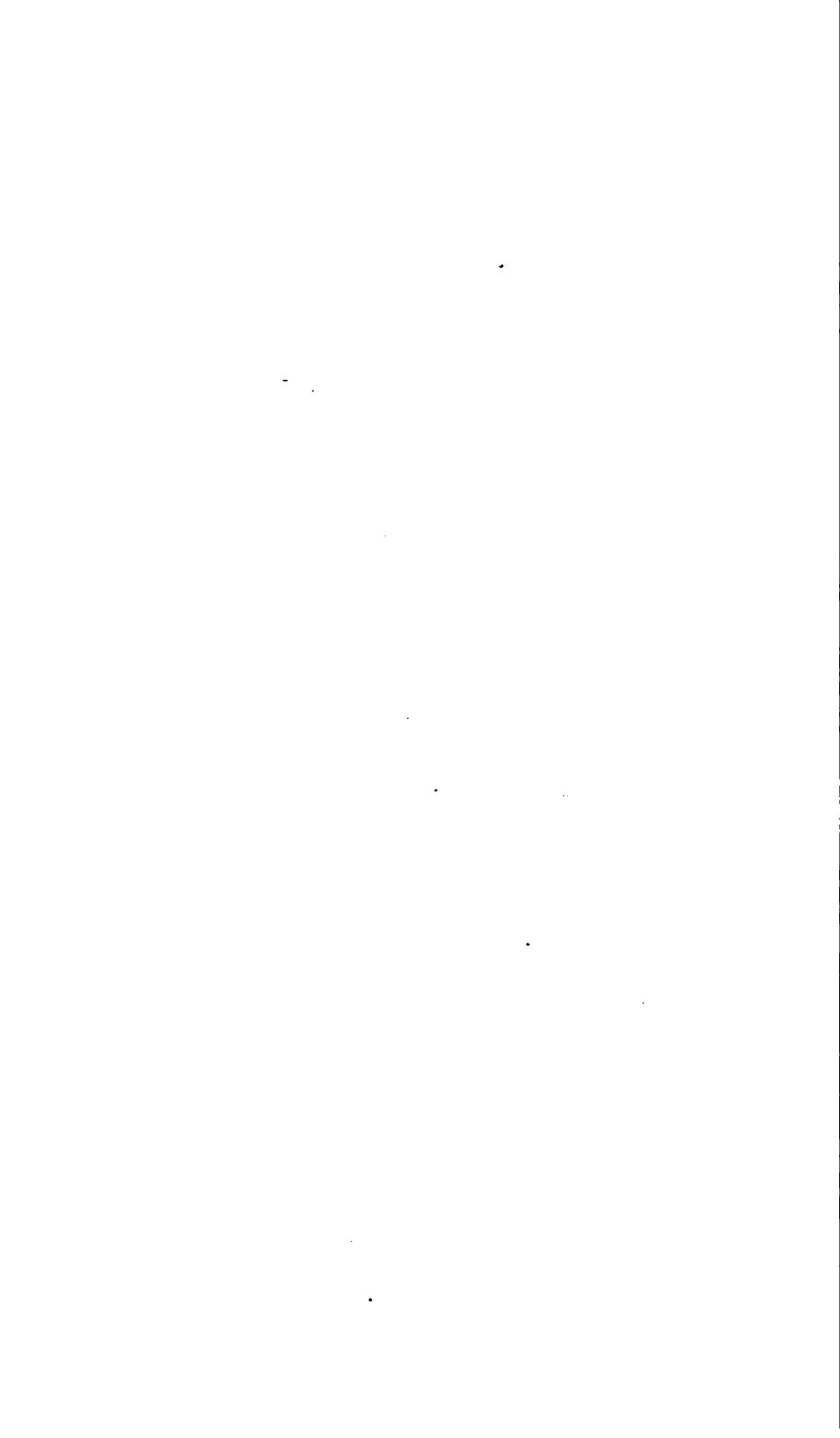

#### Der

Hochpreislichen

Philosophischen Fakultät

der Universität Tübingen

als Zeichen des Dankes

für die

Derleihung der philosophischen Doktorwürde gewidmet.

Das Interim im heutigen Württemberg, dem Herzen des alten Schwabenlandes, verdient eine besondere Darstellung. Denn gerade Schwaben war das Gebiet, auf welchem Rarl V. mit seinen Räten die letzte Schöpfung seiner Staatskunst mit Einsetzung aller kaiserlichen Machtfülle ins Leben zu bringen suchte, ohne vor dem folgenschweren Schritt der Zerstörung der altbewährten Städteverfassung zurückzuschrecken. War das Interim die letzte General= probe der politischen Weisheit des Spaniers auf dem deutschen Throne, so sollte sich gerade in Schwaben das Urteil des französischen Gesandten Marillac über das kaiserliche Interim als "la chose la plus mal considerée" (die unüberlegteste Sache) in seiner Wahrheit offenbaren. 1) Es war ein überaus kühner Gedanke Karls, auf dem Gipfel seiner Macht sein altes höchstes Ideal, die Wiederherstellung der Einheit des Reiches, durch Beseitigung der Religionsspaltung uud Reformirung der katholischen Kirche ohne den Papst, ja im Widerstreit mit demselben, zu verwirklichen. Aber die Kurzsichtigkeit verrät sich allzeit darin, daß sie großartige Ziele in übereilter Hast, ohne alle Rücksicht auf die wirklichen Verhältnisse und die ausschlaggebenden Mächte des Beisteslebens mit der Faust des Tyrannen erreichen will und zulett mit bem äußeren Schein bes Erfolges sich begnügen muß, bis der vergewaltigte Wahrheitssinn, angeekelt von dem aufge= nötigten Gautelspiel, die Maste abwirft und dem Urheber des Trugspiels den wohlverdienten Lohn giebt. Mit ein par Zugeständnissen vermeint der Politiker auf dem Kaiserthron die Protestanten zu gewinnen und damit "eine Brücke" für ihre Rückkehr in die alte Kirche bauen zu können.2) Aber diese Brücke ist ein höchst verwunderlicher Bau. Auf der Zugangsseite ist sie über-

/

aus schmal und auf der Ausgangsseite breit, denn sie mündet im vollen Papsttum. Wochten die taiserlichen Landstnechte, vollends die um ihrer greulichen Gewaltthaten und ihrer schwalosen Unseuschheit willen tief verhaßten Spanier, welche Schwaben besetzt hielten, mit Schwert und Spieß auf die Brücke zutreiben, man erreichte nur, daß der Herzog von Württemberg und die Städtesobrigkeiten mit innerstem Widerstreben äußerlich das Interim annahmen, aber das Volk betrat die Brücke nicht, es verabscheute das Interim als Verug des Satans. In Exlingen behandelte der Volkswitz den Namen Interim als Anagramm von mentiri (lügen).3)

Es entsprach gewiß dem Sinn des kaiserlichen Herren, wenn sein Rat Heinrich Has von Lauffen, ein Konvertit, dem Frankfurter Gesandten Humbracht als des Raisers Meinung kund that, er wollte das Interim gehalten haben, und sollte er noch ein Königreich "verkriegen" darüber. Aber es war eine völlige Berkennung der ganzen Reformationsbewegung, wenn Has gegenüber der Berufung auf das Gewissen höhnte: Was Conscienz! Ihr habt Conscienzen wie Barfüßerärmel. Lieber, sagt nur nichts vom Gewissen, habt ihr können lassen, was viel hundert Jahre gewährt, so laßt auch, was nur vierundzwanzig Jahre gewährt, und lernt dasselbe Alte wieder; wenn er drohte: Ihr sollt noch spanisch lernen, und gegenüber dem Gewissen des evangelischen Volkes sich auf das Gewissen des frommen, gütigen, christlichen Kaisers berief, der sowenig wider sein Gewissen thun werde, als ein anderer. 1) Aber dieser Kaiser hatte die Sache der Resormation nie genauer kennen gelernt; er betrachtete sie nie anders als durch die spanische Brille. Ihm galt der überlieferte Kirchenglaube als die volle Wahrheit, von persönlicher Ueberzeugung wußte er nichts, cristliche Frömmigkeit war ihm als Spanier gleichbedeutend mit dem Gehorsam gegen die Kirche. Jest begann er, gestützt auf sein siegreiches Schwert, den Kampf mit dem hundertarmigen Riesen der evangelischen Glaubensüberzeugung, der tief innerlichen Gewissenswahrheit, und der letzte Erfolg war nicht der Verlust eines Königreichs, sondern der Verzicht auf die Raiserkrone.

Dem evangelischen Volk gebot der Kaiser die Annahme einer

Lehre, die im Grund keine andere als die alte katholische war, wenn sie auch in den mildesten, oft absichtlich unbestimmten Ausdrücken abgefaßt und der Form und Fassung der protestantischen Weise möglichst genähert war d), und des ganzen Heeres von Gebräuchen, die dem Volke, vollends der Jugend, bereits völlig fremd waren, und ließ daneben doch die Predigt bestehen, welche auch da, wo sie das Interim nicht ausdrücklich bekämpste, dem Volk alzeit den grellen Widerspruch zwischen der gepredigten Schristwahrheit und der vom Kaiser ausgezwungenen "Zwischenreligion" vor Augen hielt. So trug das Interim einen unheilbaren Widerspruch in sich selbst.

Noch deutlicher zeigt sich die Unhaltbarkeit des Interims, sobald man sich fragt, woher denn die Werkzeuge zur Ausführung des Interims kommen sollten. Die evangelischen Kirchendiener konnten durch das Zugeständnis des Abendmahls unter beiderlei Gestalt und der Priesterehe nicht gewonnen werden, zumal dasselbe jeden Augenblick durch den Papst wieder aufgehoben werden konnte; noch weniger konnten sie sich unter die Gerichtsbarkeit der römisch=katholischen Bischöfe stellen, die wieder hergestellt werden sollte. Die katholische Kirche aber litt an einem landtundigen Mangel an Priestern und konnte also nicht in die Lücke Aber selbst, wenn Priefter zur Verfügung standen, wie konnten Männer von Ueberzeugung sich zur Ausführung des Interims hergeben, das wider den Willen des Papstes eingeführt war und mehrfach gegen die Satzungen ihrer Kirche verstieß? Wie konnten sie sich in den Dienst einer Religion stellen, die nur zeitweilige Giltigkeit haben sollte, während jede lebensvolle Religion ewige Geltung für sich beanspruchen muß?

Der Schöpfer der neuen Religion hatte so eine der nächsteliegenden Fragen des wirklichen Lebens außer Berechnung gelassen. 7) Rach schlimmer aber war, daß Karl V. den Ständen des Schmalfaldischen Bundes bei ihrer Aussöhnung mit ihm die Erhaltung ihres Glaubens zugesagt hatte 7), was die hartgedrückten Städte Schwabens — das kleine Isny z. B. hatte der Schmalkaldische Krieg und der Friedensschluß die ungeheure Summe von 80 000 fl gekostet, 8) — die schweren Opfer mit denen sie den Frieden erstauften, 1 Gulden vom Hundert 9), vergessen ließ, und jetzt sahen

sie sich nach wenigen Monaten von dem Kaiser betrogen. 10) Denn, was ihnen der Kaiser jetzt aufzwang, erschien ihnen nicht anders als "der Greuel des Papsttums". Das Ansehen des kaiserlichen Namens war von dem Spanier in unerhörter Weise preisgegeben 11). Die letzte Probe der Staatskunst Karls V. war für ihn vernichtend.

Auf der anderen Seite war das Interim die Feuerprobe des Protestantismus in Süddeutschland.

Jest mußte sich zeigen, ob "die lutherischen Fürsten und Unterthanen nur durch ihre Doktores zur Feindschaft gegen die Kirche getrieben worden" waren <sup>12</sup>), ob nur die Gier nach dem reichen Besitz der Kirche Fürsten wie Stadtobrigkeiten dem Evangelium in die Arme getrieben hatte <sup>13</sup>), oder ob es wirklich religiöse Bedürsnisse waren, deren Befriedigung sie in der Resormation suchten. Die Doktores und Prädikanten waren durch das Interim kalt gestellt. Es wäre auch überaus bequem gewesen, alles Unglück des Schmalkaldischen Kriegs den Prädikanten zuzuschreiben. <sup>14</sup>)

Der Herzog Ulrich von Württemberg mußte die Klöster herausgeben, in den Reichsstädten erhoben die Mönche von allen Seiten Ansprüche an ihre eingezogenen Klöster. Der vermeintliche Gewinn zerrann unter den Händen. Was hielt sie denn doch noch bei der Fahne des Evangeliums unter dem schwersten Druck? Herzog Ulrich brohte von Seiten Ferdinands von Desterreich der Felonieprozeß wegen seiner Teilnahme am letzten Krieg. 18) Kaum seine Freunde wagten zu hoffen, daß ihm das Land blieb. 16) Er konnte sich nicht verbergen, daß seine Lage mit einem Schlage sich änderte, wenn er dem Kaiser zu lieb ins altgläubige Lager überging. Und der Mann, der am kaiserlichen Hofe für tot galt, so daß man mit ihm anfangen könne, was man wolle 17), bewährte sich in der gefährlichsten Zeit als treuer Freund des Evangeliums, obgleich er die Einführung des Interims nicht verhindern konnte. Und die Stadtobrigkeiten? Geängstet, zertreten, führen sie das Interim ein, das kaiserliche Machwerk muß zur Ausführung kommen. Aber am kaiserlichen Hof weiß man nur zu gut, daß ihnen nichts ferner liegt als Abfall von ihrem Glauben und Rückfehr zur alten Kirche, und entschließt sich beswegen zum Staatsstreich wider die Städte in der Einführung des "Hasenrats", des aristokratischen Regiments, das der kaiserliche Rat Heinr. Has

nach Aufhebung der Zünfte den Städten aufzwang, ohne auf die Dauer damit etwas für die Sache des Interims zu gewinnen.

Eine Glaubensprobe war das Interim auch für das Volk. Jest mußte es sich zeigen, ob nur der Druck von oben, 16) ober die Redekunst gewandter geistlicher Führer die große Menge von der alten Kirche losgebracht hatte. Jett mußte es offenbar werden, ob das Bolk sich nach der alten katholischen Zeit zurücksehnte, 19) die Meßpriester mit offenen Armen aufnahm und die Kirchen füllte, ober ob es gar durch den Wechsel der Religion nur in irreligiösen, allem kirchlichen Leben abgeneigten Sinn getrieben worden war. 20) Aber die Kirchen bleiben beim Meßgottesdienst leer, die Dornhaner z. B. sagen es offen, daß ihnen nichts an der Messe, aber alles an der Predigt des Evangeliums gelegen ist. Die Meßpriester werden gemieden und verachtet. Eine tiefe Trauer liegt über dem Volke Schwabens, das sich sehnt nach dem evangelischen Gottesdienst und sich freut, als ihnen Herzog Ulrich Ratechisten giebt, als auch die Reichsstädte wagen, die "Kinderpredigt oder Kinderzucht", zu der sich die Alten einfinden, einzuführen. Die Altgläubigen, die sich jett hervorwagen, fallen auf, denn sie bilben ein kleines Häuschen. 21). Wohl finden sich Spuren einer Entfremdung vom kirchlichen Leben, die der wiederholte Wechsel der Lehre und des Gottesdienstes hervorrief, aber sie sind vereinzelt und sind vorzugsweise auf ein Gebiet beschränkt, das noch gar keine gründliche Reformation gesehen hatte. 22) Das Volk im Großen und Ganzen hält treu und feft zur Sache bes Evangelium nicht nur in den Städten, in denen die Reformation schon länger durchgeführt war, sondern auch im Herzogtum Württemberg, wo erft 14 Jahre vergangen waren, seit die Macht der alten Kirche zusammengebrochen war. Die Obrigkeiten mußten erkennen, daß das Interim nie und nimmer vom Volk angenommen würde, und daß der durch dasselbe hervorgerufene Zustand nur eine schwere Verkümmerung des Bolkes in seinen ebelften Gütern zur Folge haben konnte; nach wenigen Monaten muß neben dem Interims-Gottesdienst für evangelische Bedienung der Gemeinden gesorgt werden. 23)

Die schwerste, aber auch glänzendste Probe bestanden im Interim die Diener der jungen evangelischen Kirche, die doch vielsach erst

aus dem Dienst der alten Kirche herübergetreten waren. Es ist ein durchaus ungerechtes Urteil, daß "sich in den Reihen der evangelischen Geistlichen vielfach nach der ersten Erhebung Schwanken und Abfall zeigte". 24) Melanchthon verscherzte mit seiner Haltung alles Vertrauen in Süddeutschland, die Theologen, welche das Interim für annehmbar erklärten, wie Menrad Molther in Heil= bronn und Caspar Huberinus in Oehringen stehen vereinzelt da. Die große Mehrzahl der hervorragenderen Theologen bringen ihrer Ueberzeugung die größten Opfer. Die einfachen Landpfarrer geben lieber ihr Amt auf, verlieren ihren Unterhalt und ihr Obdach angesichts des Winters und ziehen mit ihrer Familie ins Elend, ehe sie wider ihr Gewissen ins Interim willigen. Man sucht den evangelischen Kirchendienern vielfach das Verbleiben im Amt dadurch zu erleichtern, daß sie sich nur verpflichten sollten, neben der evangelischen Predigt den Interims-Gottesdienst zu dulden und nicht gegen das Interim aufzutreten, aber auch die Zahl dieser so Gewonnenen war erst gering, solange es nicht zur Errichtung eines förmlichen Simultaneums kam. Die Gemeinden ehrten die Ueberzeugungstreue ihrer Pfarrer und bewiesen vielfach eine rührende Anhänglichkeit an diese. Von einer Abneigung des Volkes gegen seine Prädikanten war nichts zu vermerken. 25) Ihr Fleiß und ihre Ausbauer, die auch der kaiserliche Rat Beltwyk anerkannte, 26) konnte dem Bolk so wenig verborgen bleiben, als nun die Interimspriester kamen, wie der ehrbare Wandel der verheirateten Diener der evangelischen Kirche grell abstach von der Aufführung der Priester, welche jett die katholische Kirche zum Dienst an evangelischen Gemeinden abgab. Die den billigsten Forderungen der Sittlichkeit hohnsprechende Haltung der Interims priester kann zwar keinen giltigen Maßstab für ein allgemeines Urteil über die Haltung der katholischen Geistlichkeit abgeben Denn begreiflicherweise waren es nicht die tüchtigsten und überzeugungstreusten Männer, die aus jenem Lager in den zweideutig erscheinenden Dienst des Interims traten. Aber auch ihnen galten die Forderungen der "kaiserlichen Reformation", sie waren sch bewußt, daß sie unter der bischöflichen Gerichtsbarkeit standa die neu ins Leben trat, sie waren vielfach von katholischen Patrons berufen. Sie mußten wissen, daß sie die Werkzeuge zur Rückführug

des Volkes in den Schooß der alten Kirche sein sollten, aber sie erregten den vollen Widerwillen und Eckel des Volkes mit ihrer Liederlichkeit. <sup>27</sup>) Die Reform des Kaisers und die zu diesem Zweck gehaltenen Diöcesensynoden mußten dem evangelischen Volk als völlig wirkungslos erscheinen.

Ja selbst die überaus mangelhafte Verfassung der evange= lischen Rirche, die vielfach der Selbständigkeit und eigener Aufsichtsbehörden entbehrte, tritt gegenüber der bischöflichen Gerichtsbarkeit in ein minder ungünstiges Licht. Die Oberkirchenbehörde Württembergs, die Visitation, war eine aus Theologen und her= zoglichen Beamten gemischte Behörde, aber würdig und ernft hatte sie ihres Amtes gewaltet. 28) Die Mittelbehörden waren die Amt= leute und Bögte gewesen; die 1547 aufgestellten Dekane verschwanden mit dem Interim wieder. Mochten einzelne Bögte un= geschickt ins innerkirchliche Leben eingreifen, wie ber Bogt von Herrenberg, 29) im Ganzen bewiesen sie eine treue Fürsorge, einen würdigen Ernst und ein richtiges Verständnis für die Aufgaben der evangelischen Kirche, sodaß sich diese ihrer neben den Dekanen der alten Kirche nicht zu schämen brauchte. Im Interim machte sich die bischöfliche Aufsicht dem evangelischen Volk in erster Linie durch Dringen auf strenges Halten der vorgeschriebenen Ceremo= nien und durch Einforderung von Steuern bemerklich, 30) die dem evangelischen Volk völlig fremd geworden waren, während man von bischöflicher Zucht gegen die unordentlichen Geistlichen, sowie vom Dringen auf richtige Pastoration der Gemeinden nichts Unwillfürlich sah sich das Bolk zum Vergleich von Einst und Jett herausgefordert, und der Vergleich fiel mit vollem Recht zu Gunsten der Reformation aus.

Die evangelische Bewegung hat im Interim die Feuerprobe bestanden. Siegreich ging sie aus der Zeit der schwersten Besdrängnis hervor und gewann neue Anziehungskraft. Ja das Interim mußte mithelsen, daß die katholischen Gebiete der Nachsbarschaft Jahrzehnte lang unter die Einwirkung evangelischer Grundsätze traten.

Diese Feuerprobe des Protestantismus im heutigen Württem= berg in ihrem Verlauf soll nun im Einzelnen dargestellt werden.

#### Kapitel 1. Der geharnischte Reichstag.

Am 1. September 1547 ließ Kaiser Karl V. den ersten Reichstag nach dem Sieg über die Stände des Schmalkaldischen Bundes in dem von Waffen starrenden Augsburg eröffnen. Diesmal waren geistliche und weltliche Fürsten zahlreich erschienen, aber Herzog Ulrich hatte nur zwei Gesandte, Ludwig von Frauenberg und den Kanzler Feßler, geschickt. 1) Unter den geistlichen Fürsten und Herren ragten Otto, Bischof von Augsburg, aus dem Hause der in Schwaben seit 30 Jahren überaus einflußreichen Truchsessen von Waldburg 2) und Gerwig Blarer, Abt von Weingarten und seit etlichen Monaten auch von Ochsenhausen, hervor, beide dem Kaiser ergebene und für den alten Glauben eifernde Männer.3) Gleichgefinnt war auf ber Grafenbank der kaiserliche Rat Hang von Montfort aus einem alten oberschwäbischen Geschlecht. Städteboten aus Schwaben sind bis jetzt bekannt: von Ulm Georg Besserer, von Eklingen der Bürgermeister Anton Fleiner und Stadtschreiber Machtolf, von Heilbronn Hieronynus Schnabel und Stadtschreiber Kugler, von Giengen Rochius Ammann, 4) meist tüchtige und erfahrene Männer, aber keiner unter ihnen an Geift dem alten Städteboten Bernhard Besserer, Georgs Bater, oder an Charafter dem Reutlinger Jodokus Weiß vergleichbar. Zum Glück lebte noch der alte Führer der evangelischen Städte, Jakob Sturm von Straßburg.

In seiner Proposition (Vorlage) hatte der Kaiser den Zwiesspalt in der Religion als die wahre Wurzel und Hauptursache alles das deutsche Reich bedrückenden Uebels bezeichnet, um dessen Hebung er sich disher mit Rat und Zuthun gemeiner Stände und durch emsige Förderung eines gemeinen Konzils demüht habe. Jetzt sei er sest entschlossen, diesen Punkt nicht länger zu verschieden, sondern auf jede christliche und gedührliche Weise zuschleunigem Austrag zu bringen. Kaum hatte Ulrich die kaiser, liche Proposition kennen gelernt, als er am 7. September seine Gesandten anwies, dahin zu wirken, daß die in Regensburg verzglichenen Artikel von der Erbsünde, vom Glauben und der Rechtsfertigung sestgehalten würden. Im anderen Fall sollte dis zu einem freien, gemeinen, christlichen Konzil oder Nationalversamms

lung Glaubensfreiheit bestehen. Als Granvella am 13. September durch die Gesandten die Meinung ihres Herrn erfuhr, verlangte er kurzweg, der Herzog solle sich nicht von den Katholischen trennen, weil ihn sonst die Ungnade des Kaisers aufs neue treffen würde, und glaubte, ihn mit dem Heilbronner Sühnevertrag schrecken zu tönnen, in welchem der Herzog versprochen habe, alles zu vollziehen, was der Kaiser dem gemeinen Nuten und dem Reich zu gut verordnen werde. Allein die Gesandten baten, die religiöse Ueberzeugung frei zu lassen, weil sie das Gewissen und der Seelen Heil berühre. Hitzig gab Granvella die Antwort, welche auch die Frankfurter von Has bekamen, ob denn der Kaiser kein Gewissen und keine Seele habe. Der Herzog ließ sich nicht einschüchtern, sondern forderte am 28. September, falls ein Vergleich jetzt un= möglich sei, noch einmal ein freies, christliches, allgemeines ober ein National-Konzil, in welchem gerechte, gelehrte, chriftliche und eifrige Männer gehört und alle Sachen nach der Schrift geurteilt würden.

Als am 26. September unter dem Einflusse des bayerischen Kanzlers Ed von dem Fürstenrat die Gültigkeit der bisherigen Konzilsbeschlüsse und die Fortsetzung des Konzils und Beschickung durch die Evangelischen zugestanden wurde, erhoben Ulrichs Ge= sandte mit dem Vertreter der Grafen in der Wetterau, Graf von Königstein, kräftige Einsprache. 5) Jest brang Ulrich am 6. Oktober, da das Konzil bisher parteiisch und wider die klaren Worte der Schrift verfahren sei, daß es zum Erbarmen sei und selbst den Widerspruch päpstlicher Gelehrten hervorgerufen habe, auf Reassumption, d. h. neue Vornahme der bisherigen Konzilsbeschlüsse und Abänderung derselben gemäß der heiligen Schrift. Sei das nicht zu erreichen, dann sollten die Evangelischen bei der Augsburgischen Konfession belassen werden. 6) So hatte Herzog Ulrich während der Berhandlungen sich stets als einen treuen Bekenner der Sache des Evangeliums voll Mut und Freudigkeit gezeigt. Das Ariegsunglück, der Heilbronner Vertrag und die bevorstehende Berhandlung des Felonieprozesses konnten seinen Mut nicht beugen noch ihm den Mund schließen. Berühren sich die Anträge Ulrichs vielfach mit denen Morit von Sachsen und anderer evangelischer Fürsten, so ist doch zu beachten, wie keiner unter ihnen die kaiser= liche Macht so schwer an sich erfahren und keiner für die Zukunft

so bedroht war, als Ulrich. Die kaiserliche Resolution am 18. Oftober schnitt weitere Verhandlungen ab. Dem Kaiser war die Neuordnung des Konzils und die Aufrichtung eines Interimszustandes anheimgegeben. 7) Ulrich traute der Versicherung, das die ganze Traktation gottselig, christlich, nach göttlicher und der alten Väter heiliger Lehre und Schrift vorgenommen und zu Ende geführt werden solle, 8) nicht, und war keineswegs damit einversstanden, daß die Kursürsten, Fürsten und Stände die kaiserliche Resolution unbedingt annahmen, denn am 26. Oktober schrieb er an seine Gesandten, es werde die Stände bald reuen, aber er sprach die bestimmte Hoffnung aus, daß Gott in seinem heiligen Rat ein anderes beschließen werde. 9)

Die Städte verlangten ein neues Kolloquium (Gespräch) und eine Nationalversammlung als Vorbereitung auf ein gemeines, freies, christliches Konzil von allen Nationen und verwarfen das Konzil zu Trient, das sich allerlei beschwerliche Erkenntnis und Condemnation in den vornehmsten Artikeln der streitigen Religion angemaßt habe, und von dem keine Gleichheit (Billigkeit), sondern merkliche Beschwerung und Unrichtigkeit zu erwarten sei. 10) Am 28. Oktober erboten sie sich durch den Mund Jakob Sturms vor dem Raiser, den Beschlüssen eines wahrhaft dristlichen Konzils nachzukommen, verwahrten sich aber in der von ihnen überreichten Schrift ausdrücklich gegen die Annahme der schon vom Tridentiner Konzil beschlossenen Artikel. Von einem Bergleich wegen des Interimszustandes schwiegen die Städte; der Kaiser nahm das als stillschweigendes Zugeständnis an. 11) Für ihn schienen die Wege zu weiterer Ausführung seiner Plane geebnet. Wie weit die schwäbischen Städteboten an diesen Aeußerungen der Städte beteiligt waren, ist bis jetzt noch nicht erhoben, aber es ist kein Zweifel, daß sie damit einverstanden waren. Noch lebte der alte Geist in ihnen ungebrochen. Diese Haltung der Städte versöhnt einigermaßen mit ihrem schwächlichen Gebahren im Schmalkalbischen Krieg und bei ber Aussöhnung mit dem Kaiser.

Die nächsten Monate vergingen über Verhandlungen mit dem Papst wegen Rückverlegung des Konzils von Bologna nach Trient. Fand der Kaiser hiefür kein Entgegenkommen, so hatte er doch keine schroffe Ablehnung seines schon am 9. Januar 1547 seinem

Bruder Ferdinand mitgeteilten und von diesem am 19. Februar genauer präcisierten Planes, die deutschen Religionsverhältnisse von sich aus bis zu einem allgemeinen Konzil zu ordnen 12) auf dem Reichstag zu fürchten. Er wollte mit Hilfe der Stände eine Interimsordnung schaffen; da aber die Verhandlungen mit diesen vhne Ergebnis blieben, so ernannte er von sich aus einen Ausschuß (nach dem 6. Februar 1548) unter dem Vorsitz des Kurfürsten von Mainz. In diesem befanden sich die Schwaben Michael Helding, Weihbischof von Mainz, Dr. Heinrichmann, Rat bes Kardinals von Augsburg, Abt Gerwig von Weingarten, Haug von Montfort und Georg Besserer von Ulm. Unter ihnen vertrat von katholischer Seite Helding den milberen Standpunkt der Bergleichung, den von evangelischer Seite Georg Besserr mit Jakob Sturm geltend machte, während Heinrichmann und noch mehr Gerwig Blarer und Graf Haug von Montfort, die im Fahrwasser des tückischen bayrischen Kanzlers Leonh. v. Eck sich ergingen, auf dem schroff = römischen Standpunkt (Herstellung der Gerichtsbarkeit der Bischöfe und Rückgabe der Kirchengüter) standen. Man rückte in der Kommission keinen Schritt vorwärts, so daß Besserr zulett keinen anderen Weg sah, als jeden Teil bei seiner Religion und seinem Besitz zu lasseu. Ein Vergleich konnte innerhalb dieser Kommission nicht erreicht werden, wo von katholischer Seite einfach Rückgabe der Güter und Unterordnung unter das Konzil gefordert wurde. Sie stellte ihre Arbeit ein. 13)

Fest konnte der Gedanke des Kaisers, der vielsach auch auf dem Reichstag ausgesprochen war, die Ausarbeitung einer dis zum Konzil giltigen Religionsordnung durch etliche gottesfürchtige Männer, am besten durch Theologen, als letztes Auskunftsmittel sich Bahn brechen. Der Kaiser berief nunmehr von katholischer Seite die Männer der Vermittlung, welche ihm schon sein Bruder Ferdinand empsohlen, Pflug und Helding, von evangelischer Seite den ehemaligen Tischgenossen Luthers, den Hosprediger des Kursürsten Joachim von Brandenburg, Johann Agrikola. Gerne hätte der Kaiser auch Butzer, den Meister in theologischen Vermittlungsformeln, herangezogen. Er kam nach Augsburg, ließ sich aber nicht zur Mitarbeit herbei. Später kamen noch die Spanier Soto und Malvenda, wie der Hosprediger Ferdinands hinzu. Das Ergebnis

ihrer Arbeit war ein Werk, das in der Form scheindar evangelisch war; an Bibelstellen sehlte es nicht. Aber in den entscheidenden Punkten wird die katholische Lehre geboten. Die Rechtsertigung ist Gerechtmachung, die Kirche ist die Semeinschaft der Gläubigen, aber von den Bischösen regiert, durch apostolische Succession legitimiert, ausgestattet mit der Gemalt, die Schrift auszulegen und bindende Tradition fortzupflanzen, auf den Konzilien Gesetze zu geben, und der Einheit wegen unter Petri Nachfolger gestellt. Der Sakramente sind es sieben. Das Meßopfer ist ebenso Gedächtnis wie Zueignung des verdienstlichen Opsers Christi am Kreuz. Fürsbitte für die Verstorbenen bei dem Meßopfer ist nötig, da wir nicht wissen, ob sie schon genug "ausgesegt" sind. Die Fürbitte der Heiligen bedarf der Christ dei seiner Gebrechlichkeit. In den Städten sind alle Tage Frühmesse und Hochamt, auf den Dörfern Sonntags und Feiertags eine Messe zu halten.

Die Fasten der alten Kirche, die man zugleich mit dem gemeinen Nutzen rechtsertigt, weil sonst schier des Viehs nicht genug ist, die Weihungen, die Feier- und Festtage der alten Kirche, besonders das Fronleichnamssest, wurden wieder in Kraft gesetzt, und nur dis zum Konzil die Priesterehe und der Laienkelch zugestanden. 14)

Am 15. Mai wurde das Schriftwerk den Ständen publiciert, aber erst am 16. Mai vorgelesen und abgeschrieben. 15)

Schon am 18. Mai rafften sich die Städte zu einem gemeinsamen Schritt auf, sie baten den Kaiser in einer kurzen Schrift um weitere Bedenkzeit für die Annahme des Interims. 16) Der Kaiser forderte jetzt von allen Ständen eine förmliche Erklärung. Wit den anwesenden Städteboten wurde in Augsburg verhandelt<sup>17</sup>) und am 30. Mai an die nicht vertretenen Städte ein Erlaß gesandt, dinnen fünf Tagen über die Annahme des Interims Beschluß zu sassen und im Weigerungsfall einen Bürgermeister und zwei Ratsherren nach Augsburg zu schicken. 18) Die eingeschückterten Städte wagten keinen gemeinsamen Schritt mehr, unter der Hand erkundigten sie sich bei den befreundeten Städten, was sie zu thun gesonnen seien, 19) aber "jede Stadt wird für sich selbst sehen müssen, wie sie sich in diese schwere Sache schicken wolle," schreiben die Ravensburger in sehr bezeichnender Weise am 8. Juni

nach Hause. <sup>20</sup>) Inzwischen wurde das Interim noch während des Druckes "ins Aergere" verändert <sup>21</sup>) und am 20. Juni die ersten 3000 Exemplare in Augsburg verkauft. <sup>22</sup>)

Nunmehr war auch eine weitere Arbeit fertig geworden, die König Ferdinand wohl im Auge hatte, als er Markgraf Hans sagte, man wolle auch mit dem andern Teil handeln, <sup>23</sup>) und die notwendig erschien, wenn man vom Interim eine Rückführung der Evangelischen zur alten Kirche erwartete. <sup>24</sup>) Am 14. Juni legte der Kaiser seinen Reformationsentwurf, der für die katholische Kirche wohlthätig werden konnte, aber den Evangelischen völlig ungenügend erscheinen mußte, den geistlichen Reichsständen vor. <sup>26</sup>) Jetzt gingen den Evangelischen die Augen auf. Sie hatten sich in dem Wahne befunden, daß daß Interim mit seinen Zugeständnissen ein für beide Teile bindender Vergleich sein sollte, während jetzt klar war, daß ihnen allein die Annahme des Interims zugemutet wurde, während den Altgläubigen nur der Pelz gewaschen wurde, ohne ihn naß zu machen.

Am 30. Juni wurde das Interim oder die kaiserliche Deklaration im Reichstagsabschied zum Reichsgesetz erhoben, während der Reformationsentwurf erst am 9. Juli publiciert wurde.

### Kapitel 2. Die Anfnahme des Juterims in Württemberg.

Schon am 26. Juni konnte Beltwyk ben Eindruck, welchen das nun veröffentlichte und gedruckte Interim hervorrief, mit den Borten wiedergeben: Die öffentliche Meinung auf dem Reichstage, welche wohl einen Schluß auf die Gesinnung der Leute zuläßt, geht dahin, daß kein Mensch gern das Interim annimmt, daß man aber in solcher Zeitlage mancherlei verspricht, was man später nicht zu halten gedenkt. 1) Dieses Urteil trifft auch in Schwaben zu. Durch das ganze Land ging der Eindruck, daß das Interim unannehmbar sei. Die Obrigkeiten holten darüber Gutachten der Theologen ein. Allen voran ging Joh. Brenz, dessen ganzes Austreten in der Interimszeit ihn vollends in Süddeutschland in den Vordergrund rückte und das Ansehen Melanchthons völlig untergrub. Er nannte das Interim nur den kaiserlichen Interitus (Untergang) und zeigte in einem Gutachten, das Herzog

Ulrich forberte, und einem gemeinsam mit dem Haller Pfarrer Isenmann versäten Gutachten für den Haller Rat den unduldsamen Charafter des Interims, das die Svangelischen als Häretifer und Schismatifer behandelt. Genau geht letzteres Gutachten die einzelnen Artifel durch. Der Artifel von der Rechtfertigung könnte geduldet werden, aber durchaus unevangelisch sind die Artifel von der Kirche und der Messe, die scharf beleuchtet werden. Im Kapitel von den Ceremonien werden sast alle Mißbräuche des Papstums, darunter lächerliche, kindische Dinge, welche mehr Verachtung und Gespött, als Andacht zur Besserung erwecken, wieder eingeführt. Man sollte dem Beispiel Histias solgen, der die eherne Schlange zerbrochen habe, als sie zur schädlichen Abgötterei gesworden war, und die abgethanen Mißbräuche nicht wieder aufsrichten. 2)

In Heilbronn schrieb Johann Lachmann eine exhortatio ad constantiam (Ermahnung zur Standhaftigkeit) und widerriet die Annahme des Interims mit Ernst. 3) In Reutlingen verfaßten die Prediger der Gile wegen ein kurzes, "stumpfes" Bedenken für den Rat. Sie lassen sich die Artikel vom Fall, von der Erlösung, auch den von der Rechtfertigung, obwohl er etwas finster und dunkel ist, und den von der Liebe und guten Werken gefallen, aber die übrigen Lehren der kaiserlichen Deklaration erklären sie für durchaus unannehmbar. Besonders beachtenswert ist ihre Beleuchtung des Artikels von der Kirche, die nur ein Haupt, Christum, hat, beren Diener jure divino (nach göttlichem Recht) gleiche Gewalt haben, die Schäflein Christi zu weiden, d. h. sie zu lehren, nicht zu beherrschen. Daß die Messe kein Bußopfer, sondern ein Dankopfer sein solle, werbe man von den Meßpfaffen nicht zugestanden erhalten. Ein doppelter Gebrauch des Abendmahls, für die Gläubigen zur Stärkung, für die Apostel und Priester zum Opfer, sei den Worten Christi zuwider. Die Anrufung der Heiligen mache Christum zu einem halben Seligmacher, die Heiligen zu notwendigen Lückenbüßern. 4) In Tübingen hatte Erhard Schnepf, der schon 1530 auf dem Reichstage zu Augsburg seinen "scharfen Schnabel" bewiesen, gegen das Interim gepredigt, was bald genug zu den Ohren Granvellas und seines Sohnes, des Bischofs von Arras, brang. 5) In Ulm verurteilte

Frecht mit den andern Predigern in einem sorgfältig ausgearbeiteten Gutachten, das der Rat begehrte, das Interim offen als unevangelisch. ) Allenthalben verdammten die Prediger laut das kaiserliche Werk.

Unter den hervorragenderen Theologen waren es nur zwei, welche das Interim für annehmbar erklärten, beide Augsburger Kinder; der eine war ein Heilbronner Prediger Menrad Molther aus der Schule der Humanisten, an den Brenz wahrscheinlich seinen Warnungsbrief bald nach der Veröffentlichung des Interims Molther hoffte seiner Vaterstadt Augsburg und seiner Lirche in Heilbronn dienen zu können, wenn er einen Mittelweg empfahl, wodurch die Kirchen und die frommen Kirchendiener geschont würden. Er hielt es für möglich, aus dem Interim das herauszunehmen, was ein evangelischer Chrift zugestehen könnte; denn die Interimisten würden wohl die echte Lehre gelten lassen, wenn man ihnen ihre Ceremonien lasse. Brenz hielt ihm vor, daß die Deklaration und das Evangelium zwei Gegensätze seien, die sich nicht vereinigen lassen. Der Kaiser werde es bis aufs Jota hinaus ausgeführt wissen wollen. 7) Wolther ließ sich nicht warnen; vereinigt mit dem Ratsherrn Hans Rieser, riet er dem Rat zu Heilbronn, wegen des Friedens und zur Befreiung der Bürgerschaft von der Einquartierung das Interim anzunehmen 6), und galt fortan in den Augen von Brenz und Buter als ein Abgefallener. 9) Noch auffallender war die Haltung des alten strengen Lutheraners Caspar Huberinus, der einst in Augsburg für Luthers Lehre gestritten und jetzt als Prediger in Dehringen stand. Noch im Juni gingen 72 Schlußsätze aus seiner Feber in Augsburg von Hand zu Hand, in welchen er die Communion unter beiderlei Gestalt gegen die Interimisten verteidigte. 10) Jest trat er mit zwölf Schlußsätzen zur Rechtfertigung des Interims auf. Der Raiser, erklärte Huberinus, sei ein getaufter Christ, der Christum als Heiland, Versöhner und Hohepriester anerkenne und den Glauben an ihn unangetaftet lasse. Er gestatte die Predigt, deshalb könne man die Ceremonien annehmen. Würden die Gemeinden verlassen, so träten bose, ungelehrte Hirten an die Stelle und das Uebel werde ärger. Die Begriffe des opus operatum und des Opfers seien in der Deklaration weggelassen, also der

Messe ihr Seist genommen. In der Predigt könne man die falschen Begriffe von Ceremonien, Messe und Lehre berichtigen Der Grund des Heils, die Lehre von der Rechtfertigung durch den Glauben, von Buße, Liebe, guten Werken und rechtem Glauben, dürfe gepredigt werden. Die Ceremonien können bas Gewissen nicht verletzen. Gestehe man den Evangelischen den rechten Glauben zu, so sollen sie dem andern Teil die Ceremonien zulaffen. sei eine Einigung der Kirche möglich. Es gelte jett der apostolische Grundsat: Schicket euch in die Zeit. Da den Evangelischen die Artikel von der Rechtfertigung, vom Abendmahl unter beiderlei Gestalt, von der Priesterehe zugestanden sei, könne man das Ritual eine Zeitlang ertragen, handle es sich doch nur um ein Interim bis zu einem allgemeinen Konzil. Die wahre Einheit aber sei Bedingung für Erbauung der Kirche. Es ist zum Erstaunen, wie wenig der alte Lutheraner die Verschleierung der Rechtfertigungslehre in der Deklaration durchschaut, wie er nicht merkt, daß sie durch die Lehre von den guten Werken, von der Messe, der Anrufung der Heiligen wieder aufgehoben wird, daß evangelische Predigt neben unevangelischem Gottesdienst nur verwirrend wirken konnte, daß seine gewaltigen Konzessionen erkauft sind durch An= nahme von Zugeständnissen, welche das Interim selbst (communio sub una) und der Papst mit seinen Bischöfen (Priesterehe) wieder Man wird nicht irren, wenn man annimmt, der zurücknahm. Schwager des Casp. Huberinus, der kaiserliche Vicekanzler Seld, ein geborner Augsburger, habe sowohl ihn, als Molther beeinflußt, daß sie die Einheit und den Frieden über die Wahrheit stellten. 11) Die Haltung eines Huberinus und Molther mußte verwirrend wirken, sobald mit der Ablehnung des Interims Gefahr, besonders in Gestalt spanischer Einquartierung, drobte.

Zunächst suchten die Städte noch durch eigene Gesandte vom Kaiser die Erlaubnis nach, dis zum Konzil bei ihrem Glauben zu bleiben. Biberach ließ dem Kaiser am 3. Juni vortragen, so sehr sie die Sorgfalt des Kaisers für Wiederhersstellung der Ruhe und Einigkeit in Deutschland und die Pflicht des Gehorsams gegen die kaiserlichen Besehle anerkennen, so bitten und flehen sie doch, da einige Artikel in dem kaiserlichen Ratschlag dem Gewissen der Bürgerschaft zuwider seien, bei ihren disherigen

Kirchengebräuchen bleiben zu dürfen. Wäre das nicht zu erlangen, so erboten sie sich zum Gehorsam, hofften aber, wenn andere Stände Milberung erlangten, werde der Kaiser auch Biberach mildiglich bedenken. 12) Auch der Ulmer Rat fand einige Punkte unannehm= bar, weil sie das Gewissen bedrücken; da der Glaube eine besondere Gnade sei, welche in jedes Menschen Herz frei und unverstrickt jein sollte, bitten sie, bis zum freien Konzile ober zur National= versammlung sie bei ihrem Glauben zu belassen ober ihnen zu erlauben, die Religion des Kurfürsten Moriz ober Nürnbergs annehmen zu dürfen, wogegen sie bei ihren altgläubigen Mitbürgern die alte Religion dulden wollen. Sei der Kaiser damit nicht zufrieden, so möge er doch einige Punkte ändern, welche sie nicht ausführen könnten. Das Vorbild Nürnbergs wie die Versicherung, daß durch das Interim die Religion nicht aufgehoben werde, be= stimmte aber den Rat, daß er am 30. Juni das Interim annahm und nur für die Durchführung, welche ohne Unterweisung nicht möglich sei, Geduld und Indulte erbat, falls der Kaiser sie andern gewähre. 13)

In Reutlingen hatte man am 3. Juni großen Rat im Rebenthal von morgens 4 Uhr bis 9 Uhr gehalten; das Bedenken der Prediger wurde verlesen und beschlossen, gemäß dem Befehl des Kaisers den Bürgermeister, wahrscheinlich mit zwei Ratsberren, nach Augsburg zu schicken, um die Nichtannahme des Interims zu erklären. Die Berichte des Bürgermeisters Decker mussen ungünstig gelautet haben; denn am 13. Juni hielt man aufs neue großen Rat. Die meisten Stimmen gingen dahin, um Blutver= gießen zu verhüten und nicht alles erwürgen und umbringen zu lassen, solle man das Interim annehmen. Da aber neun Herren des großen Rats sich dagegen aussprachen, so brachte man am 14. Juni die Sache in der Weingärtnerkelter vor die ganze Gemeinde. Nach der mutigen Ansprache des Stadtschreibers Benedift Grötzinger ließ man die Bürger einzeln abstimmen. 92 derselben hatten den Mut, gegen das Interim zu stimmen. Demgemäß schickte Reutlingen am 15. Juni ein neues Schreiben, in welchem sie um Jesu Christi willen baten, sie bis zu einem freien christlichen Konzil bei ihrer Religion zu lassen. Wenn aber der Kaiser auf dem Interim bestehe und er es für notwendig und fruchtbar ansehe, so erbieten sie sich zu allem Gehorsam. 14)

Recht bezeichnend sind die Vorgänge in Eklingen. Hier hatte der Bürgermeister Anton Fleiner die erste Nachricht über den Inhalt bes Interims von Augsburg mitgebracht. Schon am 29. Mai schrieb der Rat an den Stadtschreiber Machtolf, der die Stadt noch auf dem Reichstag vertrat, über die ersten Eindrücke, sie könnten nichts anders merken und abnehmen, als daß der Feind sein Unkraut unter ben köstlichen Samen säen wolle, was doch Gott gnädig verhüten und sie bei ihrer wahren driftlichen Religion erhalten möge. Noch schärfer lautet die Sprache eines zweiten Briefes an Machtolf, als man am 31. Mai bas Interim im Beisein des großen Rats verlesen hatte. Sie haben daraus nichts anderes als das lautere, ganze Papsttum vermerkt. Erwähne der Eingang die Erlösung durch Jesum Christum, seien auch einige Sätze dem Evangelium gemäß, so komme doch zulett der leidige Satan mit seinen falschen teuflischen und abgöttischen Lehren zum Vorschein, wolle das reine, heilige Wort Christi mit seinem falschen, erdichteten Gottesdienst verstören und unterdrücken und sie wieder unter des wahren Antichrists, des Papsttums, verderbliche Ceremonien und Glauben bringen. Aber der allmächtige Gott vermöge mehr als aller Welt Gewalt, wie er an Pharao und Nebukadnezar bewiesen; er werbe auch des Kaisers vorgenommene Religion abzuschaffen wissen. Bringe die Nichtannahme des Interims zeit= lichen Schaden, so die Annahme desselben Schaden an den Seelen, ja am Ende die Rückfehr der Kinder und Nachkommen zu dem "verführten" und gottlosen Papsttums. Machtolf solle noch einmal mit anderen Boten gleichgesinnter Städte beim Raiser anhalten, daß sie bis zum Generalkonzil bei ihrem wahren Glauben bleiben dürften. Sollte das unthunlich sein, so möge er bei den andern evangelischen Städteboten erforschen, was ihre Herren zu thun gesinnt seien. Machtolf sollte dem Kaiser eine Bittschrift übergeben, in welcher man diesen an seine Vertröstung bei der Aussühnung nach dem schmalkaldischen Krieg zu erinnern wagte, daß die Stadt bis zur Erörterung eines christlichen Konzils ober anderer driftlicher Vergleichung bei ihrem Glauben gelassen werden solle. Sie wollen beweisen, daß es ihnen nur um Gottes Ehre und der Seelen Heil zu thun sei, und daß sie dem Kaiser in allen zeitlichen Dingen unterthänigsten Gehorsam leisten werden. Noch

am 12. Juni (Dienstag) herrschte eine mutige Stimmung. schrieb dem Stadtschreiber, man bleibe bei der wahren Religion, bis man mit Gewalt davon abgetrieben werde, und sandte zwei Vertreter der entschiedenen Richtung Lienh. Pfost und Morit Lut nach Reutlingen, um sich über die Haltung Reutlingens zu er-Diese berichtete am 20. Juni, Reutlingen richte sich nach den andern Reichsstädten. Inzwischen hatte man es doch für gut gefunden, wie Ulm, einen Mittelweg einzuschlagen. einem auf den 17. Juni datierten lateinischen Schreiben an den Raiser erklärte der Rat, sie hätten am liebsten gesehen, man hätte die Religionssache bis zum allgemeinen Konzil belassen, aber sie seien bereit, in unterthänigstem Gehorsam dem nachzuleben, was der Raiser gemäß dem Wort bes Herrn und der heil. Schrift angeordnet und vorgeschrieben habe. Aber schon am 20. Juni Mittags 3 Uhr traf ein Schreiben Machtolfs vom 18. Juni ein, welcher mitteilte, der Kaiser fordere ein rundes Ja oder Nein ohne allen Anhang. Man wurde sich jetzt klar, daß der Wider= stand nur Verderben für Mann, Weib und Kind bringe und man zulett doch zum Interim gezwungen würde. So kam es denn am 21. Juni mit allen gegen drei Stimmen zum Beschluß der Annahme des Interims, das ja den rechten und "fürnehmen" Hauptpunkt, die Erlösung durch Jesum Christum, bestehen lasse. Man ordnete schleunig den Bürgermeister Fleiner und den Redner Morit Lut nach Augsburg ab, daß sie am Samstag den 23. alsbald mit Machtolf die Annahmeurkunde dem Kaiser übergeben sollten, in der man sich zu allem Sehorsam und zur Reformation gemäß dem Interim erbot. Der Gemeinde wurde am Freitag den 22. "zu den Predigern," b. h. im Hofe des Dominikanerklosters das Interim, der Beschluß des Rates und das Schreiben an den Kaiser vorgelesen und von ihr gutgeheißen. 15)

Auch in Hall war man auf Grund des Gutachtens von Brenz und Jenmann zur Ablehnung des Interims entschlossen. Semäß dem Besehl des Kaisers vom 30. Mai sandte die Stadt drei Gesandte, Wolf Huß, Dr. Georg Widmann und Leonhard Feuchter nach Augsburg, um dem Kaiser zu erklären, eher wollten sie leiden, was Gott ihnen schicke, als das Interim annehmen. Das Bedenken von Brenz wurde unklugerweise auch andern Städte-

boten mitgeteilt und fiel dann Granvella in die Hände; dieser brach in helle Wut aus und fuhr Dr. Widmann an: Dein Brenz hat gegen die kaiserliche Majestät und sein heiliges Interim ge-Die Ratsboten forderten Absendung eines kaiserlichen predigt. Kommissärs, um durch ein Verhör der Bürgerschaft die Unschuld ihres Predigers festzustellen. Allein am 18. Juni gab der Kaiser den Befehl, die spanische Besatzung von Wimpfen und Heilbronn solle nach Hall aufbrechen. Auf die erste Kunde von diesem Befehl wurde in Hall alsbald die Annahme der Interims beschlossen, was am 20. Juni dem Kaiser mit der dringenden Bitte vorgetragen wurde, die Stadt nicht mit Kriegsvolk zu belegen. Wirklich kehrten die Spanier noch einmal in ihre bisherigen Quartiere zurück. Freilich eilte ber Rat nicht, eine Aenberung im Gottesdienst zu treffen. Brenz konnte noch bis zum 24. Juni predigen, als plöplich der Zorn Granvellas das Wetter über ihn und die Stadt Hall hereinbrechen ließ. 16)

Die übrigen Städte Schwabens wagten, soweit sie evangelisch waren, keinen Widerspruch gegen das Interim zu erheben. Ravensburg, das erft 1544 mit der Durchführung der Reformation begonnen, aber schwer unter spanischer Einquartierung gelitten hatte, erklärte dem Kaiser am 14. Juli die Annahme des Interims, bat aber um Milberung, falls sie der Kaiser einem andern Stande gewähre. 17) In Isny hatte Truchseß Wilhelm von Waldburg am 19. Juni mit dem Rat des Interims halb "freundnachbar= lich" sich besprochen. Dieser erbot sich, das Kloster S. Georg als Inhaber der Pfarrei und den Erbkaftenvogt, Truchses Wilhelm, nicht mehr am katholischen Gottesdienst zu hindern, den Bürgern jede Störung bei Strafe zu verbieten und dem altgläubigen Teil der Bürgerschaft den Besuch des Gottesdienstes in der Pfarrkirche zu gestatten. Sie baten den Truchseß, von dieser Willfährigkeit den Abt von Kempten in Kenntnis zu setzen. 18) Leutkirch hatte schon am 11. Juni bem Kaiser in aller Unterthänigkeit bie Annahme des Interims zugesagt, aber um Beförderung des General= konzils gebeten. 19) Ohne Zweifel hatte auch Giengen schon im Juni seine Unterwerfung unter das Interim angezeigt. 20) In Bopfingen hatte die Bürgerschaft am 26. Juni "ohne einige Widersetzung" ins Interim gewilligt, obgleich man das Interim

noch nicht erhalten hatte. 21) Auffallenberweise hatte auch Geislingen, obwohl es keine Reichsstadt, sondern eine ulmische Landstadt war, eine Aufforderung zur Erklärung über die Annahme des Interims erhalten; in ihrer Antwort vom 21. Juni bezog sich die Stadt ganz korrekt auf ihre Abhängigkeit von Ulm. 22) Heilbronn hatte seit 4 Monaten unter spanischer Einquartierung gelitten; es galt die Spanier sobald als möglich los zu werden, was nur unter der Bedingung der Annahme des Interims mög= lich schien, wie der Stadtschreiber Kugler am 30. Mai von Augsburg nach Heilbronn schrieb. Zugleich suchte Kugler das Interim möglichst unschuldig hinzustellen. Alle Punkte, auf welchen Glauben und Seligkeit stehen, seien nicht ungleich. Alle glauben an einen Gott, an die Erlösung und Rechtfertigung durch Christum, das Abendmahl unter beiderlei Geftalt sei zugestanden. Die Ceremonien, von denen die Seligkeit nicht abhänge, beschweren niemand in seinem Gewissen. Da auch der alte Hans Rieser und der Predi= ger Molther zur Annahme des Interims rieten, fand dieselbe schon am 5. Juni eine Mehrheit im Rat (28 Stimmen), wovon Rugler alsbald benachrichtigt wurde. Am 9. Juni teilte die Stadt dem Kaiser mit, daß sie im Vertrauen, auf ihn, der als Christ die Sache christlich und wohl und mit dem Rat gelehrter Leute bedacht habe, erbötig seien, sich gehorsam zu zeigen, aber auf Befreiung von dem Kriegsvolk hofften. 23)

Die übrigen Reichsstädte, welche ebenfalls zur Annahme des Interims ausgefordert waren, betonten meist, sie seien stets bei der alten Religion geblieben und gedächten dabei zu bleiben, so Nalen und Gmünd am 27., Weil am 18. Juni. Buchhorn zeigte sich am 19. Juni bereit, das Interim anzunehmen, das man noch nicht kenne, in der Voraussetzung, daß es der alten, wahren Lehre entspreche. Wangen vermied am 19. Juni vorsichtig auf die Religionsfrage einzugehen und versprach im Allgemeinen Gehorsam, und ähnlich schrieb auch das kleine Buchau. Weil benützte die Gelegenheit, um gegen Herzog Ulrich von Württemberg Beschwerde zu sühren. 24) Am kaiserlichen Hof konnte man sich nicht versbergen, was Veltwyk am 26. Juni aussprach; die Erklärungen der meisten Städte verrieten deutlich, kein Mensch nahm das Interim gerne an, man versprach das nahezu Unmögliche. 25)

In noch schwererer Zwangslage als die Städte befand sich der alte Herzog Ulrich von Württemberg. Der Heilbronner Vertrag hatte ihm nach dem Schmalkaldischen Krieg das Herzogtum einstweisen gerettet, aber er konnte jetzt gegen ihn angewendet werden, da er sich verpflichtet hatte, anzunehmen und zu halten, was der Kaiser dem Reich zu gut anordnen werde. Mit zäher Energie arbeitete Ferdinand auf Wiedergewinnung des Herzogtums auf dem Prozesweg hin. Es bedurfte nur ein Wort des Kaisers, und Württemberg fiel ihm als Afterlehen wegen angeblichen Lehensbruchs des Herzogs heim. Seine drei Festungen Asperg, Schorndorf, Kirchheim waren in des Kaisers Gewalt. Land wurde von den kaiserlichen Truppen ausgesogen. Der Spanier Alvarus de Sande hatte in den Aemtern Weinsberg, Reuenstadt und Möckmühl gelegen und war jetzt in den Mittelpunkt des Landes nach Leonberg, Böblingen, Sindelfingen und Herrenberg gerückt, leichte Reiter waren in Marbach, Botwar, Beilstein und drangen ins Amt Waiblingen. Neapolitanische Reiter hielten elf Wochen das Amt Stuttgart besetzt. Die in Heilbronn und Reutlingen gelegenen Regimenter hatten aus dem umliegenden württem= bergischen Gebiet Proviant eingetrieben. Des Herzogs Stolz. seine schönen Forste, wurden verwüstet, Holz gehauen, Wild niedergeschossen. Was die Spanier nicht selbst verzehrten, schicken sie im Winter 1547/48 auf Wagen nach Augsburg. Die Augsburger Gerber sollen von den dortigen Spaniern 900 Hirschläute erworben haben. Mit Schlägen und Todesdrohungen forderte das wilde Volk von den Bürgern Fische, Hühner, Kapaunen, verwüstete die Feldfrüchte, streifte im Frühjahr die Augen an den Reben ab, Frauen und Jungfrauen wurden mißbraucht, so daß das Volk am Rand der Verzweiflung war. 26) Der Herzog durfte den Kaiser nicht zum Zorn reizen, aber das Interim mit seiner Herstellung der alten Gebräuche war ihm im Innersten zuwider, und so mußte er, wie er eigenhändig schrieb, hierin dem Teufel ben Willen lassen. 27) Doch ließ er dem Kaiser nur mündlich durch seine Gesandten die Annahme des Interims im Allgemeinen zusagen und mochte hoffen, Zeit zu gewinnen. Auf 3. Juli 1548 berief er einen Ausschuß der Ritterschaft und Landschaft nach Nürtingen, um ihren Rat zu hören. Die Pralaten, welche sonst

in den Landtagen ein gewichtiges Wort führten, ließ man dies Mal zu Hause. Der Ausschuß sprach sich angesichts der Lage des Bolks für Einführung des Interims aus. 28) Aber noch wartete Ulrich vierzehn Tage, ehe er die ersten Schritte dazu that. Es galt jetzt, eine Form zu sinden, in der man des Kaisers Willen entsprach und doch dem Interim möglichst wenig Raum gewährte. Dazu berief der Herzog etliche gelehrte Theologen, besonders den aus Hall vertriebenen Brenz und seinen Hosprediger Kaspar Grätener. 29) Dagegen trat die eben erst (1547) geschaffene Synodalvordnung mit den Superintendenten, Dekanen und Synoden außer Wirkung. Die herzoglichen Käte und Amtleute regierten wieder die Kirche.

Von der Markgrafschaft Brandenburg-Ansbach, deren Gebiet den Nordosten des heutigen Württembergs bildete, hatte der Kaiser keinen offenen Widerspruch gegen das Interim zu erwarten, da die Vormünder des jungen Markgrasen Georg Friedrich, Kursürst Joachim von Brandenburg und Markgras Albrecht von Kulmbach, das Interim gut geheißen hatten. 30) Von den Grasen von Hohenslohe war der entschieden evangelische Wolfgang von Hohenlohe-Weikersheim 1546 gestorben, die beiden Brüder Albrecht und Georg hatten disher eine Mittelstellung eingenommen, wenn sie auch die Berusung des Lutheraners Caspar Huberinus nach Dehringen nicht gewehrt und auch sonst evangelischen Gottesdienst zugelassen hatten. Jeht entsprach die Stellung des Predigers Huberinus zum Interim sicher ihrem Sinn, aber eine ausdrückliche Erklärung ihrer Annahme desselben gegenüber dem Kaiser sehlt noch. 31)

Auffallender Weise erklärte sich auch Bischof Melchior von Würzburg am 11. August zur Annahme des Interims bereit. 32)

Sehr spät gingen die Beitrittserklärungen der Ritterschaft ein. Am frühesten (20. September) trat die Ritterschaft des Kraichsgaus zu Sinsheim zusammen. Sie nahm das Interim, das die reine Lehre von der Rechtsertigung bewahre, an und versprach, es durch die Prediger verkündigen zu lassen, damit die Gewissen nicht verwirrt würden. 33) Die Ritterschaft am Neckar und Schwarzswald verpflichtete sich zur Ausführung des Interims. Die Ritterschaft von Schwaben wurde erst am 10. Januar 1549 nach Ehingen

an der Donau berufen, wo Abam von Stein und Walter von Hirnheim als kaiserliche Kommissäre den Bortrag hielten. Die Ritterschaft versprach, durch den Ausschuß dinnen Monatsfrist den einzelnen Bierteln die Sache mitzuteilen. 34) Auch gut katholische Herren, wie Hans von Westerstetten, sagten die Annahme des Interims zu, ofsendar in der Meinung, daß sich das Interim mit dem alten Glauben deck. 35) Der Ritterschaft der sechs Orte in Franken war das Interim nach dem Bericht von Pankraz von Thüngen und Wilh. von Grumbach am 11. Januar 1549 verkündigt worden. 36)

#### Kapitel 3. Die ersten Schritte jur Durchführung des Juterims von Seiten des Kuijers.

Die Annahme bes Interims war bem Raifer zugesagt, aber von biefer Rufage bis jur Ausführung war noch ein weiter Schritt, wie man fich am taiferlichen Sof zu Augsburg nicht verbergen konnte. Bunachst galt es, burch die That zu beweisen, daß man jeden Biderftand zu brechen gebente, und unter bem Ginbrud von Straferempeln burch ein neues taiferliches Mahnschreiben bie Ginführung bes Interimsgottesbienstes zu erzwingen. Dazu bot fich Ende Juni 1548 treffliche Gelegenheit in Hall. Als fraftigfter Bertreter bes Biberftanbes in Schwaben erfchien neben Martin Frecht in Ulm Johann Brenz in Sall. Jenen ließ Granvella in freundlicher Form nach Augsburg einladen, um mit ibm perfönlich zu verhandeln, aber Frecht traute bem taiferlichen Minister nicht und blieb zu Hause. ') Runachst verzichtete man jest am Hofe auf weitere Schritte gegen ihn, ba ber Raifer balb perfönlich nach Ulm kommen sollte. Dagegen schritt man gegen Breng ein. Man behielt von ben brei Saller Gefandten zwei in Augsburg zurück und sandte Leonhard Feuchter mit der Beifung nach Hall, Brenz alsbalb nach Augsburg zu liefern. Io Granvella fandte noch einen eigenen Kommissär nach Hall, ba die Baller ein Berbor burch einen folden verlangt hatten. Um 24. Juni (Breng' Weburts, und Namenstag) wurde ber Rat versammelt, ber Rommiffar beg fich burch einen Gib Berfcwiegenheit geloben, aber Philipp Buichter ericien erft, als ber Gib icon gefchworen war. Best trug ber Kommissär den Befehl des Kaisers vor. Als-



bald ließ Büschler Brenz durch Isenmann warnen. Er schrieb auf einen Zettel: Fuge, fuge, Brenti, cito, citius, citissime und warf ihn Jenmann vor die Füße. Dieser eilte zu Brenz, der mit seiner Familie zu Tische saß. Kaum hatte Brenz den Zettel gelesen, so stand er, ohne ein Wort zu sagen, auf und verließ eilig sein Haus. Unter dem Thor begegnete ihm der Kommissär, der ihn fragte, wohin er wolle. Brenz erwiderte: Zu einem Kranken in die Vorstadt. Der Kommissär lud ihn hierauf zum Mittagessen auf den andern Tag ein, Brenz antwortete: "So Gott will", und eilte weiter. Inzwischen erschien ein spanischer Hauptmann mit einigen Soldaten in der Prädikatur, um Brenz festzunehmen, und wollte das Haus plündern, als er ihn nicht fand. Seine schwindsüchtige Gattin zog mit ihren sechs Kindern in ein anderes Haus. Brenz mußte sich bei Tag im dichten Bald versteckt halten. Bei Nacht kam er an einem Zufluchtsort, welchen ihm Schenk Erasmus von Limpurg bot, mit den Seinen zu gemeinsamem Gebet zusammen. Aber in Augsburg war man erzürnt, daß Brenz entkommen war. Am 2. Juli erhielten die kaiserlichen Soldaten in Wimpfen und Heilbronn aufs neue den Befehl, nach Hall aufzubrechen. 2) Nunmehr war Brenz nicht mehr sicher in der Umgegend von Hall. Als rüstiger Fußgänger3) wandte er sich nach Württemberg zu Herzog Ulrich, der ihn sicher vor den Nachstellungen Granvella's zu bergen wußte. Mit dem Erscheinen der Spanier mußte der Rat in Hall auch den Pfarrer Jenmann zu S. Michael und Michael Gräter zu S. Katharina entlassen, weil sie sich weigerten, die Messe zu lesen.

Auch im Landgebiet wurden die Pfarrer, welche sich weigerten, das Interim zu halten, entlassen. Die zwölfhundert Spanier, welche fünfzig Tage in Hall lagen, ließen alsbald Messe durch ihren Pfassen halten. Freilich mußte der Kat nun das Gebot erlassen, daß niemand während der Wesse auf der Gasse stehen dürse. Am 8. Juli brachten die Spanier auch den gesangenen Landgrasen Philipp von Hessen mit zur Wesse in die Wichaelsstirche, wo er sein pacem flüsterte. Am Jakobiseiertag richteten sie ein großes Vild des Gekreuzigten in der Kirche auf, aus dessen Bunden Wein sloß. Einen Zimmermann, der sein neugeborenes Kind tausen lassen wollte, beredete man, er müsse bei Seelengefahr

seine anderen Kinder noch einmal taufen lassen. Schreiend und weinend wurden die Kinder in die Kirche geschleppt, um noch eine mal getauft zu werden. 1)

Das Schickfal, das Brenz traf, machte ungeheures Aufsehen. Es ist völlig ungerecht, wenn im Rat zu Frankfurt eine Stimme laut wurde, als habe Brenz die Stadt Hall erst in Not gebracht und sie dann verlassen. Denn Brenz schreibt: "Würde man mich nicht für vermessen halten, so würde ich nicht anstehen, mit der Gnade des Herrn meine Mitbürger mit meinem Leben von den Spaniern zu befreien". Gerne wollte er dem Propheten Jonas gleichen, der ins Meer geworsen wurde, um den Sturm zu beschwören.

Hatte Granvella Brenz nicht in seine Gewalt gebracht, so hatte er doch mit seinem Vorgehen eines erreicht. Das Schickal Halls und seines Reformators mußte einschüchternd wirken. Am 7. Juli erließ nun der Raiser ein drohendes Schreiben an die Stände, welche mit der Einführung des Interims zu säumen schienen. Das Schreiben beginnt mit einer Anerkennung des Gehorsams in Annahme des Interims. Dann aber fährt es fort, der Kaiser erfahre, daß noch nichts geschehen sei; er habe zwar die Zuversicht, daß man seine Zusage halten werde, aber doch besehle er ernstlich, daß das Interim ohne Verzug vollzogen, die Unterthanen dazu angehalten und die Ungehorsamen, welche dawider handeln, schreiben oder reden, mit gebührender Strafe ohne Schonung belegt werden. Dem Boten soll schriftliche, zuverlässige Antwort mitgegeben werden. Dieses Schreiben brachte ein eigener Bote des Kaisers am 31. Juli nach Eklingen. Dasselbe Schreiben erging aber auch an Biberach, Bopfingen und wahrscheinlich an alle evangelischen Stände. Denn die im Juli und August beim Raiser einlaufenden Berichte setzen eine neue Mahnung des Kaisers und zwar zur Durchführung des Interims voraus. 7)

Auch an Herzog Ulrich war ein Mahnschreiben des Kaisers ergangen, das Interim "fürderlich" anzurichten. Granvella hatte den württembergischen Gesandten außerdem noch mündlich aufgestragen, für eine "endliche, lautere" Antwort des Herzogs zu sorgen. Am 21. Juli antwortete der Herzog seinen Gesandten, das Interim werde am nächstkommenden Sonntag den 22. Juli in Stutt-

gart, Tübingen, Urach und anderen Städten und Aemtern verkündigt, was sie dem Kaiser mitteilen sollen. Zugleich ließ er den Befehl an den Obervogt zu Tübingen wegen Verkündigung bes Interims vom 19. Juli als Mufter und Beleg beifügen;8) ben übrigen Amtleuten wurde der Befehl durch Jakob von Kaltenthal am 20. Juli zugestellt. Der Herzog that den Amtleuten kund, ber Kaiser habe ihm gleich andern Fürsten und Ständen, auch Städten, die öffentliche Verkündigung des Interims auferlegt. Er sei dem Raiser Gehorsam schuldig. Deswegen soll der Amtmann den mitfolgenden Erlaß durch den Stadtschreiber oder sonst einen geschickten Mann am nächsten Sonntag nach der Predigt in der Kirche vor dem Volk verlesen lassen. Der Herzog könne es nicht hindern, wenn jemand sich anmaßen würde, auf Grund des Interims Messe zu lesen, auch soll ein jeder in diesen strittigen Sachen mit seiner Anschauung bis zum Konzil unbeleidigt und unverhindert bleiben, wie er das hoffe und getraue, vor Gott verantworten zu können. Um der Einigkeit willen sollen auch die äußerlichen Kirchengebräuche, welche nicht mit Aberglauben vermengt und adiaphora (Mitteldinge) sind, nicht verwehrt werden. Die Prediger sollen sich alles Polterns, Scheltens, Hohlhippens enthalten und das Evangelium mit Zucht, Langmütigkeit und friedliebenden Worten verkündigen. Dem Volk wurde mitgeteilt, die Veröffentlichung bes Interims geschehe nach bes Kaisers Befehl. Jedermann soll sich bis zum Konzile, das der Kaiser mit allem Fleiß zu fördern sich erbiete, gutwillig gedulden. Der Raiser gestatte die reine Predigt des Evangeliums und der hl. Schrift, das ganze Sakrament des Leibes und Blutes Christi, den Chestand der Kirchendiener, den Gebrauch der deutschen Sprache bei den Sakramenten, Besserung der Kirchengebräuche, bei denen sich etwas eingeschlichen, das zu Aberglauben Ursache geben möchte. Es soll bemnach niemand von dieser hochwichtigen Sache schmählich, verächtlich, schimpflich, aufrührerisch und ärgerlich handeln, reden und disputieren, sondern den Anordnungen des Kaisers zu Frieden, Nut und Gutem des Reiches gehorsam nachkommen. 9)

Man erkennt sofort, daß die Theologen Brenz und Gräter, die den Herzog berieten, den streng evangelischen Standpunkt einsgenommen hatten. Das Interim mit der Wesse und ihren Ge-

bräuchen konnte nicht mehr gehindert werden. Aber der Herzog sollte eine rein passive Haltung einnehmen. Wenn Priester von auswärts kommen, welche Messe halten wollen, so sollte es ihnen nicht gewehrt werden. Aber selbst Interimisten anstellen wollte er zunächst nicht. Sollte er dazu gezwungen werden, so sollte doch Interim und Evangelium reinlich geschieden bleiben. war ein völlig anderer Standpunkt, als ihn Molther, Huberinus und Melanchthon einnahmen. Jene beiben wollten um der Einigkeit der Kirche willen, dieser, um eine Zerstörung der Kirche zu verhüten, das Interim zu einem Bestandteil des evangelischen Gottesdienstes machen, während Brenz sicher dem Herzog schon geraten, was er im Anfang des Jahres 1549 an Melanchthon schrieb, es wäre eine Chimäre, evangelische Lehre, Papsttum und Interim in eines zu verschmelzen. Ueberdies wollte der Herzog den Interimspriestern kaum das volle Interim zugestehen, denn, wie sich später zeigen wird, wurde am 22. Juli nicht der Wortlaut desselben, sondern nur ein absichtlich zurechtgemachter Auszug verlesen. Jedenfalls aber wollte er den Priestern nicht gestatten über das Interim hinaus ins Papsttum zurückzugreifen. Seinem Bolk gebachte er das reine Wort Gottes auch im Interim zu erhalten. Neben dem etwaigen Interimsgottesdienst sollte die Predigt durch die evangelischen Prädikanten und das Abendmahl in beiderlei Gestalt fortbestehen. In diesem Sinne schrieb Ulrich am 23. Juli an seinen Bruder, den Grafen Georg, er habe gezwungen thun müssen, was sonst mit nichten geschehen wäre, daneben aber das freie Bekenntnis des Glaubens an Christum behalten. hoffen auch zu dem Allmächtigen, es möge dadurch das Predigtamt freigelassen und behalten werden." 10) Auch ein späterer Erlaß spricht es klar als des Herzogs Grundsatz aus, während des Interims wenigstens "den Predigtstuhl rein zu erhalten." Es ist derselbe Standpunkt passiver Duldung, welchen der Prediger Joh. Karg dem Grafen Ludwig von Dettingen anriet. 11)

Aber nur zu bald sollte sich zeigen, daß der rein passive Standpunkt sich nicht ganz sesthalten ließ. Am 25. Juli erließ Herzog Ulrich auch das Fastengebot, das er mit etwaigem Fleischmangel, also nicht mit religiösen Gründen, rechtfertigte. 12) Aber am 26. Juli kam die Nachricht an den Hof, daß der Kaiser von

Augsburg nach den Niederlanden durch Schwaben ziehen werde. Gedachte Ulrich durch eine Gesandtschaft an den Raiser, welche ihn in Ulm wie in Eklingen begrüßen sollte, Erleichterungen, besonders in Betreff der Einquartierungslaften, Freigabe seiner Festungen und Förderung im Prozeß mit Ferdinand zu erreichen, so mußte dem Raiser längs der Straße, auf der er durchzog, von Göppingen bis Baihingen handgreiflich gezeigt werben, daß in Bürttemberg wieder Messe gelesen werde. Der überaus geschäftige Bogt Seb. Hornmolt von Bietigheim zog aus, um wenigstens für die erste Stadt, welche der Kaiser auf württembergischem Gebiet betrat, einen Meßpriester in dem alten Faurndauer Kanoniker Jak. Ackermann zu werben. 13) Bas er dabei für Beredungskünste gebrauchte, verrät eine Aeußerung des etwas späteren Interims= pfarrers Wolfgang Schetner zu Göppingen, welcher 1549 erklärte, er habe die Messe nur angenommen, weil er alt und "presthaft" sei und die Verordneten des Herzogs (zu denen Hornmolt gehörte) ihm gesagt hätten, der Herzog verliere Land und Leute, wenn nicht Messe gelesen werbe.14) Auch nach Stuttgart wurde ein alter Raplan Fischer Ende Juli von den Räten berufen, um Resse zu lesen und den Chorgesang vollbringen zu helfen, sodaß an Mariä Himmelfahrt den 15. August die erste Messe gelesen werden konnte. 15) In Markgröningen hatte Hornmolt wenigstens die Einstellung der Predigt für die Zeit der Durchreise des Kaisers angeordnet. 16) Was jetzt für die Einführung des Interims geschah, hatte freilich viele Aehnlichkeit mit einem Schaugericht, das man dem Raiser darbot. Der Kaiser selbst mochte diesen Eindruck bekommen haben, wenn er dem Herzog durch seine Gesandten von Eßlingen aus am 22. August ans Herz legen ließ, er sollte dem Interim getreulich nachleben und niemand etwas dawider gestatten. 17)

Unter den Antworten der Städte auf den Erlaß des Kaisers vom 7. Juli, soweit sie bekannt sind, ist die früheste vom 1. August, an welchem Tag Giengen dem Kaiser Nachricht gab, daß am 5. August die erste Wesse in der Pfarrkirche gelesen werde. Schon am 11. Juli hatte man die Prädikanten vor den Rat beschieden, um sich über die Annahme des Interims zu erklären. Der Pfarrer und der Prediger Peter Welchior von Ochsenfurt

und Johann Ritter lehnten es ab. bagegen wollte Helmaier es gang gern annehmen. Am 13. Juli beichloß man, das Interim am 15. von ber Rangel verfündigen zu laffen, gleichzeitig übergab man bem Bropft Ruland von Berbrechtingen die Bfarrei, um fie burch einen seiner Monche verseben zu lassen. Die Meffe follte morgens 6 Uhr gehalten werben, bann bie Bredigt folgen. Den Wirten wurde geboten, an Fasttagen tein Fleisch zu reichen. Da Ritter sich auch weigerte, bei ber Messe mitzusingen, wurde er entlassen und mit Thomas Ballifer, gen. Frech, wegen Uebernahme eines Kirchenamtes unterhanbelt, wie mit dem alten Raplan 30h, Bretger. 18) Am 2. August berichtete Bopfingen an ben Raifer, fie hatten die Aebtiffin bes naben Rlofters Rirchheim um Priefter gebeten und hofften, balb folche ju erhalten. 19) 38nh wies am gleichen Tag mit Brief und Siegel nach, daß im Moster S. Georg der alte Gottesdienst hergestellt sei, ließ sich aber doch noch am 19. August durch Wilhelm Truchieß von Baldburg bei bem taiferlichen Rat Sas entschuldigen, ba bie völlige Durchführung des Interims noch nicht möglich fei. 20) Ebenfalls am 2. Aug. berichtete auch Reutlingen an has, daß fie das Interim angenommen und bereits mit ber Einführung besselben begonnen hätten. Am 4. Juli hatte man nämlich das Interim wirklich angenommen, aber erft am 29. Juli ließ ber Rat nach dem Borgang Burttembergs bas Fastengebot von der Kanzel verfündigen und jugleich gebieten, daß keiner ben anbern bes Glaubens halb verieren ober verkleinern folle, er gehe gur Deffe an die Bredigt oder an andere Orten, sondern jeder solle mit dem anbern, jung und alt, Mann und Weib, christlich und freundlich leben. Die Prediger, welche sich weigerten, sich ins Interim zu schicken, wurden am 17. August entlassen. Am 19. August, Sonntag nach Maria himmelfahrt, wurden die ersten Messen gelesen, wozu ber Rat ben Zwiefalter Abt Rifolaus Buchner und einen Marchthaler Dlond gewonnen batte, 21) Biberach tonnte am 3. August nachweisen, bag fie bereits vor guter Beit ihren Bfarrer, ber fich nach Rifect gurudgezogen hatte, erfucht, Die Pfarrei wieber zu übernehmen. Man hatte ihn auf ben Unterfchied bes Interins und ber alten Religion hingewiesen, er aber antwortete, er verftehe bas Interim ber alten Religion gemäß,



und verlangte, daß man den Prädikanten und jedermann befehle, nichts gegen das Interim zu predigen oder vorzunehmen, und daß man die Ornate wieder in die Kirche bringe, den Schulmeister veranlasse, bei den Aemtern mit den Schülern zu singen, und ihm ben Pfarrhof einräume. Der Rat hielt an seiner Unterscheidung des Interims von dem alten Glauben fest, erfüllte aber des Pfarrers Bedingungen, sodaß am 13. August die Messe gelesen werden konnte. 22) Hall berief sich am 5. August bei aller Bereitwilligkeit zum Interim auf ben Mangel an Prieftern, bem auch der Bischof von Würzburg, welchen sie um zwei solche gebeten, nicht abhelfen konnte. Allerdings war während der Einquartierung der Spanier Messe gelesen worden, aber nach ihrem Abzug scheint sie für einige Zeit wegen Priestermangel aufgehört zu haben. 23) Heilbronn, das doch mit Annahme des Interims sich besonders beeilt hatte, sandte dem Kaiser erst am 12. August einen für den Kaiser besonders erfreulichen Bericht, sie hätten schon vor 7 Wochen den Bischof um einen Pfarrer gebeten, sofort nach Abzug der Spanier alle Priesterschaft aufgefordert, das Interim zu halten und denen, welche sich geweigert, die Pfründen genommen und ihnen befohlen, weder mit Worten noch Werken gegen das Interim zu wirken, und Messe und Hochamt mit einem Priester, der neben einem Kranken gehorsam gewesen, angerichtet. Wirklich hatte der Prediger Molther am Sonntag den 10. Juni das Interim auf der Kanzel verkündet und der Prior der Karmeliter nach dem Bunsch der Spanier am 12. Juni sich erboten, Messe zu lesen. Am 25. Juni wurde den Präsenzherren d. h. den Stadtgeistlichen, das Interim mit dem Befehl zugestellt, es ins Werk zu setzen, denn der Rat übernahm keine weitere Verantwortung. Sie er= klärten aber, das Interim sei gegen ihr Gewissen; Lachmann hatte schon mit der Annahme des Interims durch den Rat sein Amt niedergelegt und dürfte bald darauf gestorben sein. Alle Zureden der Ratsverordneten halfen nichts bei den Präsenzherren. Der Prior der Karmeliter aber und auch der Beichtvater der Nonnen zu S. Clara zeigten sich jetzt keineswegs willfährig, dem Rat zu zu Gefallen die Messe nach dem Interim zu lesen, so daß der Rat zwei Priester aus Wimpfen gewinnen mußte, welche am 15. Juli Messe lasen. Dem Volk war geboten worden, zur Kirche

zu kommen, da der Stadtschreiber von der Kanzel den Ratsbefehl verkündigte, bei schwerer Strafe weber mit Worten noch mit Werken sich wider das Interim zu halten. Noch einmal bedrohte der Rat die gesammte Stadtgeistlichkeit mit Entziehung der Pfründen. Pfarrverweser Diez, der lange der Reformation widerstrebt hatte, legte jett sein Amt nieder und entschuldigte sich auch bei einer neuen Anfrage bes Rats mit Blödigkeit des Gesichts und Schwachheit des Leibes. Joh. Köll erklärte, er sei nicht zum Messelseien geweiht, ihm und zwei andern wurden die Pfründen entzogen. Mag. Burreß, der nur um einige Frist gebeten, um sich in das Interim schicken zu können, nahm am 12. Juli seine Zusage wieder zurück, aber der Rat gestattete es nicht. Auch Caspar Bößler ließ sich nach anfänglicher Weigerung bewegen, wenigstens die Kranken zu trösten, ihnen das Sakrament zu reichen, Kinder zu taufen und Ehen einzusegnen, bis man einen Pfarrer gefunden habe. Molther war jetzt auch bedenklich geworden. Es bedurfte neuer Bitten und Mahnungen des Rats, bis er sich entschloß, am Sonntag zu predigen. In seiner Berlegenheit sandte der Rat Philipp Erer an den Bischof und den Kirchherrn — die Pfarrei gehörte dem Domkapitel — nach Würzburg. Allein auch sie wußten keinen Pfarrer zu beschaffen. 24)

Die nicht datierte Antwort von Ravensburg auf des Kaisers Befehl dürfte auch am Anfang August gegeben sein. Der Rat berichtete, mit der Durchführung des Interims sei begonnen, der Kaiser möge aber kleine Verzögerungen nicht übel aufnehmen. Wirklich hatte der Rat noch im Juni die beiden Pfarrkirchen den Aebten von Weingarten und Weissenau als Kollatoren zurückgegeben und die Karmeliter in ihrer Kirche wieder Messe lesen lassen. Wahrscheinlich mit Berufung auf des Kaisers Mandat vom 7. Juli gelang es den Aebten, auch die Rückgabe der Kirchengeräte, Monstranzen, Meßgewänder, Kleinodien und liturgischen Bücher zu erzwingen. Der Pfarrer Wolfgang Wiedmann, ber sich vor 3 Jahren nach Weingarten in das Haus des Landvogts Klöckler zurückgezogen, erschien wieder, jetzt begann der alte Gottesdienst mit Messen und Vigilien aufs neue. Am 9. August erhielten die Prediger Thomas Tilianus und Joh. Willing, wie der kaum erft berufene Schulmeister Laur. Montanus ihren Abschieb. 25)

Auffallender Weise sehlt eine Antwort von Eklingen und Ulm auf den Befehl des Kaisers, obwohl derselbe eine solche durch seinen Boten verlangt hatte. Eklingen konnte sich auf die vorbereitenden Schritte, die es gethan hatte, berufen. Am 6. Juli hatte der Stadtschreiber Machtolf den "neun" Herren des Rats Vortrag über das Interim gehalten, worauf diese beim großen und kleinen Rat beantragten, das Interim "aufs förder= lichste" ins Werk zu setzen. Dieser Antrag wurde am 10. Juli genehmigt und den neun Herren die Weise der Durchführung überlassen. Ihr Vorschlag, morgens eine Messe in der Pfarr= firche, um 7 Uhr die evangelische Predigt und dann die Tag= messe d. h. das Hochamt halten zu lassen, den Bürgern aber den Besuch der Messe frei zu stellen, wurde am 12. Juli genehmigt. Am Sonntag den 15. Juli sollte die erste Messe gehalten werden. Den Prädikanten wurde am 8. Juli eröffnet, daß die Predigt dem heiligen Wort Gottes gemäß bestehen bleibe, aber sie sollten sich in ihren Predigten, "wesenlich" und bescheidenlich halten, das Interim weder schelten noch loben, also ihr Amt versehen, als bestände das Interim nicht. Um Messe lesen zu können, mußte der Rat den zähesten und erbittersten Gegner des Evangeliums in Eklingen, den Pfleger im Hof des Klosters Kaisersheim, benüten, der sich dem Rat für zwei oder drei Sonntage zur Ver= fügung gestellt hatte. Auch der Pfleger im Salmansweiler Kloster= hof muß seine Dienste angeboten haben. Da jeder aber nur je eine Messe lesen konnte, so wandte sich der Rat an die ehemaligen Priester um Aushilse und faßte vor allem Beter Müller, Peter Batt, Hans Schäublin und den gewesenen Barfüßer Jakob Hoffmann, der von Eklingen aus das nahe württembergische Dorf Uhlbach als Prädikant bediente, ins Auge. Am 19. Juli erklärte letterer dem Rate, er könne es mit seinem Gewissen nicht verant= worten, das Priesteramt wieder zu übernehmen. Ebenso sprach sich Beter Müller aus, dem der Rat mit Entziehung seiner Pfründe drohte, worauf er um Bedenkzeit bis zur nächsten Sitzung bat und sich erbot, sich zu halten, wie andere Priester. Darauf berief der Rat Peter Batt und Joh. Schäublin, in die man ernstlich drang, dem Rat zulieb auszuhelfen, bis man andere Priester be= Da sie zögerten, wurde Müller, Batt und Schäublin fomme.

einfach befohlen, sich bis fünftigen Sonntag zum Messelesen zu schicken bei Verlust der Pfründen, worauf alle drei vor dem gesessenen Rat auf dieselben Verzicht leisteten. Es blieb nichts übrig, als den neun Herren aufzutragen, "Meßpfassen anzunehmen, wo man dieselben überkommen möge". Auf alle sonst wohl erwogenen Fragen (Tüchtigkeit, Charakter, Wandel), ja selbst auf die Frage mußte man verzichten, ob sie wirklich das Interim oder den alten Gottesdienst halten wollten, man suchte in der Not nur Leute für die Messe. Bugleich wurde dei der dem Rat nicht unbekannten Stimmung des Volks beschlossen, "in Ansehung alles Unrats, Uneinigkeit und Zwietracht, um dieselbigen abzuschafsen", die Predigt in der Pfarrkirche abzuschlen, sie allein in der Varfüßerkirche halten zu lassen und in der Pfarrkirche noch weitere Alkäre herrichten zu lassen. 26)

In Ulm hatte man bald nach Annahme des Interims erfahren, wie streng der Kaiser die leiseste Aeußerung gegen das Interim zu strafen gesonnen war. Der ergraute Prediger Bonaventura Stelzer hatte in einer Predigt das Volk im Münster in den traurigen Zeiten mit Gottes unfehlbarer Hilfe getröstet und aus der alten Kirchengeschichte die Verfolgung der Christen durch Maximian und Andere angeführt, das Christentum aber habe mit Gott dennoch gesiegt; darüber wurde er bei dem kaiserlichen Befehlshaber Graf Hans von Nassau angegeben. Dieser ließ Stelzer eidlich geloben, vorerst sein Haus nicht zu verlassen, und forderte ihm das Konzept der Predigt ab, das gegenüber dem Bortrag behutsamer erschien, aber doch witterte man hochverräterische Ge-In Maximian sah man eine Anspielung auf den im Hause Desterreich gebräuchlichen Namen Maximilian. So wurde Stelzer wegen "fast aufrührerischer" Rebe gefangen gesetzt. Rat mußte sich am 11. Juli vom Raiser für seine unterthänige Haltung beloben lassen, weil er Stelzers sich nicht angenommen hatte. Das kaiserliche Schreiben vom 7. Juli aber drängte den Rat dazu, daß er am Sonntag den 23. Juli nach dem Gottesdienst das Interim im Münster verkündigen ließ und von den Rirchendienern eine Erklärung forderte, ob sie das Interim annehmen und nicht wider dasselbe lehren wollten. Bon den sechs Geist= lichen der Stadt lehnten der Superintendent Martin Frecht, Jakob

Spieß, Martin Rauber und Georg Fieß ab, während Ulrich Wieland, der nicht geweiht war, also auch nicht gezwungen werden konnte, Messe zu lesen, sein Predigtamt weiter versehen wollte und sich nun verpflichten ließ.

Stelzer scheint im Gefängnis nicht befragt worden zu sein. In der Superintendentur auf der Alb hatte Martin Krauß, Pfarrer und Superintendent zu Luizhausen, am 2. August mit 19 andern Kirchendienern die Annahme des Interims Gewissens halber verweigert. Nur zwei Pfarrer seines Bezirks, der Pf. Lienh. Hackner von Ueberkingen und der von Radelstetten, stellten sich dem Rat zur Verfügung.

Die Haltung der Pfarrer des übrigen Landgebiets war ebenso überwiegend eine abweisende, doch ließ sich der Pfarrer Joh. Kächelin in Langenau für das Interim gewinnen. Ende Juli wurde aus dem Münster der Abendmahlstisch entsernt und zwei Altäre errichtet, aber da sie nicht geweiht waren, wurde noch keine Messe gelesen. Der Gottesdienst ging in bisheriger Weise sort, bis mit des Kaisers Ankunst in Ulm eine Wendung eintrat. 27)

Im Brandenburg-Ansbachschen Gebiet fand die Einführung des Interims große Schwierigkeit. Die Räte, welche in Ansbach an der Stelle des minderjährigen Georg Friedrich das Regiment führten, waren wenig bereitwillig, wenn gleich Kurfürst Joachim von Brandenburg sie am 8. Juli vertröstet hatte, man könne die Kirchenordnung von 1533 beibehalten und brauche nur einige unverfängliche Ceremonien, wie die Elevation, die Klingel, das Geläute bei den Worten der Einsetzung und etliche lateinische Sesänge einzufügen. Markgraf Albrecht aber drang auf Einführung des Interims und veranstaltete eine Zusammenkunft aus den beiden Markgrafschaften Kulmbach und Ansbach in Neustadt a. d. Aisch. Die auf den 29. Juli zusammenberufenen Dekane und Pfarrer wollten nicht von der Kirchenordnung weichen, ja vor dem Interim warnen. Nur die Anordnung von Fasten und einigen weiteren Feiertagen wollten sie gutheißen. Noch einmal versuchten es die Räte auf einer Zusammenkunft im Kloster Heilsbronn vom 27. August bis 1. September, bei der je 6 Räte von Kulmbach und Ansbach, zwei Pfarrer aus Kulmbach, 3 aus Ans= bach und Schwabach und der Prediger Seb. Stieber von Heils=

bronn erschienen. Wieder erklärten sich die Theologen einmütig gegen das Interim, besonders fräftig sprach Stieber gegen das kaiserliche "verfluchte" Interim. Außer den früheren Zugeständnissen war nichts zu erreichen. Die Ohrenbeichte wurde zurückgewiesen, Elevation und Chorrock waren schon durch die frühere Kirchenordnung beibehalten. Am 29. August wurde den Theologen zugesichert, daß in der Lehre nichts geändert werde, die Theologen sollten nicht nur vom Glauben, sondern auch von Buße, Liebe und andern Dingen predigen, an den Sonntagen statt fortlausender Texte über die sonntäglichen Evangelien und Episteln reden, die hohen Häupter nicht angreisen und sich der liturgisch reicher ausgestatteten künftigen Kirchenordnung nicht widersehen. 28)

Für die Durchführung des Interims war somit in den ersten Monaten noch wenig erreicht. Man sah alte, ergraute Priester die Messe in einzelnen Kirchen lesen; die durch die Folgen des Schmalkaldischen Kriegs eingeschüchterten, entkräfteten und des früheren Zusammenhalts beraubten Städte hatten teilweise ängstlich sich bemüht, Meßpriester zu gewinnen. Auch Herzog Ulrich, über dessen Haupt das Damoklesschwert hing, mußte seinen besorgten Dienern Freiheit lassen, um Meßpriester für die Orte an der Raiserstraße zu bestellen. Man hatte in den Städten Prädikanten entlassen, aber im Großen und Ganzen war das Bild bes religiösen Lebens kein anderes als vor dem Reichstagsabschied. Nirgends war eine Freude an dem kaiserlichen Werk. Den Gifer, den einzelne Stadtobrigkeiten an den Tag legten, wie die Heilbronner und Eklinger, beseelte nur die Angst vor der Faust des Spaniers und den Quälereien seines Kriegsvolks, nirgends ein Jubel des Volks über die Rückkehr bes alten Gottesdienstes und ein Dank gegen den Kaiser, der ihnen etwa ein durch den Druck der Obrigkeiten entrissenes teures Gut wieder zurückgab, sondern ein tiefer Abscheu, wie bei einem Menschen, der mit Ekel eine abgestandene Speise zu essen genötigt wird, und ein Ausbruch ber Erbitterung über die geistige Vergewaltigung durch den Kaiser in kräftigen Hohne und Spott über das Interim, über seine Berfasser, seine Priester und die spärlich gesäten Anhänger desselben, die zur Messe gingen. Was Markgraf Albrecht von Brandenburg am 15. September an den Kaiser schrieb, das Interim werde gelästert, in

Büchern und Gemälden bekämpft, in Wirtshäusern und bei Gastereien darüber disputiert und zwar von Geistlichen und Laien, sodaß er mit Gefängnisstrafen vorgehen müsse, 29) das galt auch in Schwaben. Wohl hatte Ulrich das Schmähen auf das Interim verboten und an Schnepf in Tübingen noch einen besonderen Befehl gesandt, sich aller anzüglichen und gehässigen Worte zu enthalten; er konnte deshalb alle Anklagen des Bischofs von Arras mit Entrüstung am 24. Juli zurückweisen, aber er wußte doch, daß im Land vom Interim "schimpflich, spöttlich und verächtlich" geredet und die Meßpfaffen schimpfiert wurden, weshalb er am 13. August befahl, solchen Unfug nicht zu dulden und die Uebertreter aufzuschreiben; aber die Räte begnügten sich, den Befehl öffentlich bekannt zu machen. 30) In Giengen mußten die Stadtknechte in der Kirche auf alle, jung und alt, achten, welche bei der Messe, Taufe oder Trauung über die Ceremonien spotteten. Wer in der Stadt auf ber Straße betroffen wurde während des Gottesdienstes, wurde um 6 Pf. gestraft.31) Die Lage der ersten Interimspriester in Bürttemberg schildert Wolfgang Schetner schon im August 1548 als eine dornenvolle: er sei verachtet und verschmäht, zwar thue ihm niemand etwas, aber man meide ihn wie einen unrechtlichen Mann. 32) Der Helfer in Biberach klagte, er werde, wo er sich zeige, beschimpft und beleidigt, ja mit Steinen geworfen. 33) Eklingen mußte man am 26. Juli 1548 Hans Beurlin wegen "böser Reben" vor den Rat berufen. Er entschuldigte sich damit, daß einer Namens Rothans zu ihm gekommen und gesagt, der Rat erfülle seine Zusage an den Kaiser nicht, das werde nicht gut thun. Er wolle noch erleben, daß ein Welscher nach Eklingen gesett werbe und die Wesse ins Werk sete. Allerdings wagte der Rat nicht, diesen Anhänger des kaiserlichen Interims zu strafen, befahl aber gute Achtung auf ihn zu haben. 34) An solchen ver= einzelten Anhängern der kaiserlichen Religion fehlte es nicht, aber im Ganzen blieb das Volk dem neuen Gottesdienst fremd. Mis in Biberach die erste Messe gehalten wurde, nahmen nur Fremde daran Teil. 35) Jetzt kam es darauf an, ob nicht der Kaiser durch eignes Eingreifen mit Hilfe seiner Spanier das stockende Werk in Fluß bringen konnte.

## Kapitel 4. Der Raiser in Schwaben und die Spanier.

Am 14. August war der Kaiser mit seinem ganzen Hof und einem starken Heer in Ulm eingetroffen. Ein großer Troß von Dienern mit kostbaren Kleinobien und Geräten und 600-700 Wagen, mit 800 Maultieren, spanischen und englischen Hunden und fremdartigen Tieren, Bären und Affen folgte ihm, aber auch der durch nichts gebeugte Märtyrer des Evangeliums Johann Friedrich von Sachsen mit einer ganzen Anzahl Gefangener. Boraus Das Volk schwebte in ängstlicher Spannung zog der Profos. 1 und Sorge, die nur zu begründet war. In eigener Person wollte ber Kaiser das Interim in dem gewaltigsten Gotteshaus der evangelischen Christenheit, im Münster, einführen. Am Morgen von Mariä Himmelfahrt, den 15. August, zog der Kaiser im schwarzen Samtrod, geschmückt mit dem goldenen Bließ, begleitet von Marschällen, Herolden und Trabanten, ins Münster ein. war ihm neben der Neithart-Kapelle ein Thron aufgeschlagen. Um 10 Uhr weihte der Bischof von Arras die beiden Altäre und las hierauf eine Messe, der Kaiser selbst empfing das heil. Abendmahl unter beiderlei Gestalt, während eine ungeheure Volksmenge zuschaute. Am 16. wurden die Geistlichen der Stadt im Auftrag des Kaisers vom Rat auf die Bauhütte berufen, wo die Bürgermeister Georg Besserer und Hans Kraft mit anderen Ratsherren Vor ihnen sollten sie sich noch einmal über versammelt waren. ihre Stellung zum Interim aussprechen. Frecht erklärte mit seinen Kollegen, das Gewissen verbiete ihnen die Annahme des Interims. Als man ihnen das Beispiel der Augsburger Prediger vorhielt, antworteten sie, was andere gethan, sei ihnen nicht bekannt, es stehe ihnen nicht zu, über anderer Leute Thun Rechenschaft zu geben. Sie hätten sich beim Antritt ihres Amts verpflichtet, die reine Lehre des Evangeliums ohne alle Menschensatzung zu Wolle das der Rat nicht leiden, so möge er sie ihres Dienstes entlassen. Diese Forderung mußte billig erscheinen, aber der Kaiser wollte die Ulmer Prädikanten durchaus unter das Joch seines Interims beugen; entweder sollten sie durch Einschüchterung gewonnen werden ober ihre Standhaftigkeit bugen. Auf den Rachmittag wurden sie wieder vorgeladen; mit dusterem Schweigen

empfingen sie die Ratsberren. Bürgermeister Krast eröffnete ihnen: Der Kaiser setzt euch heut gefangen, ihr werdet an den Hof geführt. Gott geleit euch mit seinem Geist! Die Prädikanten erwiderten, nach Gottes Willen seien sie bereit, in jede Gefahr zu Von den Stadtknechten wurden sie zum Hof gebracht, wo gehen. sie lange warten mußten, während die Menge ringsum anschwoll. Dann wurden sie nach Georg Besserers Hause, der Wohnung Granvellas und seines Sohnes, bes Bischofs von Arras, gebracht, wo auch Has und Seld, Herren und Bewaffnete versammelt waren. Granvella hielt ihnen streng vor, der Kaiser fordere von ihnen Gehorfam. Frecht bat im Namen seiner Amtsbrüder um Bedentzeit, da vieles noch der Erläuterung bedürfe. Aber Granvella bestand auf augenblicklicher Entscheidung. Als diese ablehnend ausfiel, donnerte Granvella, erbittert über den unerwarteten Widerstand, sie an, sie seien lose Lutheraner und Erzketzer. Da aber sein Zorn keinen Erfolg hatte, zog er sanftere Saiten auf und ließ die andern abtreten, um nun erft Frecht mit Güte zu bereben, und, als auch dies nicht fruchtete, die andern der Reihe nach einzeln zu gewinnen. Die alten ergrauten Männer standen gleich Frecht felsenfest, nur Ulrich Wieland ließ sich zu einem Eid herbei. Jett wurden jene gefesselt, ihre Häuser durchsucht, ihre Papiere mit Beschlag belegt. Paarweise zusammengeschlossen, Frecht und Jakob Spieß, Martin Rauber und Georg Fieß, endlich der schon wochenlang gefangene Stelzer allein, wurden sie unter dem Kommando des Grafen Hans von Nassau von deutschen und spanischen Kriegsknechten am Münster vorbei znm deutschen Maierhof geführt. Ein Stadtknecht, der die schreiende Ungerechtigkeit fühlte, die hier sich vollzog, rief aus: Ach! was will man benn die guten Herren zei= hen? Dafür wurde er auf der Stelle verhaftet. Als der Zug an dem Hause Georg Frechts, Zunftmeisters und Ratsherren, vorüberkam, bat Martin Frecht seinen Bruber, er möchte für sein Beib und seine Kinder sorgen. Dieser rief ihm zu: Lieber Bruder, seid keck und standhaft, der allmächtige Gott wird Euch wohl helsen! Diese Worte wurden alsbald an den kaiserlichen Hof hinterbracht, aber in der aufrührerischen Wendung: "Der gemeine Mann wird Euch wohl helfen". Sofort wurde auch er zu den fünf Prädikanten ins Gefängnis gelegt. 2) Wenn später

Dr. Has gegenüber dem Ulmer Gesandten Hans Marchtaler die schnöde Gewaltthat mit politischen Umtrieben Frechts vor und im Schmaltaldischen Krieg beschönigen wollte und behauptete, aus Frechts Briefen ersehen zu haben, daß er die Stadt mehr als die Obrigteit regiert habe, 3) so hat das ebenso viel Wert, als wenn Granvella am 4. Sept. 1551 die Aussehen erregende Gewaltthat gegen die im August verbannten Augsburger Prediger mit der falschen Anklage aus Sidbruch und aufrührerische Predigen zu rechtsertigen suchte. 4) Jedenfalls ließ sich damit die Verhaftung der andern Ulmer Prediger nicht rechtsertigen, und sonst pflegte Karl V. Vorgänge vor und während des Schmalkaldischen Krieges nicht mehr in Anrechnung zu bringen. 5) Die ganze Aeußerung von Dr. Has ist nur darauf berechnet, den neuen Rat gegen Frecht auszuhehen und so Fürditten des Rats abzuschneiden.

Aber des Kaisers Werk in Ulm war erst halb gethan. Der Ratschlag des Herzogs Wilhelm von Bayern aus dem Ende des Jahres 1547, in den Städten die Personen der Regierung "zum allerfürderlichsten" zu verändern und ehrbare, ansehnliche, christliche d. h. katholische Männer zu Obern zu setzen, weil in der ganzen Welt je und allwegen die Unterthanen den Obrigkeiten in Gutem und Bösem nachgefolgt, ein Gebanke, der sicher dem Kopf des alten Ränkeschmids. des bayrischen Kanzlers Leonh. Eck entsprungen ist, war nicht auf unfruchtbaren Boden gefallen. 6) Am 3. August war die Zunftverfassung in Augsburg vom Kaiser umgestürzt und das Regiment in die Hände der Aristokratie und Plutokratie gelegt worden, um an ihr Stützen für die kaiserliche Politik auch in der Religion zu haben. Ganz ähnlich verfuhr der Kaiser in Ulm. Am 18. August wurde der gesamte Rat, 72 Männer, zu fast zwei Dritteln den Zünften angehörend, vor den Kaiser beschieden. Verächtlich sagte er bei ihrem Anblick: "Wein Gott, was soll eine so große Menge im Rat thun? Wie können sich die schlechten, einfältigen Leute auf so hochwichtige Dinge verstehen?" Der alte Rat wurde für aufgelöst erklärt und ein neuer von 31 Männern, 21 Patris ciern und 10 von der Gemeinde, eingesetzt. Die drei Bürgermeister und die zwei Herrschaftspfleger, Gebieter im Ulmer Land, wurden den Patriciern entnommen, denen auch die wichtigsten Aemter zu= fielen. Nicht weniger als 4 Neithard und 4 Ehinger saßen im Regiment. Die drei Bürgermeister, welche je 4 Monate regieren sollten, waren der katholisch gesinnte Wolfgang Neithard, Hans Wilhelm Chinger, der Gönner Schwenkfelds, und Sebastian Besserer, während Georg Besserer unter die fünf Geheimen kam. Die Zünste wurden aufgelöst, die Zunsthäuser geschlossen, die ganze Versassung, unter welcher Ulm groß geworden war, zu Grabe getragen. Das letzte Ziel, das der Kaiser mit diesem Staatsstreich anstrebte, verrät die Bestimmung, daß zu den Aemtern vor andern Männer herangezogen werden sollten, welche eines christlichen, ehrlichen Lebens und Wesens, auch geschickt und tauglich und der alten, wahren, christlichen Religion am nächsten wären. Der Kaiser wollte somit ein starkes Bollwerk für die letzte Ausgeburt seiner Politik schaffen, für das Interim.

Die Nachricht von der Gesangennahme der Ulmer Prediger erregte ungeheures Aussehen und Schrecken durch ganz Deutschland. Herzog Ulrich preßte sie einen Seuszer aus. Auf die Kunde davon entstoh der Superintendent Martin Krauß von Luizhausen im Ulmer Gebiet mit etlichen Bürgern zu seinem früheren Amtsbruder Iohann Würzdurger nach Heidenheim auf 8 Tage und entging so den Nachstellungen kaiserlicher Reiter, welche ihn in seinem Hause suche suchten. Mehren mit zwei Amtsgenossen, wahrscheinlich Repser und Baur, sloh am selben Tag in württembergisches Gebiet; aus Eßlingen entwich auf den Rat wohlmeinender Männer der beliebte Prediger Konrad Fink, mit seiner brustkranken Frau, "bis der Strudel vorüber wäre". Ihm "hatte der Psseger des Salmansweiler Hofs mit seinem ehrbaren Gesinde ein seltsam Spiel zuzurichten gedacht". Er ging erst zu Dr. Mart. Stürmlin nach Nürtingen, dann nach Urach und endlich nach Straßburg.

Am 20. August brach der Kaiser von Ulm auf. Die fünf Prädikanten, Frecht, Spieß, Rauber, Fieß, Stelzer und Frechts Bruder wurden in Ketten geschlagen und auf einen Wagen gebracht; auf dem nächsten Wagen folgte Johann Friedrich von Sachsen. Zweihundert Spanier geleiteten die Wagen, aber sie ließen es zu, daß ein dankbarer Schüler Frechts, der Knabe Wendel Schempp, dem Wagen der Prediger nachlief, um ihnen kleine Dienste zu leisten. Vor Luizhausen begegnete ihnen die Gattin des Superintendenten Krauß, die unter Thränen ihnen

die Hand zum Abschied reichte. Die Fuhrleute mußten, ohne auszuspannen, dis Süßen durchsahren, wo die Gefangenen die Nacht zubrachten, während der Kaiser in Geislingen blieb. Am andern Worgen wurden die Gefangenen seitwärts in die vom kaiserlichen Kriegsvolk besetzte württembergische Festung Kirchheim unter Teckgebracht. Denn das hatte der Rat von Ulm, welcher dem Kaiser seine Bürgermeister nachgeschickt hatte, mit seinen Fürbitten doch erreicht, daß sie nicht mit nach Speier geschleppt wurden.

Graf Hans von Nassau, "der Predigerjäger", übergab sie an den Obersten Lorenz von Altensteig, einen gebornen Ulmer, der die Gefangenen wohlwollend aufnahm und ihnen ein großes Zimmer einräumte, aber 6 Hakenschützen zu beständiger Bewachung Der Kaiser aber sah sich veranlaßt, einen Garnisonswechsel in Schorndorf und Kirchheim vorzunehmen. etschländischen Kompagnien in Schorndorf, welche sich gut gehalten, mußten am 25., die Deutschen in Kirchheim am 26. Aug. den Spaniern weichen, über beren Uebermut bald in beiden Städten Die Gefangenen wurden jetzt dem spanischen zu klagen war. Hauptmann Sancho Mardonis anbefohlen, unter welchem sie zunächst keinen Wechsel in der Behandlung erfuhren, aber er betrachtete sich doch ganz als Werkzeug seines Kaisers. Von ben Spaniern mußten die Gefangenen hören, sie seien Lutheraner und Rebellen, und mußten mit erleben, daß der evangelische Gottesdienst in Kirchheim aufhörte und spanische Priester Messe in der Kirche lasen und ihnen die Gefangenschaft verbitterten. 10)

Der Aufenthalt des Kaisers in Göppingen 21. 22. August wurde von Granvella benützt, um auch dem dortigen Pfarrer Michael Brothag einen Sid abzunehmen und sich über die Sin-richtung des Interims zu unterrichten. 11)

Am 22. August war der Kaiser in Eklingen eingetroffen und im Salmansweiler Hof, dem Sitz der Gegner des Evangeliums, abgestiegen. Am Worgen besuchte er die Wesse, aber er empfing doch den Eindruck, als halte man das Interim nicht, was ihm sehr miksiel, ja er hatte gehört, daß viele die Wesse verspotteten. Granvella hatte das schon den vier zum Empfang des Kaisers verordneten Ratsherren mitgeteilt. Als man aus der Wesse ging, ließ der Kaiser durch den Vicekönig Seld den vier

Ratsherrn sagen, er heiße gut, was Granvella und der Bischof von Arras, die dem Kaiser vorangezogen, mit ihnen verhandelt hätten, und verheiße ihnen seine Gnade, wenn sie demselben nachkommen, während sonft männiglich, insonderheit der Rat, sein Mißfallen verspüren solle. Granvella forderte von den vier Ratsherren einen Eid, daß sie nicht wider das Interim sein und keinen Prädikanten annehmen wollen, der gegen dasselbe predige. sollten auch die Prädikanten beschwören, die vorgeladen waren. Stephan Schäffer, der ehemalige Augustiner und Schwager Blarers, leistete den Eid, Otmar Epplin gen. Mayländer verweigerte ihn, denn das Interim sei wider das Evangeltum. Hierauf wollte ihn der Bischof von Arras alsbald in Haft nehmen, doch erreichte die Fürbitte der Ratsherrn soviel, daß er unter der Bedingung, von Stund an die Stadt zu räumen, frei gelassen wurde, die Ratsherrn aber mußten mit ihrem Kopf bürgen, daß er nicht mehr in der Stadt geduldet werde. Schäffer erhielt vom Bischof die Erlaubnis weiter zu predigen, aber er galt in den Augen des Volks fortan als Abtrünniger, sodaß der Rat am 20. September für gut fand, ihn stillschweigen zu heißen. Wohl baten die 13 Zunftmeister am 8. November für ihn, weil er dem gemeinen Mann angenehm sei, aber der Bürgermeister Breglin verwahrte sich bagegen, indessen wurde ihm doch noch einmal am 20. April 1549 das Predigen gewehrt. Er starb kurz darauf als gebrochener Mann. 12)

Noch am 22. August war Granvella mit seinem Sohn seinem kaiserlichen Herrn nach Markgröningen vorausgeeilt und hatte alsbald dem Bogt besohlen, den Pfarrer und "Kirchenvorsteher" vorzuladen. Die Unterredung mit diesem, einem tüchtigen Schüler Luthers, Ant. Reuchlin, siel nicht zur Befriedigung des Kanzlers und des Bischofs aus, aber sie wagten doch nicht, über ihn wie über die Ulmer Prediger oder Mayländer in Eßlingen Haft oder Berdannung zu verhängen; denn sie standen auf dem Gebiet des Herzogs Ulrich. Auch beruhigte sie die Mitteilung des Bogtes Mich. Bolland einigermaßen, daß der Bogt von Bietigheim auf Ansuchen des spanischen Habe, allein der Kanzler besahl dem Bogt noch einmal, weder den Pfarrer, noch den Diakon ferner predigen

au lassen und dem Herzog zu schreiben, daß er einen Pfarrer und Prediger nach Markgröningen bestelle, der die Kirche mit Predigt und Messe und sonst gemäß dem Interim versehe, sonst möchte es üble Folgen haben. Wirklich sah sich der Herzog versanlaßt, Reuchlin rasch zu versehen. 13) Ob Granvella auf der Weiterreise in ähnlicher Weise auch dei dem Aufenthalt in Vaishingen nachsorschte, ob das Interim gehalten werde, ist nicht bekannt, aber wahrscheinlich. Doch dürste er bei dem dortigen Pfarrer Joh. Wieland ebenso wie dei Brothag in Göppingen das eidliche Verssprechen erreicht haben, nicht wider das Interim zu predigen.

Der Kaiser selbst bewies noch, ehe er Schwaben verließ, seinen gewaltigen Ernst, mit dem er jeden Widerstand gegen seine Politik brechen wollte, durch zwei Anordnungen.

In Eklingen hatte sich das Gerücht verbreitet, Herzog Ulrich berge die zu ihm geflüchteten Prädikanten auf seinem nahen Stammschlosse Wirtemberg auf der Höhe über dem Neckarthal, das einen frommen, viel mit den benachbarten Prädikanten verkehrenden Burgvogt hatte. Graf Hans von Nassau erhielt vom Raiser ben Befehl, zum Herzog zu reiten und die Deffnung ber Burg zu verlangen, um sie nach widerspenstigen Prädikanten zu durchsuchen, aber ohne Brenz zu nennen. Am herzoglichen Hof hat man ernstlich beraten, wo man die Flüchtlinge bergen könnte, solange der Kaiser in der Nähe weile. Der Herzog hatte den Befehl gegeben, ihm den Namen der Burg selbst nicht zu sagen, damit er auf eine etwaige Frage des Kaisers erklären könnte, der Aufenthalt der Prädikanten sei ihm unbekannt. Als Graf Hans in Nürtingen erschienen, fragte ber Herzog in ber Stille seinen Setretär, ob die Prädikanten wirklich auf Schloß Wirtemberg Man war aber am Hofe vorsichtig genug gewesen, dieselben nicht auf der hart an der Landstraße in der Nähe von Eklingen gelegenen Burg, sondern in dem bei Urach etwas abgelegenen Hohenwittlingen unterzubringen. Getrost gab jest der Herzog die Erlaubnis, welche der Kaiser begehrte. Graf Hans von Nassau umstellte bei Nacht die Burg und begehrte am Morgen Einlaß. Alles wurde durchsucht, die verborgensten Gelasse aufgeschlossen, aber weit und breit war kein Prädikant zu finden. Brenz schrieb einstweilen auf Wittlingen die Erklärung des 93. und 130. Psalms,

welche wenige Wochen darauf von einem Freund in Basel als Werk des Johannes Witlingius herausgegeben wurde. Der Ansichlag gegen die Prädikanten war mißglückt, aber er zeigte die Gestinnung des Kaisers auß handgreiflichste und mahnte zur äußerssten Vorsicht. 14)

Aber noch ein anderes Ereignis ließ einen Blick in des Kaisers Herz thun. Als er am 23. August von Eßlingen durch das Neckarsthal weiter nach Speier zog, erwartete ihn in Cannstatt eine von Hall eingetroffene Schar Spanier und in ihrer Mitte Landsgraf Philipp von Hessen, der hier seinen alten Bundes und Leidensgenossen Johann Friedrich von Sachsen nach den schweren Ereignissen des unglücklichen Feldzugs zum ersten Mal wiedersah und ihm die Hand reichte. Diese Begegnung der beiden gefangenen Fürsten hart vor den Thoren von Stuttgart, der Hauptstadt des Herzogs Ulrich, war sicher nicht zusällig, sondern beruhte aus schlauer Berechnung des Spaniers. Sie war offenbar ein handgreisslicher Wink für Herzog Ulrich, der ihm zeigen sollte, daß ihm nicht nur Verlust seines Landes, sondern auch Gesangenschaft drohe, wenn er sich fernerhin nicht völlig gefügig erweise.

Der Raiser war aus Schwaben abgezogen, aber seine Spanier waren in Württemberg zurückgeblieben. Mochten sie vom Kaiser ausdrücklichen Befehl erhalten haben, ein wachsames Auge auf die Ausführung des Interims zu haben, oder mochten sie sich selbst bazu berufen trachten, sie traten als Interimswächter auf, und durch das Landvolk ging die Sorge, man möchte die Spanier auf den Hals bekommen, wenn man das Interim nicht halte. Hatte ber Rat zu Eflingen den Pfarrern des Landgebietes, Paul Liesch in Deizisau, Jakob Bock in Möhringen und Georg Hütlin in Baihingen vor der Ankunft des Kaisers geboten, das Interim einzuführen, aber am 6. September sich mit der Forderung begnügt, dem Interim nicht zuwider zu predigen und den Chormantel anzuziehen, so ging dies jett kaum mehr an. Die Gemeinden Möhringen und Baihingen verlangten nach dem Interim, nicht weil sie Heimweh nach dem alten Wesen hatten, sondern aus Furcht vor den Spaniern. Da der Pfarrer von Baihingen sich weigerte, ging der Schultheiß mit zwei Bürgern zum württembergischen Bogt in Böblingen (ba die Pfarrei Württemberg

ober vielmehr dem Stift Sindelfingen gehörte,) und trugen ihm das dringende Verlangen nach einem Interimspriester vor, damit Baihingen nicht von den Spaniern besetzt werde. Aber Württemberg konnte erst am 22. Aug. 1549, nachdem Hütlin schon im November 1548 mit allen württembergischen Prädikanten beurlaubt war, einen solchen in der Person eines früher katholischen Priesters Jakob Borsch bestellen. Noch 1549 sprachen die Einwohner von Heimbach und anderen Dörfern die Besorgnis aus, wenn man vom Interim etwas nachlasse, möchten die Spanier einfallen. 15) Die Besorgnis war nicht ganz ungegründet. es doch Aufpasser selbst unter den Wiedertäufern, welche die Prädikanten haßten. Ein solcher, Hans Metzlin, beschuldigte balb nach des Kaisers Abzug die Pfarrer Jakob Bock von Möhringen und Barthol. Kaiser von Auith der Schmähung des Kaisers. Bekamen die Spanier davon Wind, so war die Gefangennahme der Pfarrer unausbleiblich, weshalb der Rat zu Eklingen beeilte, in langer Untersuchung die Sache auszutragen. auch in Württemberg trieb die Angst vor den Spaniern ins Interim hinein. Am Montag nach Othmari, 19. Nov. 1548. schrieben Vogt und Rat von Waiblingen an den Rat von Eklingen, das Kriegsvolk in Schorndorf und Winnenden möchte viel Unglück über Waiblingen bringen, wenn sie nicht nach dem Interim leben Man möge ihnen daher den nach Eklingen berufenen Pfarrer Nittel von Deffingen überlassen. 16) Und diese Furcht war nur zu wohl gegründet.' Den Pfarrer von Chningen bei Böblingen hatten die Spanier im August von seinem Umt vertrieben, er mußte 20 Wochen flüchtig bleiben, da sie ihn gefangen zu nehmen suchten. 15) Noch härter war das Loos des tüchtigen Pfarrers Johann Rotach von Sersheim, der im Sommer 1548 von den Spaniern und ihren Pfaffen so zugerichtet worden war, daß er infolge der Peinigung und des Schreckens für ein ganzes Jahr in schweres Leiden fiel und so gelähmt war, daß man ihn lange Zeit unter den Armen fassen und ihn in die Kirche führen mußte, aber das Schmerzlichste war, daß er noch dazu erleben mußte, daß sich seine Frau mit den Spaniern ärgerlich hielt. Von ähnlichen Erlebnissen schwäbischer Pfarrer erhielt Melanchthon im Januar 1549 Kunde. Er weiß nicht nur von

Verwundungen derselben, sondern auch von Raub ihrer Frauen und Töchter durch die Spanier zu berichten. Kein Pfarrer der dortigen Gegend war sicher; den Prediger Ludwig Bertsch in Schorndorf hatten sie aus dem Pfarrhaus getrieben, den Prediger Joh. Groß in Winnenden gefangen genommen und nach Schorndorf gebracht, wo er in schwere Ketten gelegt wurde, während zu Hause sein Hausrat, Wein und Bücher im Wert von 60 fl. geraubt 33 Tage lag er gefangen und mußte dem Obersten seine Befreiung mit einem Milchkalbe und 6 Kapaunen bezahlen. Crispin Simmel hatte auf der Kanzel zu Backnang im Eifer ein Wort zu viel geredet und sah sich nun lebensgefährlich von den Spaniern bedroht. Die Spanier buldeten keinen Kirchendiener in Schorndorf, der nicht Messe lese. Wochenlang lagen die geflüchteten Pfarrer des Remsthals in Stuttgartt, weil sie vor den Spaniern nicht sicher waren. Man sah sich genötigt, einen herzoglichen Gesandten nach Schorndorf zu schicken, daß die Pfarrer wieder ruhig bei ihren Gemeinden bleiben könnten und Groß befreit würde. 18)

Aehnlich war die Lage der Dinge um den Asperg. Der Pfarrer Johann Guttenberger zu Thamm wurde zweimal von den Spaniern gefangen genommen, einmal bis auf die Haut ausgeplündert, oft beleidigt. Frech drangen sie ihm ins Haus und forderten Essen und Trinken, den Leuten holten sie Gemüse, Obst zc. aus den Ende März 1549 hatte er noch mit Erlaubnis des Leut= nants der erkrankten Gattin eines Büchsenmeisters Clemens das hl. Abendmahl in beiderlei Gestalt auf dem Asperg in Gegenwart vieler deutschen und etlicher spanischen Soldaten gereicht, die daran ein Wohlgefallen hatten. Als er aber am Pfingstmontag, ben 21. Mai, an der Stelle des Pfarrers von Möglingen, der das Dorf Asperg zu versehen hatte, auf Bitten der Gemeinde Gottesdienst hielt und etlichen schwangern Frauen und andern "Gut= herzigen" auf ihren Wunsch das hl. Abendmahl reichen wollte, erschien plötzlich während der Zurüstung der Meßpriester von der Feste, fragte, was das zu bedeuten habe, ob er Messe lesen wolle, und forderte von Guttenberger auf seine Antwort, er wolle das Abendmahl nach Christi Einsetzung etlichen auf ihr Begehren reichen, Nachweis seiner Vollmacht. Guttenberger berief sich auf die her= zoglichen Räte. Da schalt der Priefter, er und seinesgleichen seien

von der christlichen Kirche abgefallen, der Pfarrer von Thamm hielt ihm die Kirche im Nicanischen Glaubensbekenntnis entgegen, das ja auch in der Messe bekannt werde. Der Priester herrschte ihn an, der Papst wolle das Abendmahl in dieser Gestalt nicht, man soll ihm beweisen, daß es die Apostel so gelehrt. berger verwies ihn auf 1. Kor. 11, allein der Meßpriefter behauptete, die Lehre Pauli sei kein Evangelium, und brauchte dabei "lästerliche, ärgerliche und gottlose Worte". Auf die Bitte, die heilige Handlung nicht zu stören, ging er zornig zur Kirche hinaus, rief aber noch laut unter die Gemeinde, er wolle lieber Gras fressen, als das von dem Prädikanten gereichte Sakrament. Besorgt um die Folgen des Auftritts, machte sich Guttenberger auf den Weg zum Bogt nach Markgröningen. Der Meßpfaffe und ein spanischer Feldwebel, die ihm nachritten, forberten ihn auf, ja nicht zu fliehen. Der Pfarrer beruhigte sie, er als alter Mann könnte ihnen nicht weit entlaufen, er wolle selbst beim Bogt sich verantworten. Dieser war nicht zu Hause, deshalb forderten die beiden Spanier vom Bürgermeister Guttenbergers Verwahrung bis morgen. Der heimgekehrte Bogt bat den Psarrer, bis morgen still in eines vertrauten Bürgers Haus zu verbleiben, bann wolle er die Sache "aufs allerglimpflichste" behandeln. Um andern Morgen erschien der Priester wieder und berichtete, die Sache sei dem Oberst auf dem Asperg angezeigt, dieser wolle Guttenberger mit Rücksicht auf sein Alter und sein sonstiges Wohlverhalten begnadigen, wenn er fortan das Interim annehme und Messe lese. Der Bogt erwiderte, er als herzoglicher Amtmann warne bavor, an einen in des Herzogs Dienst stehenden und nach der herzoglichen Ordnung amtierenden Kirchendiener die Hand anzulegen. Er wolle an den Herzog berichten, die Spanier sollten auf Bescheid warten. Der Meßpriester erklärte, künftig werde kein Kirchendiener um den Asperg geduldet, der nicht dem Interim gemäß handle und Messe lese, sonst würde er alsbald gefangen, und auf dem Asperg bis zu des Kaisers Ankunft im Turm behalten. Wirklich hatten die Spanier auch dem Pfarrer in Münchingen seine fernere Thätigkeit verboten, weil er nicht Messe lese. Ja, sie hatten dort auf Kosten des "Heiligen" gezecht, und behauptet, sie hätten vom Raiser Befehl. alle Pfarreien um den Asperg zu visitieren. Allerdings lief jest

bem Herzog die Galle über. Er sah seine Herrscherrechte gekränkt. Ihm hatte ja der Kaiser die Aussührung des Interims besohlen. Nach dem Vorschlag seiner Räte sandte er am 4. Juli Alexander Demeler und Hans Hein. Hödlein von Steineck zum Obersten nach Schorndorf, um Klage über die Eingriffe der Spanier zu erheben. Der Oberst versprach unverzüglich, dem Hauptmann auf dem Asperg einen strengen Besehl zu schicken, daß dem Kaplan sein eigenmächtiges Vorgehen gewehrt werde. Doch behielt er sich das Recht vor, beim Herzog über jeden Prediger zu klagen, der sich nach den Berichten des Hauptmanns dem Interim zu-wider halte. 19)

In Horrheim erschien der Dombekan von Speier Dez. 1548 und verlangte Herstellung des alten Gottesdienstes mit allen alten Ceremonien, Aufrichtung der alten Altäre mit ihren Kirchenzierden. Benn sie den neuen Meßpriester Balth. Geiger nicht in sicherem Frieden unter ihnen amten ließen, stehen 200 Spanier in Laufsen bereit, um der alten Religion zum Fortgang zu helsen. In ihrem Schrecken bat die Gemeinde den Hauptmann auf dem Asperg zu ihrem Schutz gegen einen Ueberfall von Laufsen um 3 Spanier, die mit dem Meßpriester gute Freundschaft hielten, der auch unter der Dorfobrigseit Anhänger fand. Der Prädikant Bentz hatte schwere Tage, am 8. Oktober 1549 verbot ihm der Schultheiß plöslich das Predigen bis auf ferneren Bescheid. 20)

Unzählig sind die Klagen der Prädikanten über Quartierlasten, Bedrohung, Beraubung durch die Spanier. Viele hatten, wie die Remsthaler Pfarrer, aus ihren Häusern mit Weib und Kind sliehen müssen, so auch der Pfarrer Vitalis Kreideweiß zu Zell unter Aichelberg, ein ehemaliger Maulbronner Mönch, dem 6 spanische Hadelberg, ein ehemaliger Maulbronner Mönch, dem 6 spanische Hadelberg, ein ehemaliger Maulbronner Mönch, dem 6 spanische Hadelberg, dem schalben ins Haus gefallen waren. 21) Die bitterste Not brach über sie herein, da ihnen die Spanier alles auszehrten. Der Pfarrer Joh. Wild von Leonderg war von den Spaniern "ganz verderdt", daß ihm kaum etwas von dem Geld, das er zur Abstertigung erhalten, übrig blied. 22) Der Pfarrer Peter Lang von Uhingen hatte einen Schaden von 300 fl. durch die Spanier erslitten. 23) Vielsach hatten sie den Pfarrern ihre Bibliothek geraubt, die Bücher verdrannt oder zerrissen. 24) Sanz besonders waren übergetretene Mönche in Gesahr, wie die schon genannten Suttensübergetretene Wönche in Gesahr, wie die schon genannten Suttens

berger, Kreideweiß und der Pf. Hein. Hefel von Ehningen. Der erst vor wenigen Monaten aus Kaisersheim entslohene Alexius Pistorius, Prädikant in Heidenheim, sah sich von seinem Abt, der ihn erst freundlich wieder in die Kutte locke, ernstlich bedroht. Der Abt ließ ihm kundthun, Graf Hans von Rassau (der berüchtigte Prädikantenjäger) werde dem Abt zuliede gerne einen Marsch von Giengen nach Heidenheim machen, um den entsprungenen Mönch herauszuholen, so daß Pistorius 1550 den Herzog um Schutz und um Versetzung ins Innere des Landes dat und im August seine Stelle mit Thomas Frecht in Böblingen vertauschte. 25)

Betrachtet man das Verfahren des Kaisers, seines Kanzlers Granvella und des Bischofs von Arras und ihre leidenschaftlichen Ausbrüche, die stete Bedrohung des Volkes und der Prädikanten mit der spanischen Faust, die rohen Sewaltthaten, wie den unübersehdaren Schaden, den sie anrichteten, dann läßt sich auch beurteilen, mit wieviel Grund der Wahrheit der kaiserliche Vicekanzler Seld im Jahre 1555 behaupten konnte: Mit guten Gründen beabssichtigte der Kaiser, nicht mit Gewalt die Unterwerfung der Leute unter sein Dekret zu erwirken. 26)

## Kapitel 5. Die Stodung.

Am 12. Oktober 1548 schrieb König Ferdinand an den Kaiser, die Ausführung des Interims stocke, vor Allem wegen mangelnder Vollmachten der Bischöse. Würden diese nicht erteilt, so sei wenig Hossung auf Durchführung des Interims. 1) Dieser Brief Ferdinands bezeichnet die Lage der Dinge genau, wenn er auch die wahren Ursachen nicht erkannte. Trotz alles Hochdrucks von Seiten des Kaisers und seiner Werkzeuge machte das Interim in der nächsten Zeit nach des Kaisers Abzug überaus geringe Fortschritte. Das zeigt der Bericht Jakob Finings, des Sekretärs in Braunschweig, welchen der dortige Kat am 23. August nach Süddeutschland absandte, um sich über die dortigen Verhältnisszu unterrichten. Vom 10. dis 12. September weilte er in Ulm, wo die Geister noch unter dem Eindruck der Verfassungsänderung und der Gefangennahme der fünf Prediger standen.

Noch lagen zwei Fähnlein Spanier in Ulm. Der neue Rat

hatte möglichst für Durchführung des Interims gesorgt. An den neuen Altären des Münsters wurden täglich zwei Messen gelesen. An den 3 Tagen, an welchen jetzt noch gepredigt wurde, war vor der Predigt Wesse und nach derselben Hochamt. Die Kinder wurden nach der alten Weise getauft, Weihwasser war wieder im Gebranch, die abgeschafften Feiertage, das Fasten an den Quatembern, am Freitag und Samstag wieder hergestellt. Aber dabei war das Volk schlecht versorgt. Bisher hatte Ulm zwei Kirchen für den Gottesdienst benützt, an jeder standen 3 Prediger, jeden Tag hatte man drei Predigten gehalten. Jest hielt der eine Prädikant wöchentlich drei Predigten, mehr konnte er doch wohl nicht leisten.2) Aus sonstigen Berichten wissen wir, daß die Messe wenig Anklang fand. Es gingen höchstens "3—4 alte Vetteln" dazu. Der kaiser= liche Hauptmann Wolf Roth von Schreckenstein hatte einmal die Anwesenden in dem ungeheuren Münster gezählt und nur wenige gefunden. Die Abneigung des Volks konnte er nicht leugnen, aber er sah darin Ungehorsam gegen den Kaiser, der ganz andern Ernst zeigen und etlichen die Köpfe abschlagen müsse. 3) Abendmahl wurde länger als ein Jahr nicht gehalten, seit der Kaiser in Ulm gewesen war. Man wagte es nicht, Wieland, der kein geweihter Priester war, dazu zu verwenden. 4)

Am 13. September kam Fining nach Eßlingen und blieb dort einen Tag, Auch hier hörte Fining ähnliches wie in Ulm täglich wurden zwei Messen gelesen, Feiertage und Fasten waren wieder eingeführt. Das Nachtmahl wurde nicht gehalten, da der einzige Prediger, der nicht wider das Interim war, Steph. Schäffer nicht geweiht war. Ueberaus bezeichnend für die Stimmung der Kreise, in welchen Fining verkehrte, war, daß er vernahm, Schäffer, der Schwager Blarers, der sicher evangelisch, wenn auch friedlich predigte, "den Papsttum" lehre und als "abtrünniger Apostata" angesehen werbe. Ueber Württemberg vernahm Fining in Eklingen nichts genaueres als: es seien dort noch etliche Fähnlein Spanier, Herzog Ulrich und sein Sohn hätten in das Interim gewilligt. 5) Er zog rasch weiter nach Straßburg, wo er von Buger vernahm, Heilbronn und Hall hätten das Interim angenommen, dort sei der Superintendent Menrad (Molther) ein Apostata geworden und vom Evangelium zum Papsttum gefallen; Hall sei vom Kaiser bafür, daß man Brenz rechtzeitig gewarnt, in Strafe genommen worden. ) In Frankfurt vernahm Fining von der mutigen Abweisung des Interims durch die Prädikanten, die der Syndikus dafür anfuhr, sie seien keck genug, solange keine Gefahr vorhanden sei, sobald sie aber nahe, lassen sie den Rat drin stecken und lausen davon, wie Musculus in Augsburg und Brenz in Hall. Diese insame Verdächtigung verdroß die Prediger, sie wiesen in einem Schreiben darauf hin, daß jene beiden Prediger nur auf den Rat ihrer Obrigkeiten hin gewichen waren. 7)

Der Bericht Finings geht nicht sehr tief, die näheren Berhältnisse bleiben ihm unbekannt, aber er zeigt ganz klar, daß der kirchliche Zustand im September weder den Forderungen des Kaisers noch dem religiösen Bedürfnis des Volkes entsprach, wie ferner dem Bemühen der Obrigkeiten die öffentliche Meinung scharf gegenüberstand, welche Männer wie Schäffer und Wolther einfach als Abtrünnige ansah, während dienstbestissene Obrigkeiten Männer wie Musculus und Brenz verdächtigten.

Die Stockung in der Ausführung des Interims zeigt sich aber noch klarer, sobald man die Vorgänge näher betrachtet.

In Ravensburg, wo die Klöster Weingarten und Weissenau den Kirchsatz hatten, und in Leutsirch, wo Abt Gerwig von Weingarten kürzlich den Kirchsatz vom Kloster Stams erworben, hatte der evangelische Gottesdienst aufgehört; doch suchte Ravensburg noch den Sommer hindurch einen evangelischen Prediger mit Hilfe von Welanchthon zu gewinnen. In Isny lasen die Mönche des Klosters wieder Wesse, aber der Prädikant Benedikt Burgauer blieb dis 22. Oktober im Amt. 8)

In Biberach wurde zwar die Messe gelesen. Der alte katholische Pfarrer übernahm die Parochialgeschäfte, aber die Predigt hatte ruhig ihren Fortgang, nur hatte man den Predigern geboten, ihr Amt dem Interim gemäß zu versehen, d. h. nicht dagegen zu predigen und den Chorrock zu tragen. Auf die Landorte hatte man zwei Interimspriester gesetzt.")

In Ulm hatte man zur Unterstützung Wielands bald nach Finings Abreise den früheren Pfarrer von Ueberkingen Leonh. Hackner ans Münster <sup>10</sup>) und Simon Vogler von Vernstadt an das Spital berufen, aber Hackner lehnte alle Teilnahme am Interimsgottes= dienst mit Berufung auf seine Gesundheit ab, Bogler wollte nur bei den streng nach dem Interim gehaltenen Messen mitwirten, aber nicht bei andern. <sup>11</sup>) Auf 20. September berief man alle Pfarrer in die Stadt und forderte sie erst insgesammt, dann einzeln zur Annahme des Interims auf. Bon 64 boten 48 ihren Abschied an, da das Interim sie im Gewissen beschwere. Man nahm ihnen einen Eid ab, nicht wider das Interim in Worten und Werken zu handeln. <sup>12</sup>) Der Rat hatte vom Kaiser den Besehl, sie zu entlassen, aber man ging doch bedächtig vor. Am 2. Oktober erbat Wart. Krauß zu Luizhausen seinen Abschied, aber der Ratsah noch mehrere Wochen zu. Erst ein neuer Druck des Kaiserstrieb ihn zum letzten Schritt, zur Vertreibung der treuen Prediger und zur Beraubung der Gemeinden. <sup>13</sup>)

Die gefangenen Prediger von Ulm zu beugen, gelang dem Kaiser auch nicht rasch genug, obwohl sie teilweise leidend waren, wie denn Stelzer am Magen litt, Rauber am Bein und einen spanischen Arzt brauchte; auch "die spanische Küche war nichts für den schwäbischen Magen". 14) Eine Bitte des Rates an den Bischof von Arras Ende August verschlimmerte nur ihre Lage. Auch eine Fürbitte der Bürger von Kirchheim war vergeblich. 15) Am 6. September wurden sie alle an eine Kette gelegt, an der sie wochenlang lagen. Selbst den Spaniern war es allmählich zu viel, die wackeren Männer in solch harter Haft zu halten. Wohl beschäftigte diese der Gedanke, daß sie den Eid, welchen Wieland in Ulm, Brothag in Göppingen ober die Augsburger Prediger geleistet, schwören wollten, aber all ihr Anerbieten, sich gegen männiglich ohne Aergernis zu halten, alle Fürbitten halfen nichts. Der Kaiser wollte in seinem Zorn die Männer gebrochen sehen und sie durch fortgesetzte Quälerei zur völligen Unterwerfung bringen, was erft spät gelang. 16)

In Eklingen hatte der Rat im September einen neuen Versuch gemacht, Peter Vatt und Peter Müller durch Drohung mit Stadtverbot zum Messelesen zu zwingen und so von den Mönchen in den Pfleghösen unabhängig zu werden, aber es fruchtete nichts. Inzwischen verbreitete sich das Gerücht, der Kaiser habe den Kursürsten von Brandenburg und von der Pfalz Milderung des Interims zugestanden, was dem Rat aus vieler Verlegenheit ges

holfen hätte. Er fragte am 14. September bei Dr. Michel Mack in Heidelberg an, ob das Gerücht wahr sei, um dann beim Kaiser ebenfalls Milberung zu erbitten, aber nur zu bald erwies sich das Gerücht als falsch. Der Rat versuchte jetzt auswärts Kräfte zu gewinnen. Am 20. September wurde den Kirchenpflegern aufgetragen, sich nach Priestern umzusehen; wirklich berichtete Hans Spieß am 25. September, er habe zwei Priester mit 110 und 100 fl. Gehalt geworben, aber am 16. Oktober mußte er bem Rath kundthun, sie verlangten wie andere Priester, mit benen er unterhandelt, Befreiung von Steuer und Gerichtsbarkeit der Stadt, weshalb alles wieder ins Stocken kam. Daraufhin machte jett der Rat einen letten verzweifelten Versuch am 23. Oktober, Vatt, Müller und noch zwei weitere alte Priester, Hans Baltus und Dionysius Unbehauen, zu je zwei Messen in der Woche zu bewegen. Müller entschuldigte sich mit Atembeschwerden, Baltus mit Schwindel, blödem Gesicht und Alter, Batt mit der weitläufigen Verrechnung der 700 fl. Präsenzgelder, die ihm keine Zeit lasse zum Messelesen. Taufen und Ehen machen sei nie sein Beruf gewesen. Unbehauen hatte Weib und Kind, darum begnügte man sich bei ihm mit dem Versprechen, beim Singen zu helsen. Dispens beim Bischof zu suchen lag dem Rat fern, denn man wollte den Bischof solange als möglich ferne halten. Baltus wurde mit Rücksicht auf sein Alter mit Messelesen verschont, doch wollte man sich bei Batt und Müller jett mit einer Messe in der Boche begnügen, aber binnen 8 Tagen sollten sie beginnen, sonst würde die längst gedrohte Entziehung der Pfründen vollzogen. Dem Bedürfnis und den Satzungen des Interims war damit nicht ge-Die Jagb nach Interimspriestern begann aufs neue, zu Roß und zu Fuß zogen Ratsboten mit schweren Kosten umber, bis endlich der Dezember den Erfolg brachte. 17)

In Reutlingen hatte man nach langem Suchen von den Aebten zu Zwiefalten und Marchthal je einen Mönch überlassen bekommen, welche abwechslungsweise am Morgen Odesse lasen, am Abend Vesper und am Sonntag ein gesungenes Amt hielten, auch Salzweihen und Benediktionen vornahmen, aber keinerlei parochiale Arbeiten übernahmen, auch nicht lange aushielten. Die Spanier, welche am 27. August auf 7 Tage kamen, hielten ihre eigenen

Messen. Als der Mönch von Marchthal, wahrscheinlich ein geborner Munderkinger, wieder verschwunden war, übernahm es Martin Reiser, die verlassene Gemeinde mit dem Evangelium zu versorgen, und begann am 21. September wieder zu predigen, das Sakrament zu reichen, Kinder zu taufen und Ehen einzusegnen, aber bald verbreitete sich das Gerücht, Reiser verweigere denen, welche zur Messe gegangen, das Abendmahl. Er hatte versprochen, nicht gegen das Interim zu wirken, aber die Messe, welche bisher gehalten wurde, konnte er nicht als Interimsmesse, sondern nur als papstliche ansehen, und diese wollte er bekämpfen. Der Rat verwarnte ihn, in den Kreisen der Bürger zeigte sich die Besorgnis, Reiser könnte ihnen die Spanier noch einmal auf den Hals locken. mußte denn auch er in das "Elend" gehen und Weib und Kind in der Stadt lassen. Während es zeitweilig völlig an Meßpriestern sehlte, blieb ben Evangelischen nur der Diakonus Kaspar Maler als Prediger. 18)

In Heilbronn war es am 14. September gelungen, einen Pfarrer nach der neuen Ordnung zu gewinnen in Hans Scharpf, allein er fand große Schwierigkeiten. Einer der früheren Kirchen= diener, Wilhelm Doel, nannte ihn einen Bösewicht und seine Predigt Bösewichterei; er wurde dafür vom Rat aus der Stadt gewiesen, aber er hatte nur ausgesprochen, was das Volk dachte. Das Fastengebot wurde in den Wirtshäusern, wo man es kon= trollieren konnte, schlecht gehalten und sicher noch schlechter in den Privathäusern. Der Schulmeister weigerte sich, täglich mit seinen Schülern zur Messe zu singen, der Pfarrer klagte und ber Rat suspendierte ihn für einen Monat. Von den früheren Kirchendienern ließ sich keiner herbei, Interimsgottesbienst zu halten. Die aus der alten Kirche übergetretenen erklärten, im Interim sei etwas Disputierliches, die andern, welche nicht geweiht waren, beriefen sich auf ihre Amtsverpflichtung bei der Anstellung, den Hungrigen das Evangelium zu predigen, aber nicht Messe zu Da das Abendmahl von Scharpf nicht unter beiderlei lesen. Gestalt gereicht wurde, starben viele, ohne es zu empfangen. evangelische Predigt aber hatte ihren Fortgang unter Molther. 19)

In Hall war man seit der Annahme des Interims und der Entlassung der Kirchendiener um keinen Schritt weiter gekommen.

Die Spanier, welche in der Michaeliskirche päpstliche Wessen gelesen, waren ansangs September abgezogen. Ein Verwandter von Brenz hatte es geraten gefunden, dessen Sohn Johannes zu sich zu nehmen, damit ihn nicht die Spanier mitschleppten. Interimspriester hatte der Rat noch nicht gewonnen, aber die Wesse wurde weiter gelesen, während das Volk auch in seiner Verwaisung treu am evangelischen Glauben hielt.<sup>20</sup>)

In Württemberg war seit dem Zuge des Kaisers durch Schwaben alles beim Alten geblieben. In einigen Städten längs der Hauptstraße, wo man stets auf Angebereien beim Kaiser durch Reisende gefaßt sein mußte, waren Meßpriester aufgestellt, aber man hielt streng darauf, daß sie das Interim hielten und nicht mehr einführten. Die Prädikanten hatten sich entschließen müssen, beim Gottesdienst den Chorrock wieder zu tragen, konnten aber sonst ungestört ihres Amtes warten. Es war freilich nur die Stille vor dem Sturme.

Treu wurde für die nach Württemberg geflüchteten Prädikanten gesorgt. Für Matth. Alber fand sich allerdings zunächst keine passende Stelle, der Herzog behielt ihn in seiner Nähe; den aus Eklingen vertriebenen Joh. Otmar Mailänder setzte er nach Nürtingen. 21) Schwere Sorge machte dem Herzog die Sicherung von Brenz, dem Weib und Kinder auf württembergischen Boben gefolgt waren. So lange Spanier im Lande lagen, war Brenz stets in Gefahr. Mitte September entschloß sich Ulrich, ihn über Straßburg nach Basel zu schicken, wo er bis Neujahr, später bis 2. Februar 1549 warten sollte, ob die Wetterwolken sich verzögen und der Herzog ihm ein sicheres Obdach bieten könnte. leidende Gattin, welche er nicht mehr sehen sollte, und seine Kinder schickte er am 15. September nach Hall zu den Verwandten und bat den Rat um Schutz für sie. Der Rat zeigte sich entgegen= Begleitet von einem herzoglichen Reisigen und seinem Haller Freund Renatus Stadtmann, zog Brenz nach Straßburg, wo er bei Butzer herzliche Aufnahme fand. Aber seines Bleibens war dort nicht. Am 1. Oktober kam er mit Stadtmann in Basel an, wo ihn die Wittwe seines Freundes Simon Grynäus, mit welchem er die Universität Tübingen reformiert hatte, gastlich aufnahm und er das Wohlwollen der Basler, den Umgang mit

Gelehrten und freundlich gesinnten Kirchendienern genoß und Ruhe zur Bearbeitung seines Kommentars zu Jesaja sand. Vor 23 Jahren hatte er sich in lebhastem theologischen Kamps gegen die Basler Theologen um das Abendmahl befunden. Der Streit war vergessen, die Not der Zeit näherte die Geister, sodaß Brenz am 6. Oktober sogar durch seinen Freund Renatus einen Brief an Calvin sandte und ihn um seine Fürditte bat. Calvin antwortete am 5. November, indem er seine Freude über die Rettung von Brenz außsprach, den Gott gewiß noch für ein noch unbekanntes Tagewerk aufgespart habe. Calvin sürchtet für die Kirche noch eine schwere Zukunst, aber ihren Untergang sürchtet er nicht, kann es aber nicht unterlassen, die schändliche, mit soviel gottloser Untreue verbundene Weichheit der Deutschen zu rügen. <sup>22</sup>)

Hatte Ulrich als treuer "Abdias"23) um die bedrängte evan= gelische Rirche und ihre Diener nach besten Kräften sich angenommen, so konnte er jett eine Gefahr nicht länger beschwören. Schon seit dem Sieg des Kaisers über die Schmalkaldischen Bundesfürsten arbeiteten die Klöster auf ihre Restitution hin. Am herzoglichen Hofe suchte man sich dagegen so lange als möglich zu stemmen. Regten sich die Klöster auch in den Städten wieder, so hatte doch keines von ihnen die Bedeutung wie die alten Benediktiner Abteien und die Probsteien in Württemberg, indem sich doch dort meist nur Bettelklöster fanden, die fast ganz ausgestorben waren. Selbst in dem alten Kloster Jony befanden sich im Juni 1548 nur noch der Großkeller Ulrich Tod, der Prior, der "todsiech" war, und ein nicht geweihter Diakonus, die erst auf Anregung Wilhelms von Waldburg unter seiner und bes Weingartner Abts Gerwig Leitung den Großkeller zum Abt wählten.24) Anders lagen die Dinge in Württemberg. Zwar waren die meisten Klöster veröbet und die Mönche verleibdingt, in den Dienst der neuen Kirche getreten oder nach Maulbronn gebracht, auch viele gestorben, sodaß von den alten Konventen nur wenig übrig war, selbst in Königsbronn, das sich noch einigermaßen erhalten hatte, und in St. Georgen, dessen Abt auf österreichischem Gebiet mit seinem Konvent lebte. Die altgläubigen Mönche hatten sich vielfach in fremde Konvente begeben und dort als Gäste noch zusammengehalten und, so klein ihre Zahl war, neue Aebte gewählt. Es waren dies meist

energische, streng katholische Männer, wie der Abelberger Ludwig Werner, der Bebenhauser Seb. Lutz, genannt Hebenstreit, der Blaubeurer Christian Tübinger, der Maulbronner Heinrich Reuter, der Herbrechtinger Propst Ruland Mercator. Alle überragte der Maulbronner Heinrich Reuter, der schon am 6. August 1548 einen Restitutionsbesehl vom Kaiser und am 1. September einen Spruch des Reichskammergerichts erwirkt hatte und damit wirklich von Herzog Ulrich am 17. Oktober die Uebergabe des Klosters erlangte. Dem freundlich gesinnten Abt von Hirschau, der als herzoglicher Rat verleibbingt war, wurde sein Kloster am 30. September zurückgegeben. Am 2. Oktober durfte der Abt von Alpirsbach mit 4 Novizen zurückehren, während mit dem Abt von St. Georgen am 15.—17. Oktober in Wildbad verhandelt und ihm bann bas Aloster übergeben wurde. Am 28. Oktober zog der Abt von Abelberg unter Glockengeläute in sein Kloster ein, Lorch bekam am 5. November seine Verwaltung und am 5. Dezember einen neuen Abt, wie Murrhardt im September. Auch der Abt von Blaubeuren und der Probst von Herbrechtingen kehrten noch 1548 zurück, während die Aebte von Bebenhausen und Herrenalb erst 1549 wieder erschienen.

Die herzoglichen Klosterverwalter wurden entlassen, die Klosterhintersaßen mußten den Aebten aufs neue Treue schwören. Wohl hatte der Herzog seine Rechte möglichst zu sichern gesucht. Aebte mußten sich verpflichten, ihn als Erbschirmherrn, Kastenvogt und Landesfürsten anzuerkennen, ihre Pflicht als herzogliche Räte zu leisten, auf den Landtagen zu erscheinen, die peinliche Gerichts= barkeit dem Herzog zu überlassen, ihren Unterthanen die Berufung an das württembergische Hofgericht zu gestatten, bei der Abtswahl einen herzoglichen Bevollmächtigten, wenn auch ohne Stimmrecht, zuzulassen. Aber in den Klöstern fing jetzt der alte Gottesdienst neu an, sie beeiferten sich, Novizen zu gewinnen. Die Pfarrer, welche auf Klosterpfarreien saßen, mußten täglich ihrer Entlassung gewärtig sein. Die Gemeinden hatten zu befürchten, daß die Alöster ihnen statt des Interims den alten Glauben aufdrängten. 25) Freilich war das Klosterleben bereits dem Volk fremd geworden und hatte seinen früheren Nimbus völlig verloren. Ueberdies war unter den zurückkehrenden Mönchen ein guter Teil Nicht=

landeskinder, während die Klöster früher ihre Kräfte aus Einsgebornen gewonnen und damit ihren Einfluß unter dem eifersüchtig auf schwäbische Stammekart haltenden Volke befestigt hatten.

In der Markgrafschaft Brandenburg-Ansbach war "die gebesserte Kirchenordnung", das sogenannte Auktuarium, endlich ausgearbeitet und am 31. Oktober den Pfarrern übergeben. Biele wollten lieber ihren Abschied nehmen, als sich nach derselben richten, aber die Gemeinden baten sie, zu bleiben. Melanchthon riet, sich unter das Joch zu beugen, damit die Gemeinden nicht verwaisten. Das, was vom Interim in dieser Kirchenordnung aufgenommen wurde, war freilich sehr bescheiden. Der Kaiser war gar nicht zufrieden damit und verlangte am 2. Mai 1549 vom Markgrafen die Einssührung des Meßkanons und aller anderer Ordnungen des Interims, was dieser gewissenshalber ablehnte, aber der evangelische Gottessienst war doch mit dem Sauerteig des alten Wesens verquickt.26)

Wohin das Auge schaute, bot sich ein trauriges Bild. Der Kaiser sah sich in seinen Erwartungen vom Interim getäuscht, mochten auch die päpstlichen Nuntien jetzt die nötigen Vollmachten über die Alpen bringen. Das evangelische Volk, die Diener der Kirche fragten nicht darnach. Der Widerwille des Volks gegen das Interim konnte nicht verborgen bleiben. Das Volk aber sah in banger Ahnung der Zukunst. Es lag eine dumpse, düstere Gewitterschwüle über Schwaben. Hell leuchtete über den Vodensee das Feuer des Autodasés, das die Spanier am 6. August und 15. Oktober 1548 der Freiheit von Konstanz bereitet hatten, das mutig dem Interim getrotzt hatte. Am 6. August war die Stadt übersallen worden, am 15. Oktober sank sie zur östreichischen Landstadt herab. Das Interim, welches man jetzt der Stadt ließ, war nur Schein, denn voll und ganz machte sich unter östreichischem Einsluß die Macht des alten Wesens wieder geltend.

Konnte der Kaiser nicht auch im übrigen Schwaben jeden Widerstand brechen, lagen doch noch 9000 Spanier in Württemsberg?<sup>27</sup>)

## Kapitel 6. Der ichwerfte Schlag.

Am 24. Oktober 1548 erließ der Kaiser von Brüssel ein neues Edikt, in welchem er den Fürsten, Herren und Städten kundthat,

er habe in "glaubliche Erfahrung" gebracht, daß bei ihnen das Interim zur Zeit noch nicht "allerdinge" ins Werk gesetzt sei, sondern außer der Messe, die in etlichen Kirchen wieder aufgerichtet sei, in vielen, ja fast in allen Artikeln tressliche Wängel sich zeigten. Die Schuld trügen die Prädikanten und andere, welche noch täglich zum heftigsten dawider predigten und schrieen. Das Interim sei ungesäumt in allen Punkten ins Werk zu setzen, die Prädikanten hätten sich alles Widerspruchs zu enthalten und seien, sobald sie ungehorsam seien, abzuschaffen. Wo Wangel an tauglichen Pfarrern, Predigern und Kirchendienern sei, hätten die Ordinarien (die Bischöse) Besehle, "Fürsehung zu thun". Der Kaiser verlangte auf dieses Edikt "zuverlässige" Antwort. 1)

Neben dem Kaiser rührten sich jetzt auch die süddeutschen Bischöfe. Von ihnen hatte ber Kaiser von Brüssel aus am 8. Oktober Bericht über ben Stand der Dinge in ihrem Stift und in ihrem Bistum gefordert und ihnen befohlen, alle Stände, bei benen sich ein Mangel zeige, väterlich und fleißig zu mahnen, das Interim ins Werk zu setzen.2) Die Bischöfe waren längst im Lande vergessen, aber das Interim hatte ihnen die Gerichtsbarkeit wieder Darin lag für die evangelischen Obrigkeiten die größte Gefahr. Ihre ganze bisherige Stellung in der Kirche war damit bedroht, ja wenn die durchaus altgläubigen Bischöfe wieder Boden gewannen, so war der ganze Bestand der evangelischen Kirche gefährbet. Für niemand war dies beschwerlicher, als für Herzog Ulrich, der seit seiner Rücksehr unumschränkt geherrscht hatte, wie kaum zuvor, wenn auch maßvoller. Jett wurde dem Herzog bekannt, daß der Bischof von Speier auf den 15. Oktober, die Bischöfe von Augsburg und Würzburg auf den 12. November Spnoden ausschrieben. Der Bischof von Speier schrieb an den Herzog, er möge ben Geistlichen beim Besuch ber Synode nichts in den Weg Der Bischof von Wurzburg hatte die Geistlichen ber legen. Alemter Möckmühl, Neuenstadt, Weinsberg und Lauffen wie die des Kapitels Hall eingeladen, ebenso ohne Zweifel der Bischof von Augsburg die Geistlichen seines Gebiets. Auf den Synoden wurde der kaiserliche Reformationsentwurf, wie er für die katholische Kirche berechnet war, angenommen. In Speier erließ der Bischof ernste Ermahnungen und forderte gewissenhafte Befolgung der

kaiserlichen Reformation. Die Augsburger Synobe erkannte das Bedürfnis der Reform an, die dem Klerus von den Häretikern gemachten Borwürfe seien nicht unbegründet, heuchlerische Andacht vergrößere die Schuld. Das Kapitel in Hall schickte einige Gesandte nach Würzdurg, aber sie wurden übel empfangen, obgleich sie sich zum Gehorsam erboten, man schalt sie in Gegenwart des Bischoss abtrünnige, gebannte und vermaledeite Leute. 3) Der Bischos von Konstanz, der erst kürzlich ins Amt getreten war und mit König Ferdinand von Ansang auf gespanntem Fuß stand, beeilte sich mit der Synode nicht allzusehr. Die Forderung eines Berichts verschoben die Bischöse von Augsdurg, Speier und Würzdurg dis nach der Synode, die ihnen zunächst Klarheit darüber gab, wo man sich ganz der alten Kirche etwa zuwenden würde, und wo es nötig wäre, zum Interim zu treiben.

Der strenge Besehl bes Kaisers und das Vorgehen der Bischöfe drängte den Herzog Ulrich weiter. Zunächst veröffentlichte er jett die Preßordonnanzen des Kaisers vom 30. Juni, daß kein Buch ohne obrigkeitliche Erlaubnis gedruckt werden durfte, ließ aber durchblicken, wie wenig ihm der Erlaß einem Bedürfnis zu entsprechen scheine, da nur ein Buchdrucker in Tübingen und ein Buchhändler in Stuttgart sei.4) Aber um dem Kaiser zu beweisen, daß sein Befehl vom 24. Oktober Gehorsam finde, und den Bi= schöfen zuvorzukommen, 5) wurde im fürstlichen Rate beschlossen, das Interim noch einmal, aber diesmal dem Buchstaben nach verkündigen zu lassen, eine allgemeine Feier der Messe auf den 11. November anzuordnen und zugleich auf 11. November allen evangelischen Pfarrern und Diakonen das Amt aufzukündigen. 6) Sie sollten alle persönlich in Stuttgart vor einer vom Herzog zu bestellenden Kommission sich erklären, ob sie das Interim an= nehmen wollten, und anzeigen, wenn ihnen die Entlassung beschwerlich falle.7) Der Entlassungsbefehl war wohlwollend gehalten, die Kirchendiener sollten wissen, daß der Herzog nur aus "hoch= wichtigen Ursachen" sie verabschiede,8) sie sollten wissen, daß der Herzog gerne für sie sorge, wenn sie durch die Dienstentlassung in Berlegenheit und Not gerieten. Um 13. November erließ der Herzog auch an alle Inhaber von Kirchenpatronaten, Aebte, geist= liche Korporationen und Ritter, innerhalb seines Gebietes den

Befehl, Männer, welche sich der kaiserlichen Deklaration gemäß hielten, anzustellen und machte sie ausdrücklich für Ausführung dieses Befehls verantwortlich. 1) Begierig ergriffen die Aebte und verschiedene altgläubig gebliebene Herrn vom Abel, wie die Herren von Nippenburg und Apollonia von Thierberg, die Gelegenheit, die evangelischen Pfarrer zu beseitigen. 10) Den vielen hunderten herzoglichen Pfarrern folgten so nach wenigen Tagen die Pfarrer auf Privatpatronaten ins Elend. Dazu kamen noch die um dieselbe Zeit ziemlich kalt verabschiedeten Pfarrer des Ulmer Gebiets, der Reutlinger Reiser und der Isnyer Burgauer, der am 22. Oft. mit seiner Tochter nach Lindau gegangen war, aber am 9. Nov. seine ganze Familie dorthin bringen mußte. 11) Der Eindruck, den die Maßregel machte, war ein niederschmetternder, und sollte es nach der klugen Berechnung des Hofes sein. Dem Kaiser sollten die Folgen seines Willens offenbar werden. 300-400 Pfarrer waren ohne Amt, ohne Arbeit, ohne Brot und ihre Gemeinden verwaist. 52 Pfarrer wurden an einem Tag von einem Amtmann entlassen. 12) Schrecken und Kummer über die Entlassung ihres Gatten warfen die Frau des Pfarrers Joh. Enzlin von Ditingen aufs Krankenlager, von dem sie sich nicht mehr erhob.13) Der Winter stand vor der Thüre. Die meisten Pfarrer hatten keine Mittel. Viele waren durch die Spanier ausgeraubt. 14) Bei ihrer kärglichen Besoldung hatte sie jede Krankheit, jedes Mißjahr in Armut, manche in Schulden gebracht. 15) Ein Obdach besaßen sie nicht, 18) meist bestand ihr Reichtum in einem ansehnlichen Kinderhäuschen. Jene schon in reifen Jahren 1534/35 in den Dienst der evangelischen Kirche übergetretenen Mönche hatten jetzt eine Schaar junger Kinder und waren ergrauende Männer. 17) Manche unter ihnen waren treue Anhänger Ulrichs gewesen und während Ulrichs Abwesenheit in die Fremde gezogen, um nicht dem Destreicher dienen zu müssen, und waren mit seiner Rückehr heimgekommen, um dem angestammten Landesherrn zu dienen, so Heinrich Finenz, Prädikant in Dornhan, der in der Schweiz in der Armut gelebt, 18) so Michael Mocker, Pfarrer in Balingen dann in Thailfingen DA. Balingen, der als Pfarrer in der Markgrafschaft Baden stets ein Hirschhorn (das württembergische Wappen) auf der Brust getragen, 19) so Joh. Gayling, Ulrichs

Prediger in Mömpelgard während der bittersten Not. 20) Der Pfarrer Hieron. Wayer von Lorch war bei Ulrichs Vertreibung von Bittenfeld auf die Pfarrei Mögglingen im Gebiet der Reichsstadt Smünd gegangen. Da es aber im Interesse bes Herzogs lag, während seiner Verbannung treue Anhänger unter den Pfarrern zu haben, hatte ihm des Herzogs Bertrauter Daniel Trautwein geschrieben, er sollte sich wieder ins Land Württemberg begeben. Deshalb tauschte er mit einem der Pfarrer in Lorch, wo er bald als Anhänger der Reformation verdächtigt wurde und in Lebensgefahr kam, weil er einmal in der Fastenzeit zu seiner Stärkung in gefährlicher Krankheit zwei Eier gegessen hatte. Nur die Fürbitte von befreundeten Gliebern des Kammergerichts in Eklingen rettete ihn aus Kerker und Tod. Jest wurde er von der Pfarrei Alfdorf, welche ihm die Bisitatoren gegeben, entlassen. 21) Auch der Pfarrer J. Hannemann von Neckar-Gröningen, der unter Ferdinands Regiment als Anhänger der Reformation viel erlitten und Ulrichs Rückehr mit Freuden begrüßt hatte, sah sich jetzt der Not preisgegeben. 22) Männer, die einst mit Ulrichs Rücksehr aus der Fremde ins Land gekommen, um der jungen evangelischen Kirche zu dienen, wie der Reformator Erh. Schnepf aus Hessen, der Pfarrer Ge. Hala in Waiblingen aus dem Voigtland, der Pfarrer Bock in Wildbad aus Darmstadt, standen jetzt im fremden Land ohne Dienst da. Es wäre begreiflich gewesen, wenn die alten Mönche, wie die ehemaligen Bebenhauser Konventualen Joh. Bort, Pfarrer in Hildrizhausen und Heinr. Hefel in Ehningen, "gleich den Kindern Israel an die Fleischtöpfe Aegyptens, an die großen Häfen mit Fleisch und Fisch, und an die großen Fässer mit Bein im Kloster zurückgebacht hätten, aber sie begehrten kein abgöttisches Wesen".23)

Die Stimmung der entlassenen Kirchendiener war im allgemeinen eine gefaßte. Der Pfarrer Heinrich Hefel von Ehningen will nicht "murmeln" gegen die Entlassung, so schwer seine Lage ist, noch von Sott abfallen, dessen Wille geschehe. Er bittet nur, "wie das kananäische Weib demütig, wie die Hündlein nicht um viel und groß, sondern um ein Kleines", um 40 fl. Leibgeding als ehemaliger Wönch.<sup>24</sup>) Ja der Pfarrer Nic. Wayer von Bissingen dankt am 4. Dezember 1548 noch für viele Wohlthaten, welche er

vom Herzog empfangen.25) Im Allgemeinen beseelt die Pfarrer das Vertrauen, daß mit Gottes Hilfe die Weltlage sich bald ändern und der Herzog ihnen auch in der Not irgendwie helsen werde. Sie wollten geduldig warten. Allerdings so treffliche Manner, wie Erhard Schnepf in Tübingen, Georg Hala in Waiblingen, Marcus Heiland in Calw, Johann Gayling in Weinsberg, teilten diese Stimmung nicht. Vielfach mochte die Schuld davon an den Beamten liegen, welche des Herzogs Befehle in harter, allzu dienstbeflissener Weise, ohne des Herzogs eigentliche Gesinnung zu verstehen, ausführten, wie Seb. Hornmolt etwas später für seine Behandlung Jakob Andreäs vom Kanzler Anoder ernste Vorwürfe bekam, wobei freilich zu berücksichtigen ist, daß Meister "Jacale" auch ein "böses Maul" hatte.26) Ebenso verfuhr der Bogt von Calw wenig taktvoll gegen Heiland, der, geleitet von einem befreundeten Kaufmann Haiden, nach Straßburg ging, aber bald als Diakonus zu St. Nicolai dort starb.27) Schnepf hielt am 11. November der geängsteten Gemeinde seine letzte Predigt unter vielen Thränen, verabschiedete sich am 23. vom Herzog und zog sich zunächst zu dem ihm befreundeten Eberhard von Gemmingen nach Bürg zurück, um dann im Winter 1549 sich nach Sachsen zu wenden.28) Hala war schon früher nach Norden aufgebrochen und von Melanchthon in Zwickau untergebracht worden.29) Andere schwäbische Pfarrer gedachte Melanchthon nach Ungarn zu schicken, von wo man um Pastoren gebeten hatte.30) Sayling wanderte nur von Weinsberg zu dem Grafen von Löwenstein,31) Hieron. Mayer von Alfdorf zu den Adelmann nach Hohenstadt,32) andere wandten sich in die Schweiz und traten in den Dienst der zwinglischen Kirche.33) Sie alle gleich den übrigen entlassenen Pfarrern erhielten nicht nur ihren Gehalt über die Zeit ihres Dienstes hinaus entweder bis Luciä 1548 (13. Dezember) oder bis Aschermittwoch 1549, sondern auch eine "Abfertigung" in barem Geld, welche je nach der Bedürftigkeit, der Würdigkeit und Stellung bemessen wurde.34) Auch die Ulmer gaben den 23 abziehenden Geiftlichen je 25 fl. Unterstützung,35) Giengen dem entlassenen Prediger 20 fl.36) Sie suchten vielfach in dem nahen Württemberg ein Unterkommen. Otmar Mülich, Pfarrer in Ettlenschieß, ging als Schulmeifter in Biberach, Meister Krauß von Luizhausen nach Franken in

seine Heimat.37) Mit Buter zog Matthäus Nägelin von Ulm nach England, während Buters Gattin der sprachenkundige Martin Brenz von Isny hinüber geleitete.36) Die Sorge um ihre Rukunft trieb die Pfarrer auf mancherlei Wege. Der Pfarrer von Freudenstein Joh. Würz, welcher baneben eine Kaplaneipfründe in Kürnbach besaß, gab auch diese Pfründe auf und nährte sich von Handarbeit,39) aber die vielen betagten Männer waren dazu nicht kräftig genug. Die beiden alten Mönche Joh. Bort, Pfarrer in Hildrizhausen, und Heinrich Hefel, Pfarrer in Chningen, schrieben an den Herzog, sie könnten nicht arbeiten und zu betteln schämten sie sich, und baten um Rückgabe ihres Leibgedings, auf das fie verzichtet hatten, als sie eine Pfarrei bekamen:40) ähnlich lauten die Bitten der meisten alten Mönche. Der junge Absalom Bronnfelser. Pfarrer in Münchingen, ebenfalls ein gewesener Mönch, erbot sich zu irgend einem Amt, darin er Müssiggang meiden, noch studieren und sein Brot gewinnen könnte.41) Da in Stuttgart das Dominikanerkloster zum Spital gemacht worden war, wünschte der ehemalige Dominikaner Keferlin, Pfarrer in Boll, Aufnahme im Spital, für sich und seine betagte Gattin, wo er ein Amt übernehmen, Arbeiten verrichten und später, wenn man ihn brauche, wieder das Evangelium predigen wolle. 42) Der Pfarrer Jak. Zieglin zu Wangen DA. Cannstatt wollte als Laie in dieser seiner Heimat leben, wie der Pfarrer Joh. Merkle von Murr in Marbach.43) Auch der Pfarrer Hier. Rupert von Schlath erhielt die Weisung, einstweilen in Urbach, seiner früheren Pfarrei, wie andere Unterthanen zu bleiben.44) Der Stuttgarter Diakonus Jak. Andrea zog nach Tübingen, der Heimat seiner Gattin, um Anaben in die Kost zu nehmen und sich auf das Doktoregamen vorzubereiten,45) J. Heerbrand, Diakonus in Tübingen, benützte die unfreiwillige Muße, um hebräisch zu studieren. Der Diakonus Seb. Röckelin von Göppingen bat, ihn wieder ins Stipendium zu Tübingen zu nehmen und seine Hausfrau zu versorgen.46) Der junge Pfarrer von Bissingen a. d. E. Nik. Mayer aber entschloß sich frischweg, da das Wort Gottes jett bei den Alten aufgehoben sei, wolle er die Jugend lehren und sie, wie auch die Gemeinde wünsche, nicht allein im Schreiben und Lesen, sondern auch im Katechismus unterrichten, "bis Christus seine arme Kirche mit seinem heiligen Evangelium gnädig heimsuche." Damit war ein fruchtbarer Gedanke ausgesprochen, welcher von der Regierung freudig ergriffen wurde und bald auch in den Reichsstädten Nach-ahmung fand.<sup>47</sup>)

Die Entlassung ihrer Pfarrer nahmen die Gemeinden mit großem Schmerz auf. Wenn dieselben ihre Prediger gehaßt hätten und sie am liebsten beseitigt wissen wollten, 48) so hatte es sich jetzt zeigen können, aber von allen Seiten liesen Zeugnisse der herzlichsten Anhänglichkeit, des innigsten Mitleids und der Bufriedenheit der Gemeinden und Bitten um Belaffung Pfarrer beim Herzog ein, die mitten in bem trüben Bild ber Zeit einen Lichtpunkt bilben.49) Bürgermeister und Gericht von Cannstatt erklärten z. B. am 21. Dezember dem Herzog, Aenderungen wollten ihres Bedenkens sonderlich dem gemeinen Mann mehr schäblich als nützlich sein, sie hätten am liebsten Martin Cleß behalten.50) Schmerzlich war den Gemeinden die völlige Entbehrung des evangelischen Gottesdienstes, der Predigt, des Sacraments der Taufe für die Kinder und des Abendmahls für die Kranken und der christlichen Beerdigung der Toten. Denn bis Weihnachten gab es keinen öffentlichen Gottesbienft außer in den Orten mit Interimisten. Der entlassene Beit Engel in Stuttgart mußte am 16. November auf Bitten ber Angehörigen und Befehl der Räte in bisheriger Weise beerdigen, obgleich die Räte selbst nicht wußten, was sie auf Gesuche um Predigt, Nachtmahl und Kindertaufe für Bescheid geben sollten.51) Am 23. Rovember klagt der Bogt von Markgröningen, die Prädikanten wüßten nicht, wie sie sich gegenüber ben stürmischen Bitten um Taufe und Abendmahl verhalten sollten. 52) Am 19. Dezember bitten die Sindelfinger den Bogt flehentlich, ihnen behilflich zu sein, daß sie einen Pfarrer bekommen, Kinder liegen 3—4 Tage ungetauft, Alte und Kranke begehren das Abendmahl, etliche wollen auf Weihnachten zum Sacrament gehen. 53)

Der Kanzler Feßler hatte am 16. November den Auftrag betommen, eine Kommission zu bestellen, welche die verordneten Räte zur Anrichtung der Kirchendienste hieß. Unter der Leitung des Kanzlers und Hans Dietrichs von Plieningen arbeiteten hier der bisherige Vorstand des Kirchenwesens Georg von Ow, die Rate Ulrich Rücker, Alexander Demeler, der Bogt von Bietig= heim Seb. Hornmolt, der Sekretär Winter, der alte Stuttgarter Stiftsbekan Johann Ofterdinger und die evangelischen Theologen Georg Schnizer, Pfarrer zu Dettingen DA. Kirchheim, bisher Specialsuperintendent, und der ehemalige Maulbronner Mönch Val. Bannius, bisher Prädikant in Stuttgart.54) Ihre Aufgabe war in den ersten Zeiten kaum zu bewältigen. Bon allen Seiten erschienen die Kirchendiener, um die geforderte Erklärung über ihre Stellung zum Interim abzugeben und Bescheid über ihre fernere Stellung zu holen. Man war in den ersten Tagen nach dem 16. November über die Principien noch nicht klar, nach denen die Kommission verfahren sollte, weshalb die gleich nach dem 16. November erschienenen Prädikanten von Markgröningen ohne Be= scheid wieder abziehen mußten. Von überall her kamen die Bitten der Gemeinden um geistliche Versorgung, und der Kaiser hatte doch befohlen, alle Prädikanten abzuschaffen, die das Interim nicht halten wollten. Man mußte mit allem Ernst Interimspriester suchen. Zunächst war es des Herzogs Meinung, da man dem Teufel hierin den Willen lassen müsse, sollten in erster Linie die einstigen Pfarrer, welche noch am Leben seien, wieder berufen werden, und wenn diese nicht kommen wollten, mögen andere an ihre Statt genommen werden. 55) Am 24. November wurden die Amtleute angewiesen, sich nach Leuten umzusehen, welche sich in Lehre und Kirchenordnung bem Interim gemäß halten wollten, da das Ergebnis der Verhandlungen der Kommission mit den entlassenen Pfarrern allzu mager ausfiel und einer nach dem anderen erklärte, er könne das Interim Gewissens halber nicht an= nehmen. 56) Aller Wahrscheinlichkeit nach ließen es einzelne Kom= missionsmitglieder, wie Seb. Hornmolt, auch jetzt an kräftiger Bearbeitung der Pfarrer nicht fehlen.<sup>57</sup>) Ganz besonders wurden alte Kirchendiener ins Auge gefaßt, von denen man voraussetzte, sie würden sich am ehesten zum Interim herbeilassen und bei einer Wendung der Dinge sich unschwer wieder beseitigen lassen. Aber sie wurden, wenn sie zusagten, ernstlich geprüft, ob sie wirklich sich streng an das Interim halten und nicht etwa das ganze alte Wesen einführen, insbesondere aber die Lehre von der Recht= fertigung in evangelischem Sinn festhalten wollten. 58) Zugleich

mußte für Ausstattung der Kirchen zum Interimsgottesdienst gesorgt werden. 39) Um aber Mittel zu beschaffen, damit die ent= lassenen Geistlichen ihre Abfertigung bekommen könnten, eine Bersorgung der Gemeinden mit Predigern neben den Interimspriestern, welche der Herzog jedenfalls schon am 20. Dezember ins Auge gefaßt hatte,60) und eine Unterbringung der entlassenen glaubens= treuen Pfarrer an Schulen ermöglicht würde, wurde befohlen, die Einkünfte der nicht besetzten Pfründen, Frühmessen und Kaplaneien, welche bisher von der herzoglichen Rentkammer eingezogen wurden, den Pflegern des Oriskirchenvermögens, des sogenannten Heiligen ober Armenkastens, zuzuweisen.61) Der Entschluß zu dieser Maßregel ist dem Herzog, der für die übernommenen Schulden aus alter Zeit, die Befestigung von Kirchheim und Schorndorf und die Kosten des Schmalkaldischen Krieges viel Geld brauchte und mit dem Alter auch ängstlicher am Geld hing als in der Jugend, sicher nicht leicht geworden, denn es entzog ihm eine bisher hoch willkommene Einnahme seiner Rentkammer, die allerdings wieder dadurch etwas ausgeglichen wurde, daß die Interimisten keineswegs den vollen Ertrag der Pfarreien, sondern einen sehr mäßig berechneten Gehalt bezogen, während der geist= liche Verwalter den Ueberschuß für den Herzog einzog. Aber immerhin hatte Ulrich der Sache des Evangeliums ein bei seiner Eigenart nicht gering anzuschlagendes Opfer gebracht. Ueberhaupt zeigten sich gerade in dieser Zeit des tiefsten Elends schöne Züge an dem Herzog. 3. B. wollten die neuen Räte den alten treff= lichen Pfarrer Wenzel Strauß zu Urach, einft Hofprediger in Heidelberg, weil er mit dem Alter kindisch werde, "verleibdingen" Ulrich befahl, ihn nicht zu bekümmern. Es komme ja ein Interimspriester nach Urach.62) Um der schreienden Not der Gemeinden abzuhelfen, hatte man den beurlaubten Pfarrern, welche sich gegen das Interim erklärten und in ihren Gemeinden blieben, erlaubt, im Fall "der hohen Not" bis auf weiteren Bescheid Kinder zu taufen, das Abendmahl auf Begehren zu reichen, Shen einzusegnen, aber ihnen geboten, "des Predigtstuhls müßig zu stehen".63) Als Prädikanten sollten sie abgeschafft sein, aber andern dienen aus Liebe und Treue, wie es Christen gebührt. 64) Ja Pfarrer auf ganz entfernten Orten, wie der Pfarrer Conrad Beer von Baiersbronn und Reichart in Böhringen und Dornstetten, wurden mit der Weisung nach Hause geschickt, ihre Pfarreien wie bisher zu versehen; der Vogt von Dornstetten stellte Beer, einen alten Herrenberger Chorherren, über sein weiteres Wirken als evangelischer Pfarrer zur Rede, worauf ihm Beer den Bescheid der Räte mitteilte. 65)

Als nun Weihnachten vor der Thür stand, entschloß sich der Herzog, um "dem armen Bolk" doch die Predigt des Evan= geliums zu erhalten, zu welcher die Interimisten vielfach nicht befähigt waren, wie auch ihre Zahl noch sehr klein war, an "et= lichen der fürnehmsten Orte vnd Städte" Prädikanten aufzustellen, welche neben den Interimsprieftern dieselbe Stellung einnehmen sollten, wie die Prediger der katholischen Kirche, und öfters Dia= konen genannt werden. 86) Vielfach übernahmen die bisherigen Pfarrer einfach die Prädikatur, so Seb. Eberlin in Markgröningen, 67) Joh. Wieland in Baihingen, 68) Leonh. Weller in Brackenheim, 69) Ludwig Bertsch 70) in Schorndorf, in Heidenheim Joh. Würzburger, 71) Mich. Mocker in Balingen 72) und ber Pfarrer von Ebingen. 73) Nach Cannstatt wurde Joh. Otmar Mayländer von Nürtingen, 74) nach Waiblingen Ivo Heinzel= mann, 75) nach Leonberg Pankratius Breuning, Pfarrer von Weil im Schönbuch, 76) nach Tübingen Joh. Mösch, 77) nach Göppingen Joach. Konberger gen. Uracher geschickt. 78) Sie bekamen die Weisung, nicht gegen das Interim zu predigen, zu lehren und zu schreiben, sondern das lautere Wort Gottes "mit aller Zucht und Bescheibenheit" ohne alles Hohlhippen, Schelten und Poltern zu predigen. 79) In Cannstatt war man sehr unzufrieden, daß der bisherige Pfarrer und Prediger Martin Cleß nach Stuttgart be= rufen wurde, man versprach aber, dem neuen Prädikanten nicht blos propter verbum (wegen des Wortes Gottes), sondern auch propter electionem (wegen seiner Berufung) Reverenz, Zucht und gebührliche Folge zu erweisen. Die Stellung dieser Prediger neben den Interimspriestern war nicht leicht und verleugnungs= voll, so daß Mayländer schon gleich nach Weihnachten nach Rürtingen zurückging und erst Ende Januar Nikolaus Rößlin an seine Stelle trat 80) und Joh. Mösch von Tübingen sich fort= sehnte. 81) An Reibungen mit den Interimspriestern, welchen

bie Seelsorge zustand, sehlte es nicht. Noch größer wurde die Schwierigkeit, wo die Interimisten auch zur Predigt sich ansschicken; denn besonders die aus dem Dienst der evangelischen Kirche übergetretenen wollten die Predigt nicht aufgeben, da sie wohl wußten, daß sie dem Volke besonders am Herzen lag. 83) Der Interimist in Vaihingen aber, ein alter Wann, sah es nicht ungern, daß Wieland die ganze Seelsorge nach dem Wunsch der Gemeinde weiter besorgte und er nur Wesse lesen durfte. 84)

Angesichts der schweren Zwangslage, in welche der Herzog einerseits durch des Kaisers Befehl vom 21. Oktober andererseits durch die Gefahr gesetzt war, beim leisesten Wider= stand sein Land und damit den Bestand der evangelischen Landeskirche verloren zu sehen, ist die Klugheit und die Treue, welche er in den schwersten Tagen bewiesen, nicht zu verkennen. allgemeine Entlassung der Pfarrer war offenbar in des Herzogs Augen eine vorübergehende Maßregel, die auf Beruhigung des Kaisers und Beschwichtigung der Bischöfe berechnet war. Aber auch die Kirchendiener bewiesen eine ungemeine Glaubenstreue in der Zeit der schwersten Entbehrung. Uebersieht man die Reihen der bis jetzt bekannten Interimspriester, so sind unter ihnen nur wenige alte Pfarrer, welche jetzt der evangelischen Kirche den Rücken kehrten und das Interim annahmen, wie der Pfarrer Hubert Bindenhorn von Löchgau, 85) Ludw. Klemerspecht von Ruffenhausen, 88) Mich. Schäfer von Möglingen, 87) Matthias Setzing von Aichschieß, 58) Bernhard Ruff von Bonlanden, 89) Bartholomäus Scheidt, erft Pfarrer in Pfalzgrafenweiler, dann Diakonus in Tübingen, 90) Michael Zimmermann in Oftelsheim, 91) Jakob Kornmesser in Dürrwangen 92) und Joh. Straub. 93) Aber Klemerspecht hatte sich 1534 nur schwer der Reformation an-Schäfer, der nach dem Zeugnis der Vögte sich schon als Raplan und 1534 als evangelischer Diakonus in Cannstatt "mehr des Glasens und Fenstermachens als der Bibel" beflissen, entschuldigte sich später mit Drohung und Zwang der Spanier auf dem nahen Asperg. Setzing aber, ein Neuling, kurz vor dem Schmalkalbischen Krieg übergetreten und bann nach Rempten geflüchtet, war erst vor kurzem in württembergischen Kirchendienst getreten und ließ sich jett für den Interimsdienst in Heidenheim

werben, um sein Brot für Weib und Kind zu haben; Bernhard Ruff aber, Interimist in Markgröningen, war Karmeliter in Eplingen, Scheidt in Bietigheim Franziskaner, Straub Cisterzienser in Bebenhausen gewesen. Nimmt man noch den vorgenannten Maulbronner Mönch, der in Schorndorf Messe las, 94) Augustin Egelin, Konventualen von Sindelsingen, jeht Interimist in Cannstatt, 93) Hieronymus in Vaihingen 96) (vielleicht der Herrenalber Mönch Hieronymus Vischer von Urach) und Philipp Deegen in Schwieberdingen, den früheren Mönch und späteren ersten lutherischen Abt von Herrenald, 97) dazu und vergleicht die lange Reihe der treu zur evangelischen Kirche haltenden ehemaligen Mönche, so zeigt sich auch hier die Kraft des Evangeliums in schwerer Zeit.

Allerdings wurden später einige Pfarrer, die anfangs das Interim abgelehnt, schwankend. Wolfgang Neuhäuser, Pfarrer in Laichingen, erbot sich als Interimist seine frühere Pfarrei Reuffen zu übernehmen, da er das Interim erst gelesen und gefunden, daß die Messe nicht als Opfer, sondern als Gedächtnis des Sterbens Christi aufgefaßt sei und die Kommunion unter beiderlei Gestalt wie die Priesterehe zugelassen werde. Melchior Irmenseher, Pfarrer in Wagstadt, hatte aus "Armut und Hunger, Alter und Blödigkeit" und in Rücksicht auf seine zehn Kinder schließlich in das Interim gewilligt und sich am 2. Februar 1549 als Interimift nach Leonberg versetzen lassen, wo bisher ein alter Priester Wilhelm N. die Messe gelesen hatte, aber schon im August reute ihn "sein Fall und Uebersehen", und er bat flehent= lich, ihn als Katechisten zu verwenden. 98) Michael Mocker in Balingen, der "wegen etlicher Mängel" vom Herzog nach Thail= fingen gesetzt wurde, aber sich rühmte, ein guter Württemberger zu sein, und an seinem Weibe nicht zum Schelm werden noch sich von ihr scheiben wollte, obgleich ihn dann Bischöfe, Aebte, Grafen, Junker ober auch König Ferdinand anstellen würden, ließ sich doch insgeheim mit dem katholischen Grafen von Zollern in Unterhandlung wegen einer Pfarrei ein, als er Balingen verlassen sollte, so daß ihn der Herzog rasch ans andere Landesende nach Mühlhausen an der Enz setzte. 99) Drei Pfarrer aus der Nähe von Stuttgart, Joh. Wern zu Dagersheim, Martin Wern

zu Schönaich, Valentin Reiser zu Holzgerlingen, von denen jedensfalls die beiden letztern im November beurlaubt worden waren, ließen sich herbei, im Dezember das Stift Stuttgart wieder aufsurichten, das Weihnachtsfest "mit gebührlichen alten Lobsgesängen zu begehen zu Gottes Lob und zu Fried und Ruhe und Einigkeit der Gemeinde". Als aber ihre Gemeinden über Verswaisung klagten, baten Martin Wern und Reiser, ihnen die Pfarreien vorzubehalten; beide wurden bald darauf als Interimsspfarrer wieder in ihre Gemeinden entlassen. 100)

Im großen und ganzen mußte die nötige Mannschaft für das kaiserliche Interim aus dem Lager der alten Kirche heran= gezogen werden, wenn des Raisers Willen auch nur in der oberflächlichsten Weise genügt werden sollte. So suchte man benn altgläubig gebliebene Mönche und Kapläne zu gewinnen. alter Kaplan von Aidlingen Georg Wirt, früher Konventual in Sindelfingen, wurde erst als Interimist in Aidlingen und Sindel= fingen angestellt und bann ins Stift Stuttgart berufen, 101) Georg Bruckner erst nach Heibenheim, bann nach Schwieberdingen geschickt, um das Interim anzurichten, und dann als Sänger im Stift verwendet. 102) Die alten Pfarrer meldeten sich wieder; der 1534 abgeschaffte Pfarrer Jörg Schweiker in Schützingen, jett Weihbischof des Bischofs von Speier, verjagte den dortigen trefflichen Pfarrer Beit Baihinger und nahm die Pfarrei wieder für sich in Anspruch, ließ sie aber durch einen Frühmesser Jakob Kiefhaber versehen. 103) In Cannstatt meldete sich im Dezember 1548 Joh. Pfaff, genannt Schramhans, der etliche Jahre die Pfarrei versehen hatte, aber 1534 entlassen worden war und jett als Pfarrer zu Ammerschweier stand. Erst waren die Behörden von Cannstatt bereit, "so die Sachen dahin kommen, daß solche Priester wieder geduldet und angenommen werden, möchten sie Schramhans seiner vorigen Haltung nach wohl leiben", aber als er schrieb, er habe noch den alten Kopf, und doppelte Besoldung als "rechter" christlicher Prediger verlangte, denn ein guter, rechtschaffener Kriegsmann lasse sich nicht an einfachem Sold genügen, und noch weitere Bedingungen stellte, schlug die Stimmung bald um, obwohl ber Bischof von Konstanz Joh. Pfaff selbst aufgefordert hatte, die Pfarrei wieder zu übernehmen.

Man bat, ihn um seines ungebührlichen, unfreundlichen, ja undriftlichen Schreibens willen, das kein "Lämmle" sondern "einen beißenden Wolf zeige, dem ein neuer Kopf zu wünschen wäre", an eine andere Stelle zu setzen. 104) In Chningen meldete sich ein Priefter aus dem Bistum Speier, ein Dorffind, zur Pfarrei. 105) Nach Horrheim schickte das Domkapitel Speier einen Speierer Kleriker Balthasar Geiger. 106) Für Lauffen, wo Spanier lagen, ließ sich Bertold Heiden von Markgröningen, bisher katholischer Pfarrer in Oppenweiler, gewinnen. 108) Um Schnaitheim bewarb sich Johann Oftertag, Pfarrer in Neuler bei Ellwangen, den die Beamten von Heidenheim in seltsamem Mißverständnis der Sach= lage mit den Worten empfahlen, er sei bisher in der alten Reli= gion geblieben, man wies ihn aber nach ber Prüfung in Stuttgart ab, da er das Sakrament nicht dem Interim gemäß halten wollte. 10%) Katholische Priester waren der von der Universität nach Brackenheim als Interimspfarrer gesandte Georg Unzyter 109) und der nach Pfaffenhofen gesetzte frühere Bönnigheimer Prediger Jakob Senger, der aber seit dem Schmalkaldischen Krieg den Kanon aus dem Meßbuch herausgeschnitten hatte. 110) Da aber, wie Apollonia von Thierberg an den Herzog schrieb, die Priester "ganz wert waren und sie niemand genug besolden konnte," 111) so waren die Privatpatrone und Aebte in noch größerer Ber= legenheit, als der Herzog. Apollonia von Thierberg ließ des= wegen die Pfarrei Ebingen durch den katholischen Pfarrer von Lautlingen und andere Priester versehen, bis es ihr im Juni gelang, einen Priester Matthias Pfender von Sigmaringen zu ge= winnen, der das Interim annahm und sich der Prüfung vor den herzoglichen Räten unterzog und dann bestätigt wurde. 112) Abt von Hirsau hätte den jungen Hieron. Heilbronner gern auf der Pfarrei Eberdingen belassen, wenn er sich dem Interim ge= mäß halten, Messe lesen und sich bazu weihen lassen wollte, aber dieser hatte aus der Schrift erkannt, daß "die Messe die höchste und größte Gotteslästerung sei, weshalb er sie ohne Befleckung des Gewissens nicht annehmen könne." 113) Den Pfarrer Paul Beiel hatte der Propst von Herbrechtingen in der Not zu Weiler DA. Geislingen belassen, obgleich er das Interim verwarf, doch durfte er nicht predigen, sondern nur taufen und Ehen "ein=

leiten".114) Allerdings war die Not für die Klöfter im Brenzthal besonders groß. Denn der Propst von Herbrechtingen hatte nach Besetzung der Pfarrei Giengen nur noch drei Rönche, welche Herbrechtingen, Hürben, Mergelstetten, Hohenmemmingen, Nattheim und Setzingen versehen sollten. Der Abt von Anhausen mußte gar durch einen Mönch und einen Weltpriefter miteinander Bolheim, Dettingen, Heldenfingen, Hausen und Gussenstadt bedienen lassen. 115) Aber auch in anderen Gegenden war der Mangel in den Klostergebieten groß. Der Abt von Alpirsbach konnte in die große Gemeinde Dornhan mit 5 — 600 Kommunikanten nur zeitweilig einen Priester schicken, der in 14 Tagen bis drei Wochen eine oder zwei Messen hielt. 116) Dabei suchten die Aebte das Interim möglichst zu umgehen, die Monche des Brenzthals stellten einfach ben alten Gottesbienst wieder her, 1171 wie auch der Domdechant von Speier in Horrheim und Löchgau. 118) Nach Welzheim bestellte der Abt von Lorch einen Pfarrer, der "allweg" der alten Religion anhängig gewesen und in Welzheim das heilige Abendmahl nicht unter beiberlei Gestalt austeilte. 119) Sicher hatten die Aebte und ihre Kirchendiener dasselbe Bewußtsein, wie der Abt von Blaubeuren, als er im Juli 1549 dem Pfarrer Joh. Dick in Deschelbronn den Dienst auffündigte und einen Interimspriester Sebastian R. hinsete, welcher die reine Lehre und den rechten Gebrauch der Sakramente bringen sollte. Der evangelische Pfarrer aber meinte, daran habe es seiner Gemeinde seit sieben Jahren nicht gefehlt. 120)

Das, was der Kaiser mit seinem Besehl vom 24. Oktober zustande gebracht hatte, war eine gründliche Verwirrung der kirchlichen Dinge. Tressend schildert Brenz den Zustand, der am Ende des Jahres 1548 im Herzogtum herrschte: "Neben einander bestehen evangelische Lehre, Papstum und Interim, aber alle reinlich von einander geschieden", <sup>121</sup>) nämlich die reine Lehre in der Predigt in den Städten, das Papstum in den Sedieten der Klöster und Privatpatrone und das Interim allenthalben, wo man Leute dazu gewonnen hatte.

Eines hatte Herzog Ulrich mit der plötzlichen Entlassung der Prädikanten erreicht, der Kaiser war zufrieden gestellt, die

Bischöfe konnten nur Günstiges an ihn berichten. Am 20. Januar 1549 schrieb der eifrige Interimswächter Bischof Otto von Augsdurg an den Kaiser, dem Herzog Ulrich habe er nicht geschrieben, weil dieser das Interim kräftig durchführe, aber viele Prediger würden in den Städten und andern Flecken Schulmeister. <sup>122</sup>) Ebenso wenig wagte es der Bischof von Konstanz,
dem Herzog eine Mahnung wegen Beobachtung des Interims zu
schicken. <sup>123</sup>) So gewann der Herzog das, was bei dieser Zeitlage
das Wertvollste war, Frist, um neue Wege zur Kettung der
evangelischen Gemeinden und ihrer Pfarrer zu finden.

Je mehr aber der Herzog verschont blieb, umso kräftiger wurden die Städte bearbeitet. Am 30. November 1548 erließ der Bischof von Konstanz ein Mahnschreiben an die schwäbischen Städte seiner Gerichtsbarkeit. 124) Der Bischof berief sich auf des Kaisers Besehl, Bericht zu erstatten, und sagte den Städten geradezu, er sei glaublich berichtet, daß sie die Deklaration "in viel Weg nicht erstatten", sondern "ihrem Gutansehen nach-hängen". Sie mögen ihm zu wissen thun, wie sie die neue Ordnung ins Werk gesetzt, und was disher für Mängel darin gelassen seien. Er ermahnte sie, die Mängel zu erstatten, um unwidersbringlichen Schaden zu verhüten.

Viel schärfer und tiefer als der Bischof von Konstanz ging Bischof Otto von Augsburg zu Werk, als er am 5. Dezember an die Städte seiner Gerichtsbarkeit, aber auch an Ulm und Eßlingen, ein Schreiben richtete und so in die Rechte des Bischofs von Konstanz eingriff. 125) Er hielt ihnen vor, was für Schaben in zeitlichen Dingen, der geistlichen und ewigen wollte er der Kürze halber nicht einmal gebenken, die Mißhelligkeit der Religion ge= bracht; wozu die Einigkeit des wahren Glaubens und der Gemüter gedeihen könnte, zeige die Erfahrung. Sein "gnädiges", väter= liches, nachbarliches und freundliches Begehren sei, daß die Städte von der schädlichen Spaltung zur Einigkeit der allgemei= nen christlichen Kirche treten und dem Kaiser in Haltung des Interims sich gehorsam erzeigen. Sodann fragte er nach der ganzen Einrichtung des Gottesdienstes, ob die Lehre durch die Prädikanten dem Interim gemäß vorgetragen werde, ob die Kirchendiener und welche von ihnen ordentlich berufen, geweiht und bestätigt seien, ob die Sakramente, Taufe, Ehe, Buße, letzte Oelung mit allen ihren gewöhnlichen Teremonien gehalten, die Messe insbesondere mit dem Kanon und allen Teremonien, Ornaten, geweihten Kelchen und Altären geseiert werde, wie, wann und von wem das Sakrament des Altars der Gemeinde gegeben werde, ob das Gedächtniß der Heiligen und andere Kirchensordnungen, wie der Unterschied der Zeiten und Speisen beobachtet würden.

Die Antworten der Städte sind dis jetzt noch nicht alle be-Biberach ließ dem Bischof von Konstanz am 18. Dezem= ber durch den Bürgermeister Gräter antworten: Kirche, Pfarrhof und Pfarramt seien dem vorigen Pfarrer übergeben, dessen Bünsche sie erfüllten, er lese Messe. Das Predigtamt habe der Pfarrer dem Rat überlassen, bis er einen Helfer bekomme, den Pradikanten sei ernstlich befohlen, ihr Amt dem Interim gemäß zu Einen Frühmesser haben sie noch nicht gewinnen können, aber zwei Landpfarrer präsentiert. Mit den Klöstern Ochsenhausen, Schussenried, Heggbach, Salmansweiler haben sie sich gütlich vertragen. Der Bischof antwortete am 20. Dezember befriedigt und versprach, statt die bestehenden Mängel anzuzeigen, den Vorteil der Stadt beim Kaiser zu befördern. Die Stadt beeilte sich, ihren Bericht am 24. Dezember auch an den Kaiser mit dem Anfügen zu schicken, daß nun auch Chorschüler vom Schulmeister geübt würden und ein Frühmesser angenommen sei. 126)

Von Isny, Leutfirch und Ravensburg sehlt der Briefwechsel mit dem Bischof von Konstanz. Isny mochte sich darauf berusen, daß sie am 28. November auch die Nikolaikirche dem katholischen Gottesdienst geöffnet hätten, wo am 2. Dezember der Pfarrer Schwarz von Christazhosen zu predigen und Wesse zu lesen begann, dis ein M. Kon. Kißling von Scheer als Pfarrer gewonnen war. 127) In Leutkirch hatte der evangelische Gottesdienst unter dem Druck des Abts Gerwig von Weingarten aufgehört, ebenso in Ravens burg, wo man nicht den Mut hatte, den Prediger Tilianus, der am 30. November seine Kückkehr anbot, von St. Gallen zurückzurusen. 128)

Ulm berief sich Bischof Otto gegenüber auf den Mangel an

Priestern. Der Kaiser war mit Ulm sehr unzufrieden, da sie die renitenten Prädikanten in die Stadt ausgenommen und nicht einmal das Interim hatten beschwören lassen, ja einen sogar zum Bürger angenommen hatten. Vollends aber erregte Matthäus Besserer, der Bruder Georgs, seinen Zorn. Denn er hatte auf Bitten seiner Gattin sein Kind heimlich in evangelischer Weise zu Lehr taufen lassen, weshalb ihn der Rat auf offenem Markt verhaften und in die Frohnveste führen ließ. Der Kaiser sah darin frevelhaften Mutwillen, Verachtung seiner Person und des Rats, ein Verbrechen gegen die kaiserliche und städtische Ordnung und verlangte Entsernung Besserers aus dem Gericht, ja er sollte sich sogar alsbald am Hose stellen, was der Rat nur mit Mühe abbat. Aber Ende 1549 durste Besserer nicht wieder ins Gericht gewählt werden.

Reutlingen antwortete dem Bischof in einem unterthänigen Tone, wie er in der Heimat Albers und Joß Weiß lange nicht mehr gehört war. Man erzählte dem Bischof die Bemühung um die Feier der Messe durch die Mönche, gestand, daß man noch die deutsche Sprache in der Kirche brauche, weil man niemand finde, der es anders thun wolle, aber vertröstete den Bischof, daß binnen kurzem zwei Männer eintreffen würden, welche das In= terim streng durchführen würden. Nur der Schluß läßt die eigentliche Gefinnung der Reutlinger durchblicken: Sie wollten herzlich und gerne annehmen und halten, was zuvörderst vor Gott, dem Allmächtigen, auch göttlicher und weltlicher Obrigkeit verantwortlich und aller christlichen Obrigkeit gemäß ist. Sprache des Rates bilbet ben größten Gegensatz zu der des Jahres 1524, da man den Bischof so mutig und glücklich ab= gewiesen, und zeugt von der tiefen Niedergeschlagenheit, die jetzt in Reutlingen herrschte. 130)

In Eklingen hatte man das Schreiben des Bischofs von Konstanz erst am 13. Dezember erhalten. Man hielt den Boten auf. Wohl hatte man schon am 14. Dezember eine Antwort entworfen, aber inzwischen mußte die Verhandlung mit den drei Priestern, welche schon lange gewährt hatte, zum raschen Abschluß gebracht werden, indem man ihnen ihre starken Forderungen be-

willigte. Am 15. Dezember schrieb nun der Rat an den Bischof, derselbe sei "zu mild" berichtet, wenn ihm gesagt sei, Eklingen beobachte das Interim nur nach Gutdünken, und schilderte die langen, erfolglosen Bemühungen um Priefter. Bisher hatten die Pfleger des Salmansweiler und Kaisersheimer Hofes, die man auf kaiserlichen Befehl gebraucht, Messe gelesen. Die Prädikanten seien bis auf Schäffer, dem der Bischof von Arras bas Predigen erlaubt habe, entlassen. Mit schweren Kosten, Mühe und Arbeit habe der Rat jett die Pfarrer von Deffingen und Hochdorf und einen Mönch des Klosters Lorch geworben und den anderen Priestern geboten, das Interim zu halten. Nach dem Bericht der Priesterschaft sei alles der Kirchenordnung gemäß, aber die richtige vorgeschriebene Form der (Interims). Messe sei ihnen noch nicht zugekommen. Der Rat würde nichts lieber sehen, als daß alle Religionsordnung und Reformation nach Gottes Wort ins Werk gebracht würde.

Der Brief der Eklinger ist möglichst zahm, sie reden wohl auch von unterthänigstem Gehorsam, aber sie sind sich ihres besten Bemühens trop aller geheimen Zuträger bewußt und wollen nur eine Reformation nach Gottes Wort. Mit Recht machen sie geltend, daß man wohl das Interim befohlen, aber keine Interimsliturgie geschaffen. Freilich der Kaiser und die Bischöfe hielten eine solche für unnötig, da ja die alten Meßbücher wieder gebraucht werden sollten. Der Brief Ottos von Augsburg vom 5. Dezember muß fast gleichzeitig mit dem des Bischofs von Konstanz eingetroffen sein und wird wohl in ähnlicher Weise beantwortet sein. 131) Giengen antwortete bem Bischof Otto, sie führten das Interim streng durch, seierten das Sakrament der Ehe und Taufe u. s. w. lateinisch, wie das Gedächtnis der Heiligen und Verstorbenen nach der Predigt. 132) Aehnlich wird auch die Antwort von Bopfingen gelautet haben. 133) Wahrscheinlich erließ auch der Bischof von Würzburg ähnliche Anfragen nach Hall und Heilbronn. Dafür spricht, daß dem Rat zu Hall am 7. November eine Bittschrift übergeben wurde, beren Unterzeichner sich gegen das Interim wehrten und offenbar den neu angestachelten Eifer des Rats zähmen wollten. 134) Ebenso wird es auf den Befehl bes Kaisers vom 24. Oktober und auf ein Schreiben bes

Bischofs von Würzburg zurückzuführen sein, wenn die Grafen Georg und Albrecht von Hohenlohe am 1. Dezember auch in der schon reformierten Grafschaft ihres verstorbenen Vetters Wolfsgang, in Weikersheim und Umgegend, das Interim bei hoher Strafe zu halten geboten. <sup>135</sup>)

Nach den Berichten, welche die Bischöfe empfingen, schien alles im besten Zug zu sein, aber der Bischof von Konstanz mußte bem Kaiser am 2. Januar 1549 gestehen, daß das Interim "dem mehrern gemeinen Volk" zuwider sei und gar verächtlich gehalten werbe. Es sei nötig, ernstliche Einsehung zu thun, daß nicht sie regieren, sondern die Vorgesetzten mit untadeliger, ansehnlicher Furcht in Stand gesetzt werden, ihre Versprechen zu halten und die noch "verführlichen", irrigen Gemeinen und un= verständigen Menschen von ihrem verstockten Vornehmen abgewenbet werden. 136) Auch Bischof Otto von Augsburg forderte am 4. Dezember 1548 neue Thaten bes Kaisers. Er wollte Visita= tionen halten, aber bazu seien Manbate des Kaisers nötig, welche jedem Stand Gehorsam gegen den Bischof in geistlichen Dingen besehlen und Unterstützung durch den weltlichen Arm anordnen. Aber noch auf ein Hindernis machte Otto aufmerksam. Er könne das Abendmahl unter beiberlei Geftalt und die Priesterehe nicht zugestehen ohne päpstliche Substitution der Fakultäten, weshalb der Kaiser mit den Nuntien verhandeln möge. 137) Ob damit zu helfen war, wenn die Bischöfe Dispensationsrecht erhielten, läßt sich aus der Zahl der bis 16. November 1548 in ganz Deutschland von den Nuntien selbst erbetenen Dispense für Priesterehen beurteilen. Es waren deren vier. 138) In Württemberg sind überhaupt nur zwei Fälle bekannt, in welchen sich Interimisten um ihre Che Sorge machten. Es war dies Wolfgang Schetner in Göppingen und der Frühmesser Jakob Kiefhaber in Schützingen, die sich beide scheiden ließen, der letztere aber behielt sein Weib als Rebse bei sich. 134) Als Bischof Otto von Hieronymus Mayer, welchen die Abelmann nach seiner Entlassung in Alfdorf nach Hohenstadt berufen und an Bischof Otto warm empfohlen hatten, gebeten wurde, ihn bei der Religionsordnung der Schenken von Limpurg bleiben zu lassen, verlangte der Bischof kurzweg Verleugnung des evangelischen Glaubens und Scheidung von seiner Hausfrau, Mayer aber wollte sowenig als Michael Mocker in Balingen an seinem Weib zum Schelmen werden. 140)

Einen großen Triumph erlebte der Kaiser zum Schmerz aller treu evangelisch Gesinnten noch vor dem Schluß des Jahres 1548. Den Gefangenen in Kirchheim war der Mut zum Widerstand gebrochen. Die lange Haft, zumal an der Rette, die mancherlei umgehenden Reden, als ob Frecht seine Amtsbrüder durch seinen Widerstand mit ins Elend gezogen, 141) die Unmöglichkeit, irgend einen "geistreichen und gelehrten Theologen" um Rat fragen zu können, 142) die Aussicht auf Verschärfung der Haft, von der ein Gerücht sagte, ber Kaiser wolle die Gefangenen in einen tiefen Turm legen, um sie da verkommen zu lassen und die Kosten zu sparen, 143) brachten sie Mitte Dezember 144) dahin, daß sie dem Kaiser gelobten, daß, wer unter ihnen nicht beim Predigtamt bleibe, wider das Interim nicht allein nicht reden und schreiben, sondern auch dasselbe halten wolle. Wer aber von ihnen beim Predigamt bleibe, solle nicht allein wider das Interim nicht lehren, predigen noch schreiben, sondern auch dasselbige ausdrücklich lehren und predigen und "seine Lehre daraus führen". Das Marthrium, um das Brenz Frecht beneidet hatte, 145) bestand jetzt nicht mehr in Ketten ober Tod, es war trot der Befreiung eine lange andauernde innere Belastung. Jett war eingetroffen, was Frecht scherzweise am 5. Dezember an seine Gattin geschrieben: Das Gewissen beschwert, der Magen versehrt, der Beutel geleert. 146) Aber noch zwei lange Monate sollten sie im Rerker sigen; benn ihre Freiheit sollten sie, allerdings nach einem Vorschlag Frechts, dem Sohne des Kaisers, dem Prinzen Philipp verdanken, der, dem deutschen Volk bisher völlig fremd, auf der Reise durch Deutschland sich durch allerlei kleine Thaten die Volksgunst erwerben sollte. Endlich am 27. Februar 1549 sprach der Prinz in Ulm das befreiende Wort; am 3. März wurden die 5 Geistlichen nach Bezahlung ihrer Haften entlassen, während der unschuldigste unter den Gefangenen, der Laie Jörg Frecht, vom Kaiser noch bis Ende Juli als angeblicher Aufrührer gefangen gehalten wurde. Seine Baterstadt durfte Martin Frecht nicht wieder sehen, obgleich der Kaiser die ewige Verbannung aus Ulm auf 8 Jahre ermäßigt hatte. Am 7. März mußten sich

die Prediger zu Sössingen vor den Thoren von Usm von den Freunden und Verwandten und den treu anhänglichen Bürgern Ulms verabschieden. Frecht mußte noch zwei Jahre in der Armut dei seiner Schwester in Nürnberg und in Blaubeuren seben, dis ihn Herzog Christoph am Anfang des Jahres 1551 als Lehrer und Ephorus ans Stipendium nach Tübingen berief. 147) Für die übrigen sorgte wahrscheinlich noch Herzog Ulrich. Rauber ging zunächst nach Tübingen, aber es bedurfte eines herzoglichen Besehls, dis die Universität den Mut sand, ihn unter ihren Schutz als akademischen Bürger aufzunehmen, dann gab ihm der Herzog die Schusstelle in Brackenheim, 148) Georg Fieß kam als Kateschist nach Eltingen, 149) Bonaventura Stelzer sindet sich in Sielsmingen, 150) Jakob Spieß in Oßweil, 151) aber nur G. Fieß ersreichte noch ein höheres Alter. Die Opfer des Cäsaropapismus hatten in Württemberg ihre Zuslucht gefunden.

## Kapitel 7. Das Interim auf seiner Sobe.

Von Göppingen an der südlichen Landesgrenze bis Baihingen an der nördlichen waren längs der Kaiserstraße in allen Pfarrorten Interimisten angestellt. Und so fräftig waren die Ceremonien derselben, daß Roger Ascham auf seiner Reise mit dem englischen Gesandten Morison zum Kaiser nach Augsburg am 21. Oktober 1550 sich über die stattliche protestantische Kirche zu Baihingen verwunderte, in der es doch "ziemlich stark nach Interimsluft roch". 1) Immer noch bemühten sich die Räte und Amtleute, um des Kaisers Willen zu genügen, Interimspriester aufzustellen, wo nur einer zugewiesen war. Erwies sich ein alter Mönch, wie der ehemalige Maulbronner Konventuale Joh. Flacht, nicht tüchtig zum evangelischen Kirchendienst, zumal seine Frau auch Aergernis gab, so machte man ihn zum Interimisten. Flacht wurde nach Bönnigheim geschickt. 2) Die Nachfrage nach Priestern und die Qualität der angestellten gab sogar dem vor fünf Jahren wegen Chebruchs entlassenen und schwerbestraften ehemaligen Pfarrer Kunding in Gussenstadt im März 1549 den Mut, sich dem Herzog zur Verfügung zu stellen, ") nachdem sein

entlassener Amtsbruder Bernhard Berner von Nattheim, ein ebemaliger Mönch, sogar unter die Stiftsherren in Stuttgart auf= genommen worden war.4) Auch die Nachbarländer boten neue Kräfte für das Interim, die freilich öfters in ihrer Laufbahn Schiffbruch litten und aus ihrem neuen Beruf oft über Nacht verschwinden mußten. So kam nach Schornborf 1549 Christoph vom Kreuz, der erst dem Propst von Herbrechtingen als Pfarrer gedient, ein vielgewanderter Mann, der auch spanisch verstand; 5) ihm folgte Leonhard Echer, einst evangelischer Domprediger in Regensburg, dann dort entlassen und katholischer Prediger in Ellwangen. 6) In Plochingen hatte sich ein Dorfkind Mich. Widmaier, der in der Schweiz auch eine Pfarrei inne hatte, ein= gefunden. 7) Am 6. Juli 1549 konnten die herzoglichen Gesandten Demeler und Höcklin dem spanischen Oberst in Schorndorf des Herzogs Bemühung um das Interim damit in ein günstiges Licht stellen, daß sie ihm vorhielten, es gebe nun bei hundert Interimisten im Land. 8) Also fast ein Fünftel der an 500 betragenden Pfarrstellen war mit Interimspriestern bestellt. Man wird nicht irre gehen, wenn man annimmt, daß um jene Zeit die Zahl der Interimisten ihren höchsten Stand erreicht hatte. Ihre Stellung war nicht zu verachten, denn ihnen waren ja in der Regel die Pfarrstellen der Städte und größeren Flecken zu-Und es fehlte ihnen nicht an Anhängern. In Tübingen besuchten Balthasar Käufelin, der einzige Lehrer der Theologie seit Schnepfs Abgang, die drei Juristen Joh. Sichard, Caspar Volland, Gebhard Brastberger, der Mediziner Michael Rucker, ja selbst Luthers einstiger Tischgenosse Matthias Garbitius aus Ilhrien die Messe. 9) In Leonberg war der alte Stadtschreiber altgläubig, 10) in Dorf und Feste Asperg gab es noch manche "spitzfindige, geschwinde Päpstler".11) In Plieningen neigte der Schultheiß zur Religion bes Abts von Bebenhausen und war noch 1558 mit einigen Bürgern päpstlich. 12) In Heimsheim konnte ber Schultheiß das Psalmensingen nicht leiden, seine Schwieger stand in verdächtigem Verkehr mit dem Meßpriefter. 13) In Feuerbach gefiel einigen "Päpstlern" die evangelische Predigt nicht. 14) In Urach sah sich zwar der Interimist Kohler fast von jedermann, wenige ausgenommen, geschmäht, behauptete aber doch,

daß viele "fromme" Leute zur Messe kommen. 15) Sie alle mochten gleich dem alten Prosessor Peter Braun, der im Ruhesstand zu Tübingen lebte, das Interim als Abschlagszahlung begrüßen. 16)

Wie die Räte zur Anrichtung des Kirchendienstes sich Mühe gaben, für die Pfarreien herzoglicher Kollatur, so gut es ging, Priester zu gewinnen, so sorgten sie auch dafür, daß die andern Kollatoren die Stellen besetzten, damit des Kaisers Verordnung genügt würde und die Stellen nicht erledigt blieben. 17) Universität und die Aebte wurden wiederholt gemahnt. Denn der Herzog war nicht gesonnen, zu dulden, daß die Pfarreien ledig ständen und fünf oder sechs Pfarreien von einem oder zwei Mönchen oder Priestern versehen würden. Aber zugleich ver= langte er streng, daß die anzustellenden Priester sich bei den Räten zur Prüfung stellen. 18) War ein Kollator säumig, bann erbot sich der Herzog für taugliche Leute zu sorgen oder schickte sie einfach den Kollatoren zu 19) oder auch auf die erledigten Stellen. 20) Den Aebten war die Art, wie der Herzog Aufsicht über ihre Besetzung ber Pfarreien und bas Leben und Wirken ihrer Interimspfarrer übte, nicht bequem, aber sie wußten, daß sich mit ihm nicht spaßen ließ. Als Ulrich von seinen Räten erfuhr, daß der Abt von Hirsau einen ärgerlichen, ungeschickten Priester nach Calw geschickt hatte, der eine bei sich hatte, die ihm "außerhalb christlicher Ordnung" viele Kinder geboren, verlangte er sofort vom Abt Anstellung eines anderen.21) Der Abt von Lorch hatte den Pfarrer von Welzheim gegen die Klage Wilhelms, Schenken von Limpurg, daß er das Abendmahl nicht unter beiberlei Gestalt reiche, in Schut zu nehmen gesucht, aber er mußte sich doch am 30. Dezember 1549 entschließen, einen anderen Pfarrer hinzuschicken. 22) Einen Pfarrer, welchen der Abt von Anhausen nach Dettingen DA. Heidenheim bestellt hatte, ließ der Herzog entfernen, weil er den Anforderungen nicht entsprach. Der Abt Onuphrius Schaduz, ein streitbarer Herr, erhob am 26. Februar 1549 Widerspruch gegen das Verlangen, seine Interimspriester zu ben Räten zu schicken, und klagte bei Bischof Otto von Augsburg. Dieser hielt dem Herzog seine bischöfliche Gerichtsbarkeit vor, gemäß der kaiserlichen Deklaration seien die Priester den Ordinarien unterworsen, also habe er auch über ihre Anstellung zu erkennen. Der Herzog erwiderte, die Kollatur der Prälaten bestreite er nicht, aber die Psarrer stünden unmittelbar unter seiner Obrigseit, er sei nicht gewillt, in seinem Lande Priester zu dulden, welche das Interim nicht hielten. In Stuttgart werde den Priestern nur vorgehalten, ob sie die kaiserliche Deklaration annähmen, 23) natürlich in dem Sinne, wie sie die Regierung austlegte. Auch sonst versuhr Bischof Otto sehr streng. Alle neusangestellten Priester ließ er durch den Offizial prüsen. Hate dieser Bedenken, sie zu bestätigen, so mußten sie persönlich beim Bischof sich über Wandel und Rechtgläubigkeit ausweisen.

Dem Pfarrer Schaber in Hohenstaufen hatten die Rate noch 1548 befohlen auf seiner Pfarrei zu bleiben, bis der Abt von Abelberg einen den herzoglichen Forderungen entsprechenden Interimisten schicke, und er blieb trop aller Mahnungen des Abtes und tropte auf des Herzogs Befehl, bis er abgerufen wurde. 24) Bei der Gefahr, seine Einkünfte mit Beschlag belegt zu sehen, wenn die Pfarreien unbesett blieben, und bei dem Mangel an Priestern entschloß sich das Domkapitel Konstanz endlich seinem Pfleger zu erlauben, auf seine Pfarreien Pfarrer und Katechisten zu setzen, welche "des Herzogs Ordnung" hielten, wenn sie nur geweihte Priester waren; so hatten Obertürkheim, Untertürkheim, Schornbach, Buch, Oppelsbohm "taugliche und gutherzige" d. h. evangelische Kirchendiener erhalten. Jetzt galt es noch für Cannstatt, wo zwar ein Meßpriester und ein Prädikant stand, einen gelehrten und geschickten Pfarrer zu gewinnen. Der Pfleger gewann dafür keinen geringeren als Bal. Bannius, der in Stuttgart als Prediger entlassen war, aber immer noch als verordneter Rat zur Anrichtung der Kirchendienste wirkte. In Stuttgart ging man mit Freuden auf den Borschlag ein, da Bannius so, ohne vom Herzog besoldet zu sein, immer noch alle Tage zur Verrichtung seiner Ratsgeschäfte uach Stuttgart kommen konnte und die Pfarrei Cannstatt besser versorgt war, als bisher.25) Ja selbst der Abt von Abelberg begnügte sich im September 1549 mit dem Nachweis der Weihe und ließ die Glaubensrichtung der Kandidaten außer Betracht.26) Die Folge war, daß die Klosterund Stiftspfarreien jetzt öfters mit alten evangelischen Rirchendienern besetzt wurden. Das Interim selbst war damit im Prinzip von den geistlichen Kollatoren aufgegeben.

In einem Stück mußte man den Klöstern Freiheit gewähren. Sie konnten wieder Novizen aufnehmen. Aber der Zuzug aus dem Lande war sehr gering. In Maulbronn gewannen die Mönche den armen Jakob Schropp von Baihingen, der keine Mittel zum Studieren besaß, aber sein Bater schickte ihm heimslich ein Neues Testament, das er bei Nacht im Mondschein las, und so lernte er die evangelische Wahrheit kennen und wurde später ein tüchtiger evangelischer Theologe. 27) Die Nonnen auf dem Ofterdinger Berg wußten ein armes, vaterloses Mädchen, das als Viehmagd bei ihnen diente, zu bereden, daß sie die Geslübbe ablegte. 28) Dagegen kamen besonders in die Frauenklöster aus den benachbarten katholischen Gebieten eine gute Anzahl Ronnen, welche den Bestand der Klöster noch auf Jahrzehnte verlängerten und dem Herzog Christoph und noch seinem Nachsplager die Ausbedung der Klöster start erschwerten. 29)

Einen Höhepunkt bezeichnet das Jahr 1549 in der Geschichte des Interims auch in dem Bemühen, die längst in Verfall geratenen Kollegiatstifte wieder herzustellen, um dem Kaiser den guten Willen zu beweisen. Zunächst begann man damit in Stuttgart, da des Kaisers Auge in erster Linie auf die Landes= hauptstadt gerichtet sein mußte. Schon am 18. Dezember 1548 hatten die Räte zur Anrichtung der Kirchendienste sich an den Kanoniker Michael Kreber gewandt, um die Sache in die Hand zu nehmen und den Chorgesang zu leiten. Was schriftwidrig war, sollte aus den Chorgefängen wegbleiben, besonders die Ge= schichten von den Heiligen, weil der Kaiser selbst eine Reformation verspreche. Das Umt der Messe zu singen sollte ihm nicht wider sein Gewissen aufgeladen werden, das sollte der Subkantor der Schüler leiten. Kreber wandte sich darauf au den Herzog selbst. Er wollte die kaiserliche Deklaration "in ihrer Würde" lassen, aber mit Gottes Gnade bei der erkannten Wahrheit bleiben. Herzog war ungehalten, daß seine Räte ohne sein Vorwissen einem Manne, den der "hochgelehrte und weitberühmte" Joh. Reuchlin ihm zur Aufnahme ins Stift empfohlen hatte, Zumutungen ge= macht hätten, doch erbot sich Kreber die reinen Gesänge zu singen,

wie der Stiftsprädikant Max Flecht es außerhalb der Messe thun wollte. 30) Meister Wolfgang Bretzer, Michel Winzelhauser und Joh. Schopff wollten sich Gewissens halber nicht mehr ins Stift begeben und am Gottesbienst sich beteiligen, der frühere Lustos Hans Bausch erbot sich nach seinen Kräften mitzuhelfen, so wie es das Interim verlange. Man wandte sich auch an die früheren Stiftsherrn und Vikare, die nach anderen Orten gezogen waren. Bernhard Otto, jett Schulmeister in Zwiefalten, wollte gegen hohe Entschädigung auf sein Kanonikat verzichten, Simon Beckh, Pfarrer in Kanzach, versprach, gegen hohe Entschädigung und Rückgabe seines von ihm erkauften Hauses zu kommen, ebenso erbot sich Martin Sigwart, Pfarrer in Regenbach, früher Helfer am Stift. Diakonus Joh. Schulmeister von Cannstatt stellte sich zur Berfügung, um auf dem Chore zu singen und die Satramente zu reichen. Der Schulkantor Matthias Stürmlin sollte mit sechs Knaben zum Amt und alle Horen singen.31) Bannius und Schnizer erhielten den Auftrag, die bisherige Liturgie durch= zusehen und die Gesänge zu reinigen, erklärten aber, damit nicht sobald fertig zu werden. Ueber Weihnachten hatte man drei Landpfarrer (s. o.) ins Stift gezogen, um den Gottesdienst in der Stiftskirche feierlich zu halten. Weil es in Stuttgart an Knaben fehlte, welche sich zum Gesange hergaben und eigneten, schrieben die Räte nach Herrenberg um solche. Die sechs Knaben sollten je 12 fl. und einen Chorrock bekommen. 32) Aber noch im Mai 1549 waren es nur deren vier, welche der Stiftskantor Nikolaus Bolt aus Speier täglich eine Stunde im Singen unterrichtete, während er daneben in der Schule mithalf und auch beim evangelischen Predigtgottesdienst in der Leonhardstirche den Gesang leitete. 33) Den Mangel an Stiftspersonen ersetzte man durch alte Kapläne, wie Georg Wirt von Aiblingen und Nikol. Fischer von Hildrizhausen, durch Pfarrer, die Mönche gewesen waren, wie Bernhard Berner in Nattheim, früher Konventual in Hirfau, Johann Straub, Mönch in Bebenhausen, aber auch Joh. Wolfg. Neuhäuser von Laichingen zog man heran. Interimspriester, die wegen ihrer Aufführung im Kirchendienst unmöglich wurden, wie den in Lauffen übelberüchtigten Bertold Heiden, wies man der Stiftstirche zu. Dazu kamen Fremde, wie Bolt von Speier, Ni-

kolaus Scherer von Ottweiler, Seb. Unger ober Kreb. Im März 1549 wurde auch Joh. Stern, bisher Pfarrer in Simmozheim, als Kantor bestellt. Somit waren zwei Kantoren vorhanden, "weiß keiner, welcher Kantor ift."34) Dies bunt zusammengewürfelte Volk von teilweise zweifelhafter Vergangenheit, bedenklichem Leben und mäßiger Bildung, vielfach wechselnd und stets unter sich im Haber, nahm seine zwei Thaler Wochenlohn, 35) that seine Verpflichtungen im Stift schlecht und lebte in den Tag hinein. Der alte Stiftsbekan Ofterdinger kummerte sich nicht viel um die ganze Anstalt, die innerlich siech und krank war. Denn allen war anzumerken, was Georg Wirt 1552 gestand, er habe keine Lust zu diesem Gottesbienst. 36) Die alten Stiftsherren hatten vor der Reformation in ihren Verrichtungen einen wirklichen Gottesbienst gesehen, diese neuen Stiftsherren thaten ihren Dienft um das Geld, damit der Kaiser zufrieden und der Herzog unbelästigt sei. Hier konnte der frühere Propst Jakob von Westerstetten, jetzt Stiftsherr in Ellwangen, der am 16. August 1551 seine Stelle wieder einnahm, nicht helfen.37)

Hatte die Herstellung des Stiftes in Stuttgart schon ihre große Schwierigkeit, so noch mehr die der andern. Am 4. Febr. 1549 rieten die Räte dem Herzog, weil Göppingen und Faurnsdau an der Straße liegen, sollten dort die Propsteien und einige Chorherrnpfründen besetzt werden, und schlugen den früheren Chorherrn Jakob Ackermann, der seit August Messe in Göppingen las, zum Propst vor. Man setzte ihn wirklich als Propst ein und besahl ihm die Pfarrei Faurndau zu versehen. Er that aber seinen Dienst schlecht, in dem Viertelzahr seit Aschermittwoch 1549 kam er nur 4—5 mal nach Faurndau, um Messe zu halten; das Nachtmahl hielt er nie, weder während noch außer der Messe, hielt auch die Pfarrkinder nicht dazu an. Predigen konnte er nicht, ja nicht einmal das Evangelium "deutsch anzeigen", so daß man den früheren Pfarrer von Göppingen M. Michel Brothag als Ratechisten ihm zur Seite stellen mußte. 38)

In Backnang hatten am 19. Oktober 1548 vier Stiftsherrn um Restitution und der Propst Jakob Lorcher oder Schreiber um Besetzung von weiteren zwei Kanonikaten gebeten. Der Herzog wollte darauf nicht eingehen. Man schaffte die Bilder und Ornate in die Kirche, aber der Propst weigerte sich, an dem neuerrichteten Altar Messe zu lesen und die entweißte Stiftsfirche zu benützen, so lange beide nicht neugeweiht seien; in Wahrheit wollte er die volle Restitution erzwingen. Am 12. Januar 1550 ordnete der Kaiser dieselbe an und Ulrich gab am 15. Januar 1550 den Befehl dazu, aber nur in beschränkter Beise, weshalb das Rapitel nicht darauf einging, sondern ein Mandat des Reichskammergerichts vom 25. Juni erwirkte, das ungeschmälerte Restitution des Stiftes gebot. Im Mai 1550 erschien ein Priester mit Spaniern aus Schornborf und einer päpstlichen Bulle in Backnang, um feierlich von zwei Kanonikaten für einen welschen Kaplan des Bischofs von Augsburg Peter Korsicus (?) Besitz zu ergreifen, der dann im August mit einigen andern nach Backnang kam, um persönlich seine zwei Pfründen zu übernehmen, und dann wieder verschwand. Der Herzog entschloß sich zu gütlichen Verhandlungen. Am 5. Dezember kam es zu einer Vereinbarung, wonach die Stiftsherrn sich zum Interim verpflichteten, den Herzog als Landesherrn, Schirmherrn und Kastenvogt anerkannten und auf weitere Ansprüche wegen der veräußerten Güter verzichteten. Nunmehr begann der Gottesdienst wieder, am Weihnachtsfest las der alte Stiftsherr Mich. Angelberger die erste Messe. 39)

In Möckmühl lebten noch der Propst und einige Stiftsherren, aber sie waren verheiratet. Als eifriger evangelischer Prediger wirkte Joh. Reichart auch nach der Beurlaubung der Pfarrer in Möckmühl. Als ihnen befohlen wurde, sich nach Priestern umzusehen, welche Messe nach dem Interim läsen, antworteten sie am 17. Mai 1548, sie könnten keine bekommen, doch wurde im Januar 1549 wieder Messe gelesen, da noch zwei Stiftsherrn katholisch waren. Die Kastenpsleger wurden am 3. Februar angewiesen, herzustellen, was unvermeidliche Rotdurst für das Interim erfordere, aber zwei Alkäre, welche noch standen, genügten. Erst im Juli 1550 hatte man angefangen, wieder Horen zu singen und den Interimsgottesdienst zu halten, wozu der Stiftspropst noch um Besetzung von zwei erledigten Kanonikaten bat. Aber da war das Interim schon im Absterben.

In Tübingen begegnete die Wiederherstellung des Stifts großen Schwierigkeiten, so sehr sich auch der alte Propft Ambros. Widmann, der inzwischen Propst in Rottenburg geworden war, ansstrengen mochte. Denn man kannte seine Art nur zu gut und wollte doch keinen andern Gottesdienst, als den des Interims dulden. Es gab unendliche Berhandlungen, dis sich Widmann mit dem Dekan Jod. Bogler und den Chorherren Dicklin und Aupserschmied entschloß, das Interim anzunehmen und den Herzog als Schirmherrn anzuerkennen. Am 26. September 1551 kam endlich ein Bertrag zu stande, wonach die Stistsherren und die evangelischen Kirchendiener sich gegenseitig in ihren Gottesdiensten ungehindert lassen sollten. Die Stistsherren hielten ihren Gottesdienst im Chor, während im Schiff der Stistskirche evangelischer Gottesdienst gehalten wurde, dis nach drei Viertelzahren das Interim zu Grabe getragen wurde.

Auch in den Reichsstädten bezeichnet das Jahr 1549 den Höhepunkt der Durchführung der kaiserlichen Religionsordnung. In Oberschwaden kehrte der ganze katholische Sottesdienst wieder. Richt nur Isny und Biberach hatten altgläubige Pfarrer, sondern auch Leutkirch und Ravensburg. Dorthin hatte Abt Gerwig einen Urban Kösinger oder Göser gesetzt, dem die Stadt zuvor eine Kaplanei verliehen. <sup>42</sup>) Nach Ravensburg kam der altgläubige Pfarrer von Hagnau am Bodensee, den der Rat von Ueberlingen der Nachbarstadt für ein halbes Jahr zur Pfarrei oder Prädistatur lieh. <sup>43</sup>)

Auch mit UIm konnte der Kaiser jetzt zufrieden sein, nachdem er dem Rat noch am 10. Januar 1549 vorgeworsen hatte,
er sördere die Aufrichtung des Interims wenig; für die von der
alten Religion sehlte es an einem tauglichen Prediger. 44) Als
Pfarrer bestellte der Rat einen altgläubigen Pfarrer Spekircher,
einen geborenen Ulmer, der disher katholischer Pfarrer in Weißenhorn gewesen war. 45) Ietzt wurde das Fasten durch öffentlichen Ausruf des Büttels geboten und die Tause in katholischer Weise
hergestellt. Im Juni erschien auch der lange gesuchte Nachsolger Frechts, Lic. Adam Bartelmes, disher Prediger am Hose zu
heibelberg, eine zweideutige Persönlichkeit, dessen Frau nicht im
besten Ruse stand. In der Pfalz war man über seinen Absall
vom Evangelium erbittert. Er suchte sich freundlich dem verbannten Frecht zu nähern, und doch war sein höchstes Streben, einen glänzenden Meßdienst einzurichten, wogegen Hackner und Bogler sich möglichst zu sperren suchten, wollte doch letzterer eher vom Erdboden verschlungen werden, ehe er die Messe aufrichten helse. Aber als Anfang November die erste interimistische Messe im Münster gelesen wurde, mußten auch jene beiden mit dem ganzen Klerus des Gebietes anwohnen. Das Abendmahl reichte Bartelmes nur unter einerlei Gestalt und erbot sich auch in den größeren Orten des Gebietes, wie Leipheim und Langenau, den Gottesdienst nach der Instructio religionis sacrae des Bischoss von Metz zu reformieren. Glücklicherweise hatte Bartelmes in Ulm bald allen Boden verloren, so daß er es vorzog, eine katholische Pfarrei zu übernehmen. 40)

In Exlingen war es noch im Dezember 1548 gelungen, drei Interimspriester zu gewinnen. Sebastian Nittel, Priester seit 1533, Pfarrer in Deffingen sollte als Pfarrverwalter die Kirche leiten, alle Sonntage und Feiertage vor dem Amt eine Predigt halten und die Raplane überwachen, daß sie die Ceremonien nach dem Interim verrichten. Andere Kirchendienste waren in seinen Willen gestellt. Der Rat hatte ihm große Forderungen bewilligt, wie Freiheit vom Stadtgericht und den bürgerlichen Leiftungen, 200 fl., ein Fuder Wein, 5 Klafter Holz auf lebenslang selbst bei Dienstuntüchtigkeit. Doch hatte sich der Rat vorbehalten, daß Nittel, der eben doch zum Superattendenten nicht geeignet war, sich unterordnen musse, wenn der Rat einen frommen, gelehrten Doktor der Theologie gewinne. Der zweite Interimist war der bisherige Pfarrer von Hochdorf Gabriel Schulmeister, der drei Messen wöchentlich lesen, den Pfarrherrn beim Messelesen und Aemtersingen unterstützen, Kranke versehen, Beichte hören, Basser. Salz, Wachs, Kräuter und anderes weihen, bei Leichen die Ermahnung sprechen sollte, wofür ihm 110 fl. und dieselben Freiheiten wie Nittel versprochen wurden. Der alte Lorcher Mönch Hans Schilling, der dritte Interimist, sollte sich als Nachfolger Batts mit Schulmeister in die Arbeit teilen. Nittel griff kräftig ein, den Chorgesang sollten die Schüler und Dionysius Unbehauen gen. Schlosser unterstützen. Die Brautleute wollte er nur nach vorausgegangener Beichte einsegnen, Kinder nur in der Kalte und bei Krankheit im Rissen taufen; auch eine Leichenordnung stellte er

auf, wie eine Ordnung für die geistliche Bedienung der Kranken und Sterbenden. Auf Fasten und Haltung der Feiertage, an denen die Bürger dennoch arbeiteten, wurde gedrungen. Ja am 19. Juni 1549 übergaben die drei vom Rat berusenen Meßpriester samt den vom Rat disher zur Aushilse gedrauchten Priestern Christoph Schwarz und Georg Grüneisen, wahrscheinlich Priestern des Kaisersheimer und Salmansweiser Hoses, eine neue Kirchenordnung, die über das Interim hinausging, sodaß sie der Rat verwarf, denn sie sollten beim Interim bleiben, wie auch spätere Eingaben in dieser Richtung (26. Sept., 1. Okt.) abgewiesen wurden. Die Stimmung im Volk war allen weitergehenden Zugeständnissen an das alte Wesen durchaus abgeneigt, und man sehnte sich nach der evangelischen Predigt. 47)

Minder glücklich in der Herstellung eines Apparates für das Interim war Reutlingen. Es gelang statt ber gehofften zwei nur einen Weltpriester zu werben, aber sie wechselten sehr rasch und blieben dem Volke völlig fremd. Ende 1548 oder Anfang 1549 erschien ein Priester aus der Schweiz, der die Taufe und Trauung nach römischem Ritus einführte. Aber die Leute trugen ihre Kinder auf die Dörfer, um sie evangelisch taufen zu lassen. An Oftern forderte er die allgemeine Beichte, aber nur 82 Personen erschienen. Jett war ihm klar, daß Reutlingen für seinen Eifer kein günstiger Boben war. Er schied zu Pfingsten aus seinem Dienst. Der Rat wandte sich jetzt an den Truchsessen Wilhelm von Waldburg zu Scheer, der auch Isny mit einem Priester versorgt hatte und Reutlingen einen Namens Kreper schickte, der aber schon nach vier Wochen wieder abzog, während sein Nachfolger, ein "kleines Pfäfflein", aus einem babischen Dorf bei Altensteig schon nach drei Wochen verschwand. Das waren die Nachfolger von jenen geistvollen, tüchtigen Männern, Alber, Schradin, Reiser, das die Brautwerber des kaiserlichen Interims unter einem seit 25 Jahren evangelisch geschulten Volk. Aber nun war es dem Rat gelungen, einen tüchtigeren Mann zu gewinnen in Johann Kohler von Rain an der Donau, der erst Prediger am Morizstift in Rottenburg-Chingen gewesen war, dort evangelisch gepredigt und sich verheiratet hatte, aber um seines Glaubens willen vor dem Arm Ferdinands sich flüchten

mußte und von Herzog Ulrich die Pfarrei Böblingen bekommen Jett war er ein Anhänger bes Interims geworben. 29. September hielt er seine erste Predigt. Schon Samstags darauf mußte der Rat den Hebammen verbieten, die Kinder zur evangelischen Taufe auf die Dörfer zu tragen. Die evangelischen Prediger, seine Vorgänger, schalt er auf der Kanzel und im Gespräch keterische und aufrührerische Prediger; dem Bolke drohte er mit Entziehung der kirchlichen Beerdigung, wenn man nicht das Abendmahl unter einerlei Gestalt empfange und in Sterbensnot sich "versehen" lasse. Den Rat drängte er, den Besuch der Predigt auf dem Lande zu verbieten. Aber mit all seinem Eifer machte er das Volk nur noch mehr abwendig. Je mehr man verbot, je mehr lief das Volk in die Dörfer. Zur Unterstützung Kohlers hatte der Rat noch einen Mönch gewonnen, so daß doch täglich eine Messe ober ein gesungenes Amt, an Sonn- und Feiertagen zwei Predigten gehalten werden konnten und auch am Wittwoch gepredigt wurde, wenn kein Feiertag in die Woche fiel. Der Rat hatte das Bewußtsein, daß "ber kaiserlichen Deklaration genug geschehe." 48)

Auch Heilbronn besaß nur einen Interimspfarrer in Johann Scharpf, aber dieser entwickelte einen großen, dem Bolke nicht bequemen Eifer in der Durchführung des Interims (f. v.). mit den Klöstern wußte sich der Rat trop mancher Schwierigkeiten zuletzt gütlich zu vertragen, ja er konnte dem Raiser in einer Klage gegen den Karmeliterprovinzial sagen, der Rat habe bemselben in seinem Reformationsgeschäft kein Hindernis bereitet, die Schuld des Zerwürfnisses liege allein an jenem, sodaß der Raiser selbst durch den von ihm beauftragten Bischof von Speier beibe Teile vertragen ließ. 49) Weniger Glück hat der Rat mit der Durchführung des Interims auf den Dörfern. Für Böckingen und Frankenbach ließen sich keine Meßpriester gewinnen. 50) Flein hatte der Pfarrer einmal Messe gelesen, aber es erschien niemand dazu in der Kirche, so daß der Pfarrer die Lust dazu verlor. Der Rat ließ nun dem Pfarrer gebieten, aufs nem Messe zu lesen, den Bauern aber, sie sollten zur Kirche gehen. Aber jetzt erwiderte der Pfarrer, sein Beruf sei zu predigen, zu taufen, das Abendmahl zu reichen, Messe möge der ihm beigegebene Kaplan lesen, der es nach der Meinung des Pfarrers wohl vor leeren Wänden thun mochte.<sup>51</sup>)

In Hall war es endlich dem Rat gelungen, eine ziemliche Anzahl Interimspriester zusammenzubringen. Als Prediger trat an die Stelle von Brenz Leonhard Werner, an die Stelle Isenmanns als Pfarrer kam Christoph Marstaller, als Diakonen wurden Johann Lindau von Mosbach und Johann Wertwein gen. Schuhans berufen. Am Sonntag Judica ben 7. April 1549 wurde die erste Messe gehalten. Aber schon die Erfahrungen der ersten Woche muffen so ungünstige gewesen sein, daß man am Palmsonntag den 14. April bereits die "Privat- und Murmesse" unterließ. Der Gottesdienst in der Stadt und in einzelnen Dörfern erlitt bedeutenden Abbruch; im Spital, in Unterlimpurg, in Rieden, Sanzenbach und Bibersfeld unterblieb er längere Zeit ganz. Später wurde ftatt der Morgenpredigt am Sonntag Messe gelesen, die Nachmittagspredigt unterblieb, die Katechese wurde ganz vernachlässigt. Von der Landgeistlichkeit war kein Widerftand mehr zu fürchten, seit der Pfarrer Bonifacius Gräter, ein ehemaliger Mönch, aus Michelfeld vertrieben war. Sonntag Quasimodogeniti den 28. April berief man die ganze Geistlichkeit in die Stadt, um das in Verfall geratene Ruralkapitel wieder aufzurichten und einen Dekan zu wählen. Da sich unter den neuberufenen Interimisten keine geeignete Persönlichkeit fand, so wählte man den Chronisten Johann Herolt, Pfarrer in Reinsberg, der sich schon vor 24 Jahren mit Ueberzeugung der Reformation zugewendet hatte und mit Brenz befreundet war, aber sich jetzt auf das Interim verpflichten lassen mußte. 52)

Der Bau, welchen der Kaiser auf dem Reichstag zu Augsburg unternommen, war in Schwaben nunmehr aufgerichtet. Es war auf den ersten Anblick ein stattlicher Bau, eine ganze Anzahl von Kräften war herangezogen, abgestorbene Gebräuche und Einrichtungen waren wieder ins Leben gerusen, aber bei genauerer Betrachtung war es doch ein armseliger, innerlich wurmstichiger, weite Risse und Lücken zeigender Bau, für den nicht einmal ein weiterer, haltbarer Ausbau zu hoffen war. Denn denen, welche ihn halten und stützen sollten, sehlte alle freudige Ueberzeugung und Zuversicht zu ihrer Sache. Das Volk selbst verabscheute mit

Ausnahme eines kleinen Häufleins die kaiserliche Zwangsanstalt und verachtete die Interimspriester. Die Obrigkeiten trösteten sich mit der in Aussicht gestellten Reformation durch das Konzil und dem zeitweiligen Charafter des Interims (interreligio). Den Interimspriestern mußte gerade bieser Mangel brückend werben, benn jebe religiöse Lehre und Einrichtung muß, wenn sie befriedigen soll, das Gepräge der Ewigkeit in sich tragen. Hier aber sah man nur Potemkins Dörfer, die verschwanden, sobald des Kaisers Macht dahin war. 53) Der ganze Bau war aber auch ein überaus unbequemer und beschwerlicher, nicht nur für das Volk, dem sein evangelischer Gottesdienst genommen oder wenigstens entstellt war, sondern noch mehr für die Interims Aeußerlich war ihre Stellung infolge des Priestermangels besonders in den Reichsstädten eine glänzende. Seb. Nittel hatte vom Rat in Eflingen ein großes Gehalt neben ansehnlichen Naturallieferungen und Freiheit von allen bürgerlichen Lasten herausgeschlagen. 54) Anders lag die Sache in Württemberg, wo Herzog Ulrich nicht gewillt war, den Interimisten die Einkünfte der Pfarreien und Kanonikate zu überliefern. Der Interimspfarrer von Heidenheim Matthias Setzing bekam wöchent= lich nur anderthalb Gulden, so daß er täglich für Weib und 7 Kinder nur 13 Kreuzer, am Sonntag gar nur 12 hatte. 55; Jakob Ackermann aber erhielt für die Messen, die er in Göppingen von August an gelesen, wöchentlich nur einen halben Gulden, da er allein stand. 56) Dagegen erscheinen die neuen Stiftsherren in Stuttgart, welche wöchentlich zwei Thaler bekamen, reichlicher dotiert. 57) Noch schmerzlicher mußte den Interimspriestern ihr völlige Vereinsamung unter bem Volke, ihre Verachtung und die Wahrnehmung, daß ihr Gottesdienst dem Volke zuwider sei, auß Gemüt fallen, wenn dies auch an einzelnen Orten, wie in Tubingen, in Leonberg, in Asperg und bei den einzelnen ritterlichen Herrn, wie den Nippenburg in Schwieberdingen, anders war. Denn das sind verschwindende Ausnahmen. Rlar und deutlich sprechen es die Gemeinden aus, daß ihnen das Interim zuwider ist

In Gruibingen ging niemand in die Messe. 5%) Im September 1549 bitten Bürgermeister und Rat in Schornborf um die Erlaubnis, einen Interimspriester anstellen zu dürsen, der

Wesse lese und predigen könne, was ihr jetziger Weßpriester, ein alter Maulbronner Mönch nicht verstehe. Die Spanier werden keinen Prediger dulden, der nicht Wesse lese. Sie aber wollen nicht in die Messe gehen; um nun nicht ganz der Predigt beraubt zu sein, bitten sie, ihnen wenigstens die Predigt aus dem Munde eines Interimisten zu gestatten, da sie stets vom spanischen Oberst und seinem Kriegsvolk hören mussen, warum sie so ungottselig ohne Predigt und Besuch der Messe, schier wie das Vieh, leben. 59) Die Semeinde Dornhan bat den Herzog dringend um einen Pre= diger. An der Messe, welche der Abt von Alpirsbach zeitweilig bei ihnen lesen lasse, sei ihnen nichts gelegen, sondern allein an der Berkündigung des heiligen Gotteswortes und der Unterwei= sung von Jung und Alt. Man könne ja dann die Mönche ihre Messen lesen lassen. 60) Die Bauern in Pfaffenhosen, so berichtet der deutschherrische Amtmann Scharpf auf dem Stocksberg an den Hochmeister auf Grund von Klagen des dortigen Interimisten, wollen keine Messe hören noch etwas davon halten, denn die in den Städten sitzen, halten auch nichts davon. 61) Selbst in solchen Orten, wo der Meßpriester anfangs einigen Anhang gehabt hatte, wie in Leonberg, konnte bei der Bisitation 1551 sestgestellt werden, daß man sich nicht viel um ihn annehme und ihn machen lasse.62) Ueber Biberach s. oben S. 37. In Reutlingen empörte sich das Volk gegen das stramme Kirchenregiment der Interimisten. 63) In Ulm mied man den Gottesdienst, besuchte höchstens die Predigten der evangelischen Prediger, die das Interim angenommen hatten, und erbaute sich zu Haus in der Stille. 64) In Heilbronn starben die Leute lieber, ehe sie in Todesnot das Abendmahl unter einerlei Gestalt empfingen. 65) In Eklingen mußte man auf die Klagen des Pfarrers Nittel einen Bürger Hans Kercher vor den Rat berufen, weil er sich nicht kirchlich trauen lassen wollte, da Nittel die Brautleute vor der Trauung zur Ohren= beichte zwingen wollte, wie der Interimist in Plochingen. 66) Kercher erklärte, er habe sein Weib nicht zum Sakrament der Che, sondern zum Stand der Che haben wollen. 67) Anonyme Klagen beim Bischof und Rat fehlten nicht. 68) 1549 beschwerten sich einige Stiftsherren in Stuttgart über den Prädikanten Beit Engel, der sie schmähe und sie Fleisch- und Herrgottsverkäufer

und Diener der Abgötter nenne, "weil sie ihre Sünden beichten und an das Sakrament des Leibes Christi glauben". 69) Engel und Martin Cleß verweigerten auch einem Sänger des Stists das heilige Abendmahl, weil er nicht ihres Glaubens sei. 70° Johann Kohler, der in Urach Messe las, klagte, er sei sein Leben lang noch nie so hoch geschmäht und geschändet worden, wie in Urach fast von jedermann, gar wenige ausgenommen. 71)

Ganz besonders schwierig war die Stellung der Interimisten zu den Predigern, welche man ihnen seit Dezember 1548 in den Städten zur Seite gestellt hatte. Wohl hatte man den Interis misten, wie z. B. Wolfgang Schetner in Göppingen, ans Herz gelegt, mit dem Prädikanten eines zu sein, wie man den Prädikanten befohlen hatte, nicht wider die kaiserliche Deklaration spöttisch, höhnisch oder aufrührerisch zu predigen, sondern mit aller Lindigkeit und Bescheibenheit, Zucht und Gottessurcht ohne Poltern, Schelten oder Schmachworte zu reden. 73) Aber schon die äußerlichen Verhältnisse mußten Anlaß zu manchen Reibereien geben. In Heidenheim und Brackenheim bewohnten die ehemaligen evangelischen Pfarrer, die jett Prädikanten geworden waren, noch das Pfarrhaus, auf das der Interimist als wirklicher Pfarrer Anspruch hatte, aber die verheirateten Prädikanten brauchten die geräumigere Wohnung. 74) In Faurndau gab die Besoldung Schwierigkeiten, als ber Katechist Brothag den Pfarrer Ackermann verdrängte. 75) Noch größeren Anlaß zu Reibungen bot der Gottesdienst. Die Interimisten von Leonberg und Baihingen wollten ihre Messe während der Predigt lesen. Der in Leonberg war von einigen Bürgern dazu beredet worden, damit man sehe, wer die Kirche nach der Predigt verlasse. Dagegen war es Grundsatz der Regierung, ben Interimsgottesdienst und ben evangelischen Gottesdienst reinlich geschieden zu halten, und dieser Wunsch beseelte auch das Volk. In Leonberg wollten die Evangelischen von der evangelischen Predigt wegbleiben, um nur nicht die gleichzeitige Messe mit feiern zu müssen. Deswegen wurde rücksichtsvoll angeordnet, daß die meist betagten Meßpriester "nach ihrer Leibesgewohnheit" vor ober nach der Predigt Messe lesen und dabei eine Ermahnung an das Bolk thun sollten, aber sie sollte als eigener Gottesdienst behandelt und deshalb besonders

dazu geläutet werden. Der alte Herr Wilhelm ging daraufhin von Leonberg nach Böblingen, weil er neben dem Prädikanten nicht bestehen konnte. 76)

Noch größer wat die Schwierigkeit da, wo die Interimisten als ehemalige Prädikanten predigen konnten und predigen wollten, wie Franz Wilprecht von Illingen und Melch. Irmenseher, früher Pfarrer in Magstadt, seit 2. Februar 1549 Interimist in Leonberg. Sie hatten ja das Recht nach ihrer Instruktion, bei der Messe eine Ermahnung an das Volk zu thun, und die Regierung hatte allen Grund zur Annahme, die Interimisten würden ihr Amt aufgeben, wenn sie nicht zum Amt der Messe predigen dürften, während der Herzog befohlen hatte, daß die Prädikanten Vormittags, die Interimisten Nachmittags predigen sollten.77) In Leon= berg tam deswegen Irmenseher zum Prädikanten Wild, dem Stellvertreter Breunings, in die Sakristei und erklärte ihm, er wolle jett ein Amt singen und predigen, der Prädikant aber wollte zuerst predigen und dann den Meßpriester in seinen Geschäften nicht hindern, was ein Bürger als Zurücksetzung des letzteren ansah und den Prädikanten schmähte. 78) In Pfullingen war angeordnet, daß der Interimspfarrer bis 81/2 Uhr sein Amt mit Predigt vollende, dann der Prädikant predige. Plöglich predigte aber ersterer bis nach neun Uhr, so daß der Prädikant nicht mehr predigen konnte. Als man jenen zur Rede stellte, berief er sich auf den Abt von Salmansweiler, der ihm befohlen habe, dem Interim mit Predigen, Taufen u. s. w. nachzukommen, wie vor Alters 79)

Auch an Reibungen anderer Art, an Schmähungen und Besleidigungen sehlte es nicht. Die Interimisten liebten, ihre Borsgänger im Amt als Ketzer und Aufrührer hinzustellen, selbst auf der Kanzel. So erging es in Hall Brenz, Isenmann und Gräter, so) Alber, Schradin und Reiser in Reutlingen. s1) Aber auch die Prädikanten konnten nicht immer mit der Bescheidenheit und Lindigkeit predigen, wie sie ihnen vom Herzog geboten war. Wanches wurde ihnen auch mißdeutet. Am 1. Januar 1549 hatte der beurlaubte evangelische Pfarrer Wild von Leonberg für den neuen Prädikanten gepredigt und den Absall von Gott gestraft. Sleich hieß es er habe gegen das Interim gepredigt, man müsse

es den Spaniern auf dem Asperg sagen. Der alte Stadtschreiber aber sagte, hätte er so vor zwei ober drei Jahren gepredigt, bann hätte man ihm dem Kopf abgeschlagen (nämlich nach dem Sieg des Kaisers Ende 1546). An Mariä Lichtmeß 2. Februar hatte der neue Prädikant Pankr. Breuning in Leonberg gepredigt, was Gott gesegnet, dürfe ber Mensch nicht segnen, wie es mit Salz Licht und Weihwasser geschehe. Da äußerte der Stadtschreiber, man sollte ihn von der Kanzel werfen. In Urach klagte der Interimist Joh. Kohler, gar wenige Predigten würden gehalten, da nicht er oder die Messe geschmäht und geschändet werde. Der neue Pfarrer Joh. Isenmann habe dem Mesner das Nachtmahl verweigert, weil er bei der Messe am Altar diene, ja er habe von der Kanzel verkündigt, das Abendmahl soll allen versagt sein, welche Messe hören. Die Regierung nahm solche Konflikte nicht Sie ließ sich von dem Vogt in Leonberg berichten, der leicht. von Wild sagte, er habe nur die Wahrheit des Evangeliums gepredigt. In Leonberg sei ein Wurmnest (Schlangennest). Der alte Stadtschreiber, auch Anhänger des Zahlmeisters, wanderten täglich zu den Spaniern auf den Asperg. Etliche sechs Bürger verkehrten mit den Mönchen in dem katholischen Weilerstadt. Man berief Wild an den Hof nach Urach, um ihn zu verhören. In dem zweiten Streit zwischen Wild und Irmenseher wurden beide Teile vor die Räte nach Stuttgart beschieden. 82) Nach Urach sandte man zwei der verordneten Räte zur Anrichtung des Kirchendienstes, Georg Schnizer, Pfarrer in Dettingen am Schloßberg, und den Sekretär Winter, um die Sache zu untersuchen. Nach der Ansicht der Kirchenräte hätte Isenmann privatim auf die Leute einwirken sollen, womit mehr zu erreichen sei. Die Exkommunikation sei in diesen Zeitläufen gefährlich, und Isenmann habe die rechte Ordnung nicht eingehalten, denn er habe unverhört, unüberwiesen und ohne Zustimmung der Kirche alle insgemein und öffentlich extommuniciert. Isenmann rechtfertigte sich gründlich, er habe in der Predigt nur gesagt, man solle die Messe nicht unter das Nachtmahl mischen, was Zeugen bestätigten. wollte nur mit Brenz Interim und Protestantismus nicht mengen lassen. Der Mesner habe ihm geklagt, daß er bei der Messe helfen müsse, wenn er das gewußt, hätte er den Dienst nicht

angenommen. Deshalb habe er ben Wesner gebeten, mit dem Nachtmahl noch zu warten, damit andere, welche zur Wesse gehen, nicht auch zum Nachtmahl kommen wollten, wodurch die Kirche geärgert werde, was der Wesner bestätigte. Kohler hatte auch geklagt, Isenmann habe die Wesse eine Wummelmesse und stinkende Wesse genannt, wogegen Isenmann erklärte, der Wespriester habe selbst gepredigt, die Wesse sei weder für Lebendige noch Tote nützlich noch zur Verzeihung der Sünden dienlich; der Kaiser selbst habe in der Deklaration die Wesse eine stinkende genannt, wenn sie nicht öffentlich mit verständlicher Erklärung gehalten würde. Die abgesandten Käte begnügten sich mit der Wahnung zur Mäßigung, welche auch beibe Teile versprachen. 83)

Nicht nur die Prädikanten, sondern auch die Schulmeister erschwerten den Interimisten ihr Amt.

Vor der Reformation war es eine der wichtigsten Aufgaben der Schulmeister gewesen, Schüler zum Gesang bei der Messe heranzubilden und den Gesang zu leiten. Jetzt verlangten die Meßpriefter, daß die Schulmeister mit den Schülern zu den Aemtern singen sollten, wozu sie doch nicht angeleitet waren. 84) Der lateinische Schulmeister M. Joachim Bartenschlager in Exlingen entschuldigte sich mit Mangel an Kenntnissen. Man redete ihm zu, den Versuch zu machen, die Priester und der deutsche Schul= meister Konrad Buob sollten ihm helsen; allein Buob und Barten= schlager dankten ab, und letzterer trat in württembergischen Kirchen= dienst. Die Schule aber sank rasch. Der Schulmeister in Heilbronn klagte über Beeinträchtigung der Schule durch den Kirchendienst, wozu ihn der Rat gezwungen. Die Schulmeister in und um Creglingen klagten über die "Fail" (Faulheit) der Schüler im lateinischen Gesang, auch erklärten die Eltern, sie schickten ihre Kinder in die Schule, daß sie deutsch, nicht aber, daß sie lateinisch lernen sollten. Am 29. Juli 1549 fragten die Bögte von Baihingen an, wie sie sich zu verhalten hätten, da der Schulmeister sich gegenüber der Forderung des Meßpriesters auf seine von den Kirchenräten empfangene Instruktion berufe, ja sich auch weigern würde, zur Messe zu singen, wenn es ihm befohlen würde, weil es gegen sein Gewissen sei. Die Bögte bemerken noch dazu, Baihingen liege an der rechten Landstraße. Auf der Kanzlei in

Stuttgart wurde am 1. August kurz vermerkt: "Keine Antwort ist auch eine." 85) Freilich ließ sich eine Antwort nicht hinausschieben, als die Bögte in Tübingen am 7. November von der ähnlichen Weigerung des Schulmeisters in Tübingen sberichteten, der bisher willfährig gewesen war, aber doch sich erbot, einen Kantor zur Wesse zu stellen. Die Bögte fürchteten die Angebereien der vielen Papisten in Tübingen, wenn der Kaiser aus den Niederlanden demnächst herauftomme. Wan befahl, den Schulmeister im Amt zu lassen, wenn er den Kantor anstelle. 86)

Noch schmerzlicher mußten es die Interimisten empfinden, daß sie es eigentlich niemand recht machen und vielfach nicht wissen konnten, was Amtsvorschrift sei. Wohl hatte man ihnen eine ziemlich allgemein gehaltene Anweisung ober Notel schriftlich zugestellt, aber diese war nicht gedruckt, also auch nicht in weiteren Kreisen bekannt. Die Kirchenräte hatten allerdings den Druck einer Mekliturgie vorgeschlagen, aber der Herzog wollte damit warten, bis der Interimisten "Haufe" sich mehre. So war es benn nicht zu verwundern, daß von den verschiedensten Seiten Kritik an den Gottesdiensten der Interimisten geübt wurde, und diese, weil der Spielraum zu groß war, es in den verschiedenen Städten verschieden hielten. Der Pfarrer Wolfgang Schetner in Göppingen klagte, er habe immer auf die Kirchenordnung gewartet. Er habe viele Regenten, die ihm sagten, da halte man es so, dort so, z. B. in Urach, Tübingen, Stuttgart. 87) Der Interimist Setzing in Heidenheim hatte viele Aufpasser (perscrutatores) und Kritiker in seiner Umgebung, so daßkihm äußerste Vorsicht in genauer Durchführung des Interims not thue. Am Pfingstabend hatte er dem Interim gemäß das Taufwasser geweiht, da kam ein Gast des Prädikanten, ein Ulmer, auf ihn zu und stellte ihn darüber zur Rede, wie er Wasser weihen könne. Am selben Abend aber traf auch der Offizial des Bischofs von Augsburg Caspar von Kaltenthal in Heidenheim ein und ließ dem erschrockenen Interimisten durch einen Boten sagen, er solle sich auf morgen wohl vorsehen, denn der Offizial wolle beim Amt bleiben, natürlich um zu beobachten, ob die Messe auch recht gehalten werde. 48) Nach Eklingen hatte der Bischof von Konstanz einen Interimswächter Veit Kaisersperger gesetzt. 89) Gleich ihm hatte

ber Kaiser, offenbar aus Wißtrauen gegen den Bischof von Konstanz, über welchen Ferdinand am 27. Mai 1549 bei seinem Bruder klagte, er thue für Herstellung der Religion nichts, 90) dem Abt Gerwig Blarer von Weingarten sür Oberschwaben die Oberaufsicht übertragen. Des Kaisers Jorn über ein häßliches, für die Denk- und Redeweise des Abts überaus bezeichnendes Gleichnis mit seiner scharfen Verurteilung der selbstsüchtigen österreichischen Politik, das auf dem Augsburger Reichstag Aussehen erregt hatte und bis zu des Kaisers Ohren gedrungen war, so daß dieser Gerwig den Handschlag verweigerte, 91) war verslogen.

Bielfach waren auch den Interimisten die alten kirchlichen Bestimmungen unbekannt; ja es sehlte an den nötigen Büchern und Geräten. Der Pfarrer von Schlierbach Johann Woll klagte über Mangel an kirchlichen Ornaten. Er ließ zwar einen neuen "Einschlauf" (Chorrock) machen, aber niemand konnte ihm sagen, ob derselbe auch geweiht werden müsse, weshalb ihm ein alter aus den Vorräten in Stuttgart willkommen war. 92)

Der Pfarrer Bernh. Ruff in Markgröningen hörte kurz vor dem Fronleichnamsseft 1550, der Kaiser mit seinen Räten könnte um diese Zeit durch Markgröningen kommen; auch kamen die Spanier vom Asperg täglich herab und lästerten über die kirchlichen Zustände. Da diese das Fest als christlich und nötig ansahen, schien Ruff eine strenge Feier nach altem Brauch angezeigt, aber es sehlte ihm dazu an einer Monstranz. 93) In Bönnigheim sehlte es an einem vollständigen Meßbuch, denn 1546, als der Schmalkaldische Krieg ansangs alleszu Gunsten des Protestantismus zu wenden schien, hatte der damalige Prediger und Pfarrverweser Jakob Senger mit Wissen des Schultheißen den Kanon herausgeschnitten. 1549 verlangte der Patron Heinrich von Wöllwart von Senger, der inzwischen Interimist in Pfassenhosen geworden war, Anschaffung neuer Meßbücher. 94)

In eine peinliche Lage kamen die Interimspriester durch die überaus beschränkten Indulte des Papstes, welche man durch die Bischöfe, aber auch durch Abt Gerwig von Weingarten und Heinrich von Maulbronn den Meßpriestern anbieten ließ. 95) Diese hatten sich vielsach durch die Zugeständnisse der kaiserlichen Deklaration in Bezug auf das Abendmahl unter beiderlei Gestalt und die

Priesterehe gewinnen lassen. Jest wollte der Papst nur Priester zulassen, die ihre Frauen verstießen. Die Bischöfe dulbeten keinen beweibten Priester 96) und drangen auf das Abendmahl unter einerlei Gestalt, das als rechtmäßig auch von denen anerkannt werden mußte, welchen man beiderlei Gestalt zugestand. 97) doch wollte der Kaiser die Annahme des Interims als eine un= bedingt verpflichtende angesehen wissen, auch wenn der Papst die Reichung des Abendmahls durch beweibte Priester nicht gestatte.98) Belden Eindruck mußte unter diesen Umständen die immer sich wiederholende Mahnung zur Durchführung des Interims auf die Interimiften und auf die Obrigkeiten machen, wenn z. B. Bischof Otto in seinem Schreiben an Herzog Ulrich vom 28. September 1549 das Interim für die altgläubig gebliebenen Unterthanen des Herzogs gar nicht gelten ließ, sondern die alte Religion verlangte, wenn er den Neuerern die völlige Vergleichung mit der alten Kirche empfahl und die im Interim gewährten Zugeftandnisse so einschränkte, daß sie den Evangelischen unannehmbar erscheinen mußten, und dann alles, was bisher von Ulrich für die Durchführung gethan war, nicht gelten ließ und dabei sich beschwerte, daß noch kein Priester aus des Herzogs Gebiet bei ihm um Bestätigung in seinem Amt ober auch nur um den Chrisam nachgesucht habe. 99)

Und diese Bischöse, welche jetzt "väterlich, freundlich und nachbarlich" den Protestanten ihre Oberaussicht wieder sühlbar machten, thaten alles, um im Bolk wieder das Wistrauen und den Glauben zu wecken, daß es ihnen vorzugsweise um das Geld zu thun sei. Der prachtliebende Otto hatte nach des Kaisers Berordnung von der Stadt Navensdurg 7000 sl. Entschädigung für Schaden im Schmalkaldischen Krieg zu fordern. Aber Navensdurg war durch den Krieg so verarmt, daß es nicht einmal seine jährlichen Zinsen zahlen konnte, es dat dringend um Ermäßigung auf 5000 fl., höchstens 6000 fl. Abt Gerwig von Weingarten legte Fürditte für die arme Stadt ein und dat auch den Abt von Kempten darum, der den Gesandten der Navensdurger seinen Kanzler an den Bischof mitgad, aber alles half nichts; Otto sorz derte die ganze Summe. Erst als sich die Gesandten "sehr übel gehabt", d. h. in Jammer und Thränen ausbrachen, ließ er sich

bewegen, ihnen ganze 200 fl. als Zehrung zu schenken. 100) Schon arbeitete die bischöfliche Steuerschraube wieder, am 19. März 1549 schrieb der Bischof von Konstanz eine Steuer auf die Geistelichen aus. 101)

Sollte man nicht auch erwarten, daß die Interimspriester mit Milde behandelt und so nach und nach an das bischöfliche Regiment gewöhnt würden? Aber der altgläubige Nittel in Eßlingen wurde vom bischöflichen Bikar Lamparter mit grimmem Zorn nach Pfingsten 1550 angefahren, weil er und die andern Interimspriester in Eklingen noch nicht präsentiert und investiert seien, und Nittel auf Berbot des Rates die Berlesung einer bischöflichen Vorladung von der Kanzel unterlassen hatte. fortige Suspension und andere schwere Strafen wurden ihm gedroht; flehentlich bat er den Rat, ihn zu präsentieren, aber dieser wollte sich mit dem Bischof in nichts einlassen und wies Nittel an, sich selbst zu präsentieren. 102) Der Interimspfarrer von Illingen Franz Wilprecht hatte nach bem Tode seiner Frau sich wieder verehelicht. Der Abt von Maulbronn hatte es ihm erlaubt, aber die Verantwortung dem Pfarrer zugeschoben, falls der Bischof von Speier ihn vorlade. Bange vor des Bischofs Strafe, fragte er beim Herzog an, ob er wohl geschützt würde. Man gab ihm zur Antwort, er solle wieder fragen, wenn wirklich eine Borladung komme. 103)

Nur mit bangen Gefühlen konnten die Interimspriester den immer wieder in Aussicht gestellten bischösslichen Bisitationen entgegen sehen, wenn auch Reutlingen mit bittersüßer Wiene sich den Anschein gab, als ob dieselbe willkommen wäre. 104) Auch Herzog Ulrich hatten die Bischöse von Augsburg und Speier Bisitationen angekündigt. Er wollte mit ihnen darüber am 8. September 1549 verhandeln und berief am 21. Juli den zurückgekehrten Brenz mit zwei andern Theologen und etlichen Räten zu sich, um zu beraten, wie die Visitation der Bischöse wo nicht gar "abgetragen", so doch ohne Verunglimpfung des Kaisers "in die Harr aufgezogen werden könnte, dis der allmächtige Gott einmal ein ander gnädig Einsehen thue". Wan beschloß, den Bischösen zu erklären, Ulrich habe nicht die päpstliche Religion angenommen, sei auch nicht vom Kaiser dazu genötigt

worden, sondern nur das Interim. Die päpstlichen Indulte aber, welche für die dischössliche Visitation maßgebend seien, widersprächen dem Interim in vielen Artikeln. Deshald sei der Herzog nicht schuldig, die Visitation der Vischösse zu gestatten, da der Kaiser die Durchführung des Interims nicht den Vischössen, sondern ihm besohlen habe. Für den Fall, daß die Vischösse sich dazu verstehen sollten, die Visitation streng auf Grund des Interims allein zu halten, versaßte man eine Anweisung an die Prädikanten, wie sie sich in der Visitation mit allem Glimpf gegen die "unchristlichen" Artikel des Interims behelsen möchten. 105)

Gegenüber diesen mit großer Klugheit und Vorsicht abgefaßten Beschlüssen verzichteten die Bischöfe von Speier und Augsburg zunächst auf die Visitationen, um dafür beim Raiser Klage zn erheben. Dagegen ordnete der Bischof von Konstanz, der im Spätherbst 1549 endlich auch eine Synode einberief, 106) eine Bisitation an, aber nur für bas Kloster Weingarten und bessen Patronatsgeistliche. Abt Gerwig, der als Interimswächter dem Bischof unbequem werden mochte, sollte fühlen, daß er noch einen Bischof über sich habe. Am 1. Februar 1550 kündigte ihm Bischof Christoph den Pfarrer von Wolpertsschwende Lic. Matth. Segenschmidt, ben Pfarrer von Bregenz Jakob Eliner und die Dechanten der Kapitel Lindau und Ravensburg als Bisitatoren an, welche er nicht hindern solle. 107). Der Bischof von Speier aber stellte seine Versuche, seine Jurisdiktion auf württembergischem Boben geltend zu machen, nicht ein. So hatte er dem altgläubigen Pfarrer M. Werner Weißhar in Unterriexingen Mandate geschickt, um sie im Dekanat Baihingen den Kirchendienern mitzuteilen. Derselbe hatte sie dem benachbarten Katechisten Johann Hofmann in Oberriegingen zugestellt und ihn gebeten, sie den Nachbarn zu übersenden. Am 8. Oktober 1549 schrieb Hofmann, der spätere Superintendent von Rothenburg a. Tauber, in feiner, höflicher, aber bestimmter Form an Weißhar, er sei nicht Pfarrherr, sondern als Schulmeister und Katechist (vgl. S. 108) bestellt und habe sein Amt nicht vom Bischof, sondern vom Herzog, könne also keine bischöflichen Befehle annehmen noch sie andern mitteilen. Auch seien die meisten Punkte derselben seinem Gewissen zuwider, das doch sein edelster Schatz auf dem Erdenreich sei,

ben er mit Sottes Inade nicht durch Annahme menschlicher, dem Worte Sottes zuwiderlaufender Satzungen verletzen könne und wolle, weshalb er ihn die zurückgesandten Mandate wieder anzunehmen bitte. <sup>108</sup>) An den Abt von Maulbronn schried der Bischof am 3. Dezember 1549, die Polizeiordnung des Reichstags zu Augsburg von 1548 mache es allen Bischöfen zur Pflicht, den Pfarrern und Predigern aufzulegen, auf der Kanzel vor den "verzdammten Lastern der Sotteslästerung und Völlerei" zu warnen. Der Abt solle diesen Besehl zur Aussührung bringen. <sup>109</sup>) Aber es sehlten ihm die Organe, seinem Austrag Nachdruck zu verzichaffen.

Sehen wir noch einmal zurück. Die Kräfte, welche dem Interim zum Leben helfen sollten, erwiesen sich als unzureichend.
Sind hiebei die Bischöfe nicht von einiger Schuld freizusprechen,
wenn sie nicht verstanden, das Vertrauen der stark isolierten Interimspriester durch freundliches Entgegenkommen zu gewinnen,
wie ein Bonisatius, so lag doch die Hauptschuld an der völligen
Entsremdung der evangelischen Obrigkeiten und des Bolks von
dem Episkopat. 110) War es diesem nicht gelungen, das kaiserliche
Interim zu stärken, so war keine Aussicht mehr, daß dasselbe
nach dem Jahre 1549 noch eine Kräftigung erfahren könnte.
Das Interim hatte schon seinen Höhepunkt überschritten.

## Kapitel 8. Die nene Sammlung der evangelischen Kirche.

Allzu eilig waren Männer wie Erhard Schnepf, Georg Hala und andere in die Ferne gezogen, ohne mit den neuen Käten Ulrichs in Verhandlung zu treten und von ihnen in der Stille die Versicherung zu empfangen, daß die allgemeine Entlassung der Kirchendiener nur eine zeitweilige, auf den Kaiser berechnete Waß=regel sei. Zu früh hatten sie an der Zukunft der evangelischen Kirche Württembergs verzweifelt und hatten in Unmut dem Land den Kücken gekehrt. Schon die Anweisung, welche die beurlaubten Pfarrer in Stuttgart empfingen, in der Stille auf ihren Dörfern zu bleiben und in Fällen "der hohen Not" den Kranken zu dienen, die Kinder zu taufen, Ehen einzusegnen und auf die

weitere Entwicklung der Dinge zu warten, noch mehr aber die Anstellung von evangelischen Prädikanten in den Städten neben den Interimspriestern (Dezember 1548) bewies den ernsten Willen des Herzogs, die evangelische Kirche mitten im Interim zu erhalten, wenn man auch über die Mittel und Wege, auf welchen dieses Ziel erreicht werden konnte, noch nicht klar sein mochte. Der Herzog durfte seinem Bolk vertrauen, daß es fest am evan= gelischen Glauben hing, die Predigt des Evangeliums liebte und den Dienst der Prädikanten achtete. Es war nur eine von vielen Stimmen, daß Bürgermeister und Rat von Cannstatt Anfang 1549, als Mayländers Berufung nach Cannstatt sich wieder zerschlug, klagten, sie seien eines Prädikanten beraubt und bäten bringend für die große Gemeinde um einen geschickten und tauglichen Pradikanten, wobei sie ebenso auf ihre Lage an der Landstraße hinwiesen, wie die Räte des Herzogs bei der Anstellung von Inte-Es kommen täglich Fremde von hohem und niederem Stand durch, welche die Kirche und Predigt besuchen und den Predigtgottesdienst loben.') Die Leute vom Dorf, welche keine Predigt daheim hörten, liefen am Sonntag in die Städte. Joh. Wild am Weihnachten 1548 in Leonberg predigte, kamen Leute von Eltingen, Gebersheim, Gerlingen und Höfingen nach Leonberg in die Kirche.2) Wenn der entlassene Pfarrer Hein. Hefel von Ehningen im Frühling 1549 dem Herzog schrieb, das Volk verlange seine Hirten und Vorsteher wieder, 3) so stimmt das ganz mit dem Bericht an den Herzog vom 12. Januar 1549, wornach 16 Gemeinden baten, entweder ihre entlassenen Pfarrer behalten zu dürfen oder andere zu bekommen, da sie niemand hätten, der ihnen den Trost des göttlichen Wortes verkündige und ihre Jugend unterweise, 4) und mit dem Schreiben Philipps von Sternenfels an den Hochmeister als Inhaber des Rirchsages in Kürnbach (jetzt badisch), es sei viel Klagen und wunderliches Reden unter dem Volk, denn es sei ihnen einer von Nöten, der ihnen das Evangelium verkündige und die Sakramente reiche. Hochmeister könne leicht erachten, wie solcher "Beffel" schreie.3) Den beurlaubten Pfarrer Johann Guttenberger hatte seine Gemeinde Thamm gebeten, ihnen doch wenigstens das Evangelium nach dem bloßen Text mit dem gemeinen Gebet vor dem Altar

zu lesen, bis es wieder besser werde. 6) Er bat um Weisung, da er nach seiner Beurlaubung nur das Recht zum Chesegnen, Sakramente reichen, taufen und Kranke trösten erhalten hatte. Aber auch jenen 16 Gemeinden wußten die Räte zur Anrichtung der Kirchendienste keine Antwort zu geben, da bis jetzt nur Besehl ergangen war, in die Amtsstädte (Interims-) Pfarrer und Prediger zu verordnen, aber was mit den Landgemeinden geschehen iollte, war noch die große Frage, welche des Herzogs Räte be-Je näher die Osterzeit heranrückte, um so brennender wurde die Frage. Schon am 9. März berichteten die Räte z. A. der R. D., etliche Prädikanten und Interimisten, welche neben einander an einer Kirche stünden, hätten um nähere Anweisung angehalten, wie sie es in der Ofterzeit mit der Abendmahlsfeier halten sollen. Etliche Flecken, welche nur ihre alten abgefertigten Prädikanten bei sich hätten, die nur im Fall der Not das Sakrament reichen bürften, hätten gebeten, daß sie es in der österlichen Zeit auch öffentlich reichen dürften. Wieder andere Gemeinden seien ganz verwaist, da ihre entlassenen Pfarrer teils weggezogen, teils versetzt seien. Sie raten nun, in den Städten, wo Prädikanten und Interimisten neben einander stehen, sollten die ersteren das Abendmahl nach der herzoglichen d. h. evangelischen Ordnung am Palmsonntag und Oftertag austeilen, die Interimisten aber in der Karwoche. Die abgeschafften Pfarrer sollten über Ostern alle Tage ben Text der Passion aus dem Evangelium vor dem Altar lesen und auf Ostern das Sakrament allen, die es begehren, reichen, wie die Prädikanten in den Städten zu thun pflegen. In die Dörfer, wo gar kein Kirchendiener mehr sei, sollten die Prädikanten aus den Städten, etwa am Sonntag Nachmittag, hinausgehen oder es sollte den Leuten gesagt werden, daß sie sich in die Amtsstädte verfügen, wo sie Predigt und Sakrament finden würden. Wo dies nicht angehe, sollte man junge, ungeweihte, abgeschaffte Kirchendiener als Schulmeister oder Katechisten hin= schicken, welche im Fall der Not die Sakramente reichen, an Oftern die Passion lesen und das Abendmahl halten und sonst den Katechismus lehren sollten.?) Hier hatte ber Gebanke, welchen der Pfarrer Nik. Mayer von Bissingen am 11. Dezember 1548 ausgesprochen hatte, 8) schon greifbare Gestalt bekommen. Zum

ersten Mal taucht der neue Titel, unter welchem das evangelische Pfarramt sich künftig verborgen weiter erhalten sollte, bis das kaiserliche Interim wie ein Kartenhaus zusammenfiel, der Titel "Latechist und Schulmeister" auf. Ob bei diesem Bebenken 9. März schon der Einfluß von Johann Brenz sich machte, der im Februar 1549 von Basel zurückgekehrt war und sich zunächst noch verborgen halten mußte, da ein neuer Anschlag Granvellas ihn bebrohte, von welchem die Herzogin Maria 3akobäa von Bayern den Herzog insgeheim unterrichtete,9) ist nicht festzustellen, aber der Ausweg, der hier angedeutet war, würde einem so erfahrenen Organisator, wie Brenz, alle Ehre machen: denn jest war gefunden, was notthat, um die Gemeinden zu versorgen und doch dem Kaiser gerecht zu werden. Man durfte nur alle abgeschafften Kirchendiener zu Katechisten statt zu Pfar-Am 8. April erging nun an die Aemter, am rern machen. 15. an die Räte ein Erlaß des Inhalts: da das Interim den Predigtstuhl nicht aufhebe, sondern die reine Lehre und das Sakrament unter beiberlei Gestalt benen, welche daran gewöhnt seien und ohne schwere Bewegnis nicht davon abzubringen wären, gestatte, so sollten in Stuttgart M. Martin Uhinger Cles und der gewesene Diakon Beit Engel während der Karwoche und öfterlichen Zeit den Begehrenden das Abendmahl unter beiderlei Gestalt reichen und zwar morgens, ehe man die Horen singe. Sie sollten verlangen, daß sich die Abendmahlsgäste bei ihnen anzeigen, und dann jedem nach geschehener Erforschung und Bekenntnis des einzelnen die Absolution erteilen. Die Erforschung des einzelnen sollte nicht "zu leise und nicht zu herb" sein. In den Flecken, die wegen Bersorgung über Oftern anhalten, sollte man dieselben Dienste durch die abgeschafften Pfarrer bis auf weitere Verordnung thun lassen. Da aber der Kaiser besehle, daß das Saframent auch unter einerlei Gestalt gereicht werde, mögen die, welche es so begehren, sich an die verordneten Meßpriester wenden, ohne gehindert zu werden. 10) Den herzoglichen Erlaß an die Aemter sandte der ehemalige Superintendent Joh. Wieland in Baihingen, jetzt Prediger, am 17. April Abends im Auftrag bes leicht erfrankten Bogts mit einem besondern Boten an den entlassenen Pfarrer Phil. Heilbronner in Oberriegingen mit der

Weisung, den Erlaß genau zu lesen, zu merken, was zum Heil der Kirche zu thun sei, die "Affekte" zu mäßigen und den Erlaß umgehend mit dem Boten zurückzusenden. 11)

Was jest über Oftern den entlassenen Pfarrern gestattet war, ja was ihnen für Notfälle zur Pflicht gemacht wurde, durfte nur mit bem zusammen genommen werben, was die Regierung mit der Ernennung der Pfarrer und Diakone, z. B. des Pfarrers Kilian Lilienfein in Fellbach auf die dortige Schulstelle 12) und bes Diakonus Werner Weißbrot in Brackenheim zum Mesner (Schulmeister) in Meimsheim, 13) schon am Ende des Jahres 1548 beabsichtigt hatte, und das Programm für die Instruktion der fünftigen Katechisten war gegeben. Aber die Art der Ausführung, die Rechtfertigung berselben gegenüber dem Kaiser, die Mittel für die Belohnung der Katechisten 14) müssen noch mancherlei Bedenken gefunden haben. Denn so sicher die Spuren sind, daß der ganze Plan schon im Februar 1549 erwogen wurde, 15) daß man dann hoffte, ihn bald nach Oftern 16) ins Werk seten zu können, so verging doch fast der Mai, 17) bis die frohe Botschaft durchs Land ging, "der Herzog nehme die Prädikanten wieder an". 18) Vom Anfang Juni an finden sich zahlreiche Bestallungen der Katechisten und Bitten der Gemeinden und entlassener Rirchen= diener um solche Stellen. Die Besetzung sämtlicher erledigter Aemter ging nicht mit einem Schlag vor sich, wie die Erledigung, sondern zog sich durch Monate hindurch. Sie durfte erstlich um des Kaisers willen kein Aufsehen erregen. Sodann wollte die Regierung gebeten sein, sie mußte erst wissen, daß die Gemeinden Katechisten begehrten, mußte dann feststellen, ob der Armenkasten ober bas Ortstirchenvermögen die Mittel zur Besoldung der Katechisten hatte, und endlich forberte sie erst eingehende Berichte über die Haltung der Bewerber, über ihre Lehre, ihr Leben, Thun und Lassen während der Zeit ihrer Beurlaubung. 19) Denn sie wollte nur zuverlässige, fleißige, ehrbare Männer anstellen, mit welchen die Gemeinden zufrieden wären.

Die Berichte der adeligen Obervögte und der geschäftsgewandsten Untervögte über die entlassenen Kirchendiener und die neuen Katechisten bilden ein sehr lehrreiches und meist erfreuliches Stück der kirchlichen Akten jener Zeit und ermöglichen ein billiges Urteil

über die Mängel der Verfassung der evangelischen Kirche Württembergs. Diese Berichte sind nicht alle gleich an Wert, an wirklichem Verständnis der Aufgabe der Bögte als Aufseher der Kirche, nachdem mit dem Interim die kaum erst 1547 geschaffene Berfassung mit Superintendenten und Synoden wieder in den Hintergrund gedrängt war, an Schärfe der Darstellung. Dann und wann läuft auch ein derberer Ton mit unter. Der Bogt Bach. Grenns von Dornstetten nennt noch 1554 die Schwarzwälder um Pfalzgrafenweiler "gute, grobe Ochsen und Waldbauern.2" Auch hatte der Sturm des Juterims das klare Urteil des Oberpflegers Christoph von Axleben und des Kastners Bretger in Heidenheim derart getrübt, daß sie einen Kandidaten zu einer Interimsstelle in Schnaitheim beswegen empfehlen konnten, weil er bei "ber alten Religion geblieben sei", und einem Menschen wie Christoph von Kreuz, den wir später noch kennen lernen, burch ihre günstigen Zeugnisse zu einer Interimistenstelle in Schorndorf verhalfen. Aber weit entfernt von Stuttgart, ohne genauere Kenntnis der eigentlichen Absichten der Regierung, welche sich dem Papier nicht anvertrauen ließen, mochten sie durch den Erlaß an die Amtleute vom 26. November 1548 in Verwirrung gesetzt Alber neben ihnen stehen treffliche Männer, wie z. B. Wilhelm von Massenbach, Obervogt in Zabergäu, Morit von Liebenstein, Obervogt in Baihingen, Konrad von Frauenberg, Obervogt in Leonberg, Sigmund Herter, Obervogt in Tübingen. vertraten warm den evangelischen Standpunkt und haben ein scharfes, zutreffendes Urteil über die Treue, die Begabung und den Wandel der beurlaubten Pfarrer. Der Tübinger Obervogt erkennt scharf die Mängel in der Predigtweise des wackeren 30hann Mösch, der auf einem so kritischen Posten wie Tübingen zu weit hinter seinem Vorgänger Schnepf zurückstand. 22) Die Schilderung der Predigtweise eines Interimisten in Vaihingen durch würde heute noch jedem Superintendenten die Vöate Durch die Berichte der Bögte geht ein herzliches machen. 23) Mitleid mit der Not der beurlaubten Pfarrer, die doch treu ausharrten und fleißig in ihrer Gemeinde arbeiteten, soweit es ihnen zugelassen war, 24) und mit dem kümmerlichen Auskommen, das sie als Katechisten hatten. 25) Vergleicht man die Berichte der

Bögte mit den Visitationsberichten der katholischen Dekane des Bistums Konstanz in den Jahren 1574—81,26) so braucht sich die evangelische Kirche des Notbaues einer kirchlichen Verfassung und der Ausübung der kirchlichen Aufsicht durch die Vögte nicht zu schämen.

Jetzt war auch die Möglichkeit gegeben, der evangelischen Kirche einen Pfarrstand zu schaffen, wie sie ihn ihrem Wesen nach brauchte, während vor 15 Jahren, als die Reformation begann, bei dem drückenden Mangel manche Elemente aus der alten Kirche herüber genommen und aus der Fremde herangezogen werden mußten, welche ihrem Berufe weniger entsprachen. 27) Die schwere Notzeit war eine Zeit der Läuterung und Bewährung. Richt nur die wahre Glaubenstreue, die in der bittersten Ent= behrung ohne Gehalt und genügendes Auskommen festhält, trat in ein helles Licht, 25) sondern auch der Fleiß und die Berufs= treue, welche ihre Kraft und Zeit ganz in den Dienst der Gemeinde stellt.29) Man hatte in den Gemeinden das Bewußtsein, daß die Not auch junge oder bisher nicht ernst und gesammelt genug wirkende Männer in andere Bahnen lenken mußte. 3. August 1549 berichtet der Bogt von Calw über Lucas Pregizer, der seit Oftern Dachtel und Aidlingen versah, die Gemeinde möge sich wohl mit ihm "begehen", aber er sei ein junger, aufrechter, gemeiner, blühender Mann, nicht unehrbaren Wandels, aber noch mutwillig und sollte eines "geschlosseneren Wandels" sich be= fleißen. 30)

War einer der beurlaubten Pfarrer in der Notzeit untüchtig, unverträglich und unfleißig gewesen, so wurde er entlassen. Ich. Flacht in Ochsendach, einen alten Mönch, der schon 1547 nach der Visitation zum Diakonus herabgesett werden sollte, schickte man jetzt einsach als Interimisten nach Bönnigheim. 31) Konrad Beringer von Bittenfeld machte man zum Katechisten von Hegnach und Hohenacker, weil die Bittenfelder ihn nicht behalten wollten, er habe ja vorher von ihnen fortgetrachtet. 32) Der erst in alten Tagen zum Predigtamt gekommene Philipp Heilbronner in Oberriezingen mußte seinem Landsmann und Schwiegerschn Ich. Hosmann von Hall weichen, da er die Liebe der Gemeinde nicht gewonnen hatte. 33) Aber meist wollten die Gemeinden ihre

alten Pfarrer gerne behalten. Dann beließ man sie, wo möglich, auf ihren früheren Stellen als Katechisten und gab ihnen auch eine kleine Entschäbigung für ihre freiwilligen Dienste während der Beurlaubung, 34) sorgte auch für die Besohnung derer, welchen die auswärtigen Kollatoren für diese Dienste keine oder geringe Belohnung geben wollten. 35)

Der amtliche Titel ber neuen Rirchendiener war Katechift und Babagogus. Ihre nächste tägliche Aufgabe war ber Jugendunterricht, vor allem ber Unterricht im Ratechismus, aber auch im Schreiben und Lefen, Kinder taufen, Chen einsegnen, predigen, nur nicht von der Kanzel, sondern vor dem Altar ober auch von einem besonders bergeftellten Stuble, Rrantenbesuch und Reichung bes evangelischen Abendmahls an bie, welche es begehrten. 34) Die Gemeinden hatten nunmehr wieber ihre regelmäßige Berforgung, wenn auch öfters mehrere Gemeinden von einem Ratechiften verfeben werden mußten. Die beurlaubten Pfarrer freuten fich ihres rechtmäßigen Berufes, ihrer regelmäßigen Arbeit ftatt ber unfreiwilligen Duge und einer geficherten Stellung, bie ihnen Obbach und Unterhalt gewährte. Freilich war es ein färgliches Brot, das ihnen zu Teil wurde, aber doch ein sicheres. Bei trenem Dienst hatte ber Bergog ftets eine offene Sand, wenn ein Rirchenbiener nicht austam ober in Schulben geriet, besonders bei Rrantbeiten. 37)

Die Kunde, daß in Württemberg die Prädikanten wieder ein ordentliches Amt bekämen, verbreitete sich rasch in den benachbarten Gebieten. Nicht nur manche der allzurasch sortgezogenen kehrten jeht wieder, wie Hans Gahling, 36) sondern eine ganze Reihe neuer tüchtiger Kräfte wurde der neu erstehenden Kirche zugeführt. Wan spürt dem Bericht der Räte z. A. der K.D. vom 28. Juli 1549 das freudige Erstaunen an, als mit dem aus Hall wiedersehrenden, durch Gesehrsamkeit, Fleiß und rechtschaffenen Wandel ausgezeichneten, früheren württembergischen Psarrer Ioh. Hosmann aus Hall auch Mag. Ioh. Isenmann, der einstige Kollege von Brenz, vor den Käten erschien und seine Dienste andot. Sie schieden ihn alsbald an den Hof des Herzogs. 39) Der andere Kollege von Brenz, Gräter, hatte schon etwas früher eine Psarrei vom Herzog erhalten. Der Reutlinger Barth. Baur



wurde in Linsenhofen, der von den Reutlingern jüngst aus der Stadt verwiesene Schradin einstweilen in Neuffen wohl als Schulmeister untergebracht, nachdem er die ihm von den Waiblingern angebotene Schulftelle ausgeschlagen hatte. 40) Der tüchtige Ulmer Pfarrer Crispin Rothschmid kam mit einer ganzen Reihe Rollegen. 41) Der ehemalige Reformator von Dinkelsbühl, der alte Bernhard Wurzelmann, ein Schwager von Schnepf, wurde jetzt Katechist in Benningen. 42) Von Heidelberg tam Erhard Plant, erst zwei Jahre Diakonus in Hirschhorn, dann vier Jahre Prediger in Heidelberg, der Stammvater eines tüchtigen Theologen= geschlechts; er erklärte sich bereit, keine Arbeit zu fliehen, und erhielt die Katechistenstelle in Ochsenbach und Häfnerhaslach. 43) Graf Ludwig von Dettingen, der in der Berbannung in Nürtingen lebte, empfahl Georg Weigenmajer, der seinem Bruder Karl treu als Pfarrer in Forheim gedient hatte. Die Räte, die jetzt bereits genügende Kräfte hatten und in erster Linie die Landeskinder versorgen wollten, hatten ihn erst abgewiesen, dann nach Lampoldshausen geschickt. 44) Im Januar 1550 bekam er Pfaffenhofen. Allmählig sah man sich jetzt in der Lage, alle Gemeinden, welche darum baten, mit Katechisten zu versorgen und den Prälaten, welche ihre Klosterpfarren nur ungenügend versehen konnten, einfach Katechisten zuzuschicken mit der Erklärung, man wolle ihrem Kollaturrecht keinen Eintrag thun, aber sie fänden ja keine Interimspriester und die Gemeinden könne der Herzog nicht unversorgt lassen. Zugleich forderte man im September 1549 wieder aufs neue von ihnen, daß sie die von ihnen angestellten Priefter nach Stuttgart zur Prüfung schicken sollten, um alsbald Katechisten an ihre Stelle zu setzen, wenn sich dieselben untauglich erwiesen oder sich nicht streng aufs Interim verpflichteten. 45)

Fröhlich erklang wieder die evangelische Predigt, nach der das Volk dürstete. 46) Das zeigt besonders Jakob Andreä's Lebensgeschichte. In aller Stille hatte er draußen bei den Sonderssiechen in Tübingen auf deren Bitte bei verschlossenen Thüren, sicher mit des Vogts Erlaubnis, angefangen, zu predigen. Als die Studenten und Bürger es hörten, traf Andreä eines Sonntags nicht nur die kleine Kapelle gefüllt, sondern die Leute standen vor den Thüren dis hinüber über die Ammer. Als Käuselin und

andere Anhänger des alten Glaubens auf der Universität von diesen Predigten hörten, entstand eine große Erregung und Gesahr für Andreä, aber bald entschlossen sich andere Gelehrte mit der studierenden Jugend, ihn zum Schutz nach dem Gutleuthaus zu geleiten Da aber der Andrang zu groß war, wurde ihm die Spitalfirche zu St. Jakob eingeräumt. Er predigte über den Propheten Jeremia, der ihm gut zum Interim zu passen schien. Der Abt von Bebenhausen mußte ihm auf des Herzogs Besehl das Gehalt eines Katechisten geben. Aber die Doktoren der Universität sahen auch jetzt noch nicht gut zu Andreä's Predigten, der nach seiner Art freimütig redete, so daß ihm der Abt von Bebenhausen als Patron der Kirche sagen ließ, wenn er noch einmal die Messe und ihre Irrtümer mißgünstig behandle, werde er ihm keinen Heller mehr geben. Andreä schrieb dem Abt, ohne Gutheißen des Herzogs werde er sein Predigtamt nicht aufgeben Der Mut und die Gewandtheit, mit der er sich beim Abt rechtfertigte, stimmten diesen um, er hieß ihn in seiner Predigt fortfahren, wegen seines Gehaltes sollte er nur unbesorgt sein. 45) Das Beispiel Andreas und seiner Wirksamkeit bürfte für die Lage aller Katechisten, für die Freudigkeit ihres neuen Wirkens, für die Aufnahme ihrer Predigt beim Bolk und die Anfechtungen von Seiten der Altgläubigen, wo sie sich fanden, bezeichnend sein Die zertretene evangelische Kirche erhob sich wieder aus Staub, wenn sie sich auch in ihrer Selbständigkeit vielfach gehemmt sah und sich noch "ducken" mußte, 48) aber ihr Bestand war gerettet, ihre Lebenskräfte konnten sich wieder in Wort und Sakrament entfalten. Der Weg, den Brenz im Widerspruch mit Melanchthon gegangen, war ein schwerer, leidensvoller gewesen, aber er hatte sich bewährt. 49) Der "Predigtstuhl", die reine Lehre des Evangeliums war gerettet, ohne daß man etwas vom Interim in den Gottesdienst und das Leben der evangelischen Kirche aufgenommen hatte.

Mochten auch zeitweilig noch schwere Wetterwolken aufziehen, mochte Andreä, der mit Schradin sonst immer mutig in die Welt sah und seinen Humor behielt, im Januar 1550 voll banger Sorge sein und schreiben: "Es dünkt mich schier, es wöll nasse Augen geben," 50) am Hose behielt man guten Mut; schon that

man einen Schritt weiter, man dachte daran, die 1547 gegebene Kirchenverfassung mit ihren Superintendenten wieder herzustellen. 51)

Das Vorgehen des Herzogs von Württemberg mußte auch den eingeschüchterten Reichsstädten wieder Mut machen, ihren Bürgern, die treu am Evangelium hingen, und der Jugend evan= gelische Unterweisung zu verschaffen. In Isny fing man schon am 2. Juni 1549 an, "Kinderzucht" morgens 7 Uhr im Spital zu halten. 52) Ohne Zweifel eilte Jung und Alt zu diesem Kate= chismusunterricht. Am 22. Oktober 1549 kehrte der Prediger Burgauer von Lindau zurück und begann wieder in der Spital= kirche zu predigen, wenn auch der Pfarrer in der Pfarrkirche und seinen Parochialakten nicht gehindert wurde. 53) In Ravensburg hatte man zwei ehemalige Priester als evangelische "Letzgen= leser", Diakone, welche die Evangelien lasen und auslegten, ge= wonnen. 54) Leutfirch konnte noch nicht wagen, den evangelischen Sottesdienst wiederherzustellen, da der gewaltige Abt von Wein= garten den Kirchsatz hatte. Man mußte sich sogar entschließen, ihm Kapläne für zwei erledigte Pfründen zu präsentieren. Aber der Rat sah zu, wie viele Bürger zum Abendmahl nach Memmingen und Kempten gingen. 55)

In Eklingen hatte eine Reihe auswärtiger Prädikanten Ende 1548 und Anfang 1549 eine Unterkunft gefunden. 56) Ohne Zweifel war Herr Heinrich, der in Sirnauer Hof im Winter 1548/49 zu predigen begann, einer aus ihrer Mitte. Zulauf war groß, als auch der alte Pfarrer Georg Hütlin von Möhringen und Vaihingen zu predigen begann. Am 8. Januar 1549 wurde beschlossen, er solle in der Siechenstube predigen, am 2. Januar 1550 wurde ihm die kleine Spitalkirche unter der Bedingung eingeräumt, daß er den Chormantel anlege. Bei dem großen Zulauf fürchtete der Bogt des Spitals am 13. Mai 1550 Rachteil für den Spitalhof, denn es seien 200 Personen am letzten Sonntag draußen gewesen. Ja Bürgermeister Breglin berichtete am 20. Mai dem Rat, am Sonntag den 18. seien 300 Personen bei der Predigt gewesen. Sie schien ihm Uneinigkeit, Unwillen, Haß und Neid zu erregen, hatten doch einige sich vor dem Thore geschlagen. Man beschloß daher, die Predigt vor der Hand abzustellen und dagegen den Kaiser um die Erlaubnis zu bitten, einen Prädikanten anstellen zu dürfen, 57) für den der Rat eine Verantwortlichkeit übernehmen konnte.

In Heilbronn entschloß sich ber Rat im Jahre 1549, mit dem Kirchherrn, einem Stiftsherrn in Würzburg, in Verhandlung zu treten, da der Interimspfarrer Scharpf das heilige Abendmahl nur unter einerlei Gestalt reichen wollte und die Bürger zu diesem Abendmahl nicht zu bewegen waren. Der Kirchherr versprach, die Bitte um das Abendmahl unter beiderlei Gestalt dem Bischof vorzulegen, aber dieser gab, obwohl er das Interim angenommen hatte, keine Antwort. Deshalb ging der Rat daran, die Sache von sich aus zu ordnen. Er suchte einen der Präsenzherrn zu bereden, das Abendmahl gemeinsam mit Meister Diez, der sich dazu erboten, viermal unter beiderlei Gestalt zu reichen. Da aber jenen, wohl unter dem Einflusse Scharpfs, seine Zusage bald reute, sodaß ihm dieser mit Verweisung aus der Stadt drohen mußte, entschloß sich dieser zulett, zwei evangelische Diakonen zu diesem Aweck zu berufen, und gab ihnen ihre Besoldung aus der Stadtkasse, als Scharpf sich gegen ihren Unterhalt aus der Rirchenkasse (Präsenz) wehrte. 58) In Hall muß die Uebersiedlung der beiden beurlaubten Pfarrer Jenmann und Mich. Gräter nach Württemberg einen tiefen Eindruck gemacht haben, benn jetzt wurde der Rat von den Evangelischen bestürmt, doch Michael Gräter, der Pfarrer zu St. Katharina gewesen war, wieder zu berusen. Als dieser im Juli wiederkam, um seinen Hausrat zu holen und dann seine Pfarrstelle in Württemberg anzutreten, entschloß sich der Rat, mit ihm in Unterhandlung zu treten. Gräter weigerte sich, das Interim auch nur im kleinsten Stück anzunehmen, da er ja in Württemberg sein Amt auch rein evangelisch verwalten durfte. Der Rat war zufrieden, daß Gräter es stillschweigend ertragen wollte, wenn seine Kollegen Meßgewänder trugen, und bestellte ihn zum Pfarrer trot des heftigen Widerspruchs der Interimisten Werner und Marstaller. Zur Freude der Evangelischen konnte Gräter am 7. Trinitatissonntag den 4. August wieder ben altgewohnten Gottesdienst halten. 59)

Am weitesten blieben Ulm und Reutlingen zurück, die früher an der Spitze der evangelischen Bewegung in den schwäbischen

Reichsstädten gestanden hatten. Wohl predigten Hackner und Vogler in Ulm evangelisch, aber sie galten dem Volke doch als
Interimisten, der ganze übrige Gottesdienst war streng dem Interim entsprechend eingerichtet. Der Rat aber war so ängstlich,
daß er Hackner sogar verbot, noch einmal die Worte in der Predigt zu gebrauchen, Gott wolle der Stadt sein Wort noch länger
lassen, denn es könnte dabei an den Kaiser gedacht werden. Bei
dieser Haltung des Rats war es nicht zu verwundern, daß Gerwig Blarer die Bescheidenheit des Ulmer Prädikanten rühmte.
An eine Berufung rein evangelischer Kirchendiener wagte man
nicht zu denken. 60)

In Reutlingen aber hatte man eben zu der Zeit, da Herzog Ulrich seine Prädikanten wieder anstellte, den begabten Prediger Hans Schradin, der bisher noch als Privatmann in der Stadt sebte, wahrscheinlich wegen uuvorsichtiger Aeußerungen, vielleicht auch, weil er damals schon seinen Dialog "Der Esel in der Löwenhaut" gegen Agrikola, einen der Berfasser des Interims, bearbeitet hatte und Kunde davon unter das Volk gelangen ließ, aus der Stadt vertrieben. Ja kurze Zeit darauf hatte man auch dem verdienten 60 jährigen Martin Reiser seine Dorspsarre, die er kaum ein Jahr inne hatte, wieder entzogen und ihn genötigt, ohne Amt in der Stadt zu seben, dis er 1551 als Isenmanns Rachsolger nach Urach berusen wurde. 61) Von den kleinen Reichseskäben Giengen und Bopfingen war noch weniger zu erwarten, daß sie den Mut fänden, vom Interim abzuweichen, während Biberach sich doch die evangelische Predigt gerettet hatte.

War somit in einigen Reichsstädten noch keine Wendung zur Besserung eingetreten, so ist doch der neue frische Zug, der durch Schwaben ging, nicht zu verkennen. Während das Interim auf seinem Höhepunkt schon Züge des Unterganges an der Stirn trug, und Abt Gerwig in seinem Bericht an den Kaiser am 26. April 1550 den allgemeinen Widerstand des Volkes gegen die Gebräuche des Interims, Fasten, Firmung, Delung offen zugestehen mußte, 62) sehen wir die durch das kaiserliche Interim niedergeworfene evangelische Kirche bereits wieder in der Erhebung aus dem Staube begriffen.

## Kapitel 9. Der zweite geharnischte Reichstag zu Augsburg.

Die evangelische Kirche erhob sich aus dem Staub, das Interim hatte sich auf seinem höchsten Blütepunkt als lebensunfähig erwiesen. Es galt neue Anstrengungen für dasselbe zu machen, wenn es nicht unter seinen Trümmern das Ansehen des Kaisers begraben sollte. Aber schon winkte die Aussicht auf ein Zustandekommen des Konzils, das die Zwischenreligion beseitigen mußte. Der neue Papst Julius III. erwies sich entgegenkommenb. Kaiser schien es jedoch nützlich, zwei Eisen im Feuer zu haben, einerseits das Interim, um auf den Papst einen Druck auszuüben, 1) daß er das Konzil wirklich berufe und es nach den Absichten des Kaisers gestalte, andererseits das Konzil, um die Protestanten für die Einigung in der Religion zu gewinnen. Am 17. März 1550 schrieb der Kaiser einen Reichstag auf den 25. Juni nach Augsburg aus, um die erwünschte und treffliche Gelegenheit nicht vorbei gehen zu lassen, welche des Papstes gute Gesinnungen gegen das Reich und die Religion boten. 2) Städte sollten Gesandte mit genügender Vollmacht schicken. 3)

Die Reise bes Kaisers aus den Niederlanden nach Augsburg erweckte in Schwaben die verschiedensten Empfindungen. In Bopfingen fürchtete man des Kaisers Kriegsvolt und andere "Last und Ueberdrang bei des Kaisers Landsahrt", weshalb man sich an Bischof Otto von Augsburg wandte, der am 15. Mai den Kaiser um Schonung für die armen Leute bat und ihren Gehorsam und Eifer rühmte, womit sie sich der wahren dristlichen Religion, Ordnung und des Interims unterfangen und darin beharrlich fortschreiten. 4) In Eklingen hoffte man von Granvella die Erlaubnis zur Berufung eines Prädikanten zu erhalten, da sich das Volk die evangelische Predigt nicht nehmen ließ, wie die Erfahrung in der Spitalkirche gezeigt hatte.5) Herzog Ulrich entschloß sich, zum ersten Male seit dem demütigenden Auftritt in Ulm am 3. April 15476) dem Kaiser persönlich unter die Augen zu treten. Er hoffte, des Kaisers Gunst in seinem Rechtsstreit

mit König Ferdinand, Gnade für seinen geächteten Bruder Georg und Befreiung seines Landes von der schweren Last der spanischen Besatzung zu erlangen. Trot großer körperlicher Beschwerben begrüßte der stolze Fürst, auf einem Sessel getragen, den Kaiser am 29. Juni in unterthänigsten Worten zu Baihingen. Wirklich erlangte er günstige Zusagen, aber der Kaiser verlangte aufs Neue Anrichtung des Interims, wo es noch nicht eingeführt sei, und persönliches Erscheinen des Herzogs auf dem Reichstag, verzichtete jedoch auf letzteres angesichts der Kränklichkeit des Herzogs.7) Statt seiner erschienen Ludwig von Frauenberg, Kanzler Feßler und Dr. Joh. Krauß. Heilbronn ließ sich durch Dr. Ehinger vertreten, Eklingen sandte den Stadtschreiber Machtolf und den Bürgermeister Breglin. Auch Reutlingen schickte eigene Gesandte. 8) Die Instruktion, welche Ulrich seinen Gesandten mitgab, war die Antwort auf des Kaisers Verlangen nach weiterer Einführung des Interims. Sie sollten als "reichskundige" Thatsache fest= stellen, daß die kaiserliche Deklaration nur Unruhe, Mißverstand, Mißtrauen, Unwillen und beschwerliche Weiterungen vermehrt habe, da der päpstliche Indult in Betreff der Priesterehe und des Abendmahls derselben stracks widerspreche und von den geistlichen Ständen der kaiserlichen Reformation nicht nachgelebt werde. An brauchbaren Kirchendienern sei großer Mangel, die Pfarreien könnten nicht versehen werden, Alte müßten ohne Abendmahl, Kinder ohne Taufe sterben. Die neue, vom Kaiser verheißene Ordnung in Kirchensachen, welche alles Abergläubische, auch in den kanonischen Horen und Gesängen, beseitigen sollte, sei ausgeblieben. Reichskundige Erfahrung bezeuge ferner, daß seit 33 Jahren viele tausend gottselige und friedliebende Menschen in der evangelischen Religion geboren und erzogen seien; sehr viel ältere Leute hingen mit Herz und Gewissen so fest daran, daß sie mit keiner menschlichen Gewalt ausgetilgt werden könne oder hoch= beschwerliche Unruhen entstehen würden. Auch Anhänger des alten Glaubens geständen die Unmöglichkeit offen zu, das Papsttum, "allerdings" d. h. ganz so, wie es war, ferner zu dulden. Reformation sei durchaus nötig. Ein innerer und der aus demselben entstehende äußere Friede sei auf dem Wege einer Gristlichen Vergleichung, bei welcher die Kirchenordnungen von Kursachsen und Brandenburg-Ansbach zu Grunde gelegt würden, am ehesten zu erreichen. Zugleich wurden die Gesandten beaufetragt mit den Gesandten von Kurpfalz, Zweibrücken und Brandenburg-Ansbach zu verhandeln, daß die Beschwerden der weltslichen Fürsten gegen die Geistlichen, welche der Reichstag zu Nürnberg 1522 dem Papst Adrian zugeschickt, wieder vor den Reichstag gebracht und erledigt würden. <sup>9</sup>)

Durch die ganze Instruktion weht ein scharf protestantischer Geist, der durch das Unglück im Schmalkaldischen Ariege und die Gefahr des Prozesses mit Ferdinand nicht gebeugt war. Mangel an Ernst in der Reform von Seiten der Altgläubigen wird treffend in dem Indult des Papstes, in der versäumten Besserung der gottesdienstlichen Gefänge, in der schlechten Durchführung des Reformgebots durch die geistlichen Stände, in der auch von Altgläubigen anerkannten Verderbnis des Bapfttums nachgewiesen. Eine Rückehr ins Alte, die das Interim anbahnen sollte, war für Ulrich unmöglich, denn Rom hatte seit 1522 nichts gelernt und nichts verlernt. Offen bekennt er seine evangelische Gesinnung. Dem deutschen Reiche kann nach seiner Ueberzeugung nur durch Reformation im evangelischen Sinne geholfen werden. Eine allgemeine Durchführung der evangelischen Kirchenordnung würde dem Reiche Frieden und Einigkeit sichern; denn in der evangelischen Religion werden friedliebende Menschen geboren und erzogen. Und was die Instruktion aussprach, war die Gesinnung von Schwaben, ja von der Mehrheit des deutschen Volkes. Schon lagen die Nägel zur Einsargung bes Interims bereit, das nur den antirömischen Geist und die freudige Selbstgewißheit des evangelischen Glaubens wieder wachgerufen hatte.

Der Kaiser, der auf dem Reichstage von 1548 auf dem Gipfel seiner Macht zu stehen schien, war jetzt vereinsamt. Wit seinem Bruder Ferdinand war er zerfallen, die deutschen Fürsten hielten sich von ihm serne. Von den Kurfürsten waren nur die beiden geistlichen Fürsten von Mainz und Trier, von weltlichen Fürsten nur Herzog Albrecht von Bayern und Heinrich der Jüngere von Braunschweig erschienen. <sup>10</sup>) Umso mehr traten die geistlichen Herren noch einmal mit großer Pracht und Stolz hervor, sodaß Markgraf Albrecht von Brandenburg klagen konnte, das deutsche

Regiment sei auf einen Hausen Pfassen gestellt. Man dürste den Reichstag von 1550/51 im Segensatzum ersten geharnischten Reichstag fast den Pfassenreichstag nennen. 11) Ein schwerer Verzlust für den Kaiser war der Tod des Kanzlers Granvella, jenes "wunderbaren Hirns", wie Marillac schreibt, das nie verlegen war, alles zum Vorteil seines Meisters zu wenden. 12) Jetzt trat sein Sohn Anton, der Bischof von Arras, "der schwarze Pfass", ein hitziger, ungeduldiger und sittlich keineswegs undescholtener Mann, noch mehr in den Vordergrund. 13)

Wie wenig das Interim zur Ausgleichung der konfessionellen Gegensätze beigetragen hatte, sollten bie ersten Wochen bes Reichstags lehren. Der "Hochmut und der Frevel der Spanier", welche auf Anstiften ihrer Pfaffen am 14. August in dem für den evangelischen Gottesbienst benützten Teil der Kirche zu St. Ulrich alles kurz und klein geschlagen und die Kanzel niedergeriffen hatten, erregte im Volk die tiefste Erbitterung, ja es kam zum Blutvergießen. Die Predigt des Kardinals Otto, der am S. Afratag (ben 7. August) das Volk aufforderte, entweder das Interim oder die katholische alte Religion zu beobachten, fand kein em= pfängliches Ohr, ja er machte sich "fast unnut," d. h. er wurde darum gehaßt, was allerdings nicht unverdient war, weil seine Anpreisung des Interims nur erheuchelt war, denn, wo er konnte, verweigerte er die Indulte und suchte die Leute zum alten Glauben zu brängen. 14) Auf der andern Seite donnerten die Augsburger Prediger gegen "die Papisterei" so kräftig, als Luther es je gethan hatte, zum Aerger des Nuntius und des französischen Gesandten Marillac. 15) Die Volksstimmung aber brach im September scharf hervor, als man das Sakrament mit Licht und Klingeln über die Gasse trug und ein Weib aus dem Volk über diesen Gebrauch laut spottete. 26)

Noch ehe der Reichstag eröffnet wurde, erhoben die Bischöfe und etliche Aebte beim Kaiser Klage gegen Herzog Ulrich wegen mangelhafter Durchführung des Interims. Dagegen ließ der Herzog durch seine Gesandten seine Bemühung um das Interim in ein möglichst günstiges Licht stellen. Die Einsetzung der besonderen Kommission für die Kirchendienste wußte er geschickt geltend zu machen. Auch sei eine gute Anzahl Interimisten angestellt, aber viele wollten das Sakrament nicht unter beiderlei Gestalt reichen, noch in verständlicher Sprache taufen und Ehen einsegnen; einige habe er wegen Unzucht, Trunksucht, und anderer ungeschickter Handlungen abschaffen müssen. Die Anstellung der Katecheten wußte er mit der Not zu rechtfertigen. Die Klöster seien wiederhergestellt, ihre Klagen beruhten auf Anmakung von ungebührlichen Rechten, wie denn die Aebte von Königsbronn und Maulbronn sich seinem Schutz entziehen wollten. Chesachen, die nicht nur vor das geistliche Gericht gehörten, lasse er von seinen Räten entscheiden, um seinen Unterthanen große Unkosten zu ersparen. Das Interim untergrabe Recht und Sittlichkeit, indem es heimliche Chegelöbnisse wider den Willen der Eltern begünstige. jedoch die geistlichen Fürsten mit der Mehrheit ihrer Stimmen durchdringen, so müßte er das Gott befehlen, wenn nur der Predigtstuhl rein und lauter erhalten und die Sakramente in verständ= licher Sprache verwaltet würden. 17)

Wider alles Erwarten eröffnete ber Kaiser, während die schwäbischen Städteboten sich wieder in ihre Heimat begeben hatten, am 26. Juli den Reichstag. 18) In seiner Vorlage erklärte er, da ein allgemeines Konzil der allgemein anerkannte beste Weg zur Erledigung der Religionsbeschwerden sei, so wüßte er dieser Zeit nichts ferner vorzunehmen, als beim neuen Papst anzuhalten, daß er seiner "stattlichen und tröstlichen Zusage des Konzils wirklich und zum förderlichsten nachsetze". Das Interim habe bei etlichen Reichsständen offenen Widerstand gefunden, eine gute Anzahl anderer habe trop ihrer Zusage dasselbe gar nicht ober doch gar wenig gehalten. Um die Reformation des geistlichen Standes hätten sich zwar einige treulich bemüht, aber sie bildeten die Minderheit, viele verachteten und verhinderten sie durch Ausflüchte. Es sei ihm un= leidlich, zuzusehen, wie das christliche Werk gleich Anfangs in Abgang gerate. Daher bat der Kaiser um Beratung von Maß= regeln zu wirklicher Vollziehung der beiden einander gegenseitig voraussetzenden Beschlüsse über das Interim und die Reformation. 19) Offenbar war dem Kaiser nur noch am Konzil gelegen, seine eigene Schöpfung, an welche er seine Autorität gesetzt, für welche er in Schwaben Gewalt geübt, Verfassungen gestürzt, Prediger verjagt und gefangen hatte, das Interim und die Reformation

der Geiftlichen, wollte er nur noch im Interesse der raschen Eröffnung des Konzils durch den Papst festhalten. Aber er gestand seine Ratlosigkeit über die Wege der Durchführung beider offen Auch die Stände wußten in ihrer Replik vom 20. August keinen Rat; der Kaiser sollte doch auf Grund der empfangenen Berichte am besten über die Hindernisse bei jedem Stand unterrichtet sein. Was konnten jett noch milde, gütliche, friedliche, gebührliche Mittel helfen, welche sie vorschlugen?20) Am 6. und 7. September ließ der Raiser den Ständen antworten, er unterhandle mit dem päpstlichen Nuntius wegen möglichst rascher Berufung des Konzils und hoffe auf einen nahen Abschluß der Berhandlung, aber tropbem solle zur Erhaltung der Ruhe im Reich und des kaiserlichen Ansehens Interim und Reformation ohne Ausflucht durchgeführt werden. Die milden Wege seien erschöpft, es sei aber bare Unwahrheit, wenn von einigen Seiten behauptet werde, der Kaiser habe ihnen Vergünstigungen in Betreff beider Punkte zugestanden. 21)

Da die Instruktion des Herzogs Ulrich an seine Gesandten zur Beantwortung der kaiserlichen Vorlage nicht rechtzeitig ein= gegangen war, konnten sie erst am 9. September bei der Beratung der kaiserlichen Antwort ihres Herrn Sinn kund geben: einem Konzil nach Laut des Reichstagabschieds von 1548 würden sich alle dristlichen Stände unterwerfen, aber dem bisherigen Konzil zu Trient und bessen Fortsetzung nimmermehr. Denn hier habe nach den Aften Parteilichkeit obgewaltet; Arglist sei es gewesen, wie Paul III. den jetigen Papst dazu abgesandt habe. Viele Satzungen strebten stracks wider Christum und sein heiliges Wort, auf dem Konzil seien nicht fromme Gottesgelehrte und rechtschaffene Bischöfe, sondern ungeschickte, ungelehrte und zum Teil solche mit erdichteten Namen (in partibus insidelium) gebraucht worden. Das Interim habe viele Mängel, sodaß es von Vielen um des Gewissens willen nicht angenommen werden könne. Gegen sie mit Feuer und Schwert zu verfahren, wäre ungerecht; die Reformation der Geistlichkeit sei wirkungslos, denn diese wolle sich des Kaisers Verordnung entziehen und nur vom Papst Ordnungen annehmen. Abstellung bes Konkubinats und anderer Laster währe nie lang, bald komme alles wieder in den alten Trab. Aber an

Ansprüchen auf Visitationen, Subsidien und unbillige Bedrängung der Laien werde von den Bischöfen nichts nachgelassen. Die Gesandten fanden mit diesen Auslassungen auf der Fürstenbank keine günstige Aufnahme, saßen doch meist nur Bischöfe barauf. Sie mußten hören, der Herzog treibe mit dem Interim nur Gespött, obgleich er es angenommen habe. Darauf befahl der Herzog nur im Allgemeinen zu antworten, benn er legte auf biese Aeußerungen kein großes Gewicht, da die Kurfürsten auf ein neues Konzil statt auf Fortsetzung des Tridentiner drangen und die Zeit des Interims rasch vorüber zu gehen schien. Sollte man aber in ihn dringen, das Interim buchstäblich in allen Punkten zu vollziehen, dann wollte er sich wieder auf seinen anfänglichen Standpunkt, auf ben ber passiven Duldung bes Interims, zurückziehen, also dem Kaiser die Bollziehung zuschieben. Was er bisher für das Interim gethan, sei nur dem Kaiser zu Gefallen geschehen, er habe nie daran gedacht, von seinem dristlichen Bekenntnis abzufallen, die erkannte Wahrheit des Evangeliums zu verdammen ober alle Artikel des Interims als christlich zu billigen.22) Dieses lette öffentliche Bekenntnis des kränklichen Herzogs für seine evangelische Ueberzeugung vor seinem Tod am 6. November spricht von klarer Erkenntnis der Sachlage. Dem Kaiser hatten alle Mittel zur Durchführung seiner Ordnung versagt; ohne die Hilse des Landesfürsten mußte das Interim alsbald zusammensinken. Bugleich aber offenbart sich das unbedingte Zutrauen des Herzogs zu seines Volkes Glaubenstreue und die Ueberzeugung von der Bergeblichkeit der Umtriebe Ferdinands, das Herzogtum wieder an sich zu bringen, welche bei dem wachsenden Zerwürfnis mit seinem Bruder wegen der Erbfolge im Reich immer aussichtsloser wurden.

Erst am 9. Oktober erhielt der Raiser eine Antwort der Stände auf seine Replik vom 6. und 7. September. Dieselbe verrät deutlich das Durcheinanderwogen der Meinungen und das Unvermögen der stark vertretenen geistlichen Fürsten, gegen die Räte der abwesenden evangelischen Fürsten durchzudringen. Bon vornherein mußte diesen zugestanden werden, daß eine einsache Fortsetzung des Konzils unmöglich sei, daß vielmehr die Evangelischen auch über die in Trient bereits entschiedenen Punkte

gehört werden müßten. Wenn man auch dem Raiser zulieb noch Durchführung der Deklaration und Reformation auf dem Weg der Milde empfahl, so wurden doch die Hindernisse so stark hervorgehoben, daß der Kaiser die Unfruchtbarkeit weiteren Borgebens deutlich erkennen mußte. Die päpstlichen Indulte, Erem= tionen und Freiheiten, welche die Reformation der Geistlichkeit nach der Erklärung der Stände hinderten, konnte der Kaiser unmöglich von sich aus aufheben. Noch stärker waren die Bebenken gegen die Durchführbarkeit des Interims. Die Prädikanten konnte man verjagen, aber keine Interimspriester schaffen, da die alte Kirche selbst Mangel hatte, und die vorhandenen lieber bei der alten Religion blieben. Ausreichenbe papstliche Indulte konnte der Kaiser nicht erzwingen, noch weniger dem Volk, das mehr als 30 Jahre in seinem Glauben festgewurzelt war, die Ueberzeugung nehmen, daß das Interim der Schrift nicht gemäß sei, oder ihm die Interimspriester mit ihrem ärgerlichen Leben liebmachen.

Auf den Schulen, so wurde hervorgehoben, werde das Gegenteil des Interims gelehrt. Ja, wer sollte es denn lehren? Die Prädikanten und die altgläubigen Priester, sonst so zwiespältig, waren beide in der Verwerfung der kaiserlichen Deklaration einig. So sehlte es völlig an zureichenden Kräften für das Interim, während die öffentliche Meinung durch Schmachlibelle dagegen erregt werde und die Obrigkeiten lässig seien. Kurz, nur ein allgemein, frei, christlich Konzil, aber nicht des Kaisers Schöpfung könne helsen. 23)

Von kaiserlicher Seite wurde das Interim auch bereits als etwas Minderwertiges behandelt, indem man den jungen Herzog Christoph von Württemberg, der am 6. November 1550 seinem Bater nachfolgte, in religiöser Beziehung zu beeinflussen suchte. Sein einstiger Vertrauter, der kaiserliche Hofmarschall Wilhelm Vöcklin von Böcklinsau, beeilte sich, ihm mitzutheilen, der Vischof von Arras halte es im Interesse des Herzogs für geboten, die alte Religion herzustellen und den Klöstern zu besehlen, daß sie Herzog Ulrichs, des Ketzers, Tod mit Leibfall, Siedten und Dreißigsten d. h. mit den üblichen Begräbnisceremonien der katholischen Kirche begehen sollten. Die Widersacher des Herzogs, Ferbinand und seine Räte, würden es nicht gerne sehen, wenn Christoph

in der Religion dem Kaiser zu Willen sei, denn der Religionswechsel werde dem Hause Württemberg und dem Lande zu gute
kommen. Auch Bischof Otto von Augsburg beeilte sich am 17. November 1550, dem Herzog die katholische Religion zu empsehlen
und ihm für die Durchführung der Gegenresormation im württembergischen Teil der Augsburger Diöcese die nötigen Geistlichen,
ja seine eigenen Dienste anzubieten, ja er suchte ihn sogar durch
seine noch in München weilende Mutter Sabina zu beeinstussen.
Er stellte der dem Evangelium geneigten Frau am 15. November
vor, ihr Sohn werde die unverzügliche Aufrichtung der katholischen
Religion bei Gott ewig und auf Erden zeitlich in allem Guten
zu genießen haben. Sabina schrieb in großer Zurückhaltung am
18. November ihrem Sohn, den sie gut kannte, er möge wohl
überlegen, was seiner und seiner Unterthanen Seele am heilsamsten sei.<sup>24</sup>)

Christoph, der nur langsam und unter gründlicher Erforschung der evangelischen Lehre sich der Reformation zugewandt hatte, war ein umso entschiedenerer und treuerer Anhänger derselben und ein entschiedener Gegner Roms geworden. Eine Verleugnung seiner Ueberzeugung, um sich des Kaisers Gunst und seinem Hause eine vorteilhafte Stellung zu verschaffen, lag seinem geraden, offenen Charakter völlig fern. Das einzige, was er that, um dem Kaiser und dem König allen Vorwand zur Klage abzuschneiden, war sein Befehl vom 18. November an die Prediger und Pfarrer, alle ungeschickten, "räsen" (herben) und hitzigen Worte, alles Pochen, Poltern und Hohlhippen zu meiden und das heilige Evangelium mit Zucht, Gelindigkeit und rechter Gottesfurcht rein und lauter zu verkündigen. 25) Hatte ber Herzog von Anfang an seine Stellung zum alten Glauben klar kundgegeben, so fragte es sich jest, wie er sich zum Interim verhalten werde. Diese Frage wurde umso dringender, als von Seiten Ferdinands und seiner Rate starke Umtriebe gegen ihn beim Kaiser gemacht wurden, um biesen in dem immer heftiger werdenden Rechtsstreit um das Herzogtum gegen Christoph einzunehmen. Man brachte dem Raiser bei, der Herzog handle auf viele Weise dem Interim zuwider und gebe seinen Unterthanen seinen Abscheu daran unverhohlen zu erkennen. Er besuche entweder gar keinen Gottesdienst oder verlasse nach

der Predigt in der Stiftskirche zu Stuttgart vor Beginn der Wesse das Gotteshaus. 26) Das hatte der Kaiser mit großem Unwillen vernommen. Auch der einstige Kanzler Ulrichs, der dem Sohne in den letzten Jahren näher getreten war, Ambrosius Volland hatte in Baiern davon gehört. An ihn wandte sich Christoph, als ihn der Gedanke, daß der Kaiser Gunst und Recht nach der Stellung zum Interim bemesse, für einen Augenblick umtrieb. Am 4. Januar 1551 riet der alte schlaue Politiker, der nie ein tieferes Verständnis für religiöse Fragen gezeigt hatte, dem Herzog zur äußerlichen Annahme des Interims, um beschwerlichen, unwiderbringlichen Nachteil zu meiden. Das gute Gewissen, die wahre Religion und Konfession werde dadurch nicht verletzt, da das Herz doch vor Gott recht sein könne. Es handle sich eigentlich nur um Bähmung allzu freier und frecher Zungen und äußerlicher, aufrührerischer, trotiger Erzeigungen, wobei Volland offenbar die Magdeburger im Auge hatte. Für den Herzog sei es noch zu früh, dem Kaiser sich zu widersetzen, aber Gott wisse die Zeit und Gelegenheit zu seinem Lob und Gefallen wohl zu geben. 27) Christoph widerstrebte die zweideutige Haltung, aber er beeilte sich doch, durch seine Gesandten dem Kaiser darzulegen, daß er kein Religionsverächter sei und alle Tage den Gottesdienst in seiner Hoftapelle besuche, aber auch den Pfarrern alle Kanzelpolemik verboten habe. Eine vollkommene Anrichtung bes Interims bei einer streng evangelischen Bevölkerung sei ohne Beschwer des Gewissens und großen Unrat nicht rasch durchzuführen. musse der Rechtsstreit mit Ferdinand ausgetragen werden, dann ließe sich die Interimsfrage auch leicht entscheiden. 28)

Bor der Hand blieb nun die Sache des Interims auf sich beruhen. Denn die Lage der Dinge auf dem Reichstag war derartig, daß das Interim gegenüber der Frage des Besuchs des Konzils durch die Protestanten und ihren Bedingungen (Wiedersvornahme der schon beschlossenen Artikel, freies Gehör der evangelischen Gesandten u. s. w.) völlig in den Hintergrund trat. <sup>29</sup>) Schon am 16. Dezember 1550 konnte Marillac seinem König berichten: "Vom Interim ist keine Rede mehr". <sup>30</sup>) Wohl mahnte der Kaiser im Reichstagsabschied am 14. Februar 1551 die Stände zu sernerer Förderung des Interims, aber die Art, wie daneben

das erst in Aussicht stehende Konzil betont wurde, das Geständnis, daß der Kaiser erst noch nach den eigentlichen Hindernissen des Interims sich erkundigen müsse, obwohl fast drei Jahre seit der Beröffentlichung desselben verflossen waren, zeigten nur zu deutlich, wie wenig man für dasselbe hoffte. Rur die Rettung der Ehre schien den Kaiser immer wieder von der unseligen Chimare reden zu lassen, um nicht das völlige Scheitern seiner Interimspolitik offen bekennen zu müssen. 31) Sicher hatte der Franzose Marillac beim Rücklick auf den Reichstag einiges Recht, in seiner schadenfrohen Weise zu sagen, der Kaiser könne sich nicht verbergen, daß das Interim die unüberlegteste Sache sei, die er je unternommen, denn sie habe nur Katholiken und Protestanten vor den Kopf gestoßen, des Papstes Gifersucht auf seine Kirchen= rechte erregt, die Deutschen gereizt und die Ruhe Deutschlands gestört.32) Zum letzten Mal hatten die geistlichen Fürsten auf dem Reichstag im Vordergrund gestanden. Klar war jest, wie wenig sie die Geschicke des Reiches in förderlicher Weise beftimmen konnten. 33)

## Kapitel 10. Der "Hafenrat".

Der Reichstag hatte das Interim vor dem ganzen deutschen Volk als eine verlorene Sache geoffenbart. Immer offener trat der Abscheu am Interim hervor, immer klarer zeigte sich die neue Kräftigung des evangelischen Geistes. Schon im November 1550 hatte es Andrea gewagt, in öffentlicher Predigt zu Tübingen das Interim mit der am 2. November entlarvten weltberühmten Betrügerin Unna Scherer zu vergleichen, welche in Eklingen bei fünf Jahren die halbe Welt gefoppt und die höchsten Potentaten betrogen hatte, denn es trage das Aussehen einer unschuldigen Jungfrau, sei aber in Wirklichkeit des Teufels Hure, die unter dieser Maske ben päpstlichen Greuel wieder in die evangelische Kirche einschmuggeln wolle. Zornentbrannt verließen einige Professoren der Hochschule unter Geräusch die Kirche. 1) Hans Schradin war im Begriff, seine Satire auf das Interim und dessen evangelischen Mitverfasser Johann Agrikola "der Esel in der Löwenhaut" drucken zu lassen; sein Freund Lenglin in Straßburg mußte am

30. Dezember 1550 alles aufbieten, daß er nicht sein eigenes Wohl, wie das der Reutlinger Kirche, leichtsinnig aufs Spiel sețe, denn es gebe eine Zeit zum Reden und eine Zeit zum Schweigen. 2)

Der im Anfang bes Jahres 1551 auf Wunsch des Herzogs vom Abt von Bebenhausen als Pfarrer von Urach nach Tübingen berufene Joh. Isenmann und Jak. Andreä wurden schon im April 1551 wegen ihrer scharfen Predigten verklagt, denn sie sollten den Kaiser für grausamer als Nero erklärt haben. 3) Brenz, den Herzog Ulrich nach seiner Rücksehr von Basel erft nahezu anderthalb Jahre als Burgvogt unter dem Namen Engster in Hornberg oder Bogtsberg DA. Calw geborgen hatte, war im August 1550 in Tübingen erschienen und hatte sich am 7. September in Urach mit der Tochter seines Freundes Isenmann verehelicht, dann einige Zeit in dem abgelegenen Mägerkingen beim Pfarrer Johann Müller zugebracht. Er hatte noch im Februar 1551 weder einen festen Wohnsitz, noch weniger ein öffentliches Amt, aber der Reichstagsabschied vom 14. Febr. 1551 machte es dem Herzog möglich, den Schleier, der bisher über Brenz Aufenthalt gebreitet werden mußte, zu lüften und ihn ins öffentliche Leben zurückkehren zu lassen. Wenn er auch noch nicht wagen konnte, ihm ein Amt zu übertragen, so wies er ihm doch jett seinen Wohnsit im Kloster zu Sindelfingen an.4) Ein anderes Opfer des Zorns. Karls V. und der beiden Granvella, Mart. Frecht, hatte Christoph als Lektor an das Stipendium nach Tübingen berufen,5) den Reutlinger Mart. Reiser an Isenmanns Stelle nach Urach gesetzt und Schradin erst in Neuffen einen sichern Aufenthalt, bann in Frickenhausen ein Amt gegeben. 6) Neben den Stiftsherren in Stuttgart stand Alber mit zwei Diakonen an der Stiftskirche, die jett dem simultanen Gottesdienste diente.

Das württembergische Katechetenamt fand allmählig in den Reichsstädten Nachahmung. War hierin Isny mit dem Kindersbericht schon 1549 vorangegangen, so folgte im Sommer 1550 Eklingen, und sein Beispiel wirkte ermutigend auf Heilbronn, aber auch Biberach blieb nicht zurück. Die Eklinger Interimisten Seb. Nittel, der an Gab. Schulmeisters Stelle getretene Kon. Sorger, Peter Vatt und Johann Schilling erhoben schon am

4. August über den ersten, am 12. Juli gehaltenen Kinderbericht Klage beim Rate, denn der Prädikant habe gesagt, er lode Gott und alle sollten ihn loden, daß er sein lebendig Wort wieder erweckt habe, als ob daß disher verschwiegen worden wäre; sodann habe er nur von zwei Sakramenten geredet, während daß Interim sieden lehre. Endlich habe er die Geschichte von Mattathias erzählt, der seine Söhne gemahnt habe, keiner Gewalt zu weichen und sest ob den Geboten Gottes zu halten, als der Wüterich Antiochus die Juden zur Abgötterei zwingen wollte. Das habe er auf die Gegenwart angewendet, man wolle jetzt vom Evangelio abtreiden, aber man solle widerstehen. Ein jeder könne abnehmen, daß mit Antiochus der Kaiser gemeint sei. Der Rat gab die Klagschrift am I3. August an den alten Prädikanten Georg Hütlin zur Begutachtung, ohne auf die Klage viel Gewicht zu legen.

Der Raiser war nicht gewillt, sein Werk auf bem Reichstag preiszugeben, sondern machte neue Versuche zu Gunsten desselben Schon am 23. März 1551 forberte er von Eklingen und Reutlingen, aber wahrscheinlich auch von anderen Städten und wohl auch von den Fürsten einen Bericht über den Stand des Interims, die Hindernisse der Durchführung und die vorhandenen Mängel. Mit der Antwort beeilte man sich nicht allzu sehr. Reutlingen antwortete am 14. August im Bewußtsein seiner Bemühung um das Interim, sie vermeinten, daß der Deklaration genug geschehe. Eßlingen berichtete am 18. August, ihre Interimisten hätten Singen, Predigen, Sakramentereichen nach dem Brauch der alten Kirche eingerichtet. Neben ihnen sei ein alter, gottesfürchtiger Priefter im Spital für die Armen und Kranken angestellt, um das Wort Gottes nach Tisch zu verkündigen und das Sakrament zu reichen. Wegen des Zulaufs im Spital und des Unterrichts ber Jugend habe man einen schon betagten Prädikanten für Sonnund Feiertage und den Mittwoch in die Barfüßerkirche bestellt. Auch für die Pfarrkirche trachteten sie nach einem gottesfürchtigen Prediger. 9)

Markgraf Albrecht von Brandenburg befriedigte des Kaisers Wunsch nach einem genaueren Bericht am 15. August aus dem Lager vor Magdeburg. Er gestand offen, daß eine Durchführung des Interims in Franken unmöglich gewesen sei, wenn das Land

nicht ganz von Pfarrern verlassen sein sollte, die um ihre Entslassung baten. Auch habe er hören müssen, er sei der erste, der sich des Interims so sehr annehme. Erst nach zweimaliger Vershandlung sei es ihm gelungen, die Annahme einer eigenen Kirchensordnung durchzusetzen. Die Schuld des Widerstands suchte Albrecht besonders in den großen Städten, von wo Schmachlieder und Spiele verdreitet werden, sodaß von nichts spöttlicher und versächtlicher, als vom Interim geredet werde, aber auch in der mangelnden Reformation der Geistlichen. Weder die alten noch die neuen Geistlichen wollten die kaiserliche Deklaration und Ressormation annehmen. Unbarmherzig warf Markgraf Albrecht dem Kaiser die Trümmer seines Spielzeugs, das den evangelischen Fürsten viel Sorge und Nähe, dem Volk viel Jammer und Not bereitet hatte, vor die Füße. 10)

Herzog Chriftoph von Württemberg mußte immer wieder hören, daß die Beilegung des Rechtsstreits mit Ferdinand durch seine Stellung zum Interim erschwert, wo nicht vereitelt, werbe,11) denn bei Ferdinands heißem Eifer, Württemberg wiederzugewinnen, spielte auch der Gedanke an Wiederherstellung des alten Glaubens eine Rolle. 12) Raiser und König hörten, daß der junge Herzog für das Interim noch weniger thue als sein Vater und die alten, scharf antirömischen, bei Kaiser und König verhaßten Räte beibehalte. Besonders übel wurde die Fürsorge für Brenz und die Berufung von Frecht nach Tübingen vermerkt. Wegen letzterer stellte der Bischof von Arras den Herzog Christoph bei seiner Anwesenheit in Augsburg selbst zur Rede und beruhigte sich erft, als er hörte, daß Frecht nicht als Prediger, sondern als Lektor im Stift angestellt sei. 13) Man wird nicht irre gehen, wenn man annimmt, daß besonders der ehemalige Tübinger Propst und Kanzler Ambrosius Widmann, der seit Christophs Regierungs= antritt noch fräftiger als zuvor die Restitution des Stiftes Tübingen verlangte, mit Hilfe seines Brubers Beatus, des einflußreichen Rats und Kanzlers beim oberösterreichischen Regiment in Innsbruck, Ferdinand und dem Kaiser über des Herzogs religiöse Stellung berichtete. 14) Als enblich am 11. September 1551 Herzog Christoph die Befreiung seines Landes von der spanischen Besatzung in Kirchheim und Schornborf in persönlicher Berhandlung

mit dem Kaiser erwirkte, — die auf dem Asperg blieb noch — war die erste Bedingung, welche ihm der Kaiser auslegte, Ansrichtung des Interims an den Orten, wo es noch nicht eingeführt sei. 15) Und Herzog Christoph genügte dem Verlangen des Kaisers nach dem Vorwursvollen Schreiben des Kaisers vom 10. Dezember 1549 und dem Wandat vom 12. Januar 1550 die Hand zur Restitution des Stifts Backnang bot. 16) Schon am 16. August hatte er den Propst Jak. v. Westerstetten nach Stuttgart zurückehren lassen. 17) Am 26. September 1551 wurde die lange Verhandlung mit Ambrosius Widmann wegen Wiederherstellung des Stifts in Tübingen rasch abgeschlossen. Wochten die Stiftsherren im Chor der Stiftskrirche ihren Gottesdienst halten, im Schiff der Kirche predigten Wänner wie Isenmann und Andreä. 18)

Wie schon das Ausschreiben vom 23. März und die Berhandlungen mit Christoph beweisen, hatte der Kaiser die Durchführung des Interims nach dem Reichstag zu Augsburg während des langen Aufenthalts daselbst wenigstens für Schwaben mit neuer Energie in die Hand genommen. Die Nachsicht, welche er während des Reichstags gegen die Augsburger Prediger geübt, Im August brach des Kaisers Zorn war verschwunden. elementarer Gewalt über die Prediger und Schulmeister von Augsburg und Memmingen los, die nach Augsburg geladen In der rohesten Weise tobte besonders der hitzige waren. 19) Bischof von Arras, schalt sie Esel und Bestien und beschimpfte den Chestand der Prediger, den doch das Interim selbst zugestand, aufs tiefste, ohne an seine eigene "Gesellschafterin" zu benken. 20) Der gewaltige Eindruck, welchen das Ereignis machte, die Stimmung des Volkes in Augsburg, die Liebe, welche alsbald der verjagten Prediger und Schulmeifter sich annahm, hatte ernüchternd wirken müssen, so daß man sich beeilte, durch nachträgliche Begnadigung einzelner und Verdächtigung des Rats zu Augsburg den schlimmen Eindruck zu verwischen.21) Man hatte gemerkt, daß man ruhiger, planmäßiger und gründlicher zu Werke gehen wenn man "die Brücke zum alten Glauben" retten müsse, wollte.

Die stürmischen Tage von Augsburg waren nur das Vorspiel

für die große Staatsaktion des Kaisers, welche in Augsburg unter der gewandten Hand eines seiner geschicktesten Wertzeuge vorbereitet worden war. Es war dies Dr. Hein. Has von Laufen an der Birs bei Basel, gebildet in Heidelberg, schon 1534 Kanzler in Zweibrücken, 1538 Kanzler bes Kurfürsten von der Pfalz in Heidelberg, 1540 bessen Bertreter auf dem Colloquium zu Worms. "Einst ein eifriger Protestant", "verriet er aus Ehrgeiz, und um besser vorwärts zu kommen, zuerst seinen Herrn und darauf seinen Gott", trat als Präsident von Luzemburg in des Kaisers Dienste und wurde 1545 Profanzler. "Da er früher von den protestantischen Fürsten zu allen Beratungen beigezogen und mit allen ihren Plänen und Absichten genau bekannt gemacht wurde, konnte er ihnen jett viel schaben und dem Kaiser viel nützen. hielt ihn sehr warm in der Hoffnung, mit seiner Hilse die protestantischen Fürsten nieder zu werfen und mit ihnen auch Gott und sein Wort in ganz Deutschland". Ein überaus erfahrener Kenner des Rechts, vielseitig, und, was im Gegensate zu den beiden Granvella besonders hervorsticht, kaltblütig, reich an Menschenkenntnis und ein Mann verbindlicher Formen, dabei thatkräftig und rasch entschlossen, ohne viel Worte zu machen, war er die Seele der Interimspolitik des Kaisers, besonders in den Städten, die häufig ihre Berichte an ihn schickten. 22) Er war der rechte Mann, um den vom Herzog Wilhelm von Bayern oder wohl richtiger von dessen tückischem, vor keinem Mittel zurück= schreckenden Kanzler Leonhard Eck ausgeheckten Gedanken, die Zertrümmerung der alten Städteverfassung, die schon 1548 in Augsburg und Ulm begonnen wurde, 23) in allen schwäbischen Reichsstädten durchzuführen und der kaiserlichen Politik in Süddeutschland ein willenloses Werkzeug zu schaffen. 24)

Für seine Arbeit hatte er sich sorgfältig vorbereitet. Die Berichte, welche der Kaiser in der Stille eingezogen, studierte er genau, um die Sachlage in den einzelnen Städten und die für seine Zwecke geeigneten Männer kennen zu lernen. Auch da, wo ihm kein Bericht vorlag, wie in Reutlingen, kam er nicht in Berslegenheit, denn die beiden Reichstage von 1548 und 1550 hatten ihm Gelegenheit gegeben, die einflußreichsten und gefügigsten Männer in den Städten kennen zu lernen. Von dem Schmals

kaldischen Krieg her kannte er z. B. Hans Rieser in Heilbronn, Hans Kramer in Isny u. s. w. als energische Protestanten, Hans Spieß in Eklingen aber als gut kaiserlich. In Giengen wußte er sich alsbalb an den Altbürgermeister Sonntag als den geeig= netsten Mann zu wenden. Mit großer Geschicklichkeit ließ er sich seine Instruktion in der Kanzlei ausarbeiten. Bon guter Personenkenntnis zeugt die Auswahl der "um mehreren Ansehens willen" ihm beigegebenen Mitkommissäre, einflußreicher, sachkundiger Männer aus jeder Gegend, so für Oberschwaben Abt Gerwig Blarer von Weingarten, Wilhelm Truchseß, Sigmund von Hornstein, Landkommenthur in Altshausen, für Ostschwaben Anton Fugger, Mang Fetzer Pfleger in Gundelfingen, Abt Johann von Kaisersheim und Christoph von Knöringen, für Franken Wolf von Vellberg, Jörg Spet von Sulzburg, speierscher Hofmeister, Gregor Nallinger von Heilbronn. Nur Konrad von Rechberg und Jakob von Kaltenthal, welche im Herzen Schwabens für Eßlingen, Reutlingen und Smünd zu Mitkommissären auserseben waren, versagten völlig. Konrad von Rechberg sehnte es sogar ab, ein Schreiben von Has an den Rat von Gmund zu beför-Ihre Entschuldigungsgründe, Unwohlsein und Mangel an Renntnis der örtlichen Verhältnisse, sind nicht allzu schwerwiegend. Es muß dahin gestellt bleiben, ob es der ritterliche Stolz ihnen verwehrte, dem Emporkömmling mit ihrem Namen Ansehen zu verleihen, oder ob sie es verschmähten, um des Interims willen bei einem Bruch des bisherigen Rechtes in den Städten mitzu= Klar schimmert überall die eigentliche Absicht des ganzen Berfassungswerkes durch, mit welchem Has "ben Gehorsam gegen die Kirche, ben Kaiser und König" in den Städten pflanzen sollte. Offen fragt er in Giengen nach Männern "von christlichem, katholischem Wandel und Leben", zieht in Aalen den Pfarrer, in Isny den Abt über die Gesinnungstüchtigkeit der ihm vorgeschlagenen Stadtregenten zu Rate und hat wohl auch in Reutlingen seine bis ins Einzelnste gehende Kenntnis der kirchlichen Dinge dem Interimspfarrer zu verdanken. Sorgfältig bezeichnet er nach träglich, wahrscheinlich mit Hilfe bes Pfarrers, unter den neuen Ratsgliedern zu Smünd die zuverlässig katholischen mit Kreuzen. In den ganz evangelischen Städten legte sich Has eine gewisse

Zurückhaltung auf, wie in Heilbronn und Eklingen. Den neuen Obrigkeiten in den katholischen Städten, besonders in dem oberschwäbischen, besahl er streng, ausmerksam zu sein, daß in Kirche und Schule nichts gegen die "christliche" Religion gelehrt werde.

Die kaiserliche Politik gestattete Has in mehreren Punkten starke Heuchelei. Derselbe Mann, der sich so sehr um das Wohl des gemeinen Mannes bekümmert zeigte, der z. B. in Wangen verbot, "den gemeinen Seckel" zu beschweren, der "den armen Biebermann" von Regierungsgeschäften ferngehalten wissen wollte, damit er das Seine nicht versäume und Weib und Kinder um so besser ernähren könne, wie er in Eklingen aussprach, zog in Isny unbedenklich arme Leute in das Stadtregiment. Derselbe Mann, welcher in Eklingen behauptete, die Zünfte hätten die größten Schreier hervorgezogen, die das gemeine Wesen zu merklichem Schaden, ja zu unendlichem Verberben gebracht und die Geschäfte verschleppt hätten, und überall auf die Wahl der tauglichsten Männer brang, nahm in Donauwörth Leute aufs Rathaus, welche nicht lesen und schreiben konnten. Verzichtete er in Memmingen auf die guten Katholiken Wolf Dietrich Lupi und Jörg Arnold, weil sie "gar Unmenschen mit Trinken und in anderen Wegen, auch mit Schulden beladen seien", so wurde ihm 1552 von Isny nachgewiesen, daß er 1551 einen Trinker Hans Jausser zum Bürgermeister und einen Chebrecher Meister Jörg Scherer zum Ratsherrn gemacht hatte. 25) Aehnliches gestattete er sich in Ueberlingen.

Mit allen Mitteln schuf Has ein streng aristokratisches Resiment, zu dem die patrizischen Geschlechter, die sogenannten Bürger, wo es solche überhaupt oder in genügender Anzahl gab, die überswiegende Mehrheit zu stellen hatten. Aber nicht die Geburt, sondern die religiöse Stellung der Geschlechter gab den Ausschlag, denn zum Stadtregiment sollten nur Altgläubige oder wenigstens die dem alten Glauben am nächsten stehenden berufen werden. Solche fanden sich natürlich am zahlreichsten unter den durch ihre Interessen mit der römischen Kirche verbundenen Patriziern. Das Stadtregiment sollte aus fünf "Geheimen" bestehen, von denen drei Bürgermeister waren, deren jeder vier Monate im Jahre regieren sollte. Den "Geheimen" wurde überall sestes Zusammens

halten aufgetragen und ihnen geraten, möglichst wenig den stark verminderten fleinen und großen Rat zu berufen, sondern alles von fich aus zu ordnen. Die Runfte wurden aufgehoben, Die Bunfthäuser vertauft, ber Erlös baraus famt bem Bermogen ber Rünfte und ihren Urtunden ben Gebeimen überantwortet mit ber fconen Begründung, bas Gelb follte jum Beften ber Sandwerter für Rotzeiten, 3. B. für Antauf von Korn in Theuerungen, angelegt werben. Dem gemeinen Mann follte die gemeinsame Beibrechung der öffentlichen Angelegenheiten unmöglich gemacht werben, mahrend ben Geschlechtern und ben Wohlhabenben überall ein Gefellschaftshaus geftattet wurde. Die Schulung bes Rleinburgers für bas öffentliche Leben, die Bildung bes Gemeinfinns, ber Opferfreubigkeit, bes Geschicks im Reben und Leiten, welche bie Runftverfassung bei allen ihren Mängeln ermöglicht batte, fiel weg. Der öffentliche Dienst, ber bisber Ehrensache geweien war, fant jest berab zum bezahlten Amt. Buerft wagten es die neuen Stadtregenten in Smund unter ber Führung Rauchbeins, von Has sich ein ständiges Gehalt zusichern zu laffen. Dann folgte Leutkirch. Damit war bas von Has gern betonte Prinzip der Schonung des gemeinen Mannes ("ben gemeinen Seckel nicht gu beschweren") völlig preisgegeben. Die spätere Entwicklung bes Stadtregiments unter bezahlten, ftudierten, bem Boltsleben ferne stehenden Erben einiger weniger, festzusammenhaltender und durch Berwandtschaft verbundener Familen, "die Betterleswirtschaft", ber sich die Städte bisher burch Fernhaltung von "gefreundeten" und "verschwägerten" Mannern erwehrt hatten, erhielt durch bas ihre Begrundung. Der Zerfall ber Stäbte, die ichon vorher ihren Höhepunkt überschritten hatten, vollzog sich jetzt mit beschleunigter Geschwindigkeit und führte zu jenem Siechtum, dem ber Reichsbeputationshauptschluß sein wohlverdientes Ende bereitete. Dem Interim juliebe endete ber von jeher ben Stabten abholde Karl V. als Städtezerstörer, und ein Renegat wurde das Bertzeug eines Staatsftreiches voll Parteilichkeit, voll fchmählicher Rudficht auf felbstiuchtige Intereffen und voll Seuchelei.

Schon langere Zeit lag wie eine schickfal der Berfassungsänderung die bange Sorge, daß ihnen das Schickfal der Verfassungsänderung bereitet werden möchte, wie Ulm und Augsburg. Bezeichnend

find die Vorgänge in Eklingen. Am 28. Juni 1550 klagten die Zunftmeister von Eklingen beim Rat, Lic. Plattenhard und Kaspar Leger hätten geäußert, die Zünfte sollten aufhören. Noch bedrohlicher wurden die Nachrichten im Sommer 1551. 29. August 1551 brachte ein Schneider vom Morkt in Urach das Gerücht, am nächsten Montag würden die Zünfte geändert und ein neuer Rat eingesetzt, wie dies schon in Isny, Kempten und Memmingen geschehen sei. Der Schneider wurde wegen Beunruhigung des Volkes in den Turm gelegt und ihm am 1. September "ein guter Cavillantes gelesen". Aber Ende Oktober tam die Runde von der Verfassungsänderung in den oberländischen Am 10. November verbreitete ein schwathaftes Weib das Gerücht, der gefürchtete Kommissär werde nächsten Sonntag kommen, um einen neuen Rat einzusetzen. Man hatte schon beraten, wie man sich gegenüber dem Kommissär verhalten sollte, und am 3. November an eine Bitte an den Kaiser gedacht, aber sie verschoben, bis die Kommission wirklich komme. 26)

Und das längst gefürchtete Ereignis trat ein. Am 7. Oktober 1551 begann Has seine Arbeit in Memmingen und zog durch Oberschwaben. Indem er einstweilen Leutkirch, Wangen, Buch= horn, Ueberlingen und Pfullendorf überging, wandte er sich von Lindau nach Rorden, um über Ravensburg und Biberach nach Augsburg zurückzukehren. Wahrscheinlich fehlte es ihm zunächst an Instruktionen. Ende November schickte ihn wohl König Ferdinand mit einem Auftrag an Markgraf Albrecht auf die Plassen= burg.27) Am 4. Januar 1552 begann er seine Arbeit wieder in Dinkelsbühl, von wo er über Hall und Heilbronn nach Westen bis Wimpfen zog, um dann sich nach Süden bis Reutlingen und von da nach Often bis Nördlingen und Donauwörth zuwenden. Rach einer Pause von 12 Tagen erschien Has wieder in Ober= schwaben, um dort von Leutkirch in einer Rundfahrt bis Buchau sein Werk zu vollenden. Für Buchau hatte er keinen besonderen Auftrag, aber er nahm es mit, weil es "auf dem Ritt lag."28) Auffallender Weise blieben Weil und Rottweil unbeachtet; beide waren gut katholisch, aber das waren Smünd, Aalen, Ueberlingen, Pfullendorf auch. Reformatorische Elemente hatte es dort so gut gegeben, wie in Ueberlingen, Wangen, Buchhorn, Pfullendorf,

von denen Has dem Raiser berichtet: wo nit sundere Personen also stark gehalten, würden die Zunstmeister und andere im vergangenen Krieg allerhand angerichtet haben.<sup>29</sup>) Schmerzlich empfand Has die verschiedene Aufnahme der Versassungsänderung in den Städten, sorgfältig verzeichnete er, wo man dem Raiser und ihm für das neue Glück dankte, aber auch das Schweigen und die dumpse Schwille der Ergebung, mit der man in der Mehrzahl der Städten sich ins Unverweidliche sügte und sich zum Gehorsam erbot. Den klingenden Dank der Städte, welchen Has als Versehrung mitnahm, verschwieg er.

Im Folgenden bleibt die politische Seite der Thätigkeit des kaiserlichen Kommissärs außer Betracht, da hier nur das, was für die Geschichte der Religionspolitik von Wert ist, berücksichtigt werden kann. Ueberall wurden in erster Linie die streng Altgläubigen berücksichtigt, so in Isny, wo es Has zuließ, daß der eine Bürgermeister in der nicht befestigten Vorstadt wohnte, sodaß Stadtsiegel uud Urkunden in Kriegszeit in schwerste Gefahr kamen, auch in Biberach, wo jest die "Betterleswirtschaft" aufs stärkste hervortrat. In Leutkirch wurde der beseitigte Bürgermeister Melch. Freiherr, Wirt und Müller, in Hall der 1529 aus dem Rat entfernte altgläubige Betz Volker von Roßdorf wieder eingesett; ebenso in Bopfingen Blasius Rülin, der vom Bischof von Augsburg für seinen Sohn eine vom Rat dem Spital zugewiesene Pfründe erbeten hatte. Strenge Protestanten wurden vom Stadtregiment entfernt ober nur in untergeordneten Stellungen gebuldet, so in Ravensburg Peter Senner, in Biberach Bägglin und Eggelsbach, in Heilbronn Hans Rieser, bessen Gesinnungsgenossen Matthias Schnepf und Philipp Neuffer wenigstens eine Verwarnung bekamen, in Bopfingen Hans Schneller, Gatte einer Predigerwitwe, von der er jedoch zeitweilig getrennt lebte, in Leutfirch die langjährigen Bürgermeister Meisterlin und Spenlin, nicht etwa nur wegen gegenseitiger Chrenkränkungen und Prozesse, sondern auch, weil sie nicht zur Kirche gingen. Nur schwer entschloß sich Has, ausgesprochene Protestanten im Regiment zu dulden, so in Kempten Kaspar Zeller als Bürgermeister, weil die andern erklärten, sie wüßten ohne ihn nicht zu regieren, die Gemeinde hinge ihm an, er habe viel Gutes zu Stande gebracht

und bei der Gemeinde Dinge durchgesetzt, welche unmöglich geschienen; in Ravensburg Barth. Hensler und in Lindau Jakob Hünlein, der doch selbst um Entlassung aus dem geheimen Rat bat. Has wußte, daß Hünlein im Schmalkaldischen Krieg "heftig" gewesen war und noch die alte Gesinnung hatte, aber da ihm vorgehalten wurde, es sei unmöglich, ohne Hünlein zu regieren, so beließ ihn Has, indem er sich tröstete, daß er jederzeit durch die vier andern Räte übermehrt (überstimmt) werden könne. Hans Apfelselder zu Kaufbeuren nahm Has unter die Bürgermeister, obwohl er der Lutherei verdächtig war; denn er erbot sich zu christ= lichem Gehorsam und wollte für sich und seine Nachkommen einen Stuhl in der Kirche machen lassen. In Biberach kannte Has Chriftoph Gräter als Führer der Protestanten, aber Gerwig Blarer bearbeitete diesen Patrizier unter vier Augen und drohte ihm mit des Kaisers Ungnade, wenn er auf seinem Standpunkt verharre und dem Volke nicht mit Kirchenbesuch ein gutes Beispiel gebe. Das wirkte. Ja Gräter gestand, so eifrig er am Anfang für die Reformation eingetreten, so sehr sei er jetzt ab= gefühlt, da er etliche Sachen anders befunden, als er gedacht. Ueber seine Haltung seit dem Interim könne sich niemand, selbst der Kaiser nicht beschweren; es sei ihm auch nicht zuwider, zur Messe zu gehen. Darauf nahm ihn Has in ben kleinen Rat, legte ihn aber eine Buße auf, indem er ihn zum Stadtrechner bestellte, damit er täglich sehe, was Unrats aus seiner vorigen Haltung entstanden sei.

Ein ganz besonderes Augenmerk richtete Has auf die Stadtschreiber und verriet damit seine genaue Kenntnis der Lage der Dinge in den Städten; denn mitten im steten Wechsel der Väter der Stadt bildete der Stadtschreiber das Lagerbuch der Rechtszewohnheiten, der politischen Traditionen, "der Geheimnisse" der Städte, das lebendige Gewissen im Rat und die Seele des Fortschritts. Vielsach akademisch gebildet, wie Grötzinger in Reutzlingen, Machtolf in Eklingen, Kugler in Heilbronn, waren die Stadtschreiber die unentbehrlichen Berater, ja die stillen Leiter der Städte geworden und spielten auf den Reichstagen als Städtezabgesandten eine hervorragende Rolle.30) Nur einer der Stadtsschreiber sand die volle Anerkennung von Has. Es war der Heilschreiber sand die volle Anerkennung von Has. Es war der Heils

bronner Kugler, dessen Geschicklichkeit und ganze kirchliche Haltung seit dem Interim Has wohlgefiel. Auch in Reutlingen konnte Has einem Grötzinger das Lob der Tüchtigkeit nicht versagen, aber seine Haltung in der Religionsfrage fand seine volle Dißbilligung; Has wußte jedoch, wie fest Grötzinger in seinen Schuhen stand, und wagte deshalb nicht ohne Weiteres, seine Entlassung zu fordern, wie er sonst gerne that, wenn sich irgend ein anderer Anhaltspunkt bot, der die kirchliche Haltung nicht als eigentlichen Grund des Mißfallens herantreten ließ. In Memmingen wollte Has den Stadtschreiber Jakob N. beseitigen, weil er "in der Religion halb und halb", im Amt unfleißig und oft "beweint" Auf Zureden des Abts Gerwig versprach der Stadtschreiber, sich in der Religion so zu halten, daß der Kaiser ein gnädiges Gefallen daran habe. Von den beiden andern Entlassungsgründen war jett nicht mehr die Rede. Has beließ den neuen Freund des Interims im Amt. In Kempten sollte der Stadtschreiber nach des Kaisers Befehl binnen 14 Tagen entlassen werden, dieser hatte sich aber sicher gestellt; denn in seinem Dienstvertrag war ihm seine volle Besoldung noch für drei Jahre nach seiner Entlassung und darnach 50 fl. lebenslänglich verschrieben; deshalb gestattete Has den Geheimen eine Bitte an den Kaiser um Zurücknahme des Befehls, falls der Stadtschreiber des Kaisers Ordnung d. h. das Interim annehme. Weniger günstig war das Schickjal des Stadtschreibers Michael N. in Kaufbeuren, denn ihn fand Has "etwas schwenkfelbisch." Er mußte seinem Vorgänger Hans Ruff, den man wegen Trunksucht abgeschafft hatte, weichen. In Isny ließ es Has mit der Drohung der Entlassung bewenden und forderte einfach Annahme bes Interims und ein gutes Beispiel im Kirchenbesuch für das Volk vom Stadtschreiber. Schärfer wollte Has in Lindau verfahren, aber zu seinem Verdruß mußte er hören, man könne keinen Ersatz bekommen; er beruhigte sich erst, als ein Ratsherr, der insgeheim mit dem Stadtschreiber verhandelt hatte, sich für dessen künftige gutkirchliche Haltung verbürgte. Gabriel Krötlin in Ravensburg war abwesend, als Has eintraf, aber er gab seinen Mitkommissären, bem Abt Gerwig und dem Landvogt Issung, deu Auftrag, ihm seine Entlassung anzukündigen, falls er sich nicht der christlichen Kirche und dem

Interim gemäß halte und "dem Volk mit dem Kirchgang und sonst ein gut Exempel vortrage." Ein ähnlicher Borhalt wurde auch dem Stadtschreiber in Biberach gemacht. Dieser fürchtete die Stimmung des Volkes und forderte einen besonderen Befehl des Kaisers, auf den er sich dem gemeinen Bolke gegenüber berufen könne. In Franken und Nordschwaben, wo Has im Ganzen vorsichtiger auftrat, fand er erst in Wimpfen Anlaß, sich mit dem Stadtschreiber, der in keine Kirche ging, zu beschäftigen. Er ließ ihn durch seinen Begleiter Gregor von Nallingen bearbeiten. Allein der Stadtschreiber erklärte, er könne des Pfarrers Predigten und Gottesdienste nicht besuchen, benn dieser sei ein Lästerer, weshalb er auf das Konzil warten wollte. Has befand sich in einiger Berlegenheit, aus der ihn die diensteifrigen neuen Geheimen rißen, welche als Mangel am Stadtschreiber die fehlende Kenntnis des Lateins hervorhoben. Jest wagte erst Has, den Befehl zu seiner Entlassung zu geben, falls er nicht zur Kirche gehe. 31) In Donauwörth erhoben die neuen Regenten mancherlei Anklagen gegen den Stadtschreiber, worauf Has ihn für untauglich erklärte, falls die Wahrheit der Anklagen erwiesen würde. In Leutkirch begnügte sich Has mit einer Mahnung an den Stadtschreiber zu gebührlicher Haltung und besonders zur Verschwiegenheit, wußte er doch die Stadt unter der guten Aufsicht ihres Nachbars, des Truch= sessen Wilhelm, und ihres Kirchenpatrons, des Abts Gerwig von Beingarten.

Neben den Stadtschreibern und dem ganzen Stadtregiment saste Has allenthalben auch die Prädikanten ins Auge, ja in Reutlingen beschäftigte er sich sogar mit dem Mesner und der Hebsamme. <sup>32</sup>) Die leiseste Regung wider das Interim sollte erstickt werden. Ja er schreckte hier vor offenbaren Eingriffen in wohlserwordene Rechte nicht zurück. Aber auch Nachlässigkeiten auf katholischer Seite ahndete er. Dem Prior des Karmeliterklosters zum Herrgott in Nördlingen, Castulus M., der behaglich des Klosters Einkommen sür sich allein genoß und nichts that, drohte er mit Maßregeln des Kaisers, wenn er nicht seine Amts- und Ordenspslichten erfülle und auch Novizen werbe. Kühl nahm er die Bitte der Kemptener auf, ihrem einzigen Prädikanten <sup>33</sup>) gegen das Versprechen, weder heimlich noch öffentlich zu predigen,

die Rückfehr und den Aufenthalt in der Stadt gestatten zu dürfen. In Raufbeuren versprach Has den Geheimen einen besonderen taiserlichen Befehl, um ihrem früheren Prädikanten die ihm lebenslänglich verschriebenen 50 fl. entziehen zu können. Dem Kollator der Prädikatur Hanolt ließ Has einfach auftragen, die Stelle binnen zwei Monaten mit einem katholischen Prediger zu versehen, sonst würde es der Rat und, wenn dieser säumig sei, der Man sieht, wie wenig Has wohlerworbene und Kaiser thun. verbriefte Rechte achtete, wenn es galt, die katholischen Interessen zu förbern. In Lindau sollte der Rat die Prädikanten eidlich auf das Interim verpflichten. Würden sie sich weigern, so sollte dem Raiser berichtet werden. Strenger, ja geradezu unbarmherzig ging er in Biberach vor. Es ist nicht zu verwundern, daß er den einzigen Prädikanten als nicht sonderlich tauglich bezeichnete, weil er nach der Predigt alsbald aus der Kirche ging und so das Volk veranlaßte, nicht bei der Messe zu bleiben; Has befahl ihn abzuschaffen, ebenso sechs verheiratete ehemalige Priester, welche das Frühgebet lasen, aber das Interim nicht beschworen hatten. Aber geradezu grausam behandelte Has die Witwe eines Prädikanten mit neun Kindern und einen seit Jahren dahinsiechenden Prädikanten. Er ließ beiden alle seitherigen Unterstützungen entziehen, und doch hatte die Witwe nur für vier Jahre jährlich 16 fl., eine Behausung und Holz und wöchentlich etliche Laibe Brot zugesagt erhalten. In Dinkelsbühl wollte Has, wahrscheinlich auf Zureden des Pfarrers, den Helfer Michael N. entlassen, weil er dem Pfarrer zuwider sei und vielerlei Zerrüttung mache. Als Vorwand sollte die mangelnde Bestätigung des Bischofs dienen. Allein Has mußte von seinem Vorhaben abstehen, denn der Helfer war dem Bischof in ordentlicher Weise präsentiert und zugelassen. Nicht überraschen kann die Unzufriedenheit des kaiserlichen Kommissärs mit dem Pfarrer Michael Gräter zu St. Katharina in Hall, von dem er nicht ohne Grund vernommen, daß er ein kräf= tiger Gegner des Interims sei und nicht demselben gemäß predige, aber Gräters Feinde hatten Has auch zugetragen, er halte sich ganz "unpriesterlich." Das war unwahr, und damit war der Waffe, welche gegen Gräter gebraucht werben sollte, die Spitze abgebrochen. Mochte Has den Geheimen in Hall den Auftrag

hinterlassen, Gräter seine bisherige Haltung zu untersagen ober einen andern Pfarrer zu berusen, der Rat konnte es nicht wagen, gegen den kaum zurückgerusenen Liebling des Volkes vorzugehen, dessen Persönlichkeit und Lebenswandel in vorteilhafter Weise von den aus der Fremde geworbenen Interimisten sich abhob.

Nach dem oben gegebenen Ueberblick über Has' Wirksamkeit genügt es, sein Vorgehen noch im Einzelnen an zwei Beispielen zu beleuchten, welche besonders bezeichnend sind, nämlich an Eßlingen und Reutlingen. 34) Tritt in Eßlingen die eigentliche Absicht der Versassungsänderung mehr zurück, so läßt Has in Reutlingen seinem kirchlichen Eiser die Zügel schießen und räumt mit den kleinsten Hindernissen des Interims auf.

Am 15. Januar 1552 war Has in der Stille nach Exlingen gekommen und hatte sich im goldenen Ochsen in der Bliensau eine Herberge gewählt. Zu seinem Verdruß traf er die laut seiner Vollmacht ihm beigeordneten Kommissäre Konrad von Rechberg und Jakob von Kaltenthal nicht. Dafür benützte er wahrscheinlich einen Eklinger Bürger Johann Rohr als geheimen Zuträger. Zunächst berief er insgeheim den Stadtammann Joh. Spieß zu sich. Dieser hatte 1546 als Bürgermeister die Aussöhnung mit dem Kaiser betrieben, hatte sich aber bei der wechselnden Volksgunst mit dem Amt eines Kirchenpflegers begnügen müssen und als solcher großen Fleiß bei der Werbung von Interims= prieftern bewiesen. Spieß erschrak, benn ihm war klar, baß bas längst gefürchtete Ereignis jetzt eintrete, konnte sich aber bem Ansinnen des kaiserlichen Kommissärs nicht entziehen, ihm "die redlichsten und tauglichsten" Männer für das künftige Regiment zu bezeichnen, beeilte sich jedoch in durchaus loyaler Weise, mit Erlaubnis des Kommissärs alsbald den Bürgermeister Breglin von der Ankunft Has' und der in den nächsten Tagen bevorstehenden Berfassungsänderung zu benachrichtigen. Er traf Breglin auf der Brücke; dieser berief sofort auf 4 Uhr Nachmittags den Rat, dem Spieß mit der Bitte um tiefes Stillschweigen Bericht erstattete. Um 7 Uhr kam der Rat aufs neue zusammen und beschloß nun, die schon früher beabsichtigte Bitte um Erhaltung ihrer Verfassung an den Kaiser zu richten. Am Sonntag den 16. Januar wurde die Bittschrift im kleinen Rat verlesen und

gut geheißen, aber ehe sie dem großen Rat mitgeteilt wurde, ließ Has Hier. Breglin, Joh. Spieß, Joh. Sachs, Anton Fleiner und Jok. Burkhardt zu sich berufen. Sie nahmen die Bittschrift mit und beauftragten den erfahrenen Altbürgermeister Fleiner mit der Leitung der Verhandlung bei Has. Fleiner übergab dem Kommissär die Bittschrift und ersuchte ihn, einstweilen auf ein weiteres Vorgehen zu verzichten, bis ein Bescheid vom Kaiser eingetroffen sei, benn dieser werde bei näherer Kenntnis ihrer Privilegien ihre Verfassung fortbestehen lassen. Has fand die in der Bittschrift vorgebrachten Gründe in keiner Weise erheblich, stellte dagegen die Vorteile der Verfassungsänderung in gewohnter Weise ins allergünstigste Licht. Es sei besser, die Stadt werde durch wenige taugliche Männer regiert, als durch viele, welche keine Erfahrung und keine Geschicklichkeit besäßen. Von den Zünften würden gewöhnlich die größten Schreier ohne Rücksicht auf ihre Tüchtigkeit erkoren. Durch solche Leute würden die Geschäfte verschleppt und den Städten merklicher Nachteil, ja schließliches Verderben bereitet. Ueberdies musse mancher arme Biedermann daheim das Seine über den Staatsgeschäften verfäumen, könne Weib und Kind nicht ernähren und doch im Rat nicht viel ausrichten. Dann brohte er ihnen mit des Raisers Ungnade, welche ihre Bittschrift hervorrufen werde. Denn wegen Eßlingen könne der Kaiser doch nicht das ganze Werk fallen lassen, was die sichere Folge eines Zugeständnisses an Eklingen wäre, da dann alle andern Städte wieder ihre alte Verfassung begehren Weiter wies er die fünf Herren darauf hin, daß Eßdes kaiserlichen Schutzes gegenüber dem die Stadt rings einschließenden Württemberg mehr als andere Städte bedürfe. Gegen diese klugen Einwendungen wußten die Vertreter des Rats nichts vorzutragen, aber sie erwiderten, sie hätten eine "seltsame" Gemeinde und könnten ohne Vorwissen des Rats weder Personen für das künftige Regiment vorschlagen noch Befehle annehmen, und baten daher um Enthebung von allen ihren Aemtern. Hierauf entband sie Has aus kaiserlicher Vollmacht all ihrer Verpflichtungen gegenüber der Stadt und gebot ihnen in des Kaisers Ramen Annahme der ihnen zugedachten Aemter und Auskunft über die schon von Spieß vorgeschlagenen Personen. Doch gestattete ihnen

Hericht zu erstatten. Er wollte noch zusehen, denn er wartete stündslich auf Antwort von Konrad von Rechberg und Jakob von Kaltensthal, an die er noch besondere Boten von Eplingen aus geschickt hatte. Da beide sich entschuldigten, mußte Has sich Zeit nehmen, sich in der Stille allein auf den letzten Schlag, die Entlassung des alten und die Einsetzung des neuen Rates, vorzubereiten.

Breglin hatte sofort nach der Verhandlung der fünf Herren mit Has dem Rat berichtet. Nach Zurüchweisung der Bittschrift stand man vor der Frage der gutwilligen Annahme der Verfassungsänderung. Nur 16 Stimmen, darunter der Altbürgermeister Sachs und der neue, Breglin, sprachen unbedingt für Nachgiebigkeit, Spieß, Fleiner, Burkhardt für einen Monat Aufschub, dagegen 41 Stimmen dafür, erft auf gütlichem Weg einen Stillstand zu erbitten. Allein Has drohte den fünf Herren aufs neue mit des Kaisers Ungnade. Das war seit dem Ende des Schmalkaldischen Krieges und seinen sehr kostspieligen Folgen das größte Schreckmittel für die Städte. Er stellte ihnen vor, große Herren wollten ihre Befehle stracks ohne Widerspruch und Verzögerung vollzogen sehen. Andere Städte hätten die Versassungsänderung mit Dank angenommen. Auch sei sie längst vorbereitet. Shon vor einem Jahr habe er vom Kaiser die Namen der künftigen Ratsberren "in seinen Busen" empfangen. selbst sei des Kaisers Auftrag in keiner Weise angenehm, er wollte es sich 1000 fl. kosten lassen, wenn er desselben überhoben wäre, denn seit einem Jahre sei er nicht mehr zu Hause gewesen.

Als diese Unterredung am Sonntag den 17. Januar morsgens 5 Uhr dem kleinen und großen Rat berichtet wurde, erstannte man die Unmöglichkeit ferneren Widerstands und beschloß, statt dessen Gott zu bitten, daß er dem neuen Regiment Glück, Heil und Verstand gebe, nach seinem göttlichen Willen und zu gemeiner Stadt Nutz und Notdurft zu regieren. Gegenüber diesem urkundlich gesicherten Verlauf der Dinge schwindet auch der letzte Schein eines Verdachtes gegen die fünf Herren, die durchaus lohal und patriotisch gehandelt und an der ihnen persönlich vorteilhaften Versassung keine Freude hatten, noch weniger sie selbst mit eingeleitet hatten. Auf der andern Seite zeigt sich,

wie brauchbar die Interimswächter hin und her in Schwaben gewesen, wie maulwurfsartig sie gearbeitet hatten, wie sorgfältig alle Vorbereitungen getroffen waren.

In der Frühe des Montags wurde Has durch Breglin und Fleiner aus seiner Herberge in den versammelten Rat geleitet. Nach seinem in allen Städten gleichmäßigen Vortrag vollzog sich der Wechsel ohne Störung. Der alte Rat wurde entlassen und Breglin, Fleiner und Spieß als Bürgermeister, Sachs und Burthardt als Geheime eingesetzt, der neue, mit Rücksicht auf die Größe ber Stadt nur wenig verkleinerte Rat verpflichtet. kleinen Rat zog Has auch Joh. Rohr, der nie zuvor ein Amt bekleidet hatte, aber auch den kräftigen Volksführer und energischen Vertreter des Evangeliums Morit Lut. Nachdem Has noch die Zünfte aufgehoben, ben Berkauf der Zunfthäuser angeordnet und den fünf Geheimen die Wahl des bisherigen Stadtschreibers Machtolf zum Bürgermeister nach einer befriedigenden Unterredung für künftig zugestanden hatte, zog er weiter. Das neue Stadtregiment bewies dem kaiserlichen Kommissär seinen Dank, indem es ihn nicht nur aus der Herberge löste, b. h. die Kosten seines Aufenthaltes bezahlte, sondern ihm noch eine Berehrung von 130 Thalern mitgab und sogar auch seinen Diener bedachte. Aehnliches hat Has sicher in allen andern Reichsstädten erhalten und — auch erwartet. Selbst das tiefverschuldete Ravensburg hatte ihm 70 Goldgulden zum Abschied und zuvor Wein und Fische geschenkt.35)

Noch am selbigen Tage eilte er nach Reutlingen, wo er wiederum allein vorgehen mußte. Ein schriftlicher Bericht stand ihm hier nicht zur Verfügung, aber er kannte den Bürgermeister Ludwig Decker vom Reichstag her als einen "gar guten und ehrlichen Mann". In den mit Jak. Andreä befreundeten Areisen zu Reutlingen hatte man aber den Abt Nik. Buchner von Zwiefalten im Verdacht, daß er in der Stille bei Abschaffung des Zunftregiments mit seinem Rat an die Hand gegangen sei. 36) Es ist auch bei der genauen Kenntnis der kirchlichen Dinge in Reutlingen, welche Has verrät, nicht unwahrscheinlich, daß ein Interimist oder Altgläubiger ihn genau unterrichtete, aber sein Bericht giebt darüber keine Auskunst, noch weniger läßt sich sest

stellen, ob er sich an Buchner ober nicht vielmehr an den Interimisten Kohler wandte. Has berief wahrscheinlich am 19. Januar zunächst Decker zu sich in die Herberge und ließ sich von ihm Borschläge für die Reubesetzung der Aemter machen. Nach Deckers Rat wurde dieser selbst nebst Hans Fuchs und Sebalt Stoffel zu Bürgermeistern, Laux Hierter und Jörg Schütz zu Geheimen bestimmt und der Rat verändert und gemindert. Dies vollzog Has am 20. Januar nach seinem gewohnten Vortrag 37) und wandte sich dann fräftig gegen alle ihm bekannten Gegner des Interims, die in öffentlichen Aemtern standen. Zunächst traf sein Zorn den Spitalpfleger Hans Reiser, wahrscheinlich einen Bruder des entlassenen Predigers Martin Reiser. Von ihm hatte Has erfahren, daß er denjenigen Spitalpfründnern, welche zur evangelischen Predigt auf die Dörfer gingen, ihr Essen bis zu ihrer Rückehr warm halten ließ. Dagegen erhielten diejenigen, welche in Reutlingen zur Messe gingen und nicht pünktlich um 9 Uhr, also zu einer Zeit, da der Interimsgottesdienft noch gar nicht zu Ende war, bei Tische erschienen, nichts. Die Geheimen verwendeten sich für den erfahrenen und verdienten Mann, aber sie bekamen mit Mühe die Erlaubnis, daß Reiser bis Martini (11. Nov.) im Amt belassen wurde, um seinen Nachfolger genügend in die Geschäfte einzuleiten. Mit großem Ernst befahl Has, daß im Spital nicht vor Beendigung des Gottesdienstes in der Pfarrkirche gegessen werde, alle später erscheinenden aber nichts mehr bekommen sollten. Auch der Stadtschreiber Benedikt Grötzinger, "ein geschickter und verständiger Mann", war ihm unbequem, denn er ging nie zur Messe und bekämpfte im Rat meist die kaiserliche Religionsordnung. Auf einen Borhalt von Has erbot sich Grötzinger in allem zum Gehorsam, nur zur Messe gehe er nicht, benn, wie der Stadtschreiber von Wimpfen, wollte er aufs Konzil warten. trug nun den Geheimen Grötzingers Entlassung auf, falls er dem gemeinen Manne nicht mit bem Kirchgang ein gutes Beispiel gebe. Allein der Befehl wurde sicher nicht ausgeführt, denn einerseits war Größinger auch der neuen Regierung unentbehrlich, andererseits stand er zu fest in der Gunst des gemeinen Mannes. Auch mit dem Schulmeister war Has nicht zufrieden. Er ließ ihm befehlen, sich streng nach bem Interim zu halten, also fortan

bei der Messe mit seinen Knaben zu singen. Roch unzufriedener war Has mit dem Mesner, der zwar alle seine Dienste verrichtete, auch beim Interimsgottesdienst und Abendmahl, aber nie das Abendmahl aus der Hand des Interimspriesters empfing; sollte gleich der Hebamme abgeschafft werden, welche die Leute beredete, ihre Kinder zur evangelischen Taufe auf die Dörfer hinauszutragen. Den entlassenen Prädikanten, welche ohne ein Amt als Bürger in der Stadt wohnten, ließ Has verbieten, zu Hause Kinder zu taufen und das Abendmahl zu reichen, denn es gebühre sich nicht, solche Handlungen heimlich vorzunehmen. Dagegen belohnte Has die stillen Anhänger des alten Glaubens und des Interims. Lienhard Scheible, der "des Chors etwas berichtigt" war, d. h. den Dienst im Chor verstand, sollte den Mesnerdienst erhalten, der Organist, der seines Amtes treulich gewartet, sollte eine angemessene Besoldung aus den Gefällen der erledigten Pfründen bekommen. Um den Interimisten zu entlasten, sollten weitere Helfer und Kapläne angestellt, das öffentliche Almosen "richtig", natürlich unter Berücksichtigung ber Altgläubigen, ausgeteilt werden. Da sich der Unwille über die neuen Zustände des Nachts auf den Gassen und beim Wein in Schmachliedern Luft machte, befahl Has, mit Ernst bagegen einzuschreiten.

Gerade die nunmehr durchsichtigen Vorgänge in Eklingen und Reutlingen zeigen die Umsicht und Sachkenntnis bis ins Kleine, die Thatkraft und ruhige Sicherheit, die Has bei seiner Arbeit entwickelte. Aber diese war doch ein Eingriff in ein historisches Recht, in tief eingewurzelte Gewohnheiten, ein Eingriff ins innerste Empfinden des Volks, in sein Freiheitsbewußtsein und seinen Stolz, der sich durch Witze über den "Hasen", welcher die Zunftmeister fraß, und durch Pasquille rächte. Die ganze neue Schöpfung war das Werk übereilter, kurzsichtiger Interessenpolitik, ein Kartenhaus, das beim nächsten Sturm zusammenfiel und nur mit Gewalt sich wieder aufrichten ließ. Nächst dem Interim hat gerade der "Hasenrat" — wie der Volkswitz diese kaiserliche Schöpfung bezeichnete — mitgeholfen, den Kaiser dem Bolk zu entfremden, und Morit von Sachsen und seinen Verbündeten ein gewisses Recht gegeben, als "Rächer der deutschen Freiheit" 38) im Fürstenkriege aufzutreten.

## Kapitel 11. Die Totengräber des Juterims.

Das innerlich unhaltbare Interim brach 1552 völlig zussammen. Dazu wirkten neben den schreienden Mißständen, welche es erzeugt hatte, vor allem das Konzil zu Trient und der Fürstenkrieg mit seinen Folgen mit.

Das Interim hatte nur bis zum Konzil Giltigkeit. Auf 1. Mai 1551 sollte dies aufs neue in Trient zusammentreten. Schon beim Reichstagsabschied vom 14. Februar 1551 war die Beteiligung der evangelischen Stände vorausgesetzt; da aber der Reichstag von den Fürsten nur spärlich besucht war, gebot der Kaiser kraft seiner höchsten Reichsgewalt den evangelischen Fürsten am 8. April noch besonders, ihre Theologen nach Trient zu schicken, um von ihrer Lehre Rechenschaft zu geben und die Gründe ihrer Absonderung von der römischen Kirche darzulegen. 1)

Herzog Christoph sieß sich alsbald, nachdem die Frage der Beschickung des Konzils brennend wurde, ein Gutachten von Brenzstellen. Dieser fand, vieles spreche gegen die Beschickung des Konzils, das er weder als ökumenisch noch als frei oder als christlich anerkannte; aber doch waren ihm die Gründe dafür überwiegend. Der Kaiser könnte das Fernebleiben als Berachtung und Unzehorsam deuten. Das Konzil diete die Gelegenheit zu einer öffentlichen Darlegung der evangelischen Lehre, gleichsam vor den Ohren der ganzen Christenheit. Sonst könnte es scheinen, als scheue man das Licht, und man würde zuletzt ungehört verdammt. Doch riet er, ein Bekenntnis des Glaubens der württembergischen Kirche und die Beschwerden gegen die römischen Misbräuche dem Konzil zu übergeben. 2) Auch Molther in Heilbronn sprach sich ähnlich aus und erbot sich selbst, auf das Konzil zu ziehen. 3)

Ein gemeinsames Vorgehen der evangelischen Stände, um das sich der Herzog von Anfang an bemühte, indem er Mitte April Wolf von Dienstädt nach dem Norden schickte, 4) scheiterte an der Zurückhaltung des Kurfürsten Moritz von Sachsen. 5) Zunächst mußte man sich begnügen, sich mit Straßburg zu verständigen, das eifrig unter den evangelischen Städten für den Zusammenschluß in der Konzilssache warb. Am 4. Mai 1551 kamen die Straßburger Theologen Hedio, Lenglin, Sell und Marbach in dem ihnen zunächst gelegenen württembergischen

Städtchen Dornstetten auf dem Schwarzwald mit den Räten und Theologen Christophs zusammen, um sich wegen eines gemeinsamen Bekenntnisses zu unterreben. Dieses entwarf Brenz in der Stille zu Sindelfingen, um es im Juni mit zehn der bedeutendsten Theologen des Landes, Matth. Alber, Jak. Beurlin, Jakob Heerbrand, Mart. Frecht, Caspar Gräter, Joh. Jenmann, Leonhard Weller, Martin Cleß, Andreas Keller und Joh. Otmar Mailander, durchzuberaten und durch ihre Unterschrift als württembergische Konfession bekräftigen zu lassen. Die Arbeit von Brenz mit ihrer Naren Beweisführung und ihrer gründlichen Darstellung fand allgemeine Anerkennung und wurde auch von den Straßburger Theologen unterschrieben. Vergeblich bemühte man sich um Mitteilung des von Melanchthon ausgearbeiteten kurfächsischen Bekenntnisses, das von dem sächsischen Theologenkonvent zu Wittenberg am 9. Juli 1551 einmütig gutgeheißen worden war. Morit begnügte sich, zu der von Christoph vorgeschlagenen Zusammenkunft von Theologen den Philologen Joachim Camerarius zu bestimmen. Am 19. August traf dieser in Langensalza mit Isenmann und Beurlin und bem Straßburger Marbach zusammen, um bas württembergische mit dem sächsischen Bekenntnis zu vergleichen. Sie fanden beide übereinstimmend, eine Abschrift des sächsischen aber erhielten die Schwaben nicht. 6) Daß man im Süben lieber eine eigene Konfession in Trient übergeben wollte, als nach Melanchthons Wunsch die Einheit der Evangelischen durch ein gemeinsames Bekenntnis zu bezeugen, erklärt sich nicht nur aus dem Verhalten des Kurfürsten von Sachsen, sondern noch mehr aus dem Mißtrauen gegen die Haltung der Sachsen und besonders Melanchthons im Interim.

Gemäß den Dornstetter Beschlüssen sandte Herzog Christoph das noch handschriftliche Bekenntnis am 8. Oktober durch seinen Landhosmeister Hans Dietrich von Plieningen und seinen Rat Hans Höcklin von Steineck nach Trient, wo sie am 21. Oktober ankamen und von dem kaiserlichen Kommissär Graf Haug von Montsort-Rotensels und etlichen Kardinälen und Bischösen freundlich, aber mit dem Bedauern ausgenommen wurden, daß sie ihre Theologen, vor allem Brenz, nicht mitgebracht hätten. Daraushin wurden rasch Dr. Jak. Beurlin, der begabteste Theologe des

jüngeren Nachwuchses, und Luthers einstiger Haushosmeister 30bokus Neuheller, Pfarrer von Entringen, ihnen nachgesandt. Sie
kamen am 28. November an. Acht Tage zuvor war auch der
Bertreter von Straßburg, Eßlingen, Reutlingen, Biberach, Ravensburg und Lindau, Johann Sleidan, mit Matthias Nägelin von
Ulm, seinem Schreiber, eingetroffen. I Von vornherein erklärte
der päpstliche Legat, nach dem Befehl des Papstes könne er den
Gesandten die Darlegung und Berteidigung ihrer Lehre nicht
gestatten, da sonst des Streites kein Ende würde und des Konzils
Würde von ihnen Gehorsam, nicht Belehrung erfordere. Beurlin
und Neuheller, die disher sich ganz im Geheimen gehalten, sahen
sich also zur Unthätigkeit verurteilt, darum kehrten sie am 13. Januar 1552 heim, doch brachten sie die Konzilsbeschlüsse vom
11. Oktober 1551 über das Abendmahl und Auszeichnungen aus
den täglichen Disputationen mit. 6)

Da es Ehrenschuld des Kaisers war, den evangelischen Gesandten, die auf sein Betreiben mit großen Kosten nach Trient gekommen waren, Gehör zu verschaffen, so mußten sich die Konzilsväter entschließen, am 24. Januar morgens die württembergischen, nachmittags die sächsischen Gesandten zu hören. Doch geschah dies in keiner seierlichen Sitzung, sondern nur in einer Kongre= gation. Hier übergaben die Schwaben die württembergische Konfession und verliehen den Beschwerden ihres Herrn kräftigen Ausdruck. Rundweg bestritten sie dem jetzigen Konzil, wie seinen früheren Beschlüssen, die Giltigkeit, da es kein freies Konzil sei. Die Aufnahme, welche die offene Sprache der Schwaben fand, war eine geteilte. Biele Bischöfe freuten sich, daß nun gesagt war, was sie selbst nicht aussprechen durften. Die Päpstlichen nannten das Auftreten der beiden Gesandten unverschämt, ja anarchistisch. Weil diesen nur die kahle Antwort wurde, die Synode habe sie gehört und werde zu seiner Zeit antworten, brachen sie am 1. Februar in die Heimat auf, doch hatten sie am 30. Januar noch für die Theologen Geleitsbriefe erlangt. 9)

Dem Herzog riß fast der Geduldsfaden. Schon wollte er den Obervogt Wernher von Münchingen, den Juristen Joh. Krauß und einen Mann der schärfsten Tonart, den einstigen Reutlinger Prediger Hans Schradin, als gewandten Schreiber nach Trient

abgehen lassen, als von Plieningen und Höcklin eintrasen. ihrem Bericht wurde dem Herzog klar, wie wenig dem Konzil an den Forderungen der Evangelischen und auch an des Herzogs Nicht einmal das Geleite war in der gefor-Beschwerden lag. derten Form ausgestellt. Schon wollte er beim Kaiser gegen das Konzil protestieren, aber er entschloß sich doch, Ende Februar Wernher von Münchingen und Dr. Hier. Gerhard zu der Sitzung am 19. März abzufertigen, um bort die Beschwerden aufs neue zu erheben, eine Auslegung der Geleitsformel, Unterwerfung des Papstes unter das Konzil und Entbindung aller Konzilsväter von ihrem Eid gegen den Papst zu fordern. Der Herzog wollte dem Raiser seine Bereitwilligkeit beweisen, ihm in Betreff des Konzils unter den größten Opfern entgegenzukommen. Die beiden weltlichen Herren kamen am 11. März in Trient an; am 7. März brachen auch die Theologen Brenz, Beurlin, Jak. Heerbrand und der scharf antirömische Bal. Wanner, ein ehemaliger Mönch, mit den Straßburger Theologen Marbach und Sell auf, ohne sich um die von den Juristen bemängelten Geleitsbriefe viel zu kümmern. Denn vor Tücke des Konzils würde auch die schönste Urkunde nicht schützen, sei es redlich gefinnt, so genüge ein kleines Brieflein. Unterwegs lasen sie, teilweise auf dem Pferd, die Geschichte des Konzils zu Nicaa und der ökumenischen Synoden von Camerarius, um sich auf die Konzilsverhandlungen vorzubereiten. Die Instruktionen und die Auswahl der Theologen beweisen, das man dem Konzil mehr ernsten Willen und größere Gewandtheit in theologischen Berhandlungen zutraute, als es an den Tag legte. Die Theologen sollten die Irrtümer der bisherigen Konzilsbeschlüsse darlegen, die Wahrheit der württembergischen Konfession beweisen und die Berechtigung des Konzils als Glaubensgericht bestreiten, aber nur in öffentlichen gemeinsamen Berhandlungen. Auf Privatunterredungen sollten sie sich nicht einlassen. 10) Unmittelbar vor der auf den 19. März anberaumten Sitzung kamen die sechs Theologen am 18. an, aber rasch verlegten die Bäter des Konzils, welche offenbar durch das Erscheinen der sechs Theologen in Verlegenheit geraten waren, die Sitzung auf den ersten Mai, um Zeit zu gewinnen. Bergeblich brangen die Gesandten bei ben kaiserlichen Dratoren wiederholt auf Beginn der Berhandlungen

mit den Theologen; vergeblich forderten diese selbst am 31. März Gehör, da die bisherigen Konzilsbeschlüsse nur Flüche über die Lehre ihrer Kirche ausgesprochen und ein Mönch unter bem Namen "Vorlesungen über den Römerbrief" offenbare Verläumdungen über dieselbe verbreite. Sie mußten sich begnügen, zum Verdruß des Legaten gedruckte Cremplare der württembergischen Konfession, nach denen jedermann verlangte, zu verbreiten; denn die kaiser= lichen Dratoren waren nicht im Stande, ihnen Gehör zu ver= schaffen, weshalb sie am 7. April trot aller Bitten der Oratoren den Entschluß ihrer Abreise ankündigten. 11) Die deutschen Bischöfe hatten sich auf die Kunde vom Einfall der Fürsten in Schwaben entfernt, so daß die Theologen nur noch Spanier und Italiener in Trient sahen, von denen keinerlei fruchtbare Verhandlung zu hoffen war. So zogen sie noch am 7. April ab. Am Ofterfest den 17. April traf Brenz mit seinen Genossen von der anstreng= enden Alpenreise wohlbehalten in Tübingen ein. 12) Die Evan= gelischen hatten ihr dem Kaiser gegebenes Versprechen, das Konzil du besuchen, mit schweren Kosten eingelöst. 13) Daß ein Konzil, wie das Tridentiner, den Religionszwiespalt nicht heben konnte, lag jetzt klar vor Augen. Das sprach auch Herzog Christoph in den folgenden Religionsverhandlungen immer wieder aus. Nur eine Nationalversammlung schien ihm noch als Ausweg übrig zu bleiben. 14) Die Verantwortung für das Scheitern der Konzilspolitik des Kaisers lag nicht an den Evangelischen. Das Konzil selbst vertagte sich am 28. April auf unabsehbare Zeit. Als es nach zehn Jahren wieder berufen wurde, hatte es nur noch die Bedeutung eines katholischen Reformkonzils.

Runmehr war auch dem Interim der Boden entzogen. Denn nur dis zum Konzil sollte es gelten, und dieses war kläglich gescheitert. Zum völligen Zusammenbruch desselben aber half der Fürstenkrieg. Um 28. März 1552 vereinigte sich der heißblütige Warkgraf Albrecht von Brandenburg mit dem Kurfürsten Morits von Sachsen und dem jungen Landgrasen Wilhelm von Hessen und anderen norddeutschen Fürsten zu Rothenburg a. d. Tauber. 16) Im Sturm gings durch Schwaben. Um 4. April konnten die Kriegsfürsten bereits in Augsburg einziehen; Oberschwaben, aus dem der Kaiser in den letzten Jahren einen besonderen Stützpunkt

püttellos, machtlos, thatenlos, krank saß ber Kaiser zu Innsbruck. Vergeblich riesen ihn die schwäbischen Reichsstädte um Hilse an. <sup>17</sup>) Wit bitterem Hohn ries Christoph Gräter unter die erregten Geister in Viberach am Karfreitag den 15. April: "Wo ist jett der Kaiser? Wo seine 30,000 Hakenschützen? Wo seine Macht? Ja, da er uns Evangelische bekriegte, hat er Volk bekommen können. Wer kommt uns jetzt zu Hilse unter dem Papsttum? Was hilst uns jetzt der Palmesel und die Wesse? Wo sind unsere Abgötter, der Abt von Weingarten, der Schad und die Anderen? Wo sind ihre Zusagen, Vertröstungen, Hilse und Rat? Ja, Stoffel Gräter wird jetzt wieder reden, und je länger, je mehr". (S. oben S. 139) <sup>18</sup>)

Der Rachegeist, der die Kriegsfürsten zusammengeführt hatte, fand Wiberhall. Mit starker Hand hatte der Raiser den Schmalkaldischen Bund niedergeworfen, deutsche Fürsten gefangen gesetzt, Sübbeutschland durch seine Welschen geknebelt, dem evangelischen Volk das Interim aufgenötigt, den sübbeutschen Städten ihre Verfassung geraubt, durch welche sie groß geworden waren. Stolz hatten auf dem Reichstag die "Pfaffen" ihr Haupt erhoben, im kaiserlichen Rat geboten Männer, welche das deutsche Wesen nicht verstanden. Jetzt sollte des Kaisers Macht, die sich in den Dienst der alten Kirche gestellt hatte, gedemütigt, die "Pfaffen" an die Wand gedrückt, das Interim samt dem Konzil abgethan, die gefangenen evangelischen Fürsten befreit, den Städten ihre Berfassung wiedergegeben werden. War es verwerflich, daß die beutschen Fürsten gegen den Spanier auf dem Kaiserthron sich mit dem König von Frankreich verbanden und ihm in der Art eines Reichsvikars deutsches Gebiet überließen? Der Spanier hatte ja mit Spaniern und Italienern Deutschland niedergeworfen, das deutsche Reich mit Hilse welscher Emporkömmlinge, "schwarzer Röpfe", regiert und oft genug die besten deutschen Kräfte für seine Hauspolitik in Anspruch genommen. 19)

Herzog Christoph von Württemberg hielt sich von dem Unternehmen fern, noch schwebte der Prozeß mit Ferdinand, noch saß auf dem Asperg eine kaiserliche, wenn auch deutsche Besatung, während die Spanier am 15. Oktober 1551 auß Schorndorf und Kirchheim abgezogen waren. 20) Seine Unterthanen waren durch

die spanische Einquartierung ausgesogen. Auf 900,000 fl. schlug der Herzog ihren Schaden an. 21)

Die durch den Ausgang des Schmalkaldischen Krieges schwer geschädigten und geängstigten Städte mit ihren neuen Regenten wollten gleich den oberschwäbischen Präsaten 22) dem Raiser treu bleiben. Einige, wie Eflingen und Ulm, waren zum Widerstand entschlossen, und wirklich hielt Ulm vom 12.—18. April trotz grauenhafter Berwüftung seines Gebiets und der Friedensvermittlungen Augsburgs mannhaft eine Belagerung burch die Fürsten aus. 23) Aber die Drohungen der Kriegsfürsten mit Feuer und Schwert, 24) das Gebahren des Markgrafen Albrecht von Branden= burg, der schonungslos nach dem Vorbild seines Ahnen Albrecht Achilles sengte und brannte, 25) brandschatte, 26) nichts vergaß, was seine Rachgier irgendwie rechtsertigen konnte 27), und besonders gegen die Klöster wütete, 28) der Kriegszug der Fürsten durch das wehrlose Oberschwaben mit seinen fetten Klöstern und seinen wohlhabenden, aber schlechtbefestigten 29) Reichsstädten in der zweiten Hälfte des April 30) verfehlten ihre Wirkung auf die Reichsstädte und Prälaten nicht. 31) Sie schlossen mit Albrecht, der schon jetzt selbstständig auftrat, und mit den andern Fürsten sog. Kapitu= lationen (Berträge).

Bergeblich hatten die oberschwäbischen Städte bei den benach= barten Prälaten, ja selbst bei Haß 32) um Rat gefragt, wie sie sich den Anforderungen der Fürsten entziehen könnten, ebenso Eklingen, Reutlingen, Heilbronn und Weil bei Herzog Christoph.33) Alle Städte, welche noch nicht mit Markgraf Albrecht einen Vertrag abgeschlossen hatten, mußten auf dem Städtetag zu Augsburg vom 30. April bis 21. Mai sich verpflichten, die wahre driftliche Religion vermöge der Augsburgischen Konfession wieder anzurichten, und die Polizei und Regierung, wie sie früher gewesen, wieder herftellen und den Fürsten Unterstützung jeder Art in ihrem Kriege versprechen. Die Fürsten hatten mit scharfem Blick erkannt, wie die Verfassungsänderung der Städte mit der Religionspolitik des Kaisers zusammenhing. Aber die katholischen Städte beeilten sich nicht, den Evangelischen, die sich in der Stille hielten, freie Religionsübung zu gestatten. Noch weniger ließen sie sich mit einer guten Anzahl evangelischer Städte herbei, den "Hasenrat"

abzuschaffen. 34) Dieser kam am frühesten auf dem heißerregten Boben von Biberach und Ravensburg am 27. Mai zu Fall. Dort trat Christoph Gräter, hier Peter Senner an die Spite des Stadtregiments. Um 6. Juni folgte Isny, am 17. Reutlingen. 35) Während in diesen Städten die Aenderung sich ziemlich geräuschlos vollzogen zu haben scheint, weil die Hasenräte die Haltlosigkeit der Zustände erkannt hatten, rief die Zögerung des Rates in Eklingen eine große Erregung hervor. Schon am 14. Mai, als die Rapitulation der ganzen Gemeinde zur Genehmigung vorgelegt wurde, baten von 13 Zünften neun um die alten Rechte und Gebräuche, wie um die Herstellung des evangelischen Gottesdienstes. Immer ungestümer wurde das Begehren der Zünfte, welche in der Stille sich wieder zusammenhielten. Als auch der "Schwörtag", ber Tag der Aemtererneuerung und Verpflichtung der Reugewählten und der Bürger, der Jakobifeiertag (der 25. Juli) verging, ohne daß der Rat die langverhandelte Frage zum Abschluß brachte, stieg die Ungeduld bis auf den höchsten Grad, das Rögern des Rats rief im Bolke das größte Mißtrauen hervor, sodaß es eine Wohlthat war, als der begabte Ratsherr und Altzunftmeister Morit Lut am 28. Juli die Sache durch eine Abstimmung zur Entscheidung brachte, bei welcher die ganze Bürgerschaft auf seine Seite trat. 36)

Allerdings dauerte die Herrlichkeit der Zunfträte nicht lange. Schon am 26. Juli 1552 hatte der Kaiser von Brigen aus die Kapitulation der Städte mit den "französischen Konspirationsverwandten" für nichtig erklärt, die Einsendung der Verschreibungen verlangt und die Wiederherstellung des Hasenrates angeordnet.<sup>37</sup>) Aber Ende August erließ er neue Vesehle an Eßlingen, Isny und Ravensdurg und wahrscheinlich an alle Städte, welche den Hasenrat nicht alsbald nach dem Schreiben des Kaisers vom 26. Juli hergestellt hatten, <sup>38</sup>) und wiederholte sie am 6. September gegenüber von Eßlingen und Reutlingen, ja er vollzog dei seiner Anwesenheit in Eßlingen 8./9. September selbst den Regierungswechsel. Noch am nämlichen Tage sandte er von der nächsten Reisestation Warkgröningen eine Weisung an Eßlingen, daß Woritz Lutz nicht mehr im Rat geduldet werden dürfe.<sup>39</sup>)

Am meisten Schwierigkeiten fand die Wiedereinsetzung des

Hafenrats in Oberschwaben, wo berselbe in Ravensburg erst am 19. Oktober wieder das Heft in die Hand bekam, 40) während Isny am 18. Oktober eine Gesandtschaft an den Raiser abordnete, um ihm die Schaffung des Hasenrats als eine übereilte Maßregel darzustellen, welche die Gewalt in die Hände untauglicher, armer, teilweise sittlich anrüchiger Persönlichkeiten gebracht habe. "Angemaßten", wie man den alten Zunftrat nannte, und die "Berordneten", d. h. der Hasenrat, hatten sich in die Gewalt geteilt. Allein am 21. Juli 1553 befahl der Kaiser einfach Herstellung des ganzen Hasenrats, da die Einwendungen der Isnyer unerheblich seien. 41) In Biberach rangen die "Angemaßten" mit den "Berordneten" fast ein Jahr lang um die Gewalt. hohlen sprach sich in diesem Streit das Mißtrauen gegen die streng altgläubige Haltung bes Hasenrats aus, ber seinerseits zugestehen mußte, daß der Zunftrat die Bürgerschaft hinter sich hatte. Man sandte Gesandtschaften zum Kaiser ins Feldlager vor Metz. Erst verschiedene Befehle und die Erwartung des Kaisers, daß der Hasenrat der Stadt das, was andern Städten bewilligt sei, auch zulassen werde, nämlich den evangelischen Gottesdienst mit der nötigen Zahl der Geistlichen, bewog den Zunftrat, am 24. August 1553 abzutreten. 42)

Wenn der Kaiser noch einmal mit aller Energie den Hasenrat aus seinem Tod erweckte, so geschah es nicht mehr, um dem Insterim seine Stütze wiederzugeben, sondern mit der Absicht für seinen neuesten politischen Plan, die Schaffung eines neuen Schwäbischen Bundes nach dem Vorbild jenes einstigen langjährigen, brauchbaren Werkzeugs für die kaiserliche Religions= und Hauspolitik. 43) Das Interim dagegen war auch in den Augen des Kaisers tot.

## Kapitel 12. Ter Fall des Juterims.

Schon bei den Friedensverhandlungen in Linz hatte der Kaiser durch seinen Bruder Ferdinand am 28. April 1552 erstlären lassen, er werde "hinfüro der Religionss und Glaubenssiachen halb mit der That keinen Stand des Reichs beschweren noch dringen, sondern in nächster Zeit einen Reichstag halten, um mit den Fürsten und Ständen die christlichen und freundlichen Wittel zu beraten, durch welche die spältige Religion vers

glichen werben sollte". 1) Noch weniger rührte sich unter all ben in Passau zum Friedensschluß zusammengetretenen Fürsten und den Vertretern der abwesenden irgend jemand für den kaiserlichen Wechselbalg des Interims. Die einstige Zuversicht der geistlichen Fürsten war vor dem Heer der protestantischen Fürsten und besonders dem grimmigen Pfaffenhaß des Markgrafen Albrecht zusammengebrochen. Dazu war ihnen die kaiserliche Reformation nicht minder unbequem, als den Protestanten das Interim. Sie und Ferdinand waren geneigt, den Protestanten dauernden Frieden zu gewähren. Der Raiser aber war zu biesem Zugeständnis nicht zu bewegen, benn dasselbe bedeutete nicht anderes, als eine völlige Verleugnung seiner bisherigen Politik. Aber er verstand sich doch zu dem Artikel, daß kein Teil den andern bis zum kunftigen Reichstag der Religion wegen mit der That gewaltiger Weise überziehen solle. Damit war das Interim, das der Kaiser nur mit Drohung und Gewalt hatte erzwingen können, endgiltig zu Grabe getragen.2) Es war ein stilles, unrühmliches Ende, welches das Interim gefunden, aber es war kein unverdientes. Denn es hatte sich allmählig bis ins Mark hinein faul und tot erwiesen.

Die Wertzeuge für seine Durchführung hatten völlig versagt, in erster Linie die Bischöse. Sie hatten weder das Vertrauen der Interimspriester gewinnen können, denn diese empfanden nur den Druck der Hierarchie, aber nicht ihren Schutz, 3) noch weniger hatten sie sich beim Volk in Achtung zu setzen gewußt. Einen auffallenden Beweis dafür lieserten zwei Männer aus dem Bolk, zwei Brüder Feckelin von Schmiden D.A. Cannstatt, welche mit dem Eßlinger Interimisten Nittel im Wirtshaus zu Hegnach in Schlaghändel geraten waren. Als Nittel ihnen mit einer Alage beim Vischof von Konstanz drohte, riesen die Brüder höhnisch, der Bischof solle ihnen die Gans nicht erschrecken. 4)

Sowenig als die Bischöfe konnten die mühsam geworbenen Interimisten eine Stütze für das kaiserliche Machwerk bilden. Liegt doch der Schwerpunkt jeder lebensfähigen Religion in der Ueberzeugungstreue und dem sittlichen Ernst derer, denen die Psslege des Gottesdienstes anvertraut ist. Und an beiden sehlte es den Interimisten sast durchaus. Für die Würde und den Ernst des

Gottesdienstes, ja sogar selbst für die rein äußerliche Pünktlichkeit des Dienstes hatten diese Söldlinge der kaiserlichen Religion kein Gefühl. Am 9. Mai 1550 klagen Marx Flecht, Stiftsprediger in Stuttgart, und der Stiftsherr Jörg Wirt über die Fahrlässig= keit ihrer Kollegen im Besuch des Gottesdienstes. Joh. Schul= meister gen. Hemminger gehe während der Horen auf dem Markt spazieren, statt mitzusingen; während des Hochamts gehe er in der Sakristei herum oder hinaus. Aehnlich treibe es der erst fürzlich angestellte Seb. Unger während der Horen und der Messe mit Umhergehen, lese auch Büchlein während der Horen und bleibe oft ganz aus. 5) Ja, im Januar 1551 hatte Unger den Kantor Stern in der Besper gestört, ihn einen Schelmen genannt, was dieser mit "lausiger Meßpfaff" vergalt, wofür sich Unger in der Sakristei mit einem Faustschlag rächte. 6) Fanden sich solche Zustände in der ersten Kirche des Landes, so ist es nicht zu verwundern, wenn der ganze Interimsgottesdienst allmählig zum seelenlosen Handwerk herabsank und Mich. Gräter in Hall ihn mit Meister Hemmerleins Spiel verglich, der hinter dem Tuch hervorlaufe, etwas sage und dann sich wieder verberge. 7)

Die Predigt der Interimisten zeigte den tiefsten Stand. Interimist in Baihingen "sprang in der Schrift hin und wieder, wie ein Eichhorn von einem Baum zum andern", und zog Sprüche an, die sich zum Gegenstand nicht reimten. 8) Die Gemeinde Beimsheim mußte sich sagen lassen, sie sei schlechter, als der Dieb und Verräter Judas. Ein Stück Vieh, das so thäte, wie sie, würde als wüthend totgeschlagen. 9) Der Interimist in Plochingen zitierte den Hiob als Propheten, Psalmenstellen als Worte des Petrus, die Stelle 1. Petr. 5, 8 als aus dem Evangelium Lucä. 10) In Altborf erklärte Ludw. Mayer, der Teufel habe ihn ins lutherische Wesen gebracht, er wolle lieber türkisch oder ein Dieb und Schelm gescholten werden. 11) Vielfach bestand ihre Predigt in einem Schelten auf geistliche und weltliche Obrigkeiten. So zog der Interimist in Vaihingen gegen die weltlichen Obrigkeiten los, welche den armen Mann unterdrückten, wie gegen Papst, Kardinäle und Bischöfe, welche ärgerliche Schand und Laster trieben. 12) In Gruibingen predigte Mich. Emmerer, der Leib des erhenkten Judas sei aufgebrochen und sein Leben in die

großen Herren, die Ober= und Untervögte gefahren. 13) An Oftern 1552 donnerte der Interimist in Lustnau gegen die Lutheraner und bestritt den Fürsten das Recht, Pfarrer einzusetzen. 14) träge Pfarrer in Horkheim, der keine Messe las, statt der Predigt zeitweilig aus einem Büchlein las und keine Kinderlehre hielt, weigerte sich, Herzog Ulrichs Tod zu verkünden und um Gebeihen für den Reichstag und glückliche Regierung für den neuen Herzog zu beten. 15) An zweideutiger Haltung der Interimisten sehlte es Man konnte den Mantel nach dem Wind hängen, sich heute als evangelisch, morgen als katholisch hinstellen. Der Interimist Jak. Senger in Pfaffenhofen spricht dem Herzog gegenüber verächtlich von "päpstlichen ober Interimspfarrern" und bietet sich kurze Zeit darauf dem Deutschorden als Meßpriester für Kürnbach an. 16) Das Leben der Interimisten aber machte sie erst recht zum Abschen des Bolkes. Die evangelischen Kirchen= diener seit 1534 waren auch keine vollendeten Heiligen gewesen, gegen manchen Anstoß ihrerseits mußte der Herzog mit seinen Amtleuten einschreiten, aber die Haltung der Interimspriester sprach nur zu oft allem sittlichen Gefühl Hohn. Es war schon genug, daß der erfte Geistliche der Reichsstadt Eklingen Seb. Nittel sich mit Bauern in der Schenke zu Hegnach zankte und balgte (s. o.), daß in Stuttgart das Weib des Kantors Stern den Stiftsherrn Unger aufsuchte und ihn schalt: Du . . . Laus, worauf dieser des Nachts vor Sterns Haus kam, ihn einen Schelm und sein Weib eine Hure und andere Stiftsherren (Abc=)Schützen schalt, 17) der Interimist von Erdmannshausen kurzweg als trunkener zänkischer, unruhiger Mensch gekennzeichnet werden mußte. 18) Noch ärger war das gotteslästerliche Fluchen 19) dieser Leute, wie ihre Trunksucht, 20) die sie in den Augen des Herzogs und des Volks auf die Stufe der Landsknechte herabwürdigte. 21) anders sah es in den Reichsstädten aus. Als der Rat in Biberach sich über das Trinken und den unehrbaren Wandel des Vikars bei bessen Vorgesetzten beklagte, erhielt er ben leichtfertigen Trost, wenn sich der Vikar mit Wein belade, so begegne das noch vielen andern, auch großen Fürsten und Herren. 22) Die Nachfolger eines Brenz und Jenmann in Hall waren allgemein als übermütige Prasser, Verschwender und öffentliche Spieler bekannt, die

stets mit einander in Händeln lebten und das kirchliche durch ihr lockeres Leben der Berachtung preisgaben. 23) trauriger war die grauenhafte Unzucht dieser Leute. Obgleich das Interim die Che gestattete, zogen es die sockeren Herren vor, mit Konkubinen zu leben, die man leichthin abschütteln konnte. Berthold Heiden, der Interimist von Lauffen, den man wegen ärgerlichen Wandels aus dem Gemeindedienst in den Chordienst des Stifts Stuttgart zog, wollte mit Ehlichung seiner Konkubine warten bis zum Konzil. 24) Und mit was für Weibern hausten diese Leute! Seb. Unger ober Kreb hatte eines Domherrn Tochter von Konstanz bei sich, der Interimist von Thuningen ein Weib, dem der Rat von Rottweil den ganzen Umkreis von Rottweil auf fünf Meilen verboten hatte, der Schwenninger eine übel= schwörenbe, in Worten und Geberben schamlose Dirne, sonderlich wenn sie Wein trank. Das Weib des Interimisten Leonhard Echer, der früher Prädikant in Regensburg und dann katholischer Prediger in Elwangen gewesen, war mit ihm so tief gesunken, daß sie sich von ihrem eigenen Manne den Spaniern zuführen ließ. Der Interimist in Horkheim hatte neben seiner Kebse einen "Anhang" in Heilbronn, der in Altdorf stand in verdächtigem Umgang mit einer Ehefrau, der Heimsheimer mit des Schultheißen Schwieger. 25) Der Pfarrer Joh. Dieterle in Ensingen hatte einem "hartschaffenden, armen Unterthanen" seine Tochter zu Fall gebracht und sie dann heimlich hinweg geführt. Tropbem bewarb er sich im März 1551 in Ulm um eine Pfarrei. die Ulmer sich in Eklingen nach ihm erkundigten, schrieb der Rat am 11. April hinter dem Rücken der Ulmer an ihn, um ihm als einem geborenen Eßlinger ein kirchliches Amt anzubieten. Gabriel Schulmeister verschwand aus Eklingen, indem er einem Bürger Plank sein Weib entführte, das am 19. November 1551 mit Stadtverbot belegt wurde. 26) Das Haus des Stuttgarter Stiftsherrn Bernhard Berner, der erst Mönch in Hirsau und dann neun Jahre evangelischer Pfarrer in Nattheim gewesen war, wurde von seinen eigenen Genossen als öffentliches Frauenhaus bezeichnet. 27) Barth. Scheidt in Bietigheim machte den Angeber seiner früheren evangelischen Amtsbrüder und entlief endlich wegen seines leichtfertigen, schändlichen Wesens gleich einer Anzahl anberer verdächtiger Interimspriester, während der zu Asperg, Paul Resser, in harten Kerker geworfen werden mußte. 28) Geradezu bubenhaft gemein war das Vergnügen, das Berthold Heiden in Lauffen an der Fastnacht in loser Gesellschaft sich gestattete. 26) In Schornborf entpuppte sich der erst warm empfohlene Christoph vom Kreuz als Verbrecher. In liederlichem Leben hatte er in 35 Wochen starke Schulden gemacht, hatte dann einem Bürger G. Hummel, dessen Frau einst mit einem deutschen Landsknecht durchgegangen war, vorgespiegelt, er wolle beim Bischof von Konstanz die Exkommunikation seines Weibes und damit für den Chemann die Erlaubnis zur Wiederverehelichung auswirken. Der Mann gab ihm zehn Thaler und reiste mit dem Priester zum Bischof, dort zeigte ihm der Pfaffe wirklich einen Brief mit Siegel, verlangte aber in Schorndorf noch drei Thaler von ihm für Zustellung des Briefes. G. Hummel, der neben den zehn Thalern noch die Reisekosten getragen hatte, klagte jest beim Rat, der alsbald Verdacht schöpfte und an der Art der Befestigung des Siegels die Fälschung erkannte. Der Pfaffe wandte sich an den spanischen Oberst, welcher den Rat zur Rechenschaft zog, aber doch einen aus dem Gericht an den Bischof schickte. Runmehr kam der Betrug zu Tage, aber der Betrüger, von dem noch ein weiterer Betrug offenkundig wurde, war verdustet. nämlich mit gefälschten Briefen bes Bischofs eine Schatzung bei den Geistlichen des Herzogtums erhoben. 30) Aber auch sein Rachfolger, der schon genannte Echer, galt als "eine gar leichtfertige, schändliche und verlogenene Person", vor der nichts sicher sei.31)

Unter diesen Umständen ist der allgemeine Etel des Bolts am Interim und an den Interimspriestern erklärlich. Ein Stuttgarter Stiftsherr Jörg Wirt klagte am 5. April 1552: "Das gemeine Bolk ist über uns so erbittert, daß wir verspottet, verachtet und Meßpfassen, Baalspfassen gescholten werden. Oft schreit man, man wolle die Schelmen henken".<sup>32</sup>) Das Verhältnis der Interimisten zu den neben ihnen wirkenden Prädikanten verschärfte sich noch mehr, als bisher. Besonders heftig geriet der Prädikant Ioh. Wieland Ende 1550 in Vaihingen mit dem neuen Interimisten zusammen, der sich rühmte, Vannius habe ihm die Erslaubnis nicht nur zu pastoralen und sakramentalen Handlungen,

sondern auch zum Predigen gegeben. In seinen Predigten hatte der Interimist den evangelischen Glauben angegriffen, worauf ihm bald das Predigen verboten wurde, aber doch suchte er mit Hilfe des Untervogts, welchen der Prediger einen Mönchbauer, Mönchund Nonnenknecht nennt, Wieland zu bestimmen, daß er das heil. Abendmahl mit ihm gemeinsam austeile, weil kein Diakonus da sei, und ihm ben Kelch überlasse. Da Wieland auch keinen "wurmeßigen" Papisten als Mesner beiziehen wollte, unterließ er lieber die öffentliche Abendmahlsfeier und reichte nur schwangern Frauen und andern in der Stille das Abendmahl, bis er einen Diakonus bekam. Aber die Reibungen gingen fort, der Interimist klagte Ende April 1551 beim Obervogt über neibische Reden und Handlungen Wielands und seines Diakonus und wollte barum auf die Pfarrei Ensingen übersiedeln. Allerdings galt Wieland am Hof dafür, daß er einen eigenen Kopf habe; man hatte ihn beim Herzog wegen Unverträglichkeit mit dem Interimisten an= gegeben, worüber er seinem Schwager, dem herzoglichen Sekretär Kurz, geklagt hatte, aber mit Rücksicht auf die bedrohte Lage des Herzogs Ulrich hatte er den Meßpriester neben sich geduldet und "in seinem Wert gelassen". Gemeinschaft wollte er nie mit ihm haben, und gar gemeinsames Abendmahl mit ihm schien ihm Heuchelei und Aergernis. 33) Dringend verlangten die Gemeinden nach evangelischen Predigern, die Klosterpfarreien, welche jämmerlich vernachlässigt waren, nach geistlicher Versorgung, so z. B. die Gemeinde Zaisersweiher, wo das Stift Sinsheim den Kirchsatz hatte. Die Leute waren nicht mehr zufrieden, daß der alte Frühmesser von Schützingen ihnen Messe las, sie wollten einen Pfarrer, der Gottes Wort predige und das Sakrament reiche, obwohl der Abt von Maulbronn nur einen Interimisten in der Nähe des Klosters dulden wollte, und baten um den früheren Pfarrer von Freudenstein Joh. Würz. 34) Die von dem Interimisten in Mingen schlecht versehene Herrenalber Klostergemeinde Roßwag bat nicht nur um einen Pfarrer, sondern auch um Erhaltung in der "vorgenommenen Kirchenordnung", worauf der Abt den Befehl erhielt, binnen vier Wochen einen Pfarrer zu präsentieren, sonst würde der Herzog einen verordnen. Als die Frist verstrichen war, sandte der Herzog Leonh. Bab als Katechisten hin. 35) Im Januar 1552

baten Schultheiß, Bürgermeister, fünf vom Gericht und elf Bürger zu Schützingen um einen eigenen Prädikanten. Ihr Interimist Riefhaber (s. v.) habe das Evangelium gelästert, zwar dürfe er nicht mehr Messe lesen, könne aber weber jung noch alt lehren, weshalb viele über Feld laufen, wo sie Gottes Wort erreichen mögen. 36) Bitter klagen sieben Ofterdinger Bürger mit einer ziemlichen Anzahl "Gutherziger" über die "Opferpfaffen", welche ihnen der Abt von Bebenhausen gesetzt, und die mit ärgerlichen, unehrlichen Weibern und Kebsen, auch weinsüchtig lebten und sie mit der Predigt und mit dem Abendmahl verkürzten, das sie unter einerlei Gestalt mit gutem Gewissen nicht empfangen könnten, obgleich ihre Priester behaupteten, das Abendmahl auch in dieser Geftalt sei ein Vollkommenes und Ganzes und von Christo so den Laien zu Emmaus verordnet. Obgleich nicht alle in Ofterdingen sich dadurch beschwert fühlten, so bitten sie doch um einen Prädikanten. 37) Der Gemeinde Apfelstetten hatte man freigestellt, den Gottesdienst in ihrer Pfarrei Buttenhausen, die noch papstlich war, zu besuchen oder sich von dem Pfarrer in dem entlegenen Hundersingen versehen zu lassen. Aräftig erklärte die Gemeinde: Wir wollen vom Evangelium Christi nicht weichen, und bat nun, den Pfarrer von Hundersingen zu ihrer Pastorierung anzuhalten.38)

Diese Aeußerungen der Gemeinden mußten dem Herzog Mut machen, gegen die Interimisten immer kräftiger vorzugeben. An= gestellt wurde kein Interimist mehr. Da diese die Stimmung bes Herzogs und des Volkes kannten, verschwanden sie allmählig, wie der Schnee vor der Sonne. Die noch übrigen wurden nach und nach entfernt. Schon im Mai 1551 hatte man den Interimisten Emmerer von Gruibingen nach seiner unpassenden Predigt beseitigt und ihn auf Besserung verwiesen, als er sich zum evan= gelischen Kirchendienst anbot, aber ihn doch schon Ende Juni nach Glatten auf den Schwarzwald geschickt. 39) Als die Spanier abgezogen waren, konnte der Herzog ungehinderter dreingreifen. Alsbald wurde der Interimist von Lauffen abberufen und im Stift Stuttgart untergebracht. 40) Schon im Dezember 1551 hatte man in Aussicht genommen, für die große Gemeinde Göppingen mit 11 Filialien, welche der Prediger Konberger neben dem alten, wenig nütlichen Interimisten versah, einen Pfarrer und Diakonus

zu bestellen und den Interimisten abzuschaffen. Am 1. April 1552 befahl der Herzog, ihn als für die evangelische Gemeinde völlig überflüsfig zu entlassen und einen Subdiakonus neben dem schon bestellten Diakonus aufzustellen. 41) Vor Pfingsten 1552 wurde auch der Meßpfaffe Augustin Egelin in Cannstatt abgeschafft. 42) Am 29. Juni 1552 bekam Bannius als Generalsuperintendent den Befehl, in Zuffenhausen Bisitation zu halten, um festzustellen, ob der Pfarrer Ludw. Klemerspecht noch Messe halte, und wann er aufgehört habe. Er vollzog den Auftrag am 7. Juli mit Kilian Lilienfein, dem Spezialsuperintendenten in Fellbach, und erfuhr von den Ortsbehörden, daß Klemerspecht an Ostern die Messe zum letten Mal gehalten. Obwohl er vorgab, die Messe sei nichts anderes als das Abendmahl, habe er sie doch oft ohne Kommunikanten gehalten. In den 40 Jahren, da er bei ihnen gewesen, habe er es mit der Wesse viermal anders gehalten. Gepredigt habe er nur einmal an Sonn= und Feiertagen, aber nicht in der Woche, auch in zehn Jahren keine Kinderlehre gehalten. Die Gemeinde wollte ihm zwar die Pfründe noch weiter gönnen, aber sie bat um einen jungen Prädikanten. Trop slehentlicher Bitte, ihn im Amt zu belassen, wurde der Pfarrer am 1. November mit 40 fl. Leibgeding zur Ruhe gesetzt. 43) Am 15. Juli wurde auf die St. Georger Klosterpfarrei Schwenningen, wo noch ein Meßpriester war, erst Ant. Stammler und, als dieser nicht anerkannt wurde, Joh. Wild geschickt. Der "gar unwesentliche" Meßpriefter in Althengstett, wo der Abt von Herrenalb den Kirchsatz hatte, wurde am 28. Juli abgeschafft und Joel Schart von Herrenberg eingesetzt, im August der Interimist in Truchtelfingen nach Stuttgart berufen und durch einen evangelischen Pfarrer ersett. 44)

Die Messe selbst war mit Ausnahme der Stifte, der Alöster und Klosterpfarreien allmählig eingeschlasen, so daß der Herzog ohne große Schwierigkeit am 30. Juni 1552 den Besehl erlassen konnte, die Messe solle dis auf weiteren Bescheid eingestellt werden, da die dem Konzil zu Trient übergebene Konsession die Schriftgemäßheit der Wesse nicht anerkenne und die Priester, welche sie hielten, in den gegenwärtigen Kriegsläusen in allerlei Gesahr und Nachteil kommen könnten. Allerdings blieb den

Klöstern und Stiften die Messe noch gestattet. Doch gebot der Herzog den Klöstern am 11. Juli 1552, die jungen Mönche nicht gegen die württembergische Konfession zu erziehen und keine Rowizen mehr aufzunehmen. Nach dem Abschluß des Passauer Berstrags aber konnte der Besehl vom 30. Juni auch an die Stiste erlassen werden. Am 9. August wurde er den Bögten in Tüsbingen zugestellt und am 12. August den noch vorhandenen vier Stistspersonen in Stuttgart — die meisten hatten sich verlausen, Heiden war mit 12 fl. Absertigung entlassen worden — durch den Untervogt Resch eröffnet, worauf Warz Flecht erschrocken erwiderte, zwei von ihnen hätten nur noch Horen gesungen, aber keine Wesse mehr gehalten. Die andern hätten überhaupt nichts mehr gethan. <sup>43</sup>)

Die evangelische Kirche konnte sich jetzt wieder ungehindert Ihre Diener bedurften nicht mehr des verhüllenden Titels Katechisten und Pädagogen, aber ihre Thätigkeit in der Schule während der Notzeit hatte das Schulwesen neu belebt und gehoben. Allenthalben baten die Gemeinden jetzt um Schulen Reuevoll kamen die einstigen Interimisten und und Lehrer. baten um Anstellung als evangelische Kirchendiener, so im Dezember 1552 Johann Straub, der sich im Stift Stuttgart hatte brauchen lassen, aber von Alber und Michel Kreber gründlich darüber gewaschen wurde. Alber empfahl ihn zur Wiederannahme, da er leicht eine Stelle bei den Papisten finden könnte, aber doch in der evangelischen Kirche dienen wolle. Da immer noch Mangel an Kirchendienern sei, möge man ihn an einen Ort thun, wo sein Abfall unbekannt sei. 46) Nur mit Mühe konnte die Gemeinde Fellbach bewogen werden, ihren früheren Schulmeister Joh. Schuhmacher, der aus dem Stift Stuttgart entlassen war, wieder anzunehmen, da er "um des Bauchs willen" das Interim angenommen habe. 47) Im Jahre 1554 bat auch Mich. Schäfer, der Interimist von Möglingen, der nach Aufhebung des Interims aus Furcht, von Herzog Christoph nicht wieder angenommen zu werden, seinen Dienst verlassen und die Kaplanei Stammheim im Dienst Joachims von Stammheim versehen hatte, um Aufnahme in bas Spital, was ihm abgeschlagen wurde, da seine ganze Vergangenheit ihn nicht empfahl. 48)

Neugestärkt ging die evangelische Kirche des Herzogtums aus der schweren Zeit der Feuerprobe hervor. Das Bolk hing fest am Evangelium, wenn es auch da und dort noch einzelne Fa= milien gab, die katholisch gesinnt waren, wie in Entringen, wo noch 1554 mehrere nach Poltringen zur Messe gingen. 49) Die gelichtete Zahl der Kirchendiener ergänzte sich durch Zuzug von außen, auch durch übergetretene Mönche, wie den Fuldaer Joh. Braunbaum 50) und seinen Bruder Ludwig. Schon im Frühjahr 1551 wurden die 1547 berufenen, noch im Amt befindlichen Superintendenten wieder beauftragt, Visitationen der Gemeinden in ihren früheren Bezirken zu halten, und nach und nach auch für die übrigen Aemter solche bestellt. 51) Freilich wurde die Synobalordnung von 1547 in ihrem vollen Umfang nicht wieder Daneben erscheinen vier Generalsuperintendenten: Alber in Stuttgart, Bannius in Cannstatt, G. Schnizer in Dettingen und Jenmann in Tübingen. 52) Wohlthätig machte sich im Kirchenregiment der Einfluß des neuen Stiftspredigers Alber 53) und des Stiftspropsts Joh. Brenz geltend, den der Herzog nach dem Tod des letzten Propstes am 10. Januar 1553 an die Spitze des Stifts in Stuttgart setzte, 54) während der erfahrene Kaspar Gräter als Hofprediger bei dem Herzog über die Besetzung der Pfarreien zu berichten hatte. 55) Mit voller Freudigkeit und Kraft ging der Herzog daran, auch in den Klosterpfarreien 56) und in den ritterschaftlichen Gebieten, wo er irgend welche Rechte, wie Schirm oder Kirchensatz, oder Unterthanen hatte, die Messe abzuschaffen 57) und sein Land von allen Resten des alten Wesens zu säubern. 58)

Den Reichsstädten hatten die Kriegsfürsten auf dem Städtetag zu Augsburg die Wiederherstellung des Gottesdienstes nach der Augsburgischen Konfession zur Pflicht gemacht. Allen voran eilten die rings von Altgläubigen umgebenen Isny, Biberach und Ravensburg. Wahrscheinlich hatte sich Isny, um einen Druck auf den Patron, den Abt des Klosters in der Vorstadt, auszuüben, einen besondern Besehl von Kurfürst Moriz ausgebeten, wonach der Abt die Pfarrkirche dem Rat übergeben und den evangelischen Gottesdienst nicht mehr hindern sollte. Wirklich sand es der Abt geraten, auf die Pfarrkirche zu verzichten; ein Simultangottesdienst konnte für die Katholiken bedenklich werden. Am 29. Mai konnte Burgauer wieder in der Stadtfirche predigen. 59) Gleichzeitig wurde in Biberach die Messe abgethan und einige Bil= der aus der Kirche entfernt. Zur Wiedereinrichtung des evan= gelischen Gottesdienstes bat die Stadt den Herzog Chriftoph um einen Prädikanten. Er lieh ihnen den Pfarrer Alex. Blessing von Balingen, den aber seine Gemeinde bringend zurückverlangte, sodann Zacharias N. und Jakob Dachtler, die beide nicht lange Denn der Boden in Biberach war heiß, wollte doch der Hasenrat den Evangelischen nur einen Prädikanten zugestehen, während die Zahl derselben gegenüber den Altgläubigen 96,7:3,3 betrug, weshalb der Kaiser selbst zur Billigkeit raten mußte. 60) In Navensburg hatte man bereits am 9. Juni den früheren Prädikanten Johann Willing aus Straßburg zurückerufen und Barth. Rittler als zweiten Prediger angestellt. Wahrscheinlich aber machten die Aebte von Weingarten und Weissenau als Lehensherren der beiden Pfarrkirchen Schwierigkeiten, so daß Ravensburg sich wohl veranlaßt sah, Kurfürst Morit um einen ähnlichen Befehl, wie den an Jony, zu bitten. Daraufhin gebot der Kurfürst am 29. Juni der Stadt 1) Wiederanstellung ihrer verjagten Prediger und Schulmeister, 2) ein Ersuchen an die Aebte von Weingarten und Weissenau, die Messe abzuschaffen und den evangelischen Kirchendienern vom Zehnten Unterhalt zu schaffen, 3) Verbot der Messe und des "Göpendienstes" an die ganze Klerisei in Ravensburg. Wirklich konnte Willing Anfang August sein Amt in Ravensburg antreten. Die Evangelischen mußten sich freilich mit der Karmeliterkirche begnügen. 61) Vorbild von Biberach wirkte auch ermutigend auf Eklingen, nachdem schon am 14. Mai von 13 Zünften neun Wiederherstellung der alten d. h. der evangelischen Religion begehrt hatten. Man sandte den Spitalschreiber Felix Pfost zu genauer Erkundigung ins Oberland und erfuhr durch ihn die Wiederherstellung des evangelischen Gottesdienstes in Biberach und Memmingen als sichere Thatsache. Zunächst beschloß der Rat am 31. Mai die Berufung eines christlichen Prädikanten, der "schiedlich und friedlich predige". Die Kastenherrn, welche am 4. Juni beauftragt wurden, wandten sich an den Ulmer Märtyrer Martin Rauber,

damals Schulmeister in Brackenheim, der auch wirklich am 21. Juni angestellt wurde. Vergeblich suchte der Rat noch andere, wie den Reutlinger Schradin, den Pfarrer Johann Mosellanus in Thalheim, den Eklinger Bürgerssohn Dionpsius Roner, Prediger des Grafen von Fenburg in Bübingen, zu gewinnen. Keiner hatte bei dem schlechten Geruch, in welchen die Reichsstädte während des Interims gekommen waren, Lust zu folgen. Nur der Genosse Raubers in Ulm und im Kerker zu Kirchheim, Bonaventura Stelter, ließ sich von Sielmingen nach Eklingen berufen. Die Messe hatte der Zunftrat Ende August verboten, aber der neueingesetzte Hasenrat ließ sie am 10. September wieder zu. Nittel durfte noch bis zu seinem Tod 1558 in der Pfarrkirche Messe lesen, während seine Nachfolger sich mit der Barfüßerkirche begnügen mußten; erst 1567 gelang es Jakob Andreä, den Rat zur Abschaffung des Interims zu bewegen. 62) In Reutlingen, das sich jetzt gerne nach den Eßlingern richtete, hatte man am 12. Juli die Abschaffung des Interims beschlossen, doch blieb der Interimist Kohler noch bis Anfang 1553. Statt Schradin, wie Jakob Andreä hoffte, wurde der ruhigere Martin Reiser am 7. August 1552 zurückberusen. 63) Unter dem Einfluß des glücklich aus der Verbannung wiedergekehrten Grafen Ludwig von Dettingen wagte es auch das kleine Bopfingen, den Interimisten Mosberger am 5. Juli zu entlassen und den Prädikanten G. Hummel zu berufen. 64) In Hall hatte man zwar 1552 die Messe abgethan, aber das Meßgewand und die Interinisten beibehalten. Erst 1557 wagte man es, den Prediger Werner zu entlassen, einen entschieden evangelischen Mann an seine Stelle zu berufen; 1559 wurde das Meßgewand verboten und zwei der Interimisten zur Ruhe gesett, während der lette unter ihnen, Marstaller, 1563 auf eine Landpfarrei kam. 65) Wie stark Ulm um seine frühere leitende Stellung unter den Städten gekommen war, zeigte sich besonders bei seinem langsamen Vorgehen in der Abschaffung des Interims. Trop der im April in der Zeit der Belagerung dem Volk gemachten Versprechungen, trop des Passauer Vertrags, trot der Versicherung des Kaisers, daß der evangelische Gottesdienst wieder geduldet werden sollte, wenn dem katholischen Glauben Freiheit gelassen würde, ging man nur schrittweise zu Werk.

An Weihnachten 1552 wurde zum erstenmal das evangelische Abendmahl, vom 2. Februar 1553 an die Kinderlehre mit dem lutherischen Katechismus, am 5. März die Taufe und Tranung in evangelischer Weise gestattet. Zur Ordnung der kirchlichen Verhältnisse berief der Rat im März oder April für einige Zent Johann Andronicus, der in Frankfurt das Interim stürzen ge-Ob es seinem Einfluß zuzuschreiben ist, daß Ulm am 24. Mai den Zusammenhang mit der früheren zwinglisch gearteten Kirchenordnung aufgab und die lutherischen Kirchenordnungen zum Vorbild nahm, ist bis jett noch nicht festzustellen. 661 Der Vorgang Ulms mochte auch dem kleinen Giengen Mut machen, am 5. Dezember 1553 Georg Rheticus als evangelischen Prediger zu berufen und ihn an Weihnachten das Abendmahl in der Spitalkirche halten zu lassen. Als man ihm 1555 alle Parochialgeschäfte in dieser Gemeinde zuließ, sah der Interimist Clemens Halbhirn, der die Pfarrkirche inne hatte, seine Stellung untergraben und ging im November auf die katholische Pfarrei Brenz. 67) Am längsten hielt sich das Interim im Often.

In der Markgrafschaft Brandenburg = Ansbach hatten sich zwar die Superintendenten samt dem Hof- und Stiftsprediger zweimal wegen Abänderung der durchs Interim in die Kirchenordnung gekommenen Zusäte, zulett auf einer Versammlung zu Ansbach am 4. Dezember 1553, an die Räte gewandt, aber diese lehnten die Aenderung ab, weil das Interim dem Kaiser vorgelegt worden sei. In Wahrheit ging ein katholisierender Wind am Hofe des unmündigen Markgrafen Georg Friedrich. Der Amt= man Ulrich von Knöringen in Crailsheim war gut katholisch; um so schärfer protestantisch war der Pfarrer Gerasdörfer und sein Nachfolger G. Widmann. Unter des letzteren Einfluß beschloß die Synode Crailsheim am 29. Januar 1554, selbstständig vorzugehen. Zur Ueberraschung des Amtmanns und der Stadtbehörden, aber zur Ermutigung seiner Amtsbrüder in Stadt und Land verkündigte Widmann am Sonntag Reminiscere, die Gemeinde möge sich nicht ärgern, wenn künftig der lateinische Gesang von Evangelien und Episteln und die Elevation im Abendmahl unterbleibe und mit der Zeit einige Feiertage wegfallen würden. Bei der sogleich darauf folgenden Feier des Abendmahls unterließ

Widmann schon die Elevation. Nunmehr beschied der Amtmann die Geistlichen vor sich und den Rat, der ohnehin in Sorge um des Kaisers Zorn lebte, weil Crailsheim im Fürstenkrieg Muster= platz gewesen war. Man hielt ihnen die Eigenmächtigkeit ihres Borgehens vor. Sie beriefen sich darauf, daß die Räte die Hoffnung ausgesprochen hätten, die Pfarrer würden sich "ber reinen Lehre nach" wohl zu halten wissen, und jetzt getrauten sie sich, die Aenderung vor Gott zu verantworten. Am Dienstag nach Reminiscere wandten sich Amtmann, Bürgermeister und Rat an die Räte in Ansbach. Da diese, wie es scheint, keine Antwort gaben, wieberholte von Knöringen die Anfrage am Montag nach Kantate 23. April, worauf die Räte endlich am 26. April zwar für sich die Verantwortung einer Aenderung ablehnten, aber sie doch auch nicht rückgängig machen wollten. So blieb das Interim seit Reminiscere 1554 in Crailsheim abgeschafft, während der Superintendent Graffer in Creglingen die gebesserte Kirchen= ordnung gerne noch länger beibehalten hätte. 68)

In der Grafschaft Hohenlohe waren die beiden Grafen Georg und Albrecht 1551 rasch nacheinander gestorben und mehrere der Söhne Georgs noch unmündig. Ihre Mutter Helene war eine Tochter des streng altgäubigen Truchsessen Georg von Waldburg, des bekannten Bauernjörg. Dagegen war ihr Stiefsohn Ludwig Casimir eifrig evangelisch. Der Verteidiger des Interims, Huberinus in Dehringen, hatte jett zwei gleichgesinnte Landsleute als Amtsgenossen, Hieron. Hertel in Neuenstein und Thom. Widmann in Untermünkheim. Alle drei hatten es nach der Vertrei= bung der Augsburger Prediger im August 1551 über sich gebracht, von Weihnachten 1551 an in Augsburg nach dem Interim zu predigen. Allein sie fanden keinen Boden bei dem Volk, denn fie galten als Abtrünnige und mußten im April 1552 zurückkehren; Huberinus hatte sich in Dehringen durch den Haller Interimsprediger Werner vertreten lassen. Nach ihrer Rückehr ließen sie sichs angelegen sein, ihre evangelische Treue durch Druckschriften zu beweisen und sich gegenüber der Anklage des Abfalls zu rechtfertigen. Aber an eine Abschaffung des Interims dachten sie nicht, die Einzelbeichte, das Fronleichnamsfest, der Bittgang um die Flur, die lateinischen Gefänge bestanden noch in manchen

Gemeinden fort. Die Stiftsherren hatten die Zeit der Krankheit und des Todes des Huberinus (3. Okt. 1553) benützt, um jetzt auch wieder das Salve regina, den stärksten Ausdruck römischen Mariendienstes, einzusühren. Die unhaltbaren Zustände wurden erst durch eine durchgreifende Reformation und Kirchenvisitation im Sommer 1556 beseitigt. <sup>69</sup>)

## Shluß.

Mit großem Aufwand von Kraft und Mühe hatte Karl V. das Interim einzuführen begonnen. Als einzige dauernde Frucht in Schwaben blieb ihm die Erhaltung des Simultangottesdienstes in den Städten Biberach, Leutkirch und Ravensburg und der Gebrauch des Chorrocks mit der Alba in Württemberg. Aber diese Frucht war mit einer großen Berwirrung der Kirchen, der Gemeinden und der Einzelnen erkauft. Vielfach wußten manche Pfarrer nicht mehr, wie sie es halten sollten, da der eine so, der andere anders rede, der eine das Fronleichnamsfest lobe, der andere schelte, die Obrigkeit heute die Messe verbot, morgen wieder gebot. Noch größer war die Verwirrung unter den Laien, besonders in den Gegenden, die vor dem Interim sich noch in einem gemischten Zustand befanden, wie die Grafschaft Hohenlohe. Hier fehlte es bei dem Mangel einer längeren Einwirkung der evangelischen Predigt an tieferer, selbstständiger Ueberzeugung. Darum kann es nicht überraschen, wenn der Schultheiß von Mainhardt 1551 vor Gericht angab, er sei nicht lutherisch, son= dern hohenlohisch, und ein Keßler aus Dehringen, er lasse es bleiben mit der Lutherei und sei allweg gut kaiserlich gewesen. Die Religion erschien ihnen jetzt als eine Polizeisache. Dagegen blieben in Ohrnberg Leute dem Abendmahl fern, da der eine ihrer Pfarrer so, ber andere anders von demselben gelehrt und es gehalten habe. Ja in Nassau konnte der Pfarrer Resmann evangelischen Gottesbienst halten und im Filial Bernsfelben Messe lesen. 1) Die Verwirrung der Geister durch das Interim macht es begreiflich, daß ein Priester in Süddeutschland sich badurch zum Selbstmord treiben ließ, was Melanchthon so oft erzählt. 2)

Auch das sittliche Urteil und die sittliche Haltung des Bolks erlitt bei dem schlechten Borbild der Interimisten eine Einbuße.

Selbst einem Prädikanten nahm man es in solcher Zeit nicht sonderlich übel, wenn er durch den Wein ins "Wackeln" geriet. 3) In Württemberg wie in Hall klagte man über heimliche Verlöbnisse und Ehen als üble Folgen des Interims.4) Der Kaiser hatte mit bem Interim eine Brücke vom neuen zum alten Glauben zu bauen gesucht, die Brücke war geborften, die trennende Rluft nur erweitert. Sicher hatte der Amtmann von Crailsheim richtig beobachtet, wenn er klagte, des Schmähens und Hohlhippens sei seit dem Interim mehr als zuvor. 5) Dem evangelischen Bolk war das längstverklungene Papsttum, von dem die Jugend nichts wußte, als etwas Frembartiges, wenn auch in etwas verjüngter Gestalt, mit der Fauft der Spanier wieder aufgedrängt worden. Seine Bertreter waren vielfach minderwertige Leute. 6) Das Bolk schied nicht zwischen Interim und Papsttum, das sich ihm so in keineswegs vorteilhafter Weise darstellte. Der Erfolg war, daß Luthers Abschiedswort in Schmalkalben: "Der Herr erfülle euch mit seinem Segen und mit dem Haß gegen den Papst", das Volk zu durchdringen schien. Durch die Schriften, die Predigten, ja durch alle Lebensäußerungen des Volks wehte ein scharf anti= römischer Geist. Wo die evangelische Predigt ganz unterdrückt war, wiederholte sich dieselbe Erscheinung wie in den Zeiten Münzers und Hubmeiers. Der gewaltsam unterbundene Lebenstrieb that sich in Hinneigung zur Sektiererei und Täuferei Genüge, wie z. B. in Zaisersweiher 6) und Giengen. 7) Und diese Täufer beseelte der alte grimmige Haß gegen das Papsttum wie einst. In Giengen rief ein Täufer dem Pfarrer auf dem Weg zum Spital zur Versehung eines Kranken mit dem Sakrament zu, er trage den lebendigen Teufel. 8)

Die evangelische Kirche ging aus der Zeit des Drucks neu gestählt, ihre Diener geläutert und bewährt hervor. 9) Den Schaben des Interims mußte schließlich die katholische Kirche tragen. Zu ihr kehrten die dort geworbenen Priester der kaiserlichen Resligion zurück, und man hieß sie bei dem großen Priestermangel willsommen. Aber sie hatten in der Zeit des Interims, wo auch die Aufsicht durch die Kapitelsdekane und der festigende Verband mit dem meist verfallenen Kapitelsdekane und Ehrbarkeit gewonnen und

richteten nur Schaben in ber alten Rirche an. Der Raifer batte ben Interimsprieftern bie Ebe zugeftanben. Jest erscheinen in weiten Gegenden, besonders in Franken im Gebiet von Main; und Burgburg, beffen Bifchof Meldior bas Interim angenommen batte, 10) 30 Jahre lang förmlich und öffentlich getraute katholische Bfarrer. 11) Die Meffe war im Interim nur Dantopfer gewesen. Fiel ihre fühnende Kraft für Lebendige und Tote ex opere operato d. h. ohne die Borbedingung bes Glaubens weg, fo fant ihr Bert bei Brieftern, wie beim Bolt. Go bielt benn ber Bfarrer von Mulfingen bes Jahres nur noch zweimal Reffe, und bas Bolt mar bamit gufrieben. 12) Gelbft ber eifrige Ratholif Bilbelm von Reuned ließ fich bie Anstellung eines wurttembergischen Bfarrers in Thumlingen gefallen, wenn er auch wenig Deffe leje und nur in ber Bredigt Dag halte. 13) Alfo gerade bas, worauf Rom bem Brotestantismus gegenüber Wert legen mußte. Colibat und Meffe, war in ber Achtung bes Bolles tief gefunten. Die Sache ber fatholischen Rirche hatte mit bem Interim eine moralische Ginbuse erlitten. Das tatholische Bewußtiein litt an sichtlicher Erschlaffung. 14) Auch folche Herren, die fich bisber zurückgehalten, wie die Ritter am obern Reckar und in Franken, felbit Albrecht von Rosenberg, der treue Geleitsmann bes Raifers auf feiner Flucht vor Morit, 15) reformierten nach bem Paffauer Bertrag und bem Augsburger Religionsfrieden. 16) Richt nur die evangelische, sondern noch mehr die katholische Kirche hatte erfahren, was ber Bolfswis autreffend fagte: Interim, ber Schalt binter ibm.



## Quellen.

- 1. Handschriftliche: Aften bes Agl. geheimen Haus- und Staatsarchivs in Stuttgart, teils von mir selbst, teils von Archivassessor Dr. E. Schneider für seine Württb. Reformationsgeschichte ausgezogen, citiert mit St. A. Alten des Rgl. Finanzarchivs in Lubwigsburg, citiert mit F. A. Atten des Rgl. Staatsarchivs in Ludwigsburg, citiert mit L. A. Akten der alten Registratur des Agl. Konsistorium (Repertorium von mir angelegt), citiert Auszug aus bem bis jest nicht wiebergefundenen älteften mit A. N. Promotionsbuch der evgl. Kirche Württembergs von 1550, gefertigt um 1630, auf bem Rgl. Staatsarchiv in Stuttgart, citiert mit Dr. B. Aften des Rgl. Staatsarchive in Hannover (Reichstagsakten, Generalia Ia und Spezials volumina der einzelnen schwäbischen Reichsstädte), citiert mit Spec. B. Beingartner Diffivbucher aus ber Zeit bes Abtes Gerwig Blarer, eine für die Reformationsgeschichte reiche, noch nicht genügend erschöpfte Quelle auf dem Agl. Staatsarchiv in Stuttgart. Ratsprotokolle der Reichsstadt Giengen 1546 — 1550 auf dem Stadtarchiv in Giengen, citiert mit Gi. R. Hans Feuersteins handschriftliche Aufzeichnungen zur Geschichte der Reichsstadt Jeny, mir gütigst mitgeteilt von Stadtpf. Rieber baselbst. Salzmanns Geschichte von Eklingen in der Reformationszeit, ein aus den Akten des Eßlinger Archivs geschöpftes, aber nicht bruckreif hinterlassenes Werk bes verdienten, nun + Arztes Bal. Salzmann, das f. Z. von mir herausgegeben werden wird, citiert mit Salzmann.
  - 2. Gebruckte Quellen: + (Besold), Prodomus vindiciarum occlosiasticarum Wirtenberg. Tubingae 1640. Beutel, Georg, Neber den Urssprung des Augsdurger Interims. Dresden 1880. v. Bezold, Fr., Geschichte der deutschen Resormation. Berlin 1890. (Für die Zeit des Interimsssehr knapp.) Bieck, J. E., Das drepsache Interim. Leipzig 1721. Blätter sürttembergische Rirchengeschichte, Beiblatt des evgl. Kirchenblattes. Stuttgart 1886—1894, citiert mit B. B. G. Corpus Resormatorum ed. Bretschneider. Halle. Citiert mit C. R. Crusius, Annales Suevici. Frankfurt 1596, in deutscher Nebersehung als Schwäbische Chronik, ed. Joh. Jak. Roser, Franksurt 1733. 2 Bände, citiert nach Jahren. v. Druffel, A., Beiträge zur Reichsgeschichte 1546—1552. 3 Bände. München 1873, 1880, 1882, citiert v. Druffel, v. Dr. Egelhaaf, S., Deutsche Geschichte im

sechzehnten Jahrhundert, zweiter Band. Stuttgart 1892. — Epistolae ad Marbachios. S. Fecht. — Essich, Chr. Fr., Geschichte ber Reformation zu Ulm 1817. — Fama Andreana Reflorescens, ed. Job. Val. Andreae. Argentorati 1630, citiert mit R. An. — Fecht, J., historiae ecclesiasticae saeculi XVI supplementum. Francofurti et Spirae 1684. — Fining, Jakob, Reisebericht von 1548, herausgegeben von G. Schmidt. Programm bes Domgymnasiums in Halberstadt 1874. — Fischlin, L. M., Memoria theologorum Wirtembergensium resuscitata. 2 Teile. Ulm 1710, citiert mit Fischlin M. — Fischlin, B. M., Supplementum ad memorias theologorum. Ulm 1710, citiert mit Fischlin S. — Fürstenwerth, L., Die Berfassungsänderungen in den oberdeutschen Reichsstädten zur Zeit Karls V. Göttingen 1893. — Gapler, Chr. Fr., Denkwürdigkeiten der ehemaligen freien Reutlingen 1840. — Grupp, Se., Reformations Reichsstadt Reutlingen. geschichte bes Rieses (in Wirklichkeit ber Grafschaft Dettingen). Rördlingen v. J. (1894). — Hafner, T., Geschichte ber Stadt Ravensburg. Ravensburg 1887, citiert mit Hafner G. R. — Hafner, T., Geschichte ber evangelischen Rirche in Navensburg. Navensburg 1884, citiert mit Hafner . R. N. — Hartmann, J. Brenz Leben und Schriften. Elberfeld 1862. — Hartmann, J., Erhard Schnepf. Tübingen 1870. — Hartmann und Jäger, Joh. Brenz, 2 Bände. Hamburg 1842, citiert: Hartmann und Jäger. -- Hepb, &., Ulrich, Herzog zu Württemberg. 3. Band, ed. Pfaff. Tübingen 1844. — Hummel, celebrium virorum . . . epistolse ineditse Rürnberg 1777. — Jäger, C., Mitteilungen zur schwäbischen und frankischen Reformationsgeschichte. Stuttgart 1828, citiert mit Jäger M. — Jäger, C., Geschichte ber Stabt Heil: bronn. 2 Banbe. Heilbronn 1828, citiert mit Jager G. S. - † Janfien, Joh., Geschichte bes beutschen Bolts seit bem Ausgang bes Mittelalters. 3. Band. Freiburg 1881. — Rawerau, G., Joh. Agrikola. Berlin 1881. — Reim, Th., Reformation der Reichsstadt Ulm. Stuttgart 1851, citiert: Reim U. R. — Reim, Th., Reformationsblätter ber Reichsftabt Eflingen. Eflingen 1860, citiert: Reim C. R. — Kirchengeschichte, Württembergische. Calw und Stuttgart 1893, citiert B. R. G. — Rugler, B., Christoph, Herzog zu Wirtemberg. Erster Band, Stuttgart 1868. — Löhe, W., Erinnerungen aus der Reformationsgeschichte von Franken. Nürnberg 1847. — Loy, J. B., Geifts und Weltliche Geschichte ber Reichsfrepen Stadt Leutfirch. Rempten 1786. — Magenau, R. F. H., Historisch : lopographische Beschreibung ber Stadt Giengen a. d. Brenz. Stuttgart 1830. — Medicus, Em., Geschichte ber evangelischen Kirche in Babern. Erlangen 1863. — Möller, 28., Lehrbuch ber Kirchengeschichte, 3. Band, bearbeitet von G. Rawerau. Freiburg und Leipzig 1894. — Reue Mitteilungen aus bem Gebiet ber historisch-antiquas rischen Forschungen, eb. Förstemann. Banb 1—10. Halle 1835, 1860, eitiert mit R. M. — † Pastor, L., Die kirchlichen Reunionsbestrebungen während ber Regierung Karls V. Freiburg 1879. — Pressel, Th., Anocdota Brentiana. Tübingen 1868, citiert mit A. Br. — Pfaff, R., Geschichte ber Reichsftadt Eflingen. Eflingen 1840. — Richter, Fr., Zwei Schilderungen aus der Ge-

schichte ber ehemaltigen Reichsstadt Bopfingen. Rörblingen 1862. — † Rothens häusler, R., Abteien und Stifte bes Herzogtums Bürttemberg im Beitalter ber Reformation. Stuttgart 1886, citiert mit A. St. — + Rothenhäusler, R. Untergang ber katholischen Religion in Altwürttemberg. Leutkirch 1887. — Sattler, Chr. Fr., Geschichte bes Herzogtums Württemberg unter ben Herzögen. Dritter und vierter Teil. Tübingen 1771. — Schneiber, E., Württems bergische Reformationsgeschichte. Stuttgart 1887. — Schnurrer, Chr. Fr., Erläuterungen der Bürttb. Kirchenreformation und Gelehrtengeschichte. Tübingen 1798. — Sleidani Jo. Commentarii. Francofurti 1610, citiert nach Büchern und Jahren. — Specht, Joh. Hein., Jony'sches Denkmal. Lindau 1750. — Stälin Chr. Fr., Wirtembergische Geschichte. 4. Band. Stuttgart 1879. — Stubien, theologische aus Württemberg. Lubwigsburg 1880 ff., citiert nach Bänben mit Th. St. 28. — Bierorbt, K. Fr., Geschichte ber Reformation in Baben. Karlsruhe 1847. — Bierteljahrshefte, württembergische für Lanbesgeschichte, 4º. 13 Banbe. Stuttgart 1878—1890, eitiert mit 28. 29. Reue Kolge 80 1892 ff. — Botteler, Frz., Joh. Schradin. Programm des Chmnasiums in Reutlingen 1893/94. — Walbeck, Wolrab von, Tagebuch ed. Troß. Stuttgart 1841. — Wibel, J. Chr., Hohenlohische Kirchen- und Reformationsgeschichte. 4 Teile. Onolabach 1752—1755.

## Anmerkungen.

Einleitung. 1. Ranke 5, 364 b. Druffel 1, 583. — 2. Zur "Brüde" bgl. Beutel S. 7, Pastor S. 369, 393. — 8. Andrea vergleicht bas Interim mit ber Betrügerin in Eklingen F.An. 39. Herzog Ulrich muß "dem Teufel" den Willen lassen. Interim mentiri Egelhaaf 2, 515. — 4. Ranke 6, 284 ff. — 5. Pastor 362. — 6. Bgl. Marillac: Au lieu d'oster les prescheurs des Protestants, il commença de favoriser les Protestants pour tirer d'eux ce qu'il demandoit. Ranke 5, 364. S'il eust le zêle, qu'il montroit, pour quoy n'ostoit les prescheurs des Protestants, quant il fut victorieux en Allemagne? Ebd. 367 und die Forderung Pighinos, que les préscheurs des Luthérieus cessassent de prescher. v. Druffel 1, 478. "Der Auntius dringt auf Abstellung ber lutherischen Prediger". Marillac an R. Heinrich von Frankreich 16. Sept. 1550. v. Druffel 1, 504. - 7. Beltwyk hatte bas icon am 26. Juni 1548 erkannt. v. Druffel 3, XIV. Dem Raiser mußte es erft ber Reichstag am 8. Dft. 1550 klar machen. Ebb. 1, 513. — 8. Hans Feuersteins Aufzeichnungen. — 9. Ranke 4, 338. — 10. Stälin 4, 455. Ranke 4, 337. — 11. Besonders von Marillac immer wieder hervorgehoben. Bgl Rante 5, 366: En cette sorte est diminué de réputation en Allemagne si avant qu'il n'en peut plus guières espérer. von Druffel 1,556: plus pour demeurer sur sa réputation d'autant qu'il a esté anteur de cest Interim, qu'en intention d'user d'autre violence à le faire tenir. Egl 1,577: cependant demeure sur sa réputation donnant terreur à toute l'Allemagne. Bgl. ben bezeichnenben Brief Wizels an Leopold Dick in Speier: andit caesar: minister lictoris, vulgo Stedeninecht, audit: vir sanguinum, audit: Pharao et Herodes. v. Druffel; 1, 229. — 12. Pflug bei Jansen NM. 10, 71. Bgl. die Aufnahme des Gebankens durch Pastor S. 399 und Grupp S. 155. — 18. Janffen 3, 21 ff: Durch Befreiung von allen Laften an die Bischöfe und geiftlichen Korporationen, durch Ginziehung bes Kirchen guts, Aufhebung der bischöflischen Jurisdiktion und Uebertragung derselben auf die weltliche Obrigkeit wollten die Städte gleich den Fürsten ihre Terris torialmacht verstärken. Zu Herzog Ulrich vgl. Janffen 3, 274. — 14. Fining S. 24. — 15. Hehb 3, 493 ff. — 16. Buter an Melanchthon 11. Jan. 1549. C. R. 7, 304. — 17. Marillac: Le duc de Wirtemberg est estimé comme personnage mort. v. Druffel 1, 461. Wilhelm von Babern schreibt schon

1548: offen war ift, das Herzog Ulrich von Würtenberg, desgleichen Herzog Friedrich, Pfalzgraf, thun muffen, was E. R. M. mit dem verschaffen. v. Druffel 3, 73. — 18. "Gewaltsamunterbrückte Ulrich den katholischen Glauben". Janssen 3, 274. — 19. Janssen 3, 701. — 20. Pastor S. 399 vermutet, daß die Abneigung gegen das Interim bei sehr Bielen sich nicht auf positive Ueberzeugung grundete, sondern auf einer Abneigung gegen alles positiv Rirchliche Aberhaupt beruhte. — 21. Die Rachweise im Einzelnen unten. — 22. So in der Grafschaft Hohenlohe. Th. St. W. 1, 255. — 28. Die Ans nahme Pastors S. 399, "baß bas Interim, nach und nach eingeführt, ber Wiebervereinigung ber Betrennten mit ber Kirche ben Weg gebahnt hatte, wenn die Landesherrn und Stadtmagistrate benselben Eifer angewendet hätten, wie bei Einführung bes neuen Rirchentums, wenn sie nachbrucklich und entschieden aufrichtig und treu das erfüllt hätten, wozu sie dem Raiser gegenüber verpflichtet waren", beruht auf völliger Mißkennung der wirklichen Berhältnisse. — 24. Fürstenwerth S. 9, der v. Druffels Bemerkung (1, 370) 3, 129 über Frecht verallgemeinert. Frecht verdient milbere Beurteilung, als ihm v. Druffel angebeihen läßt. — 25. Janffen 3, 277. — 26. v. Druffel 3, XIII: Riemand wird bereit sein, die Mühe zu übernehmen, welche die lutherischen Prediger ertragen haben. — 27. Bgl. v. Druffel 3, XV die Aeußerung Selds: die Geistlichen haben heutigen Tages nur Sinn für üppigen Genuß und Pfründenjagd; ändern fie ihre Lebensweise nicht, so liegt am Tage, baß, Gott möge es verhüten! die Religion völlig zu Grunde geht. — 28. P. R. S. 344. Schneiber 41 ff. — 29. B. R. S. 354. — 80. B. R. S. 370. Rapitel 1. 1. Sattler 3, 262. — 2. W. R. G. 358. — 8. W. R. G. 323, 358. — 4. Bu ben Stäbteboten vgl. v. Druffel 3, 84. Reim, E. R. 134. Jäger, M. 270. Leutfirch ließ sich burch Christoph Zwider von Memmingen vertreten. Lop 195. Gi. R. Der Gesandte erhielt am 21. Ottober 1547 den Auftrag, sich von K. M. keineswegs zu sondern. Am 28. Mai 1548 wurde er bevollmächtigt, sich in Religionssachen gegen R. M. einzulaffen und zu schließen (b. h. das Interim anzunehmen). — 5. v. Druffel 3, 55. Sattler 3, 263. ben v. Druffel nicht genug beachtet hat. — 6. Sattler 3, 264. — 7. Beutel 23. — 8. Hend 3, 513. — 9. Sattler 3, 264. — 10. Pastor 349, Beutel 20. Sastrow. 142—144. — 11. Beutel 25, 26. — 12. Beutel 4, 6, 40. — 18. Ebd. 41 ff. — 14. Möller-Rawerau 3, 140 ff. — 15. Ranke 6, 280. - 16. Fining S. 4. Diese Bittschrift meinen Smund und Beil, wenn sie sich gegen bie Supplikation ber Stäbte, welche hinter bem Rücken ihrer Boten in causa religionis geschehen sei, verwahren. v. Druffel 3, 111, 127. — 17. "Alle Städte, welche bis jest vorgelaffen wurden, find aufgefordert worden, zu erklären, ob fie bas Interim annehme nob ernicht". Hafner E. R. R. 47 (Be-

richt bes Ravensburger Städteboten). — 18. Erlaß des Raisers an Leutfirch

bom 30. Mai 1548 wörtlich bei Lop 195, an Reutlingen im Auszug bei

Gohler 499. Drei Boten sandten auch Hall und Ravensburg an den Kaiser.

Th. St. B. 2, 221. E. R. R. 46. — 19. Hafner E. R. R. 47. Auftrag an den Eplinger Stadtschreiber vom 31. Mai. Salzmann. — 20. Hafner E. R. R. 47.

— 21 v. Druffel 3, 334 Anm. — 22. Troß 186. — 28. Zeitschrift für preußische Geschichte 14, 424. 17, 418. Bgl. auch Beltwiß Aeußerung über die zwei Glieber. v. Druffel 3, XIV. — 24. Bgl. die Aeußerung Selbs S. 179, Anm. 27, Seld fügt hinzu: Freilich kann sie der Raiser nicht alle bei den Haaren heranziehen. — 25. Pastor 392.

Rapitel 2. 1. v. Druffel 3, XIII. — 2. Hartmann-Jäger 2, 169 ff. — 8. Jäger M. 271. — 4. Gahler 500. — 5. Hartmann, Schnepf 67. — 6. Reim U. R. 397. v. Druffel 3, 128. — 7. Hartmann Jäger 2, 168. In A. Br. fehlt ber Brief. — 8. Jäger M. 271. — 9. A. Br. 268. Fining 24. — 10. Graf Wolrad von Walded erhielt sie am 24. Juni von seinem Gaft: wirt. Trof S. 192. — 11. Th. St. W. 1, 253 ff. Wibel 1, 380. 3, 343. Auf bie Christlichkeit des Kaisers beruft sich auch hein. has gegenüber dem Frankfurter Gesandten. Ranke 5, 285. — 12. Essich 61. — 18. v. Druffel 3, 128. Reim U. R. 397. — 14. Gapler 504. v. Druffel 3, 121. — 15. Reim E. R. 134. Salzmann. v. Druffel 3, 110. — 16. Th. St. W. 2, 221. v. Druffel 3, 112, Jäger G. H. 2, 120. Hartmann, Breng 205 ff. — 17. v. Druffel 3, 119. — 18. Schreiben des Truchseffen Wilhelm an Abt Gerwig Blarer von Weingarten vom 19. Juni. L. A. — 19. Lop 200 (11. Juni) v. Druffel 3, 113 (12. Juni) - 20. Rabere Rachrichten fehlen, aber bie Haltung Giengensergiebt sich aus ben S. 179 Anm. 4 gegebenen Ratsbeschlüssen. — 21. Richter 17. — 22. v. Druffel 3, 111. — 28. Jäger M. 270. — 24. v. Druffel 3, 109 Aalen, S. 111 Omund, S. 129 Beil, S. 109 Buchhorn, S. 110 Wangen und Buchau. — 25. v. Druffel 3, XIV. — 26. Hepd 3, 518. Sattler 3, 270, 271. Troß 53. — 27. (Befold), Prodromus vindiciarum 91. Hepb 3, 518. 28. Ebb. — 29. Ebb. 3, 522. — 80. v. Druffel 1, 212. Th. St. W. 1, 256. — 81. Th. St. W. 1, 211. — 82. v. Druffel 1, 192. - 88. v. Druffel 3, 150. - 84. v. Druffel 3, 152. - 85. Bericht bes Rellere von Göppingen 31. Aug. 1535. F. A. - 86. v. Druffel 3, 152.

Rapitel 3. 1. Th. St. W. 2, 221. Hartmann Br. 204. — 2. Jäger G. H. 2, 121. — 8. Brenz an Beit Dietrich: ego pedibus valeo. A. Br. 280. - 4. Th. St. W. 1, 210; 2, 222. - 5. Fining 24. - 6. Hartmann, Br. 206. — 7. Der Inhalt bes Schreibens am besten bei Richter 16 und Salzmann. Reim läßt bas Schreiben schon am 7. Juli nach Eklingen gelangen. Biberach: Essich 61. Gigenartig sind die Berichte über Reutlingen. Rach Capler 506 erhielt Reutlingen am 30. Juni ein kaiserliches Schreiben, das aber nach bem Dorsalvermerk erst am 3. August im Rat verlesen wurde. S. 63, Anm. 7. Vielleicht beruht ber 30. Juni auf solcher Berechnung bes Datums ftatt 7. Juli; v. Druffel tennt m. 2B. bas Schreiben bes Raifers nicht. Er nimmt z. B. 3, 114 irrtumlich an, das Schreiben von Kempten vom 31. Juli sei die Antwort auf den Erlaß des Kaisers vom 30. Mai. Das ist vielmehr bas Schreiben vom 25. Juni. — 8. v. Druffel 1, 128. — 9. v. Druffel 1, 127. Sattler 3, 273, Beil. 82. Fischlin S. 281. — 10. Depb-3, 522. Melanchthons Standpunkt kurz C. R. 7, 416: Talem vastitatem etiam hie mallent fieri quidam, quam remittere aliquid de perti

nacia! Brenz Standpunkt C. R. 7, 526. — 11. Erlaß an die Räte z. A. b. R. D. ad. Urach 11. Sept. 1549 bei Anstellung bes Interimisten Christoph vom Kreuz. F. A. Kargs Schreiben Theol. Lit. Bl. 1894, Rr. 24. — 12. Sattler 3, Beilage 83. Repfcer 8, 93. — 18. Adermann las nach einer Bittschrift vom Febr. 1549 schon ein halbes Jahr Messe in Göppingen, war also sicher icon im August angestellt. Schneiber 82. St. A. — 14. Schneiber 82. — 15. Schneider 86. — 16. W. B. R. F. 2, 348. — 17. Sattler 3, 175. — 18. v. Druffel 3, 111. Gi. R. — 19. v. Druffel 3, 111. — 20. Ebb. 113. — 21. Ebd. 121 Botteler 63. Schreiben der Reutlinger an Eflingen vom 20. Aug. Salzmann. Jebenfalls Alber wurde am 17. Aug. entlassen. — 22. v. Druffel 3, 109. Essich 61. — 28. v. Druffel 3, 112. — 24. v. Druffel 3, 113. Jager M. 270. — 25. v. Druffel 3, 119. Safner, E. R. R. 45 ff. Hafner G. R. 502. — 26. Reim, E. R. 1, 58. Salzmann. — 27. Reim U. R. 397. Crusius ad 1548. Daß Wieland in Ulm blieb, ergiebt sich aus Frechts Briefen 28. 8. 5, 253. Zu Rächelin Kirchenbucher von Langenau. — 28. Lohe 150. Th. St. B. 1, 257. Muck, 1, 429 f. — 29. v. Druffel 1, 157. — 80. hepb 3, 522. — 81. Gi. R. vom 7. Dez. 1548 und 9. Dez. 1549. — 82. Schneiber 98. — 88. Essich 62. — 84. Salzmann. — 85. **Essió** 62.

Rapitel 4. 1. Schilberungen bes taiferlichen Zugs bei Pfaff 448 und C. R. 7, 132. Rach den bisherigen Darftellungen Stälin 4, 474. Reim U. R. 402, E. R. 139 war auch Philipp von Hessen schon im Gefolge des Raisers in Ulm und Exlingen. Aber dem widersprechen die bestimmten Angaben von Crustus, der durch seinen Bater wohlunterrichtet war. Auch Melanchthon weiß nur von einem gefangenen Fürsten in Ulm, nämlich Joh. Friedrich von Sachsen. C. R. 7, 132, 134. Schon Sattler 3, 274 hat das Richtige. — 2. Sleiban lib. 21 ad 1548. Reim U. R. 399. Wenn Sleiban sagt: quatuor fuere constantes, duo desciverunt, so ging er bavon aus, bas Ulm 6 Prediger hatte, und übersah den schon gefangenen Stelzer. — 8. Reim U. R. 403. Auffallenberweise legen Reim und v. Druffel 3, 129 auf diese Ausrede von Has Wert. — 4. v. Druffel 3, 335: avec couleur, qu'ilz se soyent parjurez, et qu'ilz ayent presché choses seditieuses contre sa dite Mté, elle estant icy. — 5. Bgl. die Denuncation des Schmachbüchleins Schrabins? (Schoppers?) von 1547. v. Druffel 3, 129. — 6. v. Druffel 3, 74. — 7. Fürstenwerth 25; die Namen der neuen Ratsherren bei Crustus ad 1548. Er zählt 32, was sich auch bei Fürstenwerth ergiebt. — 8. Crusius ad 1548. B. B. 4, 254. — 9. Schreiben der Reutlinger an Eklingen vom 20. Aug. Reim E. R. 139. Salzmann. — 10. Crusius ad 1548. Reim U. R. 402. Frechts Briefe B. B. 4, 253 ff. — 11. B. B. 4, 254. — 12. Reim E. R. 139, wo aber als Tage bes kaiserlichen Aufenthalts in Exlingen irrtümlich der 29. und 30. August angegeben sind, darnach auch in B. R. S. 368. Am 30. Aug. berichten die Bierherren dem Rat über die Berhandlung mit dem Kaiser und Granvella. Salzmann. — 18. Bericht bes Bogts Bolland 25. Aug. R. R. W. B. R. F. 2, 348. — 14. Brenz an Beit

Dietrich 17. Sept. A. Br. 281. Hartmann-Jäger 2, 181. Bgl. Cleiban lib. 21: Landgravius . . . Hala nuper adductus. Crufius ad 1548. — 15. Salzmann. — 16. Ebb. — 17. Eingabe vom Aug. 1549. F. A. — 18. Eingaben vom Dez. 1548, 10. Juli 1549. Bericht ber Amtsleute vom 1. Aug. 1549, Erlaß vom 18. Rob. 1548. F. A. Schneiber 80 (Magnus ift ber nach: herige Ratechist Groß von Darmsheim). Simmels Eingabe vom Dez. 1548. F. A. C. R. 7, 315. 317. — 19. Eingabe Guttenbergers vom Dez. 1548, Juni 1550 und 1551. F. A. Bericht ber Rate vom 22. Juni und 6. Juli 1549. R. R. Münchingen: Bericht vom 17. Juni 1549. F. A. — 20. Ein: gaben vom 10. u. 13. Dez. 1548. F. A. — 21. Eingabe vom Mai 1550. F. A. — 22. Eingabe vom Aug. 1549. F. A. — 28. Schneiber 80. — 24. Melch. Bechtlin, Pfarrer in Erdmannhausen, verbrannten die Spanier für 20 fl. Bucher. Eingabe vom Dez. 1548. F. A. Den Pfarrer Schuhmann in Darms beim nahmen sie für 8 fl. Bücher, der Pfarrer Ge. Rlewer von Eltingen berechnet seinen Verlust an Büchern, Hausrat und Aleibern auf 200 fl. Gingaben von 1548 und 1549. F. A. — 25. Eingabe von Mai und Aug. 1550. R. R. — 26. v. Druffel 3, XVII.

Rapitel 5. 1. v. Druffel 1, 170. — 2. Fining 20. — 8. Reim U. R. 410, 411. — 4. Fining 20. Frecht an seine Sattin 2. Aug. 1519: 3ft nun balb ein Jahr, daß man kein Nachtmahl bei euch gehalten hat. 28. B. 5, 265. — 5. Fining 20f. — 6. Fining 24. Das Urteil Bupers über Molther ist unbillig. Denn er predigte nach wie vor das Evangelium, wenn er auch zum Interim geraten hatte. — 7. Ebb. 24. — 8. Ravensburg Safner G. K. R. 47. Melanchthon wollte noch im September Joh. Forster nach Ravens: burg schicken C. R. 7, 129, 154. Leutkirch: v. Druffel 3, 160, wonach kein Prabitant mehr vorhanden war. Isnh: Burgauers eigenhändige Aufzeichnung im Dmeliarius. Isner Kirchenbibliothet. — 9. Effich 63. — 10. Hachner war am 21. Sept. 1548 in Ulm. W. B. 5, 253. — 11. Reim U. R. 406. 12. Ebb. 405. Crusius ad 1548 nennt c. 40 Renitenten und 9 Acceptanten. Seine Zahlen sind dem Gedächtnis entnommen. — 18. Daß die Entlassung der Renitenten nicht alsbald erfolgte, ergiebt sich daraus, daß Martin Krauf seinen Abschied erft am 2. Oktober erbat und am 14. Rovember erhielt. Crusius ad 1548. Der in Basel stets über Schwaben gut unterrichtete Brenz weiß erst am 5. Dezember, aber noch nicht am 7. Rovember von ben vertriebenen Ulmer Predigern. A. Br. 284, 290. - 14. Frechts Brief vom 21. Sept. 1548 B. B. 5, 252. - 15. Reim U. R. 402. Die Bitte ber Rirds heimer nach ben Stabtrechnungen. — 16. Frechts Briefe vom 21. Sept. bis 9. Ott. W. V. 5, 252 — 255. Am 24. Sept. lagen bie Gefangeneu 18 Tage an den Retten. Ebb. 254. — 17. Salzmann. Reim E. R. 144 ungenügend. — 18. Gapler 507, 671. Bericht an den Bischof von Konstanz bei Botteler S. 64. Reiser befand sich jebenfalls am 24. Dezember im Elend. Sahler 671. Sein Abgang von Reutlingen wird im Zusammenhang mit bem kaiserlichen Erlaß vom 24. Oktober und dem Brief des Bischofs vom 30. Rovember stehen, welche die Angst des Bolkes neu erregten. Die Raplane, welche

"ungepredigt" in Reutlingen lebten, sind wohl die nach der Reformation übergetretenen. Kaspar Maler fand wohl kaum ein Dinbernis in der Predigt. Bgl. Botteler 63. — 19. Jäger M. 265. — 20. Hartmann 3äger 2, 177. Brenz an Er. Alber 5. Dezember: Es ist herzlich zu beweinen, bag in ber Rirche, in der ich lange Zeit gepredigt habe, die Gewalt der Finsternis regiert. A. Br. 290. — 21. Keim E. R. 140. — 22. Hartmann: Jäger 2, 183 A. Br. 282 ff. — 28. So nennt ihn Brenz 28. Sept. 1548. A. Br. 283. Bgl. Obadja 1. Könige 18, 4. — 24. Schreiben bes Truchseffen Wilh. von Balds burg an Abt Gerwig vom 19. Juni 1548. Dr. L. A. — 25. Stälin 4. 470 f. Gine schöne Ermahnung zum treuen Festhalten am Evangelium sandte der frühere Denkendorfer Prediger Er. Förster, jest Schulmeister iu Colmar, an die dortigen Mönche. Rothenhäusler A. St. 183. Gerasbörfer im C. R. (wo?). Rothenhäusler A. St. 15, 33, 45, 61, 70, 88, 113, 132 148, 158, 168, 183, 189. — 26. Löhe 150. C. R. 7, 252, 385. Unter ben Pfarrern, welche Melanchthon um Rat fragten und ihren Abschied nehmen wollten, ist wahrscheinlich Michael Gerasbörfer, Pfarrer in Crailsheim. Th. St. W. 1, 257. Schilberung ber Sonntags: und Werktagsgottesbienste nach bem Auftuarium. Ebb. Statt der Messe in der Woche Gesang, Kollekte, kurzer Sermon ober Bibellettion. Auf Sonntag wird Evangelium und Epistel erst lateinisch gesungen, bann beutsch gelesen und in ber Predigt ausgelegt, das Sakrament eleviert, Privatbeichte gehalten, in der Besper Gebet der Litanei, zwei Marientage. — 27. Stälin 4, 467. Reim, Blarer 124. Egelbaaf 2, 516.

Rapitel 6. 1. Der Erlaß an Leutkirch im Wortlaut: Loh 201, an Jenh: Weingartner Missivbucher 20, 277, an Biberach: Essich 63. Es ist anzunehmen, daß er auch an die andern schwäbischen Städte und an Herzog Ulrich erging. Die Maßregeln Ulms gegen die Landpfarrer, das Borgehen Reutlingens gegen Reiser, die Entlassung der württembergischen Pfarrer im Rovember setzen eine neue Einwirkung bes Raisers voraus. Brenz an Er. Alber 5. Dez. 1548: ber Kaiser hat ben Herzog v. W. gezwungen, daß er alle seine Prediger, so bas Interim annehmen, hinwegziehen läßt. A. Br. 290. Buter an Melanchthon 11. Jan. 1549: In ducatu Wirtembergensi speravit princeps, posse se conciones sinceras retinere suo populo, verum brev post accepit literas, ut a concionibus removeret, quotquot formulam noluerint recipere. C. R. 7, 304. — 2. Erlaß an die Bischöfe 8. Oktober bei Richter 18. — 8. Remling, das Reformationswerk in der Pfalz 118, v. Druffel 1, 279, Sattler 3, 276, Th. St. W. 2, 223. Nach Remling wurde bas Speirer Synodale am 20. Oktober an alle Geiftlichen des Bistums geschickt. — 4. Schneiber 78. — 5. Die bischöflichen Schreiben als die "vornehmfte Ursache" ber folgenden Ragregel nach bem Brief Wilhelms v. Maffenbach an Herzog Christoph 10. November, Sepb 3, 424. — 6. Theobald Didelhuber, Pfarrer ber Konstanzischen Batronatspfarrei Untertürkeim, sagt ausbrücklich, er sei auf Martini geurlaubt. Eingabe vom August 1549. F. A. — 7. Rik. Maper, Pfarrer in Biffingen a. b. Enz, hat ben Troft empfangen,

anzuzeigen, so er Beschwer ob seiner Entlassung habe. Gingabe vom 4. Dez. 1548. F. A. Chenso Pfarrer Referlin in Boll. (Schneiber 79) und viele andere. - 8. Rit. Maper weiß, daß die Entlaffung "aus großen, wichtigen Ursachen" geschehen ift. Bgl. A. 7. — 9. Schreiben ber Apollonia von Thierberg an den Herzog vom 2. Dez., der Herzog habe ihr am 13. Rov. geschrieben, sie soll die Pfarrei Ebingen fürderlich durch einen Briefter verseben laffen, ber ben Dingen gemäß thue; tomme es zu einer Rlage beim Raiser, so wolle ber Herzog entschuldigt sein. R. R. Befehl an das Hochstift Speier wegen Horrheim und Löchgau, an die Herrn von Rippenburg wegen Enfingen 2c. F. A. — 10. Am 19. Rob. wurde Martin Cleg in Cannstatt durch ben Bogt wahrscheinlich im Auftrag bes Domkapitels Konftang, am 22. Rov. Joh. Balinger in Enfingen von den Rippenburgern entlaffen und alsbald Joh. Dieterle präsentiert. F. A. — 11. Der Amtmann von Scharenstetten schrieb an ben Superintenbenten Krauß in Luizhausen: Lieber herr Prediger, das ist meiner Herrn Befelch, daß ihr sollt Urlaub. haben und nicht mehr predigen, keine Kinder taufen, keine Che mehr zusammengeben. Crufius ad 1549. Burgauers Aufzeichnung im Omeliarius. Isner Kirchenbibliothet. — 12. Melanchthon an Mathefius 22. Jan. 1549: In Suevia pulsi sunt plures trecentis pastores. C. R. 7, 313. Bgl. 7, 301: pulsi sunt plures quadringentis in Suevia et ad Rhenum. Beit Dieteriche Brief an ben Herzog von Preußen vom 5. Dez. 1548. Boigt, Briefwechsel 444. Die Zahl stammt offenbar aus dem Bericht eines Pfarrers über seine nächste Umgebung. — 18. Eingabe Englins vom Sept. 1550. R. R. — 14. Absal. Bronn: felfer, Bf. in Münchingen, an zwei Orten von den Spaniern beraubt, hat dadurch 100 Gulden Schaben und muß sie noch 16 Wochen im Quartier haben. Eingabe vom Dez. 1548. R. R. Joh Prunlin, Pf. in Kirchberg a. d. M. hat 30 fl., Ceb. Lang, Pf. in Rommelshausen, 40 fl. Schaben durch die Spanier. Pf. Bal. Reiser in Holzgerlingen hatte 10 Wochen Spanier mit Roß und Mann im Quartier, mußte ihnen zweimal entlaufen, hat daher 30 fl. Soulben, die er nicht bezahlen tann. Pf. Melch. Irmenseher in Magstadt hatte 21 Bochen welsches Bolk im Quartier. Paul Heller in Döffingen ift mit Weib und Kind nact und blos, weil ihm die Spanier alle Leinwand geraubt. Eingaben vom Nov. 1548 bis 1550. F. A. — 15. Bernhard Wurzelmann, der 1546 aus Dinkelsbühl vertriebene Reformator, ift burch alle Greignisse und Krantheit seines Sohnes als Katechift in Benningen in Armut und Schulden geraten. Eingabe 1550. F. A. Jak. Manlius, Pf. in Aiblingen und Dachtel mußte in ber Rot 25 fl. bei ben "Beiligen" entlehnen. Eingabe Rov. 1548 F. A. Luc. Pregizer, sein Rachfolger, hat als Diakonus in Dornstetten zuviel Gehalt eingenommen und kann es nicht bezahlen, — ein Beispiel für viele vom Rov. und Dez. 1548 K. R. und F. A. - 16. Conr. Geer, Pf. in Benningen, erft vor 2 Jahren 40 Meilen Begs aus der Pfalz heraufgezogen, weiß nicht, wohin. Jan. 1549. F. A. Joh. Prunlin, Pf. in Kirchberg, hat nur Weib und Kind, aber keinen Besit, kein Haus und Hof, weiß nicht, wo ben Winter bleiben. Jan. 1549. F. A. Mart.

Clef, Pf. in Cannstatt, bittet um ein Winkelchen, wo er sich aushalten könne, um nicht in die Fremde wandern zu müssen. Rob. 1548. F. A. -17. Joh. Wild, Pf. in Leonberg, einst Mönch in Hirsau, sitt alle Tage mit 10 zu Tisch. 1549. F. A. Bahlreiche andere Eingaben. — 18. Eingabe von Ende 1548. A. R. — 19. Eingabe von Oft. 1549. R. R. — 20. Gaplings Eingabe vom 15. Juni 1549 St. A. — 21. Eingabe von 1554 F. A. 22. Predigte das Evangelium seit 1527 nicht ohne Berfolgung. Eingabe vom Aug. 1538. F. A. — 28. Eingabe von 1549. F. A. — 24. Eingabe von 1549. F. A. — 25. F. A. — 26. F. An. 30. R. M. 7, 83, 84. Briefe Ans dreas an Schratin: "Dein Jacale". "Du weißt, daß ich ein bos Maul hab, das scapham scapham beißt", was Andrea von Schnepf gelernt hatte. Bgl. Schnepfs Brief an Andrea vom 18. Dez. 1557: vaccam vaccam, scapham scapham vocas. F. An. B. 7. — 27. Fischlin M. 200. — 28. Schnurrer 396. — 80. Fischlin M. 22. & R. 7, 333, wo Weiblingen zulesen ift. Der Denkendorfer Prediger Er. Forster wurde beutscher Schulmeister in Cols mar. Rothenhäusler A. St. 284. — 80. C. R. 7, 334. Bgl. S. 330. — 81. Fische lin M. 2. — 82. S. 63 — 88. Fischlin S. 49. — 84. Schneiber 60. Bahlreiche Atten in F. A. Buper an Melanchthon 11. Jan. 1549: (princeps) abountes juvat honesto viatico, collegit et aliunde pulsos et prolixam benignitatem praestat multis. C. R. 7, 304. — 85. Reim U. R. 406. 23 nennt Brenz A. Br. 296. — 86. Gi. R. — 87. Schreiben bes Rats von Biberach an S. Chriftoph v. 21. Aug. 1551. R. R. — 88. Crufius ad 1549. — 89. Eingabe vom Juli 1552. St. A. Zeugnis des Weihbischofs von Speier vom Febr. 1549. F. A. — 40. Eingabe o. T. R. R. — 41. Auch Beneditt Abel, Pf. in Hebelfingen, gewesener Feldprediger während des Schmalkaldischen Kriegs, wo er Leib und Leben gewagt und "manche raube Luft bestanden," bittet um einen weltlichen Dienst, wenn ihn der Herzog nicht als Prediger des reinen Evangeliums verwenden könne. o. T. F. A. — 42. Schneiber 81. — 48. Eingaben vom Nov. 1548. F. A. — 44. Schneider 81. – 45. F. An. 28. – 46. Fischlin S. 72. Hödelind Eingabe vom Jan. 1549. St.A. — 47. S. Anm. 25. — 48. Janffen 3, 277. Rothenhäusler, U. R.R. 17. — 49. B. B. Schultheiß und Gericht zu Erde mannhaufen an den Herzog: Ihr Pf. Melch. Bechtlin hat sich fleißig gehalten mit Lehren ber göttlichen Schrift und Halten ber Schule, hat Gottes Werk und Liebe angezündet und ber Seelen Heil höchlich geschafft. Männiglich hat seines Abschieds Leid und Trauer. o. T. Ende 1548 F. A. Aehnliche Zeugnisse über Kilian Liliensein in Fellbach, Ulrich Ulrich in Kornwestheim, Albert Schweicart in Wolfenhausen (hat die Gemeinde treu, christlich und wohl versehen), F. A. Bgl. Schneiber 98 f. — 50. Eingabe vom 21. Dez. 1548. F. A. — 51. Schneiber 79. — 52. R. R. — 58. F. A. — 54. Schneis ber 78. — 55. Die eigenhändig geschriebene Aeußerung Ulriche ist sicher acht, wenn sie jest auch nicht mehr im Staatsarchiv zu finden ist. (Besold) Prodromus vindiciarum 147. Schnurrer 190. — 56. Schneiber 79. — 57. Ranzler Anober schalt Hornmolt: wenn es auf euch ankäme, so müßte bas Land Württemberg bereits voll Megpfaffen sein. Ihr seid Schuld, daß viele

fromme und gelehrte Männer ausgewandert sind, die nicht wieder kommen Dies f U & F. G. erfahren. Schnurrer S. 192. Der Pf. Mart. Loper von Rieth fagt, er sei vom Dekan von Bietigheim beurlaubt worden, womit der etwas beschränkte Mann den Bogt Hornmolt meint, aber die Berwechselung zeigt, welche Rolle Hornmolt spielte. Eingabe vom Juni 1549. F. A. — 58. Rate z. A. d. R. D. an ben Herzog Sept. 1549: Da Christoph vom Areuz bewilligt das Sakrament unter beiberlei Gestalt den Begehrenden zu reichen, auch Messe und Ceremonien nach der Instruktion ber Interimisten zuhalten, und den Artikel de justificatione rein zulehren, kann er auf ein Jahr in Schornborf gebulbet werben. F. A. — 59. Sattler 3, Beil. 84 Erlaß v. 24. Rov. 1548. — 60. Der Bogt eröffnet am 20. Dez. 1548 Bürgermeister, Rat und Gericht in Cannstatt, daß der Herzog willens sei, an etlichen fürnehmsten Orten und Städten des Fürstentums Prädi: kanten zu verordnen, welche neben den Pfarrern und Rirchendienern dem armen Bolk das heilige Evangelium predigen sollen. Eingabe von Canne statt 21. Dez. 1548. F. A. — 61. Schneiber 79. — 62. Bericht vom 14. Dez. 1548. Restript vom 16. Dez. St. A. — 68. Eingabe von Urb. Büeft, Pf. in Maichingen vom Jan. 1549 und von Joh. Guttenberger, Pf. in Thamm o. T. F. A. - 64. Gingabe von Hein. Hefel, Pf. in Chningen c. T. u. Unterschrift. F. A. — 65. Eingabe vom Mai 1549. R. R. Schneiber 89. -- 66. Eingabe von Cannstatt 21 1548. F. A. Jvo. Heinzelmann trat die Prädikatur in Waiblingen an Weihnachten an. Gingabe von 1549. F. A. — 67. Eingabe vom Ende 1549. R. R. vom Juni 1550 F. A. — 68. Eingabe vom 3. Oft. 1549. F. A. — 69. Ebenso vom 19. Febr. 1550. F. A. - 70. Cbenso vom 30. Ott. 1549. J. A. - 71. Würzburger Pf. in H. Crusius ad 1548. Eingabe bes Interimisten Seping vom Juni 1549. R. R. — 72. Eingabe vom Berbst 1549. R. R. Bericht ber Rate an ben Bergog 27. Sept. 1549. F. A. — 78. Schreiben Apollonias v. Thierberg 17. Dez. 1548, 20. Mai 1549. R. R. — 74. Erlaß vom 21. Dez. 1548. St. A. — 75. Eingabe vom Nov. 1549. F. A. — 76. Ebenso vom Anfang 1549. F. A. — 77. Schreiben von B. Fagius an Joh. Mösch o. T. F. An. B. 13. Schnepf an Anbreä 4. Dez. 1449: Salutabis tuum dominum Joannem Möschium, si apud vos adhuc versatur; quem (?) graviter et strenue officium suum fecisse ex animo gaudeo. F. An. B. 4. — 78. Schneiber 89. Uracher und Ronberger sind identisch. Bgl. Georgii Dienerbuch 575. — 79. Erlaß vom 21. Dez. an Cannstatt K. A. — 80. Ebb. — 81. St. A. — 82. Anm. 77. — 88. Der Interimift Frang Wilprecht will nicht von Illingen nach Baihingen, wenn er nicht predigen barf, fürchtet bes Almächtigen Strafe, wenn er nur celebriere. 4. Juli 1549. F. A. — 84. Wieland hat die ganze Pfarrei auf sich liegen mit Predigen und Sakramentreichen, muß thun, was sonst (vor 1584) drei gethan. Eingabe vom 27. Aug. 1550. F. A. — 85. Th. St. B. 5, 165. Pr. B. — 86. Bericht von 1553 F. An. — 87. "Will alles thun, was der Herzog mir befiehlt". Eingabe Ende 1548. R. R. Eingabe 1554. Bericht vom 25. Juli 1554. F. A. 88. Eingabe vom 30. Juni 1549. R. R. . - 89. Eingabe von 1549 v. T.

J. A.; Salzmann. — 90. Th. St. W. 5, 162. Eingabe von Pfalzgrafenweiler v. 17. Nov. 1541. A.R. — 91. Eingabe vom Rov. 1548 F. A. — 92. Korns meffer Pr. B. — 98. Der Ort, wo er ftand, ift unbefannt. Rothenhäusler A. St. 13. Schneiber 84. — 94. Eingabe vom 18. Sept. 1549 F. A. — 95. Eingabe v. T. F. A. — 96. Eingabe Wielands vom 27. Aug. 1550. F. A. Rothenhäusler A. St. 29. — 97. Eingabe vom 16. Sept. 1549. R.R. von 1552 v. T. F. A. Die Ibentität mit dem späteren Abt von Herrenalb ist kaum zweifelhaft, da der Interimist in Schwieberdingen sich als Uracher bezeichnet der Abt von Urach stammte. Rothenhäuster A. St. 33, 35. — 98. Schneider 84. Eingabe Aug. 1549. F. A. — 99. Eingabe Okt. 1549. Bericht der Räte vom 27. Sept. 1549. FA. — 100. Eingabe von M. Wern und Bal. Repfer Rov. 1548 und aller brei vom Juni 1549. F. A. — 101. Eingabe Jan. 1549 F. An. — 102. Eingabe von 1549. St. A. — 108. Th. St. 28. 5, 163. — 104. Eingabe vom 13. Dez. 1548, 1. Jan. 1549. F. A. -105. Eingabe Hefels 1549. F. A. — 106. Bericht vom 23. Rov. 1548. — 107. Eingabe vom Juni. 1552. St. A. — 108. Bericht vom 21. Febr. 1549. R. R. — 109. Schreiben der Universität an den Herzog 7. Nov. 1549. F. An. — 110. Eingabe von 1549. R. R. — 111. Schreiben vom 1. Dez. 1548. R. R. — 112. Schreiben vom 24. Juni 1548. R. R. . — 118. Eingabe vom 4. Dez. 1548. F. A. — 114. Schreiben von Paul Biola (Beiel) an Bal. (Bannius) 22. Juni 1549. R. R. — 115. Bericht an den Herzog vom 14. Sept. 1549. R. R. — 116. Eingabe vom 2. Juni 1549. R. R. — 117. "Damit die Unterthanen nicht weislos bleiben und unmittelbar ins Papsttum geraten." Bericht vom 14. Sept. 1549. R. R. — 118. Eingabe vom 10. und 13. Dez. 1548. F. A. — 119. Rothenhäusler A. St. 114. Schneiber 101. — 120. Schneiber 81. — 121. Brenz an Melanchthon nach dem 2. Febr. 1549. C. R. 7,290: In hoc ducatu permittitur seorsim pia doctrina, papatus et cultus interimisticus. — 122. v. Druffel 3, 153. — 128. v. Druffel 1, 187. — 124. Schreiben an Reutlingen Gahler 510, an Biberach Essich 63, an Eklingen Reim E. R. 144. Salzmann. — 125. Schreiben Otto's an Bopfingen Richter 18, an Exlingen Reim E. R. 144. Salzmann. Daß Otto auch an Ulm schrieb, beweist die Antwort der Stadt, v. Druffel 3, 153. Der Eins griff Otto's in die Jurisdiktion des Bischofs von Konstanz zeugt von Miß= trauen, wenn Otto sich auch mit seiner Stellung als Rarbinal rechtfertigen mochte. Ob er auch an andere schwäbische Städte sich wandte, ift zur Zeit noch nicht festzustellen. — 126. Essich 63 f. — 127. Specht 139. — 128. Lop schweigt barüber. Aber es ergiebt sich aus v. Druffel 3, 160 und den Weingartner Missibuchern, daß Gerwig den bisherigen Pf. Freiherr beseitigt und ben von Leutkirch prasentierten Raplan Urb. Göser (Rösinger) mit Bersehung ber Pfarrei beauftragt hatte. Hafner E. R. R. 49. — 129. Reim E. R. 407. v. Druffel 3, 153. — 180. Das intereffante, burch seinen kriechenben Ton auffallende Schreiben o. T. bei Botteler 64. — 181. Reim E. R. 144. Salzmann. — 182. v. Druffel 3, 153. — 188. Die Antwort fehlt bei Richter. - 184. Th. St. W. 2, 222. Eine Antwort von Heilbronn fehlt. —

185. Hirfch, Geschichte des Interins in Rürnberg 184. — 186. v. Druffel 1, 187. — 187. v. Druffel 1, 179. — 188. v. Druffel 3, 156 — 189. Th. St. W. 5, 162, 164. — 140. Eingabe von 1554. F. A. Zu Moder s. S. 62. — 141. 28. 8. 5, 255. — 142. Ebb. 256. — 148. Ebb. 257. Frecht teilt bieses Gerücht allerbings erft am 24. Jan. 1549 seiner Gattin mit, aber aus Schonung erft so spät, es ging ficher schon lange um und übte ben letten Druck auf die Gefangenen. — 144. v. Druffel 1, 338. Dort ift die Berschreibung auf 24. Dez. batiert. Frecht teilt seiner Gattin schon am 17. Dez. mit, daß sie das geforberte Gelöbnis, das weit über die ursprüngliche Forberung hinausging, unterschrieben haben. 28. 8. 5, 256. Bgl. auch Buper an Melanch. thon 11. Jan. 1549: Ulmenses, quos scripserunt quidam liberandos invita formula, ad quam se obtulissent. Alius autem scripsit, eos domino constare, qui confirmet eos. C. R. 7, 305. — 145. A. Br. 282. — 146. 23. 3. 5, 256. — 147. Reim U. R. 404. — 148. Schnurrer [409. Reim E. R. 152. — 149. Th. St. W. 2, 223. — 150. Pr. B., wo statt Bonav. Sulper Stelper zu lesen ist. — 151. c. 1552. Eingabe o. T. R. R. Rapitel 7. 1. Ratterfeld, Roger Ajcham 128. — 2. Th. St. 28. 4, 215. Bericht vom 6. Aug. 1549. R. R. — 8. Bericht bes Kaftners Bretger von

Heibenheim vom 6. März 1549: hat sich als Pfarrer ehrlich und wohl gehalten, daß männiglich (in seinen früheren Gemeinden) ihm Gutes nachsagt und herzliches Mitleid folches seines "Unfalls und Uebersehens" mit ihm hat, die Magd ist ein verleumpt, boses Mensch, so sich vor und nach ganz übel gehalten. R.R. — 4. Rothenhäusler A. St. 58, 220. St. A. — 5. Th. St. W. 5, 162. Eingabe von Schorndorf vom 19. Sept. F. A. — 6. Th. St. B. 5, 162. Medicus 404 nennt ihn Edart. — 7. Th. St. 28. 4, 314. Roth, Urkunden der Universität Tübingen 634. — 8. Bericht ber Rate vom 22. Juni 1549. R. R. — 9. F. An. 32. — 10. Schneiber 101. — 11. Bericht von Ge. Ubel 1552. R. R. — 12. Th. St. W. 4, 315, 319. — 18. Ebb. 222. — 14. Ebb. 317. — 15. Eingabe vom 25. März 1550. St. A. — 16. Schnurrer 300. — 17. Erlaß an den Abt von Blaubeuren vom 21. Juni 1549. Schneider 83. — 18. Erlaß an die Prälaten von Anhausen und Herbrechtingen. R. R. -19. Dem Abt von Hirsau schickte man Bal. Rehser als Pfarrer von Boblingen am 3. Oft. 1549, später eine Reihe von Ratechisten für Landorte St. A. — 20. Auf die Universitätspfarrei Leonberg setzte man 23. Febr. 1549 einfach Melch. Irmenseher als Interimisten und befahl der Universität, ihn zu besolben. Erlaß vom 7. Aug. 1549. F. A. — 21. St. A. Schneiber 83. — 22. Schneiber 101. Rothenhäuster A. St. 114. — 28. Rothenhäuster A. St. 71 ff. Am 28. Sept. 1549 protestierten bie beiben Pralaten von Anhaufen und Herbrechtingen aufs neue. — 24. Schneiber 89. Schreiben des Abts an Schaber 19. April 1549. St. A. — 25. Bericht ber Rate an ben Herzog 27. Sept. 1549. F. A. Bgl. über die Pfarrer von Ober- und Untertürkeim Schneiber 84. — 26. Schneiber 90.: — 27. Fischlin M. 128. Schropp kam nicht schon, wie Fischlin will, 1547 nach Maulbronn, da es noch nicht restituiert war und keine Novigen nehmen konnte. — 28. Biele Atten des

&. A. — 29. Rothenhausler, die Standhaftigkeit ber altwürttembergischen Alofterfrauen. — 80. Schneider 86 f. — 81. Rothenhäuster, A. St. 219. Bericht vom 16. Jan. 1549. St. A. — 82. Schneider 87. — 88. Ebb. 1552 Afchermittwoch bis Pfingften waren es auch nur vier: Joh. Fischer, Georg Baber, Jak. Flix, Joh. Bott, von Pfingsten bis Laurentii nur brei: Fischer, Baber, Bernh. heininger. Stiftsrechnungen St. A. - 84. Aften bes Stifts St. A. Schneider 87. Rothenhausler A. St. 220. — 85. Stiftsatten St. A. — 36. Eingabe vom 5. April 1552. St. A. — 87. Schneiber 88. — 88. Rothenhäusler A. St. 212. Schneiber 91. – 89. Rothenhäusler A. St. 205 f. Petrus Acrficus (?) ift vielleicht berselbe wie Petrus Percicus, der 1552 die Propftei Mosbach bekam. v. Druffel 2, 102. — 40. Rothenhäusler A. St. 200, aber mit mehreren falschen Daten. Statt 12. Juni 1548 lies 17. Mai 1549, ftatt 4. Dft. 1548 lies 4. Dft. 1553, statt Breunig Brenz. Das Salve regina wurde nicht in Mödmühl, sonbern in Dehringen gesungen. St. A. Joh. Reichart Br. B. — 41. Rothenhäuster, A. St. 216. Der Gottesbienst im Chor Crusius ad 1551. — 42. Beingartner Missibucher St. A. — 48. 24. Dtt. 1549. Beingartner Diffivbucher. St. A. — 44. Reim U. R. 408. — 45. Reims handschriftl. Rachlaß. R. öffentl. Bibliothek Stuttgart. — 46. Reim U. R 409 ff. B. B. 5, 262. Bierorbt 403. — 47. Reim, E. R. 142. Salzmann. — 48. Sapler 509 ff. 673. B. B. R.S. 1, 15. — 49. Jäger M. 275 ff., 279 ff. — 50. Ebb. 278. — 51. Ratsprotofoll 7. März 1549. Jäger M. 278. — 52. Th. St. W. 2, 222. Zweifelhaft ist, ob Leonh. Werner, der einstige Pfarrer von Raiblingen, einer der ersten Zeugen des Evangeliums in Württemberg, oder der 1535 in Beidelberg instribierte Leonhard Wernher von Hall ist. Töpte, Heibelberger Matrikel ad 1535. — 58. Der kaiserliche Bizekanzler Selb gestand 1555: Die rein äußerliche Annahme des Interims war ein Kinderspiel. v. Druffel 3, XVII. Der päpstliche Runtius Pighino fand im Spätherbst 1548 einen äußeren Schein ber Religion, hervorgebracht durch die Siege und Edikte des Raisers, aber die Gemüter mehrenteils abgewandter als je. Die Meffen wurden in leeren Kirchen gelesen, ber Dispens wurde nur von wenigen Baftor S. 417. Der Spanier hatte am Ende seines Lebens bie ehrlichen Deutschen "spanisch" gelehrt, wie has den Franksurtern gedrobt hatte, das Ergebnis war ein "figmentum obedientise". Ranke 6, 285. Kawerau, Agrikola 276. — 54. S. oben S. 90. — 55. Eingabe vom 30. Juni 1549. K. R. — 56. Eingabe vom Febr. 1549. St. A. — 57. Stifts= rechnungen. St A. — 58. Schneiber 98. — 59. Eingabe vom 18. Sept. 1549. F. A. — 60. Eingabe vom 2. Juni 1549. K. R. — 61. Bericht bom 1. Rov. 1549. F. A. — 62 Th. St. W. 4, 221. — 68. Gapler 510. — 64. Reim U. R. 410. — 65. Jäger, M. 278. — 66. Th. St. W. 5, 314. — 97. Salzmann. — 68. Ebb — 69. Rothenhäusler, A. St. 220. — 70. Schneiber 93. — 71. Ebb. 28. S. auch oben S. 82. — 72. Eingabe Schetners. St. A. Schneiber 82, 85. — 78. Erlaß an die Amtleute in Möckmühl vom 28. Juni 1549. St. A. — 74. s. Anm. 55. Eingabe Wellers vom 19. Febr. 1550. F. A. — 75. Schneider 91. — 76. Erlaß an die Bögte in

Baihingen vom 28. Jan. 1549. F. A. Bericht vom Montag nach Lichtweis und 8. Febr. 1549. St. A. Schneiber S. 101. (l. Anmerkung 2: Aften von 1549.) — 77. Bebenken ber Rate o. J. St. A. Eingabe Bilprechts in Mingen 4. Juli 1551. F. A. Schneiber 101. — 78. Bericht bes Obervogis Kon. v. Frauenberg vom 19. Jan. und 20. März 1549. St. A. — 79. Schneiber 101. - 80. Th. St. W. 2, 223. - 81. Gapler 673. - 82. f. Anm. 76. 78. -88. Eingabe Roblers vom 25. März 1550. Bericht Schnizers und Winters vom 30. März. St. A. Schneiber 100. - 84. Biberach: Essich 62. Tübingen: Schneiber 99. Eklingen: Salzmann. Reim, E. R. 143. Heilbronn: Zäger D. 276. Mödmühl: Rothenhäusler A. St. 200. Baihingen: Eingabe ber Bögte 29. Juli 1549. F. A. Creglingen: Th. St. B. 1, 258. — 85. F. A. — 86. Schnei: ber 99. — 87. Schneiber 85. — 88. Eingabe vom 30. Juni 1549. R. R. 89. Reim, E. R. 144. — 90. v. Druffel 1, 224. — 91. Das Gleichnis Gerwigs Die Rolle Gerwigs als Interimswächter ergiebt fich aus bei Troß 36. v. Druffel 3, 159 f. — 92. Schneider 86. St. A. — 93. Eingabe vom 24. Mai 1550. R. St. — 94. Eingabe o. T. von 1549. R. R. — 95. v. Druffel 1,227. — 96. Ebb 1,239: rejectis et expulsis prius uxoribus. Der Bischof von Konstanz erkannte ben Reutlinger Interimisten Rohler nicht an, weil er sich in eine "vermeinte" She eingelassen habe, und verlangte einen Priester, der nicht mit vermeinter Che "beflect" sei. Gapler S. 512. Zu Bischof Otto von Augsburg vgl. oben S. 84. — 97. Am 17. Sept. 1549 bet Bischof Otto Bopfingen, Giengen und Herzog Ulrich Dispensation zur communio sub utraque und Priesterebe an, am 27. Oktober sprach er gegenüber ben Bopfingern wiber dieselben, weil sie ben alten Gebräuchen entgegen seien. Richter 19. Giengen: Stadtarchiv. Ulrich: v. Druffel 1, 292. — 98. v. Druffel 1, 299. — 99. Ebb. 1, 291 ff. — 100. Beingartner Dissibucher 20, 406, 435, 531. — 101. Reim E. R. 409. — 102. Reim E. R. 147. Salzmann. - 108. Schneiber 86. - 104. Otto an Bopfingen 3. Dez. 1548, 17. Oft. 1549. Richter 19 f., an Eklingen: 5. Dez. Salzmann; Reim E. R. 144. Er will Eklingen selbst besuchen. August 1550. Salzmann. Reutlingen: Gabler 512. — 105. A. Br. 299. — 106. 18. Oft. 1549 schreibt Abt Gebhard von Petershausen an Abt Gerwig Blarer, er könne unmöglich zur ausgeschrie benen Synobe kommen, er lasse sich gleich dem Abt von Kreuzlingen durch Dr. Bal. Fabri vertreten. Weingartner Missibucher 20, 493. — 107. Ebd. 21, 18. — 108. Schreiben Hofmanns vom Dienstag nach Burchardi 1549. F. A. — 109. F. A. Schon Ende des Jahres 1548 ließ der Bifchof über bas Einkommen und die Kollatoren jeder Pfründe Berichte durch die Dekane und Rämmerer ber Rapitel einziehen. Defan und Rämmerer bes Rapitels Bretten forbern einen solchen zwischen Lucia 1548 und 6. Jan. 1549 über ber Pfarrei Kurnbach vom Deutschordensamtmann. F. A. — 110. Bgl. dazu die willkürliche Annahme Pastors 368.

Rapitel 8. 1. Eingabe o. T. F. A. — 2. Wilds Bericht vom Jan. 1549. St. A. — 8. Eingabe o. T. 1549. F. An. — 4. Schneider 85. — 5. Schreiben vom 28. Mai 1549. F. A. — 6. Eingabe o. T. F. A. — 7. St. A.

Schneiber 92. — 8. S. oben S. 65. — 9. Hartmann, Brenz 209. Die Anelbote mit der Henne ist natürlich sagenhafte Ausschmückung. Bgl. die Hoffnung von Brenz für das Wiederaufleuchten des Evangeliums in den Briefen vom 7. Febr. und 5. März A. Br. 296. — 10. Schneiber 93. — 11. latein. Schreiben Wielands vom 17. April cropusculo. F. A. — 12. Eingabe von Fellbach. F. A. — 18. Schreiben ber Bögte von Bradenheim 31. Dtt. und 3. Dez. 1549 F. A. — 14. Pf. Joh. Beiel von Guffenstadt erhielt die Ratechistenstelle in Gerstetten und helbenfingen Anfang Juni zugesagt, sobald man wiffe, wie es mit der Frühmesse dort stehe. Schreiben seines Bruders Paul, Pf. in Weiler, an Bal. (Bannius) vom 22. Juli 1549. R.R. — 15. Schon am 14. Februar ift auf einer Eingabe hefels, Pf. in Springen, bemerkt: Diesmal keine Antwort gegeben, bis man der Prediger halb, fernere Antwort zuwege bringt. F. A. — 16. Der Pf. Beer von Baiersbronn follte nach Oftern enbgiltigen Bescheib wegen seiner Anstellung bekommen. Eingabe vom Nov. 1549. R. R. — 17. Der gewesene Pf. Joh. Hartmann in Klirnbach später Superintendent in Dehringen, wird am 2. Mai 1549 angewiesen, in 12 Tagen wieder anzufragen. R. R. — 18. "Rachbem J. F. G. die Präbis tanten wieder gnädig annimmt und das Gotteswort verkündigen Eingabe von Baiersbronn vom Sept. 1549. R. R. Melanchthon, ber am 10. Juni noch klagt: In Suevia adhue horrenda deformitas est ecclesiarum, multis locis nulli sunt pastores, nulli publici congressus nec baptismus nec coena domini. Infantes diu sine baptismo sunt, postea collocati in currum aliquot vehuntur in oppidum vicinum, ut baptizentur, weiß doch schon am 20. Juni aus Schwaben zu berichten: in multis locis revocarijam pastores et pios, qui discesserant, [ut] restaurent pias conciones, et caerimonias in ecclesiis restitui. C. R. 7, 416, 418. — 19. B. B. Befehl an die Bögte von Baihingen bei der Bitte Joh. Rotachs von Sers. beim um die Ratechiftenstelle, über Lehre Leben, Thun und Lassen Rotachs zu berichten, sowie ob die Gemeinde ihn "gedulden" wolle. F. A. 20. Bericht zu einer Bitte des Diakonus Elt von Dornstetten um die Pfarrei Pfalzgrafenweiler. R. R. — 21. S. oben S. 82. Zeugnis der Amtleute von Heibenheim für Christoph vom Kreuz. Montag n. Barthol. 1549. F. A. Sattler, 3 Beil. 84. — 22. Bericht ber Räte vom 24. Sept. 1549. F. A. — 28. Bericht vom 12. Sept. 1549. F. A. — 24. Z. B. Bericht des Untervogts Wendel Stecher von Baihingen über Rotach vom 1. Aug. 1549: ist durch die Spanier in große Armut und Berderben geraten, durch ihr Erschreden und Peinigen in langwierige Krantheit gefallen, hat seines Lehrens, Lebens und Wesens bei benen in Sersheim und jedermann ein gutes Beugnis, mögen ihn gar wohl gedulden und gerne haben. F. A. — 25. Bericht bes Bogts von Marbach über Rochius Birer, Katechist in Hohened und Recarweihingen, vom 21. Mai 1550: B. lange frant, nicht völlig genesen in Schulden geraten, hat mit Weib und Rind Hunger und Rot gelitten, sein Ministerium so verseben, daß männiglich ein Bergnügen baran trägt, wird gerühmt und gepriesen. F. A. Bericht des Bogts von Waiblingen über

Baihingen vom 28. Jan. 1549. F. A. Bericht vom Montag nach Lichtmei und 8. Febr. 1549. St. A. Schneiber S. 101. (l. Anmerkung 2: Akten von 1549.) — 77. Bebenken der Rate o. J. St. A. Eingabe Wilprechts in Illingen 4. Juli 1551. F. A. Schneiber 101. — 78. Bericht bes Obervogts Kon. v. Frauenberg vom 19. Jan. und 20. März 1549. St. A. - 79. Schneiber 101. — 80. Th. St. W. 2, 223. — 81. Gapler 673. — 82. s. Anm. 76. 78. — 88. Eingabe Rohlers vom 25. März 1550. Bericht Schnizers und Winters vom 30. März. St. A. Schneiber 100. — 84. Biberach: Essich 62. Tübingen: Schneiber 99. Eklingen: Salzmann. Reim, E. R. 143. heilbronn: Jäger D. 276. Mödmühl: Rothenhäusler A. St. 200. Baihingen: Eingabe ber Bögte 29. Juli 1549. F. A. Creglingen: Th. St. W. 1, 258. — 85. F. A. — 86. Schnei: ber 99. — 87. Schneiber 85. — 88. Eingabe vom 30. Juni 1549. R. R. 89. Reim, E. R. 144. — 90. v. Druffel 1, 224. — 91. Das Gleichnis Gertvigs Die Rolle Gerwigs als Interimswächter ergiebt sich aus bei Troß 36. v. Druffel 3, 159 f. — 92. Schneiber 86. St. A. — 93. Gingabe vom 24. Mai 1550. R. St. — 94. Eingabe o. T. von 1549. R. R. — 95. v. Druffel 1,227. — 96. Ebb 1,239: rejectis et expulsis prius uxoribus. Det Bischof von Konstanz erkannte ben Reutlinger Interimisten Robler nicht an, weil er sich in eine "vermeinte" Che eingelassen habe, und verlangte einen Priester, ber nicht mit vermeinter Che "beflect" sei. Sahler S. 512. Zu Bischof Otto von Augsburg vgl. oben S. 84. — 97. Am 17. Sept. 1549 bet Bischof Otto Bopfingen, Giengen und Herzog Ulrich Dispensation zur communio sub utraque und Priesterebe an, am 27. Ottober sprach er gegenüber ben Bopfingern wider dieselben, weil sie den alten Gebräuchen entgegen seien. Richter 19. Giengen: Stadtarchiv. Ulrich: v. Druffel 1, 292. — 98. v. Druffel 1, 299. — 99. Ebb. 1, 291 ff. — 100. Beingartner Missibucher 20, 406, 435, 531. — 101. Reim E. R. 409. — 102. Reim E. R. 147. Salzmann. - 108. Schneiber 86. - 104. Otto an Bopfingen 3. Dez. 1548, 17. Oft. 1549. Richter 19 f., an Eflingen: 5. Dez. Salzmann; Reim E. R. 144. Er will Eklingen selbst besuchen. August 1550. Salzmann. Reutlingen: Gapler 512. — 105. A. Br. 299. — 106. 18. Oft. 1549 schreibt Abt Gebhard von Petershausen an Abt Gerwig Blarer, er könne unmöglich zur ausgeschrie: benen Synode kommen, er lasse sich gleich bem Abt von Kreuzlingen durch Dr. Bal. Fabri vertreten. Weingartner Missibucher 20, 493. — 107. Ebt. 21, 18. -- 108. Schreiben Hofmanns vom Dienstag nach Burdhardi 1549. F. A. — 109. F. A. Schon Ende des Jahres 1548 ließ der Bischof über bas Gintommen und die Rollatoren jeder Pfründe Berichte durch die Detane und Rämmerer ber Rapitel einziehen. Defan und Rämmerer bes Rapitels Bretten fordern einen solchen zwischen Lucia 1548 und 6. Jan. 1549 über der Pfarrei Kurnbach vom Deutschorbensamtmann. F. A. — 110. Bgl. dazu die willfürliche Annahme Pastors 368.

Rapitel 8. 1. Eingabe o. T. F. A. — 2. Wilds Bericht vom Jan. 1549. St. A. — 8. Eingabe o. T. 1549. F. An. — 4. Schneiber 85. — 5. Schreiben vom 28. Mai 1549. F. A. — 6. Eingabe o. T. F. A. — 7. St. A.

Schneiber 92. — 8. S. oben S. 65. — 9. Hartmann, Brenz 209. Die Anekvie mit der Henne ift natürlich sagenhafte Ausschmuckung. Bgl. die hoffnung von Brenz für das Wiederaufleuchten des Evangeliums in den Briefen vom 7. Febr. und 5. März A. Br. 296. — 10. Schneiber 93. — 11. latein. Schreiben Wielands vom 17. April cropusculo. F. A. — 12. Eingabe von Fellbach. F. A. — 18. Schreiben ber Bögte von Bradenheim 31. Dkt. und 3. Dez. 1549 F. A. — 14. Pf. Joh. Beiel von Suffenstadt erhielt die Katechistenstelle in Gerstetten und helbenfingen Anfang Juni zugesagt, sobald man wisse, wie es mit der Frühmesse dort stehe. Schreiben seines Bruders Paul, Pf. in Weiler, an Bal. (Bannius) vom 22. Juli 1549. R. R. — 15. Schon am 14. Februar ift auf einer Eingabe Hefels, Pf. in Chningen, bemerkt: Diesmal keine Antwort gegeben, bis man ber Prebiger halb, fernere Antwort zuwege bringt. F. A. — 16. Der Pf. Beer von Baierss bronn sollte nach Oftern endgiltigen Bescheid wegen seiner Anstellung bekommen. Eingabe vom Nov. 1549. A. R. — 17. Der gewesene Pf. Joh. Hartmann in Kurnbach später Superintendent in Dehringen, wird am 2. Mai 1549 angewiesen, in 12 Tagen wieber anzufragen. R. R. - 18. "Rachbem J. F. G. bie Prabifanten wieder gnädig annimmt und das Gotteswort verkündigen läßt." Eingabe von Baiersbronn vom Sept. 1549. R. R. Melanchthon, ber am 10. Juni noch klagt: In Suevia adhuc horrenda deformitas est ecclesiarum, multis locis nulli sunt pastores, nulli publici congressus nec baptismus nec coena domini. Infantes diu sine baptismo sunt, postea collocati in currum aliquot vehuntur in oppidum vicinum, ut baptizentur, weiß doch schon am 20. Juni aus Schwaben zu berichten: in multis locis revocarijam pastores et pios, qui discesserant, [ut] restaurent pias conciones, et caerimonias in ecclesiis restitui. E. R. 7, 416, 418. — 19. B. B. Befehl an die Bögte von Baihingen bei der Bitte Joh. Rotachs von Sers. heim um die Ratechistenstelle, über Lehre Leben, Thun und Lassen Rotachs H berichten, sowie ob die Gemeinde ihn "gedulden" wolle. F. A. 20. Bericht zu einer Bitte bes Diakonus Elt von Dornstetten um die Pfarrei Pfalzgrafenweiler. R. R. — 21. S. oben S. 82. Zeugnis der Amtleute von Heibenheim für Christoph vom Kreuz. Montag n. Barthol. 1549. F. A. Sattler, 3 Beil. 84. — 22. Bericht der Räte vom 24. Sept. 1549. F. A. — 28. Bericht vom 12. Sept. 1549. F. A. — 24. Z. B. Bericht des Unterbogts Wendel Stecher von Baihingen über Rotach vom 1. Aug. 1549: ift durch die Spanier in große Armut und Berderben geraten, durch ihr Erschreden und Peinigen in langwierige Krankheit gefallen, hat seines Lehrens, Lebens und Wesens bei benen in Gersheim und jebermann ein gutes Beugnis, mögen ihn gar wohl gebulben und gerne haben. F. A. — 25. Bericht bes Bogts von Marbach über Rochius Birer, Katechist in Hohened und Recarweihingen, vom 21. Mai 1550: B. lange trant, nicht völlig genesen in Schulden geraten, hat mit Weib und Rind Hunger und Not gelitten, lein Ministerium so versehen, daß männiglich ein Bergnügen daran trägt, wird gerühmt und gepriesen. F. A. Bericht bes Bogts von Waiblingen über

Ivo Heinzelmann, Prediger daselbst, vom 17. Rob. 1549: kann sich mit seinem Gehalt nicht wohl ernähren. F. A. — 26. B. B. R. G. 1891, 1 ff. 27. Württemberg und Janffen 151 ff. — 28. Bgl. die Aeuferungen der alten Mönche Bort und Hefel oben S. 63. — 29. 3. B. bas Zeuanis der Gem. Kornwestheim vom Sept. 1549 über ihren Pfarrer Ulrich Ulrich, ber seit der Beurlaubung Kornwestheim, Stammheim, Pflugfelden und Zazenhausen "treulich versehen, sich in seinem Amt tapser, redlich und frömmlich gehalten, keinen Fleiß gespart, die Kirche mit Gottes Wort gepflanzt, Schule gehalten, Psalmen singen angerichtet, baran sie ein ganzes Bohlgefallen haben, in der Trübsal, als die Spanier bei ihnen gelegen, im Ort geblieben und in seinem Bekenntnis des heil. Evangeliums wahrhaftig und beständig ist." Der Bogt bestätigt am 6. Sept. 1549, daß jedermann an des Pfarrers Thun und Lassen, seiner Unterweisung und Lehre in Rirche und Schule ein sonder gutes Bergnügen und Wohlgefallen habe. F. A. Aehnliche Zeugniffe zahlreich 3. B. über Rochius Birer in Hohened vom Juli 1549, Seb. Lang in Rommelshausen 17. Cept. 1549, Joh. Groß in Darmsheim v. 18. März 1550. F. A. - 80. F. A. - 81. Th. St. W. 4, 218. Bericht bes Bogts von Güglingen 26. Aug. 1549. Bescheib vom 27. Aug. R. R. - 82. Erklarung Schultheiß und Gericht 5. September 1549. F. A. — 88. Bgl. die Mahnung zur Mäßigung der Affekte durch Joh. Wieland, den ehe: maligen Defan, oben S. 109. Eingaben vom Dez. 1548 und Febr. 1556. F. A. — 84. Phil. Heilbronner, ber auch bekennt, vom Herzog im Rov. "berrlich" abgefertigt zu sein, bekommt für 13 Wochen Dienst von Oftern an 8fl., sein Sohn hieronymus, einst Pf. in Eberdingen, der seit Rov. in Oberrieringen lebte, auch 4fl. weil er "mit zugegriffen", Joh. Wild. Pf. in Leonberg, der auf Bitten der Gemeinde seit Oftern mit fürstlicher Erlaubnis Warmbronn versehen und beim Schultheiß die Kost erhielt, empfing Aug. 1549 10 fl. für seinen Dienst und die Zehrung (7 Kreuzer wöchentlich) zur Bezahlung des Schultheißen. F. A. — 85. Theob. Didelhuber Pf. in Unter: türkheim, werden für seine Dienste vom Rov. 1548 und die Bersehung von Wangen von Weihnachten 1548 bis 24. Juni 1549 vom Konstanzer Pfleger 20 Thaler ausgewirkt. Joh. Balinger, Pf. in Ensingen, wird gegen die Rippenburger "vertagt", daß ihm seine Gebühr wird. F. A., ähnlich Abs. Bronnfelfer iu Münchingen mit ben herrn von Stammheim. F. A. -36. Erlaß ber Rate 3. A. b. R. D. an ben Bogt von Dornstetten bei Ernennung bes Ratechiften Finenz in Pfalzgrafenweiler. R. A. Die Bredigt vor dem Altar ober vom Stuhl 2B. R. G. 371. F. An. 34. — 87. Finenz bekam 43 fl., 20 Malter Früchte. R. R. Werner Weißbrot bezog vom Mesnerbienst in Meimsheim 46 Malter Dinkel, 9 Malter Haber, 2 Gimer Wein, mußte aber seinem Stellvertreter als Mesner wöchentlich 2 Bapen (23 Pf.) geben, ba B. auch Frauenzimmern verseben mußte. F. A. Der alte Beer in Baiersbronn bekam wöchentlich 1 fl., 3 fl. jährlich von den erledigten Pfründen und 21 Malter Früchte. R. R. — 88. Eingabe vom 15. Juni 1549. St. A. — 89. Be: richt vom 29. Juli 1549. F. A. — 40. Th. St. B. 2, 223. Botteler 64,

R. N. 7, 80, 81. Andrea riet Schradin von der Annahme der Schule in Baiblingen ab, benn seine Landsleute seien Knebulones (Wortspiel von Anebel und nebulo) interimistici ex rusticis illis seditiosis non paratis quidquam propter dominum et ministros ejus perpeti. — 41. Pr. B. — 42. Eingabe vom Juni 1550. K. A. — 48. Gingabe vom April 1550. R. R. Blanks Rachkomme ist wohl ber Göttinger Theologe und ber Philosoph Karl Plank. — 44. Eingabe Weigenmaiers Beibn. 1549. Fürbitte bes Grafen Lubwig v. Dettingen 11. Jan. 1550. R. R. Bgl. Grupp 140. — 45. Erlaß an die Bralaten von Anhausen und Herbrechtingen vom 18. Sept. 1549 R. R. Dem Abt von hirsau werben im Oktober einfach Katechisten für Böblingen, Warmbronn, Möttlingen zugeschickt, ba bie Pfarreien, vielleicht aus Mangel an tauglichen Personen, nicht besetzt find. St. A. — 46. Gingabe von Pfaffenhofen an ben Herzog vom 31. Dez. 1549: Sie entbehren längst einen Pfarrer und Seelsorger, der ihnen Gottes Wort predige, die Jugend und die Alten haben Rangel baran. Sie als "schlechte, schaffenbe" Leute können Gottes Wort nicht entbehren. Pfalzgrafenweiler 22. Sept. 1549: können nicht fürder ohne Sotteswort leben. Baiersbronn Sept. 1549: siten in großer Rphe (Räuhe b. h. rauhem Klima) mit 40 Filialien, bitten bringend um ihren alten Pfarrer. R. R. — 47. F. An. 31. R. M. 7, 80 f. — 48. "Ich wollte mich vollends buden," rät Andrea Schradin Jan. 1550. Ebb. — 49. S. oben S. 28. — 50. R. R. 7, 80 f. — 51. Am 25. Febr. 1550 erhalten die Bögte von Brackenbeim den Befehl, Fürsehung zu thun, daß der (frühere) Superintendent Leonh. Weller, Prediger in Br. seine "Superattendenz und Aufmerken" auf die Ratechisten in den beiden Aemtern Br. und Güglingen habe, daß die selben mit allem Fleiß Schule halten, die Rinder in Kirche und Schule mit allem Fleiß ben Katechismus lehren, und sich mit Lehre und Leben wohl und unärgerlich halten. F. A. Bgl. auch oben die Korrespondenz des ehesmaligen Superint. Wieland mit Phil. Heilbronner wegen der Osterseier. — 52. Feuersteins Aufzeichnungen. Mfcr. — 58. Burgauers Aufzeichnung im Omeliarius. Isner Kirchenbibliothek. — 54. Gerwigs Bericht an den Kaiser bom 26. April 1550. v. Druffel 3, 160. — 55. Ebb. Leutkirch präsentiert am 29. Juli 1549 Urban Göser jur herrenmespfründe, am 11. Juli 1550 Jörg Breffel, Studenten in Freiburg, auf die Kilianspfründe. Weingart. Missibucher. — 56. Am 3. Jan. 1549 bat Franz Irenicus von Ettlingen, am 11. Jan. Joh. Dolb, Prediger in Engftlat, am 8. Aug. 1549 ber Pras ditant von Denkendorf um Erlaubnis, in Ehlingen wohnen zu dürfen, Joh. Schreiwel, Prädikant von Schlierbach, 12. März 1849 um eine Spitalpfrunde, die er kaufen wollte, 16. Juni 1549 Dich. Baumeifter, bisher Prabikant, um Erlaubnis und Unterstützung zum Studiren der Medizin. Salzmann. — 57. Ebb. Heinrich ist schwerlich ber Augustiner, ber am Anfang ber Reformation in Eflingen predigte. Reim E. R. 143. — 58. Jäger M. 277. — 59. Th. St. B. 2, 223. — 60. Reim U.R. 410. v. Druffel 3, 160. - 61. Botteler 63 f. — 62. v. Druffel 3, 160.

Rapitel 9: 1. v. Druffel 1,460. — 2. Paftor 418. — 8. "Ohne Boffert, Das Interim in Bürttemberg.

alles hinterfichbringen mit fattem Befehl". Der Raifer an Eflingen, wo bas Ausschreiben am 22. April eintraf. Salamann. - 4. Richter 20. - &. Salamann. — 6. Bend 3, 483. — 7. Sattler 3, 279. Stalin 4, 475. — 8. Sattler 3, 280. Eftlinger Ratsbeichluft vom 1. Juli, Salamann, Schreiben von Reutlingen bom 3. Juli ebb. Jager DR. 283. Die übrigen Stabteboten finb nicht befannt. - 9. Sattler 3, 282. Rante 2,40ff. - 10. Egelhaaf 2, 529. Baftor 419. Sleiban lib. 22. - 11. v. Druffel 1, 490, und befonbers bie fcarfen Meufierungen Ulmanns: weil ber meifte Teil im Reichstat unb auch ber R. Majeftat Rathe Pfaffen fein, heulet ein Botf, wie ber andere. 36 hab juvor nicht gewußt, bag bie Bfaffen fo großen Pracht treiben, ben ich allbier gefeben. Wer ein Pfaffenhittlein auf bat, vor bem beugt fich manniglich. 5. Druffel 1, 501; vgl. auch "bie vieredigen, mutigen Pfaffen" und bas Schreiben bes Martgrafen Sans nach bem Reichstagsabichieb. v. Druffe 1, 501, 601. — 18. v. Dr. 1, 499. — 18. "Det fomargen Bfaffen Gaugelfad" fcreibt ber Ratholit Bafius. v. Dr. 2, 803. Seine leibenicaftliche Sige bewies er gegenüber ben Ulmer und Eglinger Prabitanten f. oben. Seine ungebulbige, oberflächliche Arbeitsweife geigt b. Dr. 1, 750, feine mangelhafte Sittlichleit b. Dr. 1, 551, wo von einer "Gefellicafterin" bie Rebe ift. - 14. v. Dr. 1, 476 ff - 15. v. Dr. 1, 431, 478, 507. - 16. v. Dr. 1, 507. Crufius ad 1550. - 17. Sattler 3, 283. - 18. v. Dr. 1, 459. - 19. v. Dr. 1, 455. - 20. b. Dr. 1, 485. - 21. b. Dr. 1, 499 ff. - 22. Sattler 3, 265 ff. -22. v Dr. 3, 513. - 24. Sattler 4, 6f. Staltn 4, 495 Rugler 1, 140 f. -25. Sattler 4, Beil. 1. Als Gegner bes altglanbigen Wefens wies er bei feiner Rudfehr von Borms (por 13. Dai) 1552 ben Trunt jurud, welchen ibm ber Rat von Beil jur Begrüßung anbot, R. M. 7, 84. - 26. Sattler 4, 8. - 27. Rugler 1, 322: gegen Enbe bes Sabres 1550. Bebb, Ambrofins Bolland (Stutigart 1828) S. 149, wo bas Datum genau anzugeben ift. - 28. Sattler 4, 8 f. - 29. b. Dr. 1, 540 f. - 89. b. Dr. 1, 546. - 21. Baftor 423. Marillac: pour la conservation de son honneur. v. Dr. 1, 546. - 82. v. Dr. 1, 585. - 88. Bgl. bas Schreiben von Marigraf Sans, Rroffen 29. Mära 1551. v. Dr. 1, 601.

Rapitel 10. 1. F. An. 39. Keim E. R. . 184. Pfaff. 112. — 2. R. B. 7, 8, Rr. 19. Botteler 65. Die Satire scheint verschollen zu sein. — 8. Berickt vom 27. April 1551. St. A. Schneiber 101. Jennann in Tübingen am 23. Febr. 1551. A. Br. 307. Schneiver 203. — 4. Sesquiannum. A. Br. 311. Die Streitfrage, ob Brenz in Hornberg an ber Gutach an einer belebten Straße (nach Leerbrand) ober bei Zwerenberg (nach Steinheil bei hebb 3, XV.) lebte, entscheibt ber Brief vom 14. April 1551 an H. Baumgäriner: commonatus sam. . in arcs quadam, sed in medio eremo inter . montes et silvas, inter rupes et saxa. A. Br. 311. In eremo lag das ersigenannte Hornberg nicht. Bor allem wichtig ist für diese Frage, daß Balthasar vom Gülllingen, ber das Bertrauen des Herzogs im höchften Maß besaß, und mit dem Brenz später sehr befreundet war, Obervogt im Amt Wildberg war, zu dem Hornberg D. A. Calw gehörte, also die Berantwortlichseit für Brunz Schut trug.

Stälin 4, 468 hat auch die freundlichen Beziehungen von Brenz zum Pfarrer Grüdler in Bulach, ju Andr. Reller in Wilbberg, wie zur Stadt Wilbberg, bie Ertverbungen von Befit in ber ihm liebgewordenen Gegend unbeachtet gelaffen. Beziehungen zu Hornberg an ber Gutach, besonbers zu bem charaftervollen Bogt Jost Münch von Rosenberg, lassen sich bei Brenz schlechterbings nicht nachweisen. Doch war wohl nicht eigentlich bas nur zur Hälfte württembergische Hornberg, sondern die "oberhalb Hornberg" gelegene Burg Brenz Zufluchtsort, und das ist Bogtsberg in der tiefsten Einöde des Schwarzwalds, das sich Brenz später vom Herzog als Lehen erbat. Heerbrand in seiner Leichenrede hat wohl Gutach mit Bulach verwechselt. Zum Aufenthalt in Tübingen C. R. 7, 647, in Urach und Mägerkingen Hartmann 210, im Kloster zu Synadelphingia und im Schloß zu Chningen Hummel 35 ff. A. Br. 321, 333. Mei usus nullus adhuc publicus est. Ego adhuc vagor incertis sedibus. Br. an Camerarius 23. Febr. 1551. A. Br. 307. Recessus Augustanus aperuit mihi fores, ut nunc non amplius lateam, sed in publicum procedam. Br. 7. Apr. 1551 an Cameras rius (nicht 1552!) A. Br. 331, vgl. S. 311. — 5. Hummel 35 f. A. Br. 307. 6. Botteler 62 f. — 7. S. 115 Egelhaaf 2, 541. Am 25. Aug. 1551 bittet ber Rat von Heilbronn um Rachricht über den Kinderbericht in Eflingen. — 8. Egelhaaf L. c. Salzmann. — 9. Eflingen: Reim E. R. 144. Salzmann. Reutlingen: Gapler 511. Richt nur ber Brief bes Markgrafen Albrecht von Brandenburg (v. Dr. 1, 708), sondern auch wohl der vom Herzog geforderte Bericht der Bögte in Tübingen vom 27. Apr. 1551, wonach der Mekpriester in Tübingen an Sonn- und Festtagen einmal, in der Woche zweimal seit Oftern Messe gelesen (St. A.) sett eine erneute Anfrage des Kaisers voraus. — 10. v. Dr. 1, 708. v. Druffel kennt ben Erlaß des Kaisers vom 23. März nur für Rörblingen. Ebb. 3, 221. — 11. Sattler 4, 16, 17. — 12. Am 19. April 1551 erinnert Ferbinand ben Kaiser, daß bei der württembergischen Frage auch die Religion in Betracht kommt. v. Druffel 1, 619. — 18. Hummel 35 f. — 14. Vetus praepositus Tubingensis vehementer urget monarchae autoritate, ut restituatur suo officio et collegio. A. Br. 307. — 15. Sattler 4, 18. Stälin 4, 500. — 16. v. Dr. 1, 343. Rothenhäusler A. St. 205. — 17. Schneiber 88. — 18. Rothenhäusler A. St. 216. — 19. v. Dr. 3, 205 ff. Mit ben Memminger Predigern Barth. Bertelin und Magnus Michael und bem Schulmeister Joh. Cleber, die man am 17. August nach Augeburg berufen hatte, war am 25. August verhandelt worden. Schelhorn. Ref. Hiftorie von Memmingen 242 ff. Cruftus ad 1551 nennt ben 16. August. H. J. Fugger schreibt am 26. August: Gestern. Dit ben Augsburgern, unter benen aber Musculus nicht mehr war (Egelhaaf 2, 542), wurde am 26. und 27. August verhandelt. In Regensburg ließ der Raiser am 23. August dieselben Fordes rungen an die Prädikanten machen, wie in Augsburg, die Biberacher leisteten ben Eib aufs Interim. v. Dr. 3, 205f., 213, 221. — 20. "Da ift ber von Arras rabifc, wiltend und tobend aufgefahren und geschrieen: Heb dich hinaus, bu bestin". v. Dr. 3, 218, 226. Gegen ben Memminger Prebiger Michael gebrauchte er neben Asine spanische Schimpswörter. Als Bertelin bat, vor

seiner Berbannung noch seine ber Entbindung nahe Sattin besuchen zu bürfen, sagte der Bischof: uxorem vocat, quae scortum est. Sleidan lib. 22. Crusius ad 1551. Bgl. auch sein verächtliches Urteil über die wissenschaftliche Bilbung ber ausgewiesenen Prediger. v. Dr. 3, 336. — 21. Die Stimmung bes Bolkes schilbert am besten Roger Ascham. Bgl. Egelhaaf 2,542 Der alte Kurfürst Joh. Friedrich tröstet den ältesten der Prediger Helb. v. Dr. 3, 218. Für Chninger und Medhard sorgte ber englische Gesandte, ber sie für England warb. v. Dr. 3, 213. Der frühere Diakonus Joh. Karg (Parsimonius, + als Abt in Hirsau), ber sich 1551 als Schulmeister in Augsburg burchschlug, fand seine Aufnahme in Württemberg. Seine Erlebniffe Fischlin M. 1, 88. Der Memminger Bertelin bei Dietrich von Gemmingen. Crusius ad 1563. Begnadigung v. Dr. 3, 221. Die Behauptung des Bischofs v. Arras gegenüber ber Königin Maria: ce fut du consentement du magistrat et à la sollicitation des principaulx d'icelluy et avec leur asseurance, ist jebenfalls nicht ganz richtig, benn bann hätte man sich nicht auch gegen die Memminger und Regensburger Prediger gewendet. Es wird sich um schärferes Borgehen bes Kaisers handeln, wozu er sich an die altgläubigen Mitglieber bes Rats wie Fugger wandte. Bon diesen wird gelten, was ber Biscof screibt: (ils) discient, que c'estoit le seul moyen pour gacgner du tout ceste ville à la devotion de S. Mté. v. Dr. 3, 220. Der Leichtsinn, mit welchem der Bischof über die ganze Sache wegzukommen suchte (v. Dr. 3, 335) sollte sich wenige Monate später im Fürstenkrieg bitter genug rächen. — 22. Bgl. Fürstenwerth. Bu seiner Herkunft, Bilbungslaufbahn, Ramensform Theol. Lit.=Blatt 1894, 247, C. R. 4, 218. Ratterfeld, Roger Afcam Ob er der von Luther 18. Mai 1518 erwähnte magister curiae Hazius in Heibelberg (De Wette 1, 111) ift, bleibt zweifelhaft. Er war zwar da= mals in Heibelberg, aber boch für diese Stellung zu jung. — 28. S. oben S 40. — 24. Für die Geschichte der Berfassungsänderung durch has besitzen wir eine Quelle ersten Ranges in der Attensammlung der Kanzlei Karls V. über biese Sache, die wohl Has selbst angelegt hat, mit seinen eigenhändigen Berichten und ber Korrespondenz ber Städte. Dieselbe befindet fich nach eigenartigen Geschiden jest im Staatsarchiv zu Hannover (Reichstagsatten Generalia I a.). Das Berdienft, auf biefelben zuerft aufmerksam gemacht und sie benütt zu haben, gebührt Dr. L. Fürstenwerth. Für die folgende Darftellung sind neben Fürstenwerth der zusammenfaffende dritte Bericht von Has (Fürstenwerth S. 1 ff.) und die Spezialvolumina der schwäbischen Stäbte ju Grunde gelegt, welche ich von dem R. Staatsarciv hannover jur Benütung auf bem Geh. Haus- und Staatsarchiv in Stuttgart mitgeteilt erhielt, wofür ich bier meinen Dank ausspreche. — 25. Spez. B. Jont. — 26. Salzmann. — 27. v. Dr. 1, 794, 829. 2, 29, 65, 137. — 28. Der Gang ber Creignisse und die Mittommissäre ergeben sich aus folgender Tabelle.

Memmingen, 7. 8. Oft. 1551. Gerwig Blarer, Abt von Weingarten. Rempten. 9. 10. Oft. Dav. Baumgartner auf Hohenschwangau. Zimprecht von Benzenau. Raufbeuren 11. 12. Oft. Jenp 13. 14. Oft.

Lindau 15. 16. Ott.

Ravensburg 17. 18. Dit. Biberach 18. 19. Dit.

Dinkelsbühl 4. 6. Jan. 1552.

Hall 7. 9. Jan. Heilbronn 10. 12. Jan.

Wimpfen 12. Jan.

Eflingen 15. 18. Jan.

Reutlingen 18. Jan.
Gmünd 21. 23. Jan.
Aalen 23. Jan.
Giengen 25. 26. Jan.
Bopfingen 29. Jan.
Rörblingen 30. 31. Jan.

Donauwörth 1. Febr. Leutfirch 13. 15. Febr.

Bangen 15. 16. Febr.

Buchborn 17. - 19. Febr.

David Baumgartner. Z. v. Bengenau. Truchseß Wilhelm von Walbburg erscheint nicht.

Sigm. v. Hornstein Landkommenenthur des Deutschordens in Altshausen. Lucas v. Reischach bleibt aus.

Gerwig Blarer, Georg Issung, Landvogt. Gerwig Blarer, Hans Philipp Schab am 19. Okt.

Wolf v. Bellberg, Christoph v. Knöringen, Obervogt zu Ellwangen.

Bolf v. Bellberg.

Jörg Spet von Sulzburg, Hofmeister in Speier. Gregor v. Rallingen.

Jörg Spet von Sulzburg, Hofmeister in Speier. Gregor von Rallingen.

Konrad von Rechberg, Jakob von Kaltensthal, bleiben aus.

Ebenso.

Konr. von Rechberg blieb aus.

Mang Feter, Pfleger, in Sundelfingen.

Mang Feter, Pfleger, in Gundelfingen.

Mang Feter, Pfleger, in Gundelfingen.

Abt Joh. v. Kaisersheim.

Anton Fugger.

Gerwig Blarer.

Gerwig Blarer, Wilhelm Truchfeß.

Gerwig Blarer, Sigm. v. Hornstein bleibt aus wegen eines Tags in Basel.

Ueberlingen 17. 20.—24. Febr. Gerwig Blarer, Wilhelm Truchses.

· Pfullendorf 24. 26. Febr.

Gerwig Blarer, Wilhelm Truchseß.

Buchau 26. 27. Febr.

Gerwig Blarer.

29. Fürstenwerth 28. — 80. Bgl. die richtigen Bemerkungen bei Fürstenwerth, 59, Anm. 1. — 81. Ueber Eklingen und Reutlingen s. u. — 82. Darüber unten. 88. Doch wohl Raogeorgus. — 84. Pfaff läßt sich durch die einseitige Darstellung des Chronisten Drehtwein verleiten, zu behaupten, die neuen Stadtregenten hätten die Berfassungsänderung wirklich eingeleitet und im Stillen längst deswegen verhandelt. Vgl. auch Reim E. R. 145. Für die nachstehende Darstellung der Ereignisse benütze ich neben dem 3. Hauptbericht von has besonders Salzmann, der die Eklinger Ratsprotokolle gründlich ausgezogen hat. — 85. W. B. 6, 293. — 86. Andreä schrieb Ende August oder Ansang September 1552 an Schradin: timeo, ne secundo per abbatom proditi ab Hasio devorentur. R. R. 7, 3, Rr. 16. Botteler 66. — 87. Zur

Reutlinger Berfaffungsänberung vgl. Gabler 518, 533. — 38. Vindex libertatis Germaniae et principum captivorum. v. Dr. 2, 350.

Rapitel 11. 1. Ifleib, "bas Interim in Sachfen." Reues Archiv für fächliche Gefchichte 15, 234. — 2. Syntagma eorum, quae in synodo Tridentina acta sunt. Rugler 1, 154. hartmann 212. Bgl. jum Solgenben meine Darftellung B. R. G. 376 ff. - 8. Jager M. 284. - 4. Rugler 1, 156. M. Br. 331; Breng an Camerarius 14, April 1551, (nicht 1552). — 5. b. Dr. 1, 842. 3, 282. - 6. v. Dr. 1, 837 ff. Schnurrer 207 ff. Daß Jenmann und Beurlin nicht mit Marbach nach Bittenberg gingen, wie Schnurrer S. 219 cmnimmt, ergiebt fich aus M. Br. 320, 321. Breng bantt wohl Camerarius für bas Entgegentommen, bas Menmann und Beurlin gefunden, aber Relanctbon bat er nichts zu banten. Die fachfiiche Ronfession batte er erft Anfang Ottober gelefen, obwohl Relanciton fie fcon am 5. Mug. an Breng fchiden wollte. C. R. 7, 818. Die Unterzeichner ber Ronfeffion maren ber nunmehrige Stiftsprediger Alber bon Reutlingen, Bat. Beurlin bon Dornftetten, Bf. in Derenbingen, 3al Beerbrand von Giengen, Bf. in herrenberg, Mart. Frecht bon Ulm, Borfteber bes Stipenbiums in Tubingen, Caspar Grater, Sofprebiger, Joh. Ifenmann, Pf. in Tubingen, Leonh. Beller, Brebiger in Bradenbeim, Rart. Cleg, Brebiger gu St. Leonhard in Stuttgart, Andr. Reller, Bf. in Bilbberg, Dimar Dailanber, Bf. in Rurtingen. -- 7. Sattler 4, 22, Baumgarten, Briefmechfel Gleibans 192. Rägelin bei Galgmann. - 8. R. Br. 325. Sattler 4, 22. Stalin 4, 506, Anm. 2. - 9. Rugler 1, 171 ff. A. Br. 325. - 10. Saitler 4, Beil. 13, 14, A. Br. 326. A. Br. 333 In itinere ad Tridentum legimus etiam equitantes tuam Nicaenam historiam. - 11. Settier 4, 25. Berner bon Dundingen und Gerbarb tamen nach Stalin 4, 506 am 13. Marg, nach Sleiban am 14. nach Trient. Baumgarten I. c. 243. Gegen bie Broteftanten auf bem Rongil batten icon Billit unb Belargus geprebigt. Baumgarten 190, 228. b. Dr. 2, 133. Der Mondy, über welchen Breng mit feinen Genoffen Magt, las über Paulus (M. Br. 330.) und ift ohne 3meifel ber, bon welchem Frecht an S. Baumgartner berichtet: Quidam garrulus Frangilius, acutus Scotista, publice epistolam ad Romanos enarrare incipiens, egrotare se simulavit, omniaque Tridenti... muta fuere. Muf bie Rlage ber fcmabifchen Theologen ftellte er wohl feine Bredigten ein Dichadert, Ungebrudte Briefe 3. allg. Ref. Gefchichte 6. 43. — 12. A. Br. 333: relictis solis pene Hispanis. M. Br. 338: per immania saxa Alpium. - 18. Schon bie erften Gefanbien, welche in Trient bei einem Bader wohnten, gublten für biefe herberge monatlich 10 Rronen und brauchten fonft noch wöchentlich 50 fl. obgleich fie ihre eigene Ruche batten. Baumgarten 177. Die Strafburger hatten für bie Rongileverhandlungen bom Grabjahr 1551 bis ju Sleibans Rudtebr 1150ff ausgegeben, wobon Reutlinger 91ff Chlinger 1861 , ft , Biberach 1121/2 ft., Linbau und Rabensburg je 95 ft., erfesten. Babrent feines Aufenthalts in Trient brauchte Sleiban 448 fl, Marbad und Sell 75 fl Der Transport ber nötigen Bucher foftete 70 fl. Salzmann. -14. Inftruftion für feine Rate in Borms 27. Mug. 1552: Das Tribentiner



Ronzil ift nicht ber rechte Beg. v. Dr. 2, 438, 476, 503. — 15. Rabllofer, Der Zug bes sächfischen Kurfürften Moris und seiner Berbunbeten burch Schwaben im Frühjahr 1552. S. 3 ff. — 16. Ebb. 7 (auch in ber Zeitschr. bes hift. B. f. Schwaben 1891, S. 185 f.). — 17. Augsburg: Rablkofer 5. Ulm und die Kreisstände ebb. 14. Smund B. B. R. F. 1, 94. Fürstenwerth 71. — 18. Egelhaaf 2, 563. — 19. Ebb. 2, 544 ff. v. Dr. 3, 352, 387. — **20. A. Br. 321. — 21. 800000 fl. nennt er am 7. März 1552. v. Dr. 2, 203**; 900 000 fl. am 19. Mai. v. Dr. 2, 490. — 22. Z. B. Abt Gerwig von Weingarten an Bürgermeister Anbreas Schlegel von Wangen 3. April 1552: Will nicht flieben noch flöhnen, sondern Gott und bem frommen Raiser vertrauen. Gestern war Graf v. Rassau bei ihm auf ber Reise nach Innsbruck, ber ihn tröftet, man werbe ben Raiser balb wachenb und aufgeweckt finden. — 28. Rablkofer I. c. 16. — 24. Am 10. April erhielt Wangen Dt. L. A. ein Schreiben ber verbundeten Aursten, bas bie Stadt mit Keuer uud Schwert bedrobte, falls sie nicht die Fürsten unterstütte. Fürstenwerth. S. 71. -25. Albrecht Achilles führte im Stäbetrieg 1449 ben Spruch im Munb: Der Prant zpre ben Krieg, als bas Magnifikat bie Besper. Stälin 3, 475. — 26. Bon Reutlingen erpreste er 11 000 fl. (Gapler 519), vom Kapitel und vom Bischof in Augsburg je 8000 fl., von Eklingen 11 000 fl, von den ulmischen Landstädtchen Leipheim 8000 fl., Langenau 3000 fl. (Salzmann), von der Propftei Elwangen 8000 fl. (Stälin 4, 519), von Gmund 6663 fl. (ebb.) — 27. Reutlingen mußte für Auslieferung eines Landsknechts hans Schultes an den Raifer noch besonders 6000 fl. Strafe bezahlen. Sahler 519. — 28. Am 29. April 1552 ließ Albrecht das Klofter Königsbronn niederbrennen und von Reresheim 10000 fl. forbern, kurz zuvor hatte er das Kloster Anhausen an ber Brenz grausam mitgenommen. Stälin 4, 519. Grupp 149. — 29. Wangen an den Raiser 3. Aug. 1552: Wangen ist ein Keinfügig, arm, werlos, unerbauen Städtlein. Sp. B. Wangen. — 80. Bgl. Sibottendorfs Tagebuch. v. Dr. 3, 358. Am 19. April ift der Landgraf in Obermarchthal, am 25. April in Salmannsweiler, am 27. April zwischen Ravensburg und Weingarten. — 81. Am 20. April hatten ber Herzog von Medlenburg und Landgraf Bilhelm von Heffen von Marchthal aus dem Abt Gerwig eine Branbschatzung bon 20 000 Solbgulben, die binnen zwei Tagen nach Marchthal zu liefern seien, auferlegt. Stälin 4, 522, Anm. Rach einem Schreiben bes Raisers an Gerwig (Brauned 19. Juli 1552) war es biefem gelungen, burch einen Bertrag die Summe auf 12000 fl. herabzumindern, von denen 4000 fl. sogleich, 8000 fl. bis Jakobi bezahlt werben sollten. Der Raiser erklärte ben Bertrag für nichtig und befahl Gerwig bei schwerer Ungnade, die 8000 fl. nicht zu bezahlen. Dr. L. A. — 82. Wangen wandte sich an ben Abt von Rempten und an has, welche ber Stabt rieten, bie Fürften mit Proviantlieferungen zu befriedigen, was sie beim Kaiser verantworten könnten. Ueberlingen fragte Abt Gerwig um Rat. Fürstenwerth 71. — 88. Stälin 4, 517. Anm. 1. - 84. Richt geandert hatten Aalen, Bopfingen, Buchau, Buchborn, Gmund, Hall, Heilbronn, Leutfirch (?) Wangen. Sp. B. bas Staatsarchivs Hannover. —

und fonft an vielen Orten. F. A. - 7. Ratsprototolle von 1550/51. Das hunt tvar Meifter Leonbard Rulperlin. — 8. Rulperlin war es, ber am Mittwoch vor Dftern 1550 ben Bfarrer mit bem Santtiffimum befdunpfte. Gi. R. - 9. 8gl. bas Rugeständnis Befolds: novam confessionem auditoribus facile persuserunt. Prodromus vindiciarum 6, 149. — 10. 5. Dr. 1, 140. — 11. Th. St. S. 1, 276. Bei ber bifcoflicen Bifitation fam zu Zag, baft bie tatbolifden Biarra in Aranten in praetenso uxoratu lebien. Die fatbolifchen Bfarrer reben offen in ben Rirdenbuchern von ibrer uxor a. B. ale Batin, fo ber von Ginbelbof unb Rengersbaufen. Der Defan bes vor 42 Sabre verfallenen, 1587 neu bergeftellim Rapitels Ingelfingen, Bf. Reuter in Oberginsbach, war verheiratet. Der fathol. Pfarrer von Lauberrettersbeim ließ fich von bem evangelifden Pfaren m Sobebach mit einer evangelischen Frau trauen. Bal auch Scheffold, Gefchicht bes Landfapitel Amrichthaufen und bie Befdreibung bes Dberamts Rungeltan. - 12. Ebb. - 18. Bericht bes Boats von Dornftetten v. 9. Rob. 1554 R. R. - 14. Der Cobn best verftorbenen Pfarrers in Ailringen lief fic bom evangelifchen Pfarrer in Sobebach mit einer evangelifchen Frau trauen. Die Frau bes Pfarrers Baber von Mulfingen, Witte bes evang. Pfarrere in hollenbach, war mit ihren Rinbern lutherifch. Th. St. D. 1, 274. Der tath. Afarrer bon Deffingen zeigte bem ibm befreundeten Diat. Bolibarbi in Cannftatt als feinen toftbarften Schat Luthers und Breng Berte Gifdlin 99. 329. — 15. b. Dr. 2, 529. 20. B. 11, 216. — 16. 2B. A. G. 411. In ben Ritterorben fchien alle Wiberftanbetraft gegen bas Lutherthum erftorben. Bgl. bas oben Rap. 12 M. 57 über Daningen Gefagte. In Mergentheim bulbete man lutherifches Wefen. Th. St. D. 1, 274. Das Bolf felbft bitng ibm an, bie Burger bon Beilberftabt liefen in Schaaren jur Brebigt nad Shafhaufen, Bericht v Dat. 1558 & A. Die Bauern von Ablen bei Biberad, benen ber pafenrat einen tatholifden Bfarrer gab, liegen bie Rirche let und fiefen jam ebang Gottesbienft nach Biberach, R. M.



— 29. Er half ihnen mit einem Licht das Haar in posterioribus anzünden. Th. St. W. 5, 162. — 80. Bericht vom 4. Mai 1550. F. A. Th. St. W. 5, 162. - 81. Ebb. - 82. Schneiber 98. Den Interimisten Alex. Gnasser in Steingebronn beschulbigte die Gemeinde und der Gen. Sup. Schniger, daß er sich durch Bestechung vom geistlichen Berwalter Beit Bogt zu Urach zum Berkauf des Pfarrwiddums habe bewegen laffen, wodurch die Pfarrei dauernd geschädigt worden. Eingabe o. T. R. R. — 88. Eingaben vom 2. Jan. und 30. April 1551. F. A. — 84. Eingaben vom 3. Aug. 1551, 13. Jan. und Juli 1552 Si. A. — 85. Eingabe vom 3. Oft. 1551. Erlasse vom 9. Oft. und 19. Nov. St. A. Schneiber 83. — 86. Eingabe vom Jan. 1552. Schneiber 107. Sie baten um ben früheren Pfarrer Ge. Willwart von Hohenhaslach, ben man aber schon zweimal entlassen hatte. — 87. Schneiber 103. St. A. — 88. Eingabe von 1551. Schneiber 99. — 89. Der in Göppingen abgegangene Wolfg. Schetner ließ sich von Bal. Echter, Dekan in Bruchsal, in Dürrmenz zu seinem Stellvertreter ernennen. Echter hatte die Pfarrei vom Stift Sinsheim "erobert" und wehrte sich gegen die Rücklehr des evgl. Pf. Frey, der Ratechift in Calw war. Pr. B. Schter an Frey 13. Juli 1550. R. R. S. oben S. 160. Eingabe vom Mai 1551. St. A. Bericht des Bogts von Dornstetten vom 27. Juni. R. R. Schneiber 85. — 40. Eingabe vom Juni 1552. Schneiber 107. - 41. Eingabe vom 11. Dez. 1551 und 13. März 1552, Erlaß v. 1. April. St.A. Schneiber S. 107. — 42. Rechnung von Cannstatt F.A. — 48. Eingabe v. Juli 1552. Erlaß vom 1. Nov. 1552. J. A. — 44. Schneiber 107, 108. Erlaß vom 23. Juli 1552. Bericht vom 3. Febr. 1553. R. R. Rach dem Promotionsbuch wurden als Interimisten entlassen: Joh. Wolf (Reuhäuser) in Laichingen Sept. 1551, M. Kon. Summenhardt in Backnang Sommer 1551, in Ebersbach R. R., in Albershausen Joh. Hingerlen Mai 1552, in Albingen D. A. Tuttlingen N. N. Mai 1553, in Löchgau Bindtenhorn und in Dapfen Ric. Barner erft 1554. — 45. Schneiber S. 107 ff. Er hat zum ersten Mal ben Berlauf richtig gestellt. .— 46. Schneiber 84. — 47. Ebd. 85. — 48. Eingabe v. Juli 1554. Erlaß vom 30. Juli. F. A. — 49. Schneiber 128. — 50. R. R. — 51. Schneiber 97. Als Superintenbent erscheint Joh. Schiltknecht in Mödmühl an Pfingsten, Simpr. Schenk in Dornstetten am 1. August. Eingabe vom 30. Sept. 1551 R. R. — 52. Zu Alber und Schnizer vgl. Schneiber P5. Bannius sagt zu einer Eingabe (von 12. Juni 1551), er sei zum General- und Spezialsuperintendenten bestellt. F. A. Bur Leitung der Rirchengeschäfte mußte er jahrlich über 150 Gange nach Stuttgart machen, ohne eine Belohnung bafür zu empfangen (Befols dungsverzeichnis von Cannstatt. F. A.). Isenmann hat Schneider 113 für 1553 Simp. Schenk und ber Bogt von Dornstetten beziehen sich schon in einem Schreiben vom 7. Juli 1551 auf ihn, ohne ihn aber als Gen. Superintenbenten zu nennen. — 58. Alber wurde nach ben Stiftsatten Ende 1550 ober Anfang 1551 ftatt des Interimiften Flecht Stiftsprediger. Schneider 90, 104. - 54. Schneider 110. - 55. Gräter schickt Christian Els von Lindau als Diakonus nach Dornstetten. Eingabe von Simp. Schenk vom

7. Juli 1551. 26. Jan. 1552 besiehlt ihm der Herzog bei einer Erledigung von Ofweil, seinen "catalogum" von Kandidaten zu besichtigen und alsbald einen vorzuschlagen, und dem Abt von Murrhardt als Patron zubor zukommen. R. R. — 56. 1553 klagen bie Pralaten von Anhausen und Herbrechtingen beim Bischof von Augsburg über Abschaffung ber Messe und Bestellung von Prabitanten in Rlofterpfarreien. Rothenhausler A. St. 77. Rechtfertigung seines Berfahrens beim Kaiser und Granvella 7. Sept. 1552. Stälin 4, 736. Die Pfarreien bes Klosters St. Beter, Weilheim, Bissingen, Rabern erhalten Sept. 1552 Prabikanten (Pr. B.), die hirfauer Pfarreien Stammbeim und Friolzheim Dez. 1553 (Schneiber 132), Rietenau, das dem Frauenklofter Steinheim gehörte, Herbst 1553. (Bisitation 24. Juli, Bericht vom 14. Oft. 1553 über Abschaffung bes Megpriefters und Bestellung bes Prabitanten Ric. Mutschelknauf R. R. F. A.). Große Schwierigkeiten entstanden in ben Alpirsbacher Rlofterpfarreien. Die Megpriefter waren nach Chriftophs Befehl wegen Abschaffung der Messe weggezogen und hatten bei dem benachbarten Abel Pfarreien angenommen. Der Abt konnte die Pfarreien nicht verseben laffen. Am Sonntag ben 24. Aug. 1552 war in Logburg, Wittenborf, Lombach, Reinerzau kein Gottesbienst. In der großen Pfarrei Oberifflingen las ein taum 18 jähriger, eben erft geweihter Monch Meffe. Die Monche erschienen höchstens an Sonntagen, aber wohl zu Hochzeiten und "Rürben" (Rirchweihen). Unter ben Bauern ging bas Gerlicht, ber Herzog habe bem Abt bie Bei= behaltung der Meßpriester bewilligt, aber er könne keine bekommen. Bericht bes Bogts vom 28. Aug. 1553. R. R. . 57. Schon c. 1551 forbert Bannius den Herzog auf, in Großaspach zu reformieren, die Respfaffen daselbst seien alleweg benen zu Großaspach und ber Umgezend beschwerlich gewesen, und schlug ihm Jak. Sorauer, Pfarrer in Burgstall, vor. 1554 begann ber Herzog ernste Berhanblungen mit den Sturmfedern als Ortsberrn, die sich aber noch zerschlugen. F. A. Joh. Balinger konnte 1553 wieder auf die Rippenburgische Patronatspfarrei Enfingen zurücklehren. R. R. 1555 wird Alex. Met als Pfarrer nach Dradenstein, wo die v. Westerstetten Ortsberrn waren, gesetzt. Der Johanniterkommenthur ließ 1553 — 1579 seine Unter= thanen zu Dätzingen burch einen Prabikanten verseben. Eingabe ber Gemeinde Dätzingen an Herzog Lubwig vom 7. April 1586. F. A. Bgl. Schneiber 131. — 58. Ebb. 122, 128. — 59. Specht 41 ff. Bgl. zu bem etwa auf den 17. Mai zusepenben Schreiben von Morit v. Dr. 3, 496. - 60. Cffich 73, 141. Reim E. R. 152. Rach einem für Joh. Eggelsbach aufgezeichneten, nicht batierten Bericht (F. A.) über die Thaten des Hasenrats aus der Zeit von c. 1570 betrug bie Zahl ber Evangelischen 6000, die der Katholiken 2011. Bleffing war am 4. Oft. 1552 schon im fiebenten Monat in Biberach, war also noch im April 1552 berufen worben. Bgl. ben für Biberach wichtigen Brief von Frecht an Marbach vom 4. Ott. 1552. Ep. ad. Marbachios 28. — 61. Hafner E. R. R. 50 ff. v. Dr. 3, 644. Das Schreiben ift wirklich vom 29. Juni, sollte aber zurückbatiert werben, da Willing schon am 9. Juni berufen war. — 62. Reim E. R. 152 ff. Salzmann. Zum schlechten Ruf ber Reichsstädte vgl. Andreas Brief

an Schrabin R. M. 7, 83: Perfidia civitatum. Die Rachfolger Rittels waren Georg Lempp gen. Hirsch bis 1559, bann Rarciffus Strobel, später katholischer Pf. in Reubausen an ber Wurm, Reibsheim und Brenz, (F. A). Der: Interimift Kon. Sorger wurde 1552 Klosterprediger in Steinheim a. d. Murg, heiratete aber 1557 eine Ronne und wurde ev. Pfarrer in Schützingen. Pf. Miscellanea 53. — 68. Gapler 512, 520, 678. Anbrea an Schrabin furz vor 17. Juni: brevi, quando Hasius evomet zunstmeisteros devoratos, parocho ecclesiae Reutlingensis dignissimo. N. M. 7, 84. — 64. Richter 21. — 65. Th. St. W. 2, 224. — 66. Reim U. R. 417. Brief Andreas an Schrabin s. d. (vor 19. April 1553) R. M. 7, 81: Andronicus ist bereits zum 3. Mal nach Ulm berufen, ut ecclesiam ipsorum sordidatam impietate papistica ab erroribus et impiis ceremoniis repurget. A. ist wahrscheinlich ber frühere Andernacher Schulmeister Cnipius. Bgl. Steit, Reues Archiv für die Gesch. v. Frankfurt 1, 169 ff. — 67. Magenau 64. Ueber den Creigniffen in Heilbronn 1552, 53 liegt noch völliges Dunkel. Die Angabe Lops S. 206, daß 1551 David Braun als evgl. Prediger nach Leutkirch berufen wurde, verschiebt die Greignisse um 7 Jahre. Bgl. Fischlin S. 141. 1553 ff. war M. Andr. Altheimer kath. Pfarrer in L. Er wurde von seinen Lehensherrn, Abt Gerwig von Weingarten, gegen den Bischof von Konstanz geschützt, welcher ihm nach einer Untersuchung burch ben Pfarrer von Reichenhofen all seine Habe mit Beschlag belegen ließ, aber gemahnt, sein Amt treu zu verwalten und Helfer anzustellen. Weingart. Missiblicher 21, 245, 400, 420 ff. Der Stadt Leutkirch bestritt Gerwig das Recht, zur evangelischen Kirche zurückzukehren. Raplan Bressel wurde evangelisch. Lop S. 230. — 68. Th. St. W. 1, 257. Ratholistrende Richtung am Hof v. Dr. 2, 476, 501. Ulriche von Knöringen vom Dienst. nach Reminiscere 1553, in welchem er voraussett, das Interim verbiete auch das Tragen von Bärten, (vgl. v. Dr. 3, 158). "Acta der Pf. Crailsheim". R. R. M. — 69. Wibel 1, 367, 380. Th. St. W. 1, 254. Huberinus schrieb zu seiner Rechtfertigung "Mancherlei Form zu predigen". Wibel 4, 102, Hertel eine Schrift gegen das Meßopfer. Th. St. W. 1, 256. Die Wiebereinführung bes Salve regina im Stift Dehringen berichtet Joh. Schiltknecht am 4. Okt. 1553 an Joh. Brenz. St. A. Bgl. die irrigen Angaben Rothenhäuslers. A. St. 200.

Schluß. 1. Th. St. W. 1, 254, 255, 260, 267. — 2. C. R. 7, 160, 164, 167. — 8. Th. St. W. 4, 222. Schneider 105. — 4. Sattler 3, 284. Haller Spnobalbuch im Haller Archiv. In Hall eiferte jest auch ber erst langsam zur Reformation gekommene Chronist Jörg Widmann, Pfarrer in Erlach, bagegen. — 5. Th. St. W. 3, 195. Bgl. auch bas Urteil bes strengkatholischen Rothenhäusler, Der Untergang ber katholischen Religion in Altwürttemberg (Leutsirch 1887) 134, und bas bes Abts Rikolaus von Zwiefalten 1548 in ber Widmung seiner Schrift: "Was die recht wahr, apostolisch, heplig Meß seh," an den Rat von Reutlingen. Schnurrer 194. — 6. Bericht vom 2. Aug. 1551: In Zaisersweißer sind viel wiedertäuserische und versührerische Sekten. St. A. Auch in Rommelshausen zeigten sie sich [Schneider 91.]

Esciets and Tientism - Germany -

#### Von Angust Sperl ist früher erschienen:

D. Georg Christian August Bomhard. Ein Lebensbild aus der Zeit des Wiedererwachens der evangelischen Kirche in Bayern. Mit einem Bildnis. München 1890. C. H. Beck sche Verlagsbuchhandlung (Ostar Beck). 2 M.

"Theologisches Literaturblatt" vom 13. Dezember 1859: "... Man wird die Erzählung, welche einer seiner Enkel hier giebt, sowohl von dem idyllischen Landleben des elterlichen Hauses als auch der ersten eigenen Amtsjahre, wie von den Jahren des Kampses und des weithin schallenden Zeugnisses mit lebhastem Interesse, das Leid des Lebens, besonders die Klagen des Vaters über seinen früh versstorbenen, selten begabten und geistig geförderten erstgeborenen jungen Sohn mit tieser Bewegung des Herzens lesen, den reichen Geist und christlichen Ernst des Geschilderten aber mit freudiger Erhebung kennen lernen. Alle diesenigen, welche in jenen Jahren und Jahrzehnten, von denen hier die Rede ist, in Bahern lebten, wissen, wie geseiert sein Rame in weitesten Kreisen war. Und so wird man auch diese Biographie nicht lesen, ohne einen tiesen Eindruck von diesem charakterz vollen Mann der Kirche zu empfangen. Besonders jungen Theologen empsehle ich die Lesung der Schrift angelegentlich." (Luthardt.)

Die Fahrt nach der alten Urlunde. Geschichten und Bilder aus dem Leben eines deutschböhmischen Emigrantengeschlechtes. München 1893. C. H. Becksche Verlagsbuchhandlung (Osfar Beck). Zweite Auflage 1894. 3,50 bezw. 4,50 M. gebunden.

"Theologisches Literaturblatt" vom 28. August 1893: ... Der Verfasser ist ein Meister im Erzählen und bietet eine Masse fesselnder Scenen. Auf dem Ganzen liegt der liebenswürdige Zauber eines reichen und tiesen Semütes verbunden mit gediegener Lebens= ersahrung, sodaß die Lektüre nicht nur ein Genuß, sondern auch gewinnbringend ist... Das Buch möchte unter die christlichen Unterhaltungsschriften ersten Ranges zu rechnen sein, und es steht zu er= warten, daß es in christlichen, besonders in evangelischen Pfarrhäusern siegreichen Einzug halten wird."

Lebensfragen. Aus den Papieren eines Denkers bearbeitet und herausgegeben. München 1894. C. H. Beck'sche Verlagsbuchschandlung (Oskar Beck). 3 M.

"Theologisches Literaturblatt" Rr. 36. (1894): "... Bor 40 Jahren hat der bahrische Schulmann Christian v. Bomhard diese Aufzeichnungen für seinen Sohn gemacht, um ihm als Ratgeber nahe zu sein noch über das eigene Leben hinaus. Aus der Fülle der Ersahrung schöpfend, äußert er sich über die mannigsaltigsten Gediete des sittlichen, wissenschaftlichen, religiösen Lebens; und seine Aeußerungen sind vortrefslich. Was ihre Lettüre besonders reizvoll macht, ist dies, daß man sich immer einer ausgeprägten Persönlichkeit gegenzüber sindet. Ein solcher Mann ist in der That ein trefslicher Berater. Deshalb empsehlen sich seine Auszeichnungen vor allem für junge Leute. Doch werden auch ältere Genuß und Gewinn in dem Buche reichlich sinden. Dem Herausgeber aber gebührt Dank auch für seine neueste, in der Vorrede von ihm selbst zutressend charakterisierte Gabe."

# Pfalzgraf Philipp Ludwig von Neuburg,

sein Sohn

## Wolfgang Wilhelm

und

die Jesuiten.

Ein Bild aus dem Zeitalter der Gegenreformation.

Von

August Sperl.

sjalle 1895. Verein für Reformationsgeschichte.

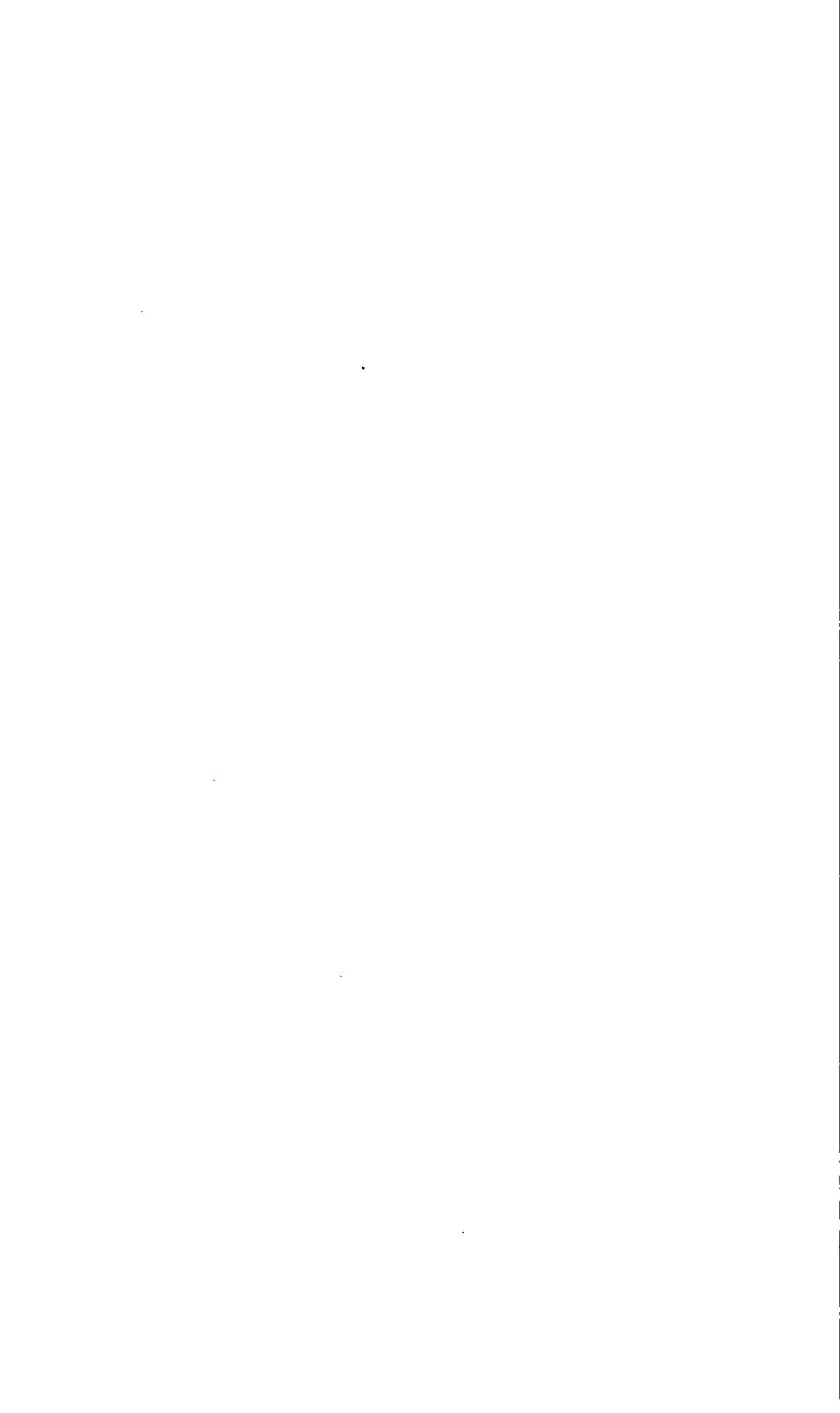

#### Dem Undenken

meines seligen Großvaters, des Cheosophen

## Undreas Ulexander Sperl

weiland Pfarrers in Pfofeld, geb. 22. Nov. 1794, gest. 18. Mai 1856.

Umberg, den 22. November 1894.



#### Dem Undenfen

meines seligen Grofpaters, be Tarren

#### Undreas Ulexande: Soc

weiland Piarrers a Trois.

Umberg, den 22, Napen

en"
,t in
,ten so
Deshalb
, mit bem
.des Philipp
echt, und sette
.1 Wortlaut vollster und Schwiegers

gı.

auszusehen: die Waffen entscheiden. Und der m Tode des Erblassers. eichen, uralten Herrschers einander, und wieder eins n aus ihren Händeln.

İ

|  |   | • |  |  |
|--|---|---|--|--|
|  |   |   |  |  |
|  |   |   |  |  |
|  |   |   |  |  |
|  |   |   |  |  |
|  | • |   |  |  |
|  |   |   |  |  |
|  |   |   |  |  |
|  |   |   |  |  |
|  |   |   |  |  |
|  |   |   |  |  |
|  |   |   |  |  |
|  |   |   |  |  |

#### Dem Undenken

meines seligen Großvaters, des Cheosophen

Undreas Ulerander Sperl

weiland Pfarrers in Pfofeld, geb. 22. Nov. 1794, gest. 18. Mai 1856.

Umberg, den 22. November 1894.

|  |  | l |
|--|--|---|
|  |  | ı |

### I. Der protestantische Musterstaat.

#### Die Gründung der jungen Pfalz.

Der niederbayerische Zweig des Hauses Wittelsbach war zu Ende des fünfzehnten Jahrhunderts dem Berdorren nahe. Herzog Georg, den die Zeitgenossen mit Recht den "Reichen" nannten, hatte keine männlichen Erben, und sein ganzer Besitz mußte in absehbarer Zeit an die Münchener Bettern fallen. Aber der ver= weichlichte, nach jeder Richtung ungezügelte Georg lebte mit dem ihm so unähnlichen Herzog Albrecht von Oberbayern, dem Hoch= angesehenen im Rate ber beutschen Fürsten, dem Schwager und Freunde des Königs, den auch die unbestechliche Geschichtschreibung unserer Tage von neuem mit dem Beinamen des "Weisen" schmücken mußte, in bitterer Feindschaft und konnte sich nicht in den Gebanken finden, daß sein Tod dereinst dem Verhaßten so reichen Zuwachs an Land und Leuten verschaffen sollte. Deshalb vermählte er im Jahre 1499 seine Tochter Elisabeth mit dem achtzehnjährigen Sohne seines Vetters und Freundes Philipp von der Pfalz, dem energischen Pfalzgrafen Ruprecht, und setzte gegen alles Herkommen und gegen den bestimmten Wortlaut voll= gültiger Verträge aus alter und neuer Zeit Tochter und Schwieger= sohn zu Erben seines gesamten Besitzes ein.

Die Folgen dieses Unrechts waren vorauszusehen: die Wassen mußten zwischen Bahern und Pfalz entscheiden. Und der Krieg entbrannte auch sofort nach dem Tode des Erblassers. Wieder einmal standen Söhne des gleichen, uralten Herrschersseschlechtes in heller Zwietracht gegen einander, und wieder einmal sollten Fremde den Vorteil ziehen aus ihren Händeln.

Herzog Albrecht hatte in dem blutigen Kampfe, einer der grausamsten Fehden, von denen die bayerische Geschichte zu erzählen weiß, auf seiner Seite den König, den schwäbischen Bund, Württemberg, Hessen, Ansbach, Zweidrücken, Braunschweig, Rürnderg, Augsburg — und das gute Recht; der glänzende, freigebige, verwegene Pfalzgraf Ruprecht vor allem den unermesslich großen Goldhort des toten Georg, dann die Zuneigung des niederbayerischen Adels, der getreulich zu seiner Else hielt und nichts wissen wollte von "Aelbel mit der leeren Tasche", und sonst so manche, die das Gold unter seine Fahnen lockte.

Aber Elsbeth und ihr Gemahl erlebten ben Ausgang des Krieges nicht. Kurz nach einander starben beide. Zwei Kinder waren ihnen im Tode vorausgegangen, und zwei Knäblein standen als Erben an ihrem Grabe. Für diese zog sich der Krieg noch sort, und als er nach neunmonatlicher Dauer beendet wurde, da hatten Pfälzer und Böhmen, Bayern und Königliche aus einem der blühendsten und reichsten Kulturländer Europas eine Wüste gemacht. Und fragt man, warum sich der hochbegabte bayerische Volksstamm in der Folge von andern deutschen Stämmen übersstügelt sehen mußte, so lautet die Antwort: Es ist jener unheils volle Brudertrieg gewesen, der die Art an die bayerische Kultur legte, und erst in zweiter Linie haben hernachmals die Jesuiten und der dreißigjährige Religionskrieg das Wert vollendet.

Am 30. Juli 1505 erging zu Köln der "Spruch", der den Ländern vom Fichtelgebirge bis zum Zillerthal den Frieden gab. Albrecht hatte gesiegt, Niederbayern wurde endgültig mit Oberbayern vereinigt. Aber seine Bundesgenossen, Haus Habsburg, Nürnberg und Württemberg, nahmen sich große Stücke aus dem Erbe des reichen Georg vorweg, und für die Söhne Ruprechts und Elsbeths, den dreijährigen Ottheinrich und den zweijährigen Philipp, wurde aus verschiedenen Bestandteilen ein selbständiges Fürstentum geschaffen, das sortan im Gegensaße zur oberen und unteren Pfalz den Namen junge Pfalz führte und seinen Vorsort in Neudurg an der Donau besaß.

#### Pfalzgraf Philipp Ludwig.

Die junge Pfalz bildete keineswegs ein geschlossenes Land: sie zerfiel in etwa acht, durch fremder Herren Sebiete auseinander gerissene Teile, und ihre bunte Karte bot ein getreues Abbild des heiligen Römischen Reiches im kleinen. Ihre bedeutendsten Städte und Märkte waren Neuburg, Höchstädt, Lausingen, Gundelfingen, Monheim, Mindelheim, weiterhin auf dem Nordgau, in der heutigen Oberpfalz, Burglengenfeld, Hemau, Schwandorf, Regenstauf, Sulzbach, Weiden und Floß, und im heutigen Mittelfranken Hilpoltskein, Heisberg. Ihre Erträgnisse wurden auf 24000 fl. gesschätzt. 2)

Rur in einer einzigen Generation sollten die Nachkommen Ruprechts und Elsbeths über das teuer erkaufte Land herrschen. Zwölf Jahre lang regierten, als sie mündig geworden, Ottheinrich und Philipp gemeinschaftlich, dann überließ der jüngere Bruder dem älteren gegen einen Jahresgehalt die Alleinherrschaft.

Die wichtigste Regierungshandlung Ottheinrichs war die Einstührung der Lehre Luthers im Jahre 1542, und der folgensschwerste Schritt seines Lebens der Anschluß an den schmalkaldischen Bund. Harte Zeiten kamen über ihn und sein Land durch den Krieg, der bald hernach zwischen dem Kaiser und dem Bunde entbrannte: Ottheinrich wurde geächtet, die junge Pfalz wurde erobert und geriet auf sechs Jahre unter kaiserliche Verwaltung, dis der Passauer Vertrag dem Verjagten die Rücksehr erlaubte. Aber durch all dieses Unglück war die Schuldenlast des ohnehin nicht haushälterischen Fürsten zu einer derartigen Höhe angewachsen, daß er sich schon im Jahre 1553 veranlaßt sah, das Fürstentum seinem Vetter und Hauptgläubiger Pfalzgrafen Wolfsgang von Zweibrücken für den Fall seines Ablebens zu versichreiben.

In einem Protokolle<sup>3</sup>), das über die Schenkung aufgenommen wurde, nannte Ottheinrich den Grund, der ihn neben der Hauptursache zu dieser Wahl bewogen hätte: "Nicht die geringste Ursache sei das heilige Evangelium und die göttliche **Wahr**= heit gewesen, dazu Wolfgang allezeit geneigt ersunden worden; darum wolle er ihn hiermit freundlich und vetterlich ermahnen, die wahre reine christliche Religion nach seinem Vermögen helsen zu pflanzen und zu erhalten und davon nicht abzuweichen, alles fürstlich, treulich, sonder Gefährde."

Der Kaiser und die Fürsten des gesamten Hauses Wittelsbach erteilten in der Folge dem Geschäfte die Sanktion. Da aber die junge Pfalz eine ständische Regierung besaß, so mußten auch die Landstände in aller Form gehört werden. Und diese hatten gerade damals das größte Interesse, den künftigen Landesherrn zur Anerkennung alter und vor allem neuer, eben erst erworbener, teuer erkaufter Rechte zu veranlassen. Waren ja doch von ihnen die größten Geldopfer gebracht worden, als es galt, die Schuldenlast Ottheinrichs etwas zu mindern, und hatten sie doch von diesem als Gegenleistung die Zusage erhalten, daß er sie "in der erkannten Wahrheit des Evangeliums der Augsdurger Konsession und dem Passauer Abschiede gemäß schützen und schirmen und ihre Freisbeiten, Privilegien, Handvesten und bahrischen Landesgewohnheiten bestätigen und aufrecht erhalten" werde.

Deshalb mußte auch Pfalzgraf Wolfgang in einer seierlichen Urkunde vom Jahre 1555 vor allem versprechen, daß er das Land "bei der wahren christlichen Religion und apostolischen Lehre bleiben lassen, schüßen und schirmen und die mit Ottheinrich der Schuldensordnung wegen abgeschlossenen Verträge der Landstände anerstennen wolle."

Erst dann genehmigten Geistliche, Ritter und Städte der jungen Pfalz die Schenkung ihres Herrn und huldigten dem Pfalzgrafen von Zweibrücken im voraus.

Seit dem Jahre 1555 verwaltete der neue Herr das Land. Nach Ottheinrichs Tode nahm er es ohne Widerspruch in Besitz. 4)

Pfalzgraf Wolfgang war ein Nachkomme des Römischen Königs Ruprecht, Kurfürsten von der Pfalz, der das Fürstentum

Zweibrücken im Jahre 1410 seinem Sohne Stephan zugewiesen hatte.

Frühzeitig wurde die Reformation im Zweibrückenschen ein= geführt: schon zu Anfang des Jahres 1523 predigte dort auf Ver= wendung Franz von Sickingens, der am Hofe von Einfluß war, der erste evangelische Geistliche. 5)

Pfalzgraf Ludwig, der Vater Wolfgangs, ein trinklustiger Herr, starb als kaum dreißigjähriger Mann an den Folgen seines Lasters, und der siebenjährige Wolfgang wurde unter der Leitung eines Oheims und seiner ernstgesinnten Mutter Elisabeth, einer Tochter Wilhelms des Aelteren von Hessen, aufs sorgfältigste erzogen. Während seiner Minderjährigkeit erhielt die evangelische Kirche Zweibrückens die erste Organisation. 6)

Ueber Wolfgangs Charakter waren die Ansichten lange Zeit schwankend; im allgemeinen fällte man wohl ein zu günstiges Urteil über ihn, glaubte sogar, er wäre das Urbild eines für die eigene Person unerschütterlich festen, gegen Andersdenkende ungewöhnlich duldsamen evangelischen Christen gewesen. Die neuesten Forschungen sind hierüber zu einem andern Resul= tate gekommen. Er war ein Sohn seines Jahrhunderts, behaftet mit den meisten Schwächen seiner Zeit. Seiner Begeisterung für die neue Lehre hielt kluge Berechnung, schlaue, oft verschlagene Politik die Wage, seiner reichstreuen Gesinnung das Bestreben, einer Schar von zehn Kindern die Lebenswege gangbar zu Seine rastlose Arbeitslust scheint sich auf seinen Sohn Philipp Ludwig vererbt zu haben, nichts jedoch ist bei diesem zu verspüren von jener Unruhe und Projektenmacherei, die den Bater Zeit seines Lebens hin und her getrieben, ihn da und dort auch des Gefühles für Recht und Unrecht, Treue und Untreue beraubt, ja sogar vorübergehend in den Dienst eines Philipp von Spanien geführt hat. Ueberblickt man aber sein vielbewegtes Leben im ganzen, seine Fürsorge für Haus und Land, bis dahin, wo er völlig bricht mit allen Mißgriffen einer verfehlten und gefährlichen Politik, wie ein feuriger Jüngling an der Spitze seiner Söldner unbekümmert um alle Folgen tief nach Frankreich hinein den schwerbedrängten Hugenotten zu Hilfe zieht und mit einem frühen Tobe alles das sühnt, was er aus menschlicher Schwäche und Verblendung gesehlt haben mochte, dann wird man gern einstimmen in das günstige Endurteil des Straßburgers Sturm und in das des Kurfürsten Friedrich von der Pfalz: Iener sagte, daß die allgemeine Sache keinem deutschen Fürsten so sehr am Herzen gelegen wäre, als dem Pfalzgrasen Wolfgang ehrenvollen Andenkens, dieser aber, ehedem oft gekränkt und arg verfolgt von dem stürmischen Better, sprach bei der Rachericht von seinem Tode das schöne Wort "Er hat viel gethan, es wirds ihm keiner nachthun." Und so dürsen auch wir, vor deren Augen heute die meisten Wege und Irrwege seines Lebens aufgedeckt sind ih, auf diesen selbstherrsichen und bedeutenden Wittelsbacher, den Ahnherrn des baherischen Königshauses, den Vers aus Hamlet übertragen: "Er war ein Mann, nehmt alles nur in allem."

Pfalzgraf Wolfgang hatte ein ganz bedeutendes, wenn auch damals sehr verschuldetes Land regiert: Fünf Söhne teilten sich in das Erbe.

Philipp Ludwig bekam das Fürstentum Reuburg, und unter seiner Oberhoheit regierten, als sie zu ihren Jahren gekommen, seine Brüder Ottheinrich und Friedrich über kleine Landausschnitte, jener im uralten Grasenschloß zu Sulzbach, dieser hoch droben am Saum des Böhmerwaldes zu Vohenstrauß in der neuerbauten Burg, die noch heute seinen Namen trägt. Johann aber, der zweite Sohn Wolfgangs, erhielt Zweisbrücken, und der jüngste, Karl, dessen Nachkommen heute allein noch blühen von dem einst so weitästigen Geschlechte der Wittelssbacher und die Königskrone von Bayern tragen, mußte sich mit dem Ländchen Virkenselb begnügen.

Eine Last von Pflichten wurde mit einmal auf die Schultern des zweiundzwanzigjährigen Pfalzgrafen Philipp Ludwig gelegt, als der Bater im sernen Ressun die Augen schloß. 8) Docendo discimus — frühzeitige Sorge für andere stählt die eigene Natur. Deshalb mag es ein Glück gewesen sein, daß der jugendliche Herrscher von Ansang an nicht nur auf die

eigenen Wege sehen, sondern auch an seinen Brüdern, den Knaben, Baterstelle vertreten mußte.

Philipp Ludwig hatte eine gute wissenschaftliche Erziehung genossen. Die Hit hören, daß er die lateinische und französische Sprache kannte 10) und namentlich jene in Schrift und Rede wohl beherrschte, und wir wissen, daß seine theologische Durchbildung eine vorzügliche gewesen ist. Die Gottesgelehrtheit wurde ja auch das Element seines ganzen Daseins.

Bolfgang von Zweibrücken hatte neben ben mannig= faltigen Wandlungen seiner Politik auch eine theologische Wandlung durchgemacht: aus dem Schüler Kaspar Glasers, des Freundes Melanchthons, war allmählich unter den Wirren des Interims ein Lutheraner geworden, und zu den Fürsten, die seit dem Jahre 1562 das Fahrwasser der Melanchthonischen Theologie verließen, gehörte auch er. Der Umschwung der Gesinnung zog den Sturz des Mannes nach sich, dem nach Abgang des kalvinisch gesinnten Tremellius die Prinzenerziehung anvertraut, allem Unscheine nach mit gutem Rechte anvertraut war: Konrad Marius, wiederum ein Ralvinist, der aber als durchaus charaktervoller Mann aus seiner Ueberzeugung nie ein Hehl gemacht hatte, kam in Kon= flikt mit den strenglutherischen neuburgischen Theologen, unterlag, wurde seines Amtes entsetzt und bes Landes verwiesen. 11) Die junge Pfalz wurde zu einer Hochburg des Luthertums, und aus dem damals vierzehnjährigen Knaben Philipp Ludwig erwuchs ein starrer, unbeugsamer Anhänger bes ersten Reformators.

Aber nicht nur zum Theologen war Philipp Ludwig herangebildet. Schon seine ersten Lehrer müssen es verstanden haben, mit dem Buchstaben den Geist des Christentums in das Kinderherz zu legen — und als hernach der Buchstabe anders lautete, da wirkte unter der neuen Form der alte Geist. Wenn Philipp Ludwigs strenge Kirchlichkeit nur der allgemeinen Zeitrichtung entspricht — seine innige Frömmigkeit, sein unabzlässiges Forschen in der Schrift, das sind sicherlich die Früchte einer guten Jugendgewöhnung.

In dieser Frömmigkeit aber lagen die Wurzeln seiner starken, anziehenden Eigenart: seiner Unerschrockenheit in bösen Zeiten, seiner unbeugsamen Festigkeit, die alle irdischen Dinge nur im Mamens". -

Lichte des göttlichen Willens zu beurteilen gewohnt war, seiner großen Mäßigkeit in einem Zeitalter wüstester Böllerei, seiner Abneigung gegen Prunk und Glanz, seiner patriarchalischen Chribarkeit, seiner ernsten, aller Nichtigkeit leeren Geschwätzes abgeneigten Gesimnung, seiner Liebe zu den Brüdern, seiner Barmsherzigkeit und Mildthätigkeit gegen Arme und Schwache, seiner klaglosen Geduld und nicht zuletzt seines warmen Eisers für die evangelische Sache. 12)

Philipp Ludwig hatte in früher Jugend ein gutes Stück Welt gefehen. In einem Alter von neunzehn Jahren schiecke ihn Wolfgang an den Raiserhof, und hier erhielt der Prinz Einblick in das große Räderwert der Reichsregierung ehe er noch in die Kanzlei des Baters eingeführt war. Als aber um dieselbe Zeit ein Feldzug gegen die Türken ins Werk geseht wurde, suhr Philipp Ludwig mit dem Bater und dreihundert Reitern donauabwärts in den ersten und zugleich auch letzten Krieg seines Lebens und lag im Heere des Kaisers einige Wochen auf ungarischem Boden im Felde gegen den "Erbseind christlichen

Zeit seines Lebens ist Philipp Lubwig — wie sich bas eigentlich bei einem solchen Manne von selbst versteht — ein ganz außerordentlicher Arbeiter gewesen. Und die Frucht seines besbarrlichen Fleißes war ein in jeder Hinsicht musterhaft geordneter Staatshaushalt.

Ueberblickt man die äußere Bolitik des Pfalzgrafen, so tritt er uns als ein zwar durchaus nicht genialer, aber sehr begabter, wohlmeinender, geradsinniger und vorzüglich kaisertreuer Mann, als ein ungemein vorsichtiger, langsam überlegender und bedächtig handelnder, aber als ein Mann von absoluter Verlässigkeit entgegen, den der Reichshofrat Ulm im Jahre 1603 geradezu unter die "treuherzigsten" Fürsten des Reiches rechnen zu müssen glaubte. 13) Niemals war er zu einem leichtsinnigen Schritt ins Dunkle zu bewegen und stets zeigte er sich als einen Feind leerer Versprechungen; Pflichten aber, die er übernommen hatte, erfüllte er auch mit der ganzen Ehrlichseit seines Wesens. Wan hat seiner Bolitik einmal den Borwurf beschränkten Eigennuzes gemacht. 14) Mit Unrecht, wie mich dünken will! Freilich ist ja die Grenz-

Philipp Ludwig war je und je ein sparsamer Hausvater nach außen wie im eigenen Lande — "der Baulust fröhnen und viele Leute füttern, das führt geradenwegs in Bälde zur Armut", bemerkte er einst an den Rand eines Aktenstückes — aber geizig war er nicht; das kann aus vielen kleinen Zügen bewiesen werden.

In seinem Lande bekümmerte er sich um alles und jedes, "damit es allenthalben recht zuginge und die Wage der Gerechtigkeit mit Hintansetzung aller Privat-Affekten und Parteilichkeit gleich gehalten werde." 15) Ein vortrefsliches Gedächtnis
unterstützte seinen nie erlahmenden Eiser. "Soviel haben I. J.
G. in der Zeit dero Regierung mit eigener Hand geschrieben,
daß es alle, welche wissen und bedenken, was sie daneben expediert,
für unmöglich halten möchten", urteilt Jakob Heilbrunner in der
ergreisenden Leichenrede am Sarge Philipp Ludwigs. Der Historiker aber begegnet heute noch auf jedem Schritte in den Archiven
den Spuren seiner Arbeit und erkennt, daß diese Worte keine leere
Lobrede waren.

Bei aller Sparsamseit und bei allem Ernste war der Pfalzgraf durchaus kein grießgrämiger Mensch: Obwohl er sich bei Tische in der Regel mit Lesen beschäftigte, auch dann und wann gelehrte Leute geistlichen und weltlichen Standes zu seiner einfachen Tasel zog und dabei mit kurzen, treffenden Worten das Gespräch immer auf einer gewissen Höhe zu halten wußte, sah er doch bei Gelegenheit gerne fröhliche Menschen um sich und hatte seine Freude daran, wenn man sich gütlich that bei wohlgefüllten Schüsseln und Bechern. Für seine Person hielt er sich an Hausmannskost, und über seine Mäßigkeit im Trinken verwunderte sich männiglich.

Freilich konnte der Mann, der so strenge gegen sich selbst war, auch schroff gegen andere sein. Er hielt stramme Hauszucht; der ganze Hosstaat mußte Sonntags dem Gottesdienste beiwohnen — gar oft wurde kein Teller aufgelegt für solche, die
hinter die Kirche gegangen waren. Dabei war aber seine Hoshaltung durchaus keine karge, und mit großer Barmherzigkeit
sorgte der Pfalzgraf für den Unterhalt der Witwen und Waisen

Į

seiner Diener. Solange es anging, ließ er immer im siebenten Jahre völlige Steuerfreiheit verkündigen; nur schwer brachte er es über sich, ein Todesurteil zu unterzeichnen. Bon seinen Bezamten verlangte er Hingabe an die Arbeit — wo er Unsleiß und Nachlässigkeit entdeckte, griff er durch; aber sein Eiser war "mehr ein eifriges Wißsallen ob dem Unrechten" — sagt Heilsbrunner — "als Zorn"; im Grunde seines Wesens war er geduldig, und nie pslegte er ein Vergehen nachzutragen.

In allem war sein Sinn aufs Einfache eingerichtet. Prächtige Gewänder, Gold, Silber und edle Gesteine verschmähte er. Auch bei großen Festen war seine imposante Gestalt, eine ächte Wittelsbacher Herrschergestalt, in schmuckloses Schwarz gekleidet.

Alljährlich pflegte er die Bibel vom Anfang dis zum Ende durchzulesen, und keine Reise, kein noch so wichtiges Geschäft konnte ihn daran hindern, den bestimmten Abschnitt Morgens und Abends mit lauter Stimme zu absolvieren. Seine Bibel-kenntnis war aber auch so bedeutend, daß ihr selbst ein Theologe wie Jakob Heilbrunner seine Bewunderung zollte.

Große, für jene Zeit auffallende äußere Ehrerbietung erwies er dem geiftlichen Stande. Eine stattliche Anzahl neuburgischer und fremder Kirchendiener begabte er je nach Gelegenheit mit Wappen, sah er auf Reisen unter dem grüßenden Volk am Wege einen Geistlichen stehen, dann entblößte auch er das Haupt.

Duldsam gegen Andersgläubige war er nicht, das sag nicht in seiner Zeit und auch nicht in seinem Wesen. Aber es ist nichts bekannt, daß er gegen Andersgläubige hartherzig gewesen wäre.

Ohne Rücksicht auf Ort und Persönlichkeiten schloß er sich auf Reisen von katholischen ober kalvinischen Sottesdiensten aus. Er brachte seinem starren Bekenntnisse aber auch ohne Zögern empfindliche Opfer: Als Friedrich IV. von der Pfalz im Jahr 1601 sein Testament vorbereitete, unterlag es keinem Zweisel, daß Philipp Ludwig als nächster Agnat das erste Anrecht auf die Administration der pfälzischen Kurwürde und dadurch auch auf eine eventuell eintretende Reichsverwesung am Rhein, in Schwaben und Franken besaß. Aber der Kursürst schloß ihn mit Genehmigung des Kaisers gegen den klaren Wortlaut der goldenen Bulle

aus und bestimmte Johann II. von Zweibrücken zu dieser Würde — weil sich Philipp Ludwig aus Gewissensbedenken weigerte, ihm die kalvinische Erziehung des Kurprinzen und den pfälzischen Landen das kalvinische Bekenntnis zu garantieren. 10) Und wie verhielt sich der Psalzgraf darinnen?" fragt Heilbrunner in seiner Leichenrede. "Richt ein ungeduldig Wort hätte man von Ihrer Fürstlichen Gnaden jemals vernehmen können. Sie haben dabei gethan, was sie haben thun können und sollen, das Uedrige dem lieben Gott mit großer Geduld besohlen. Mancher hätte gesscholten, geslucht, seinen Widerwärtigen alles Arge gewünscht, auf Rache gedacht, Freund und Feind angerusen, eine große Unzruhe hierüber im ganzen Reich erweckt, Land und Leute in Gesahr gesetzt. Dergleichen ist von Ihrer Fürstlichen Gnaden das Geringste nicht vermerkt worden".

Philipp Ludwig von Neuburg steht in der Geschichte da als ein vollkommen durchsichtiger Charakter, als ein Mann von wohlthuender Lauterkeit der Gesinnung, als ein deutscher Fürst, wie er nur auf dem Boden der Resormation in solcher Eigenart erwachsen konnte. Sein Wahlspruch lautete: Christus meum asylum — Christus ist meine Zuslucht, und dieses Wort war keine Phrase. Der sein Leben auf diesen Felsen gegründet zu haben bekannte, zeigt in der That den Typus eines vom Evangelium Christi dis ins Mark seines Wesens getroffenen und geläuterten Menschen.

Richts von dem, was der Hofprediger Jakob Heilbrunner einst am Sarge des Fürsten in ergreisender, geistvoller Gedächtnisrede gesprochen und der Nachwelt durch den Druck überliesert hat, konnte durch die strenge Forschung der letzten Jahrzehnte entkräftet werden. Freunde und Feinde waren zu Lebzeiten Philipp Ludwigs niemals im unklaren über seinen Wert, und auch wir Spätzgeborenen dürsen mit Fug und Recht von diesem im Rate seiner Standesz und Glaubensgenossen so Hochangesehenen sagen: Er war ein ganzer Mann.

#### Das neuburgifche Rircheuregiment.

Die junge Pfalz bietet unter Philipp Ludwig das Bild eines durchaus auf evangelischer Grundlage ruhenden Staatswesens, und gleich dem Bater Wolfgang ist der Sohn durchdrungen vom starken Gesühle eines göttlichen Auftrages. "Jur Exekution in allen Geboten hat Gott der weltlichen Obrigkeit Macht, Süter und Waffen gegeben und gedeut den Unterthanen Gehorsam zu Erhaltung Zucht und Friedens. Und ist Gott selb der oberst Feldhauptmann und Schutzer, braucht aber treue Regenten als sein Wertzeug. Denn er will also das menschlich Geschlecht nicht ohne Mittel, sondern auch durch unsere Arbeit regieren, das wir ihn auch erkennen lernen und ihm dienen". So sagt die erneute Kirchenordnung vom Jahre 1570 und nennt das weltliche Regieramt eine große Last, die jedoch zum hohen Gottesdienst werde, wenn das Herz dabei den rechten Glauben habe und seinen Dienst zu Gottes Ehre richte.

Dabei betont sie aber, daß eine scharfe Grenzlinie laufe zwischen weltlichem und kirchlichem Regimente, und ermahnt, "die Kirchendiener sollen sich in der weltlichen Obrigkeit Amt mit nichten eindringen, die Amtleute dagegen diese Bescheidenheit halten, daß sie den Predigern und Kirchendienern ihr Amt nicht sperren oder in daßselbig unbilligen Eintrag thun, damit gotte seliger Unterscheid des geistlichen und weltlichen Regiments beiderseits christlich erhalten werde."

So steht neben den menschlichen Satungen bes Staates bas auf der heiligen Schrift ruhende, aus göttlichem Gesetz und Evange-lium geschöpfte Gesetzbuch der kirchlichen Obrigkeit, die Rirchensordnung.

Schon im Jahre 1542 hatte Ottheinrich seinen Ländern eine Kirchenordnung gegeben. Als Wolfgang die junge Pfalz bekam, führte er die seit 1556 im Lande Zweibrücken wirkende ein, die Philipp Welanchthon und Iohann Brenz durchgesehen hatten, und im Jahre 1570 erneuerten seine Söhne diese Ordnung, Johann für Zweibrücken, Philipp Ludwig für die junge Pfalz.

Borbilder für die Wolfgangische, auf Luthers Lehre ruhende und vom Geiste Melanchthons berührte Kirchenordnung waren die kurz vorher in Kraft getretenen Ordnungen von Württemberg und Meklenburg, und ihrerseits hat jene wieder direkten Einfluß auf die kirchliche Verfassung von Nassau-Saarbrücken, Nassau-Idstein, Königstein-Stolberg, Jülich-Verg und Desterreich gehabt. 18) Gleich den völkerbesreienden Stadtrechten des Mittelalters können auch die völkerveredelnden Kirchenordnungen der Resormationszeit in mehr oder minder nahe verwandte Gruppen und Familien eingeteilt werden.

Was aber der Zweck einer Kirchenordnung gewesen ist, das läßt sich in kurzen Worten aus der Vorrede zur Kirchenordnung Wolfgangs zusammenfassen: Sie sollte begründen die Predigt des reinen Evangeliums, sie sollte verbreiten die Erkenntnis Christi und seiner Wohlthaten, Anleitung geben zur rechten Anrufung und zum rechten Lobpreis Gottes, die Menschen durch gute Kirchenzucht sammeln in die ewige Kirche, führen aus dem verzänglichen Wesen dieser Welt in die ewige Heimat.

Deshalb gab auch die Kirchenordnung dem Leben des Einzelnen, der Bethätigung seines Christentums, Regel und Richtschnur von der Wiege dis zum Totenbette, und wie der Geisteliche an jener ersten und an dieser letzten Station seines Amtes waltete, so war er der Führer des Bolkes auf dessen ganzer irdischer Wallfahrt.

Es ift hier nicht meine Aufgabe, einen Gang durch die fämtlichen Artitel der Kirchenordnung zu machen, die in einem Zeitraum von siebenundfünfzig Jahren Pfalz-Neuburg dem Ibeale eines protestantisichen Musterstaates nahe gebracht hat, nicht meine Sache, das in den Abschnitten "von der Lehre" und vom "Examen" niedergelegte Fundament des Ganzen, das Bekenntnis, näher zu prüsen, noch auch über die im Neuburgischen übliche Anordnung der gewöhnlichen Gottesdienste und der Kasualien zu berichten. Ich möchte lediglich zeigen, in welcher Weise man es versuchte, an der Hand dieser guten Ordnung Einfluß zu gewinnen auf Lebensssührung und Gesinnung aller Unterthanen vom Kinde ansgesangen dis hinauf zum Greise — in einer unseren Anschausungen von der bürgerlichen Freiheit des Individuums, ja auch

der Gewissensfreiheit des Christen einer gewiß vollkommen lauteren un unevangelischen Weise.

Als Spite des gesamten A' Kirchenrat zu Rendurg entgegen, a zusammengesetzte Körperschaft, und Entscheidung über Lehrstreitigkeitr fällen über grobe Bersündigung sachen — die änsiersten Organe und unter der Geistlichkeit vor jedem noch so kleinen Pfarrdor die Censoren. 19)

Diefes Cenforen-Kollegim feche ber ehrbarften Gemeinde heit ber Gemeinde gewäl betraut, "auf Zucht und El Mannen und Frauen, Alter sehens zu haben." Es lag nung ob, in öffentlichst wandel des Bolles zu sorz sich seiner Ratur nach der — säumigem Kirchen! Aberglauben in jeg! Böllerei, Ehebruch

War es nun orts daß ein Glied der Ge Sünden lebe, so hat Tensoren freundlich ; Person Bessernis abstel Rommunion zugelass handen oder nach verspüren, dann nertitenmale erfolger Kirchenrat gemacht Ausschließung vo

Das Uxteil wurde der Gemeinde von der Kanzel herab verkündet, und der Gebannte konnte fortan weder als Pathe noch als Trauzeuge aufgestellt werden; starb er in seinen Sünden, dann wurde er ohne kirchliche Ehren bearaben.

Dabei war dem Pfarrer und den Vertrauensmännern der Gemeixede strenge Gerechtigkeit zur heiligen Pflicht gemacht.

Unterwarf sich der Ausgeschlossene am Ende doch, so sollte ihm die nachgesuchte Berzeihung und die Zulassung zu einer Brivatbeichte gewährt, die Absolution in Gegenwart der Censoren in der Sakristei erteilt werden

Holießers, weß Standes er auch sein mochte, vom Patronatsherrn und Beamten bis zum legten Anechte herunter. Der Pfarrer mußte den Sechsen Red und Antwort stehen und sich gegebenen Falles von ihnen zurecht weisen lassen, versehlte sich aber einer der Cemsoren selbst, so walteten Pfarrer und Mitcensoren ihres an ihm. Ia sogar auf die Brüder des Landesherren und ihre Pose erstreckte sich die Macht des Kirchenregimentes: auch diese waren durch die regelmäßigen Bistationen der Superintendenten einer strengen Kontrolle ausgesetzt.

Rudwig alle Jahre abgehalten wurde, und gerade in diesen Bistiationen lag der Schwerpunkt des ganzen Kirchenregiments, sie waren es, die zwischen einem treubesorgten Fürsten, einer vom besten Willen beseelten geistlichen Obrigkeit und der Gesamtheit des Volkes gute, seinen keichen Beziehungen unterhielten und bewirkten, daß die Gesehe der Kirchenordnung sebenskräftig blieben, nicht zu unfrucht-



der Gewissensfreiheit des Christen allerdings fremden, aber in einer gewiß vollkommen lauteren und treuherzigen, durchaus nicht unevangelischen Weise.

Als Spize des gesamten Kirchenregiments tritt uns der Kirchenrat zu Neuburg entgegen, eine aus Theologen und Juristen zusammengesetzte Körperschaft, und in seinen Händen sag die letzte Entscheidung über Lehrstreitigkeiten, ihm kam es zu, Urteile zu fällen über grobe Versündigungen, Recht zu sprechen in Ehesachen — die äußersten Organe dieser Behörde aber waren neben und unter der Geistlichkeit vornehmlich die in jeder Stadt, in jedem noch so kleinen Pfarrdorse auszestellten Vertrauensmänner, die Censoren. 19)

Dieses Tensoren-Kollegium bestand allerorten aus fünf bis sechs der ehrbarsten Gemeindeglieder, wurde von der Gesamtheit der Gemeinde gewählt und war mit der hohen Aufgabe betraut, "auf Zucht und Ehrbarkeit des gemeinen Bolkes, von Mannen und Frauen, Alten und Jungen ein sleißig getreu Aufsehens zu haben." Es lag also diesen Stützen der kirchlichen Ordnung ob, in öffentlichster Weise für den christlichen Lebenswandel des Bolkes zu sorgen und all dem entgegenzutreten, was sich seiner Natur nach dem Arme der weltlichen Obrigkeit entzog
— säumigem Kirchenbesuch, Fluchen und Gotteslästern,
Aberglauben in jeglicher Form, gewohnheitsmäßiger Böllerei, Ehebruch und Unzucht, Ehrabschneiderei,
Wucher, schlechter Kindererziehung.

War es nun ortstundig oder durch Zeugen nachzuweisen, daß ein Glied der Gemeinde nach der genannten Richtung in Sünden lebe, so hatte der Pfarrer dasselbe in Gegenwart der Censoren freundlich zur Bekehrung zu vermahnen. Gelobte die Person Besserung, dann mußte sie selbstverständlich in erster Linie das Aergernis abstellen; erst danach konnte sie zur Beichte und Kommunion zugelassen werden. War dagegen offener Trotz vorshanden oder nach scheinbarer Unterwerfung keine Besserung zu verspüren, dann mußte die Vorladung zum zweiten und zum drittenmale ersolgen. War dies fruchtlos, so wurde Anzeige zum Kirchenrat gemacht, und dieser versügte nach Lage des Falles die Ausschließung von der Gemeinschaft der heiligen Sacramente.

Das Urteil wurde der Gemeinde von der Kanzel herab verkündet, und der Gebannte konnte fortan weder als Pathe noch als Trauzeuge aufgestellt werden; starb er in seinen Sünden, dann wurde er ohne kirchliche Ehren begraben.

Dabei war dem Pfarrer und den Vertrauensmännern der Gemeinde strenge Gerechtigkeit zur heiligen Pflicht gemacht.

Unterwarf sich der Ausgeschlossene am Ende doch, so sollte ihm die nachgesuchte Verzeihung und die Zulassung zu einer Privatbeichte gewährt, die Absolution in Gegenwart der Censoren in der Sakristei erteilt werden.

Von der Aufsicht der Censoren konnte sich niemand aussschließen, weß Standes er auch sein mochte, vom Patronatsherrn und Beamten dis zum letzten Anechte herunter. Der Pfarrer mußte den Sechsen Red und Antwort stehen und sich gegebenen Falles von ihnen zurecht weisen lassen, versehlte sich aber einer der Censoren selbst, so walteten Pfarrer und Mitcensoren ihres Amtes an ihm. Ja sogar auf die Brüder des Landesherren und ihre Höse erstreckte sich die Macht des Kirchenregimentes: auch diese waren durch die regelmäßigen Visitationen der Superintendenten einer strengen Kontrolle ausgesetzt.

Neunzehn Punkte umfaßte die Visitation, die unter Philipp Ludwig alle Jahre abgehalten wurde, und gerade in diesen Visitationen lag der Schwerpunkt des ganzen Kirchenregiments, sie waren es, die zwischen einem treubesorgten Fürsten, einer vom besten Willen beseelten geistlichen Obrigkeit und der Gesamtheit des Volkes gute, segensreiche Beziehungen unterhielten und bewirkten, daß die Gesiehe der Kirchenordnung lebenskräftig blieben, nicht zu unfruchtbaren Formeln erstarrten.

"Des Hausvaters Augen und Fußtritt machen den Acker sett, also sagt das alte Sprichwort zur Erinnerung, daß in aller Regierung nötig ist, daß die Personen, welchen fürnehmlich die Regierung befohlen ist, selbst sleißig aufsehen und merken sollen, wie man Haus hält", das war der Grundsat, nach dem man hier versuhr.

Zweimal im Jahre, am Sonntag nach Ostern und am Tage Wichaelis, ermahnte der Pfarrer die Gemeinde, sie solle sich nun rüsten zur Visitation; jeden Einzelnen gehe sie an, alle seien

schuldig, ein jeder nach seinem Stande, dabei Hilfe zu leisten zur Erhaltung christlicher Lehre und Zucht.

Kam nun der Visitator, der Superintendent der Diöcese, den oft noch ein fürstlicher Rat, der Gutsherr oder der Pfleger begleitete, im Orte an, so hatte der Geistliche vor ihm und der Gemeinde eine Predigt zu halten.

Sodann schritt man zur Prüfung des Pfarrers, ließ sich berichten, was er im abgelausenen Jahre studiert, wie er seine Predigten abgesaßt habe. Alle Predigten mußten konzipiert und memoriert werden, alljährlich war — seltsamer Weise — die ganze Vibel durchzulesen und (seit 1587) je ein Buch des alten und des neuen Testaments auf Grund bewährter Kommentare schriftslich zu erklären.

Im weiteren Verlaufe der Visitation wurden die Censoren gefragt, ob der Geistliche die reine Lehre verkündige, sein Amt nach allen Richtungen ordentlich versehe und einen würdigen Lebenswandel sühre.

Nächstdem wandte man sich an Pastor und Censoren und fragte, ob Chebrecher, Unzüchtige, Zauberer, Abgöttische, Sottes-lästerer, Sakraments-Verächter, Sektierer, Wucherer, Feinde des Geistlichen vorhanden wären, wie es um die Ehen und um die Kinderzucht stünde, u. a. mehr.

Ein Hauptgegenstand der Visitation aber war in Stadt und Dorf die Schule.

Schon im Jahre 1558 hatte Pfalzgraf Wolfgang einer besonderen Kommission u. a. den Besehl erteilt, Vorschläge für die Einrichtung und Hebung des Schulwesens in den Fürstenstümern Zweibrücken und Neuburg auszuarbeiten. Auf Grund ihres Gutachtens wurde damals angeordnet, es solle in jedem größeren Dorse eine deutsche Schule, in jeder von den vier Obersamtsstädten des Fürstentums Zweibrücken eine Trivials oder Lateinsschule, für dieses Fürstentum endlich ein Symnasium nach dem Vorbilde des Straßburger Kollegiums in Hornbach, für die junge Pfalz eines in Lauingen errichtet werden. 20)

Das Gymnasium illustre zu Lauingen und eine mit demselben verbundene Bibliothek hatte sich hernachmals der ganz besonderen Gunst Philipp Ludwigs zu erfreuen. Es war im

Jahre 1561 in einem ehemaligen Nonnenkloster eröffnet und mit eingezogenen Rioftergütern dotiert worden. Johannes Sturm, der berühmte Straßburger Rektor, hatte mit eigener Hand den Grundplan des Unterrichts entworfen, und viele Schüler dieser bedeutenden Anstalt sind unter Philipp Ludwig aus ihr direkt ins Pfarr- oder Schulamt getreten. Umfaßte ja doch ihr Lehrprogramm die lateinische, griechische, hebräische Sprache, die Sittenlehre, Arithmetik, Musik und Geschichte, und für die reifsten Zöglinge bestanden Vorlesungen über Theologie, Phyfit und Rechtswissenschaft. Alljährlich wurde die wichtige Anstalt visitiert, gar oft ließ sich der Pfalzgraf die Prüfungsarbeiten ber Schüler in Borlage bringen, und zu großer Freude gereichte es ihm jedesmal, wenn er gute Nachrichten er= hielt über dieses "seminarium ecclesiae et reipublicae". Jahraus jahrein wurden in Lauingen fünfzig Stipendiaten unentgelt= lich unterhalten und unterrichtet, und zudem studierten auf Rosten des Kürsten fortwährend zehn Landeskinder an auswärtigen Universitäten. 21)

Neben diesem Wittelpunkte des jungpfälzischen Schulwesens, den Philipp Ludwig übrigens mit der Zeit zu einer wirklichen Universität erheben wollte, finden wir in allen neuburgischen Städten und Märkten Trivial= oder Lateinschulen, die unsstreitig nicht nur als Pflanzstätten einer Gelehrtenbildung, sondern vor allem auch als Bürgerschulen großen Einfluß auf die Bildung weiter Volksschichten ausgeübt haben.

Daß aber die schönen Visitationsvorschristen keineswegs bloß in dem gedruckten Folianten der pfalzneuburgischen Kirchenordnung standen, sondern fleißig und gewissenhaft gehandhabt wurden, dafür bürgt uns eine lange Reihe dickleibiger, kalligraphisch abgesaßter Protokolle, die sich dis auf unsere Tage erhalten haben. Besäßen wir diese Protokolle nicht — und wie leicht hätte sie jesuitischer Eiser hernachmals vernichten können — dann wäre unsere Renntnis vom wahren Stande jener Dinge eine sehr bescheidene, mangelhafte. So aber ist es uns heute, nach dreishundert Jahren, noch möglich, ein ungeschminktes, vier dis fünf Jahrzehnte umfassendes Kulturbild von jeder Stadt, von jedem Dörstein der evangelischen jungen Pfalz herzustellen, und aus

dieser Fülle von Einzelbildern tritt uns klar und deutlich die Gesamtheit eines durch und durch evangelischen Volkes entgegen, das auch vor den kritischen Augen des Historikers mit Ehren besteht.

Das Verhängnis der Reformation, das böse Unkraut in der gebeihlichen Entwickelung so mancher jungen evangelischen Rirche ist die Uneinigkeit gewesen, der Kampf zwischen Luthertum und Kalvinismus. Das zeigt sich in voller Schärfe, wenn wir mit bem wohlgeordneten, geradezu mufterhaften Kirchenwesen der jungen Pfalz. bem Lebenswerke Philipp Ludwigs, die zum Teil sehr unerquicklichen Zustände vergleichen, die sich in den Bisitationsprotokollen der benachbarten, von einem Bekenntnisse zum andern getriebenen kurfürstlichen Oberpfalz spiegeln; denn hier bietet sich der römischen Geschichtschreibung in der That mancher Stoff, der ihrer Lehre von dem in sich zwieträchtigen lutherischen Satanswerke 22) scheinbare Stützen zu geben vermöchte. Aber in den Visitationsprototollen des jungpfälzischen Staates, der sich seit den Tagen Ottheinrichs und Wolfgangs bis kurz vor den großen Krieg, zum Teile sogar bis tief in diese bose Beit hinein, einzig und allein auf evangelisch-lutherischer Grundlage entwickeln durfte, wird sie nichts anderes finden können als die gewöhnlichen Erscheinungen menschlicher Schwäche und Unvollkommenheit neben ben breiten Spuren einer wohlmeinenden, fräftigen Bucht, verhältnismäßig sehr geringe Auswüchse an einem ehrbaren, terngesunden, entschieben aufwärts steigenben, von einer ganz vortrefflichen, hochgebildeten Geiftlichkeit geleiteten Bolke.

In den Händen eines Philipp Ludwig wurde das von Luther der weltlichen Obrigkeit übergebene Kirchenregiment ein Segen im vollen Sinne des Wortes. So fremdartig uns Kinder einer neuen Zeit solch eine alte Kirchenordnung, solch ein landes-väterliches Regiment auch anschauen mag, das eine dürsen wir nicht verkennen: Es war ein hohes Ideal, nach dem das ganze Volk regiert wurde, das der Vornehme wie das letzte Bäuerslein allzeit als Grundlage der gesamten Staatsraison über sich erblickte.

Aber wir können es auch auf der andern Seite nicht vergessen: die gleiche, auf den Augsburger Religionsfrieden gegründete

Rechtsbefugnis, in der Philipp Ludwig sein Volk heben und beglücken durfte, hat hernachmals dem Sohne die Möglichkeit gegeben, unsägliches Elend über das gleiche Land zu bringen, aus
dem protestantischen Musterstaate einen jesuitischen Polizeistaat
zu machen nach dem Vorbilde des altbayerischen.

Und wodurch unterscheidet sich der protestantische Staat so scharf vom jesuitischen Polizeistaat, daß dieser geradezu das Gegenstück von jenem genannt werden muß?

Das Endziel des Protestantismus war je und je die christliche Freiheit. Sie ist es auch noch in den engen Grenzen gewesen, die der protestantische, eben erst dem Mittelalter entwachsene Staat um das Gewissen des Unterthanen ziehen zu müssen glaubte. Das Endziel des Katholizismus ist der Gehorsam, die Unterwerfung.

Und den verschiedenen Zielen entsprechen die verschiedenen Wittel: der protestantische Musterstaat sucht sich aus dem Schooße des Volkes in den Censoren ehrbare, wohlgesinnte, über seine Ziele genau unterrichtete Mitarbeiter zu erziehen, die gleichzeitig seine und des Volkes Vertrauensmänner sein sollten, der Jesuitensstaat muß für sein Zwangskirchentum zu einem alten Klostersmittel <sup>23</sup>) greisen und setzt den Unterthanen Spione auf den Nacken.

So bestellte Herzog Maximilian von Bayern gleich nach seinem Regierungsantritte in den Landgerichten, Städten und Märkten seines Gebietes geheime Angeber, die alle Beamten, Landsassen und Unterthanen gegen Bezahlung zu überwachen hatten, und besahl, man solle keine Kosten für die Gewinnung solcher Leute scheuen. Und als sich diese Kreaturen da und dort saumselig und parteiisch zeigen wollten, gab er sie wiederum ganz im geheimen abteilungsweise in die Hände von — Oberspionen. 24)

Hieher legen wir den Finger. Denn es heißt in der heiligen Schrift: "An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen!"

### II. Die Familientragödie.

#### Die Anläffe.

Unberechenbaren-Einfluß haben die beiden Hauptlinien des Hauses Wittelsbach, die bayerische und die pfälzische, auf den Gang der deutschen Reformationsbewegung ausgeübt, ihre Haltung

ist zu Zeiten nachgerade eine ausschlaggebende gewesen.

Es ist ein Naturgesetz, daß der Flut die Ebbe folgt. So kam auf die Sturmflut der Reformation um die Mitte des sechzehnten Jahrhunderts die katholische Reaktion. Das Trienter Konzil schuf der römischen Kirche einen klaren, zweisellosen Rechtsboden und legte guten Grund für eine Erneuerung 25) von innen heraus, deren Notwendigkeit wohl von keinem einsichtsvollen Katholiken geleugnet werden konnte. Sobald aber dadurch eine feste Basis gewonnen war, mußte ein Zeitalter anheben, in dem die verdrängte alte Kirche mit allen Mitteln die Rückeroberung des verlorenen Bodens versuchte.

Als ihre Soldaten in diesem Kampfe erschienen die Jesuiten auf dem Plane.

Der erste Jesuit aber, der sich dauernd in Deutschland niederließ, war Peter Canisius, jener außerordentlich begabte, von glühender Begeisterung für die katholische Sache erfüllte Mann, und das Land, das in ihm dem Orden Lopolas die erste seimstätte auf deutschem Boden anwies, war Bayern. Am 13. November 1549 zog er in Ingolstadt ein. 26)

Schroffe Gegensätze bildeten sich in der zweiten Hälfte dek Jahrhunderts zwischen den bayerischen und den pfälzischen Wittelsbachern: Die Herzogsburg zu München wird zum Hauptquartiene der Jesuiten — in der Pfalz erringt allmählich der Kalvinismus ben Sieg über die Lehre Luthers; und während das pfälzische Haus die Leitung der gegen den Kaiser und die Katholiken gerichteten protestantischen Bestrebungen in die Hand nimmt, <sup>27</sup>) seit dem letzten Jahrzehnte des 16. Jahrhunderts mit Erfolg für ein enges Bündnis der protestantischen Stände wirkt und schließlich unter dem Eindrucke der beängstigenden Donauwörther Affaire sich wenigstens mit den protestantischen Ständen Süddeutschlands, Württemberg, Neuburg, Ansbach u. s. s., in der Union von 1608 zussammenschließt, werden in Bayern mit rücksichtsloser Härte die letzten Funken der neuen Lehre zertreten, gründet Herzog Maximilian der Union zum Trotze mit den geistlichen Fürsten Süddeutschslands die katholische Liga, der sich bald auch die geistlichen Kursfürsten des Reiches ansügen.

Die Liga aber war ein starker, die Union ein schwacher Bund — das zeigte zuletzt der achte November des Jahres 1620, jener verhängnisvolle Tag, an dem der Schöpfer der Liga seinen pfälzischen Better, das Haupt der Union, und seine ganze Königsscherrlichkeit in einer Stunde vernichtete.

Wenn der Katholizismus in der Zeit der reformatorischen Kämpfe des sechzehnten Jahrhunderts in Deutschland nicht besiegt werden konnte, so verdankt er dies vor allem dem bayerischen Hause Wittelsbach, und wenn der erste Akt des großen Religions-krieges die Fortdauer der neuen Lehre in Frage stellte, so war dies ebenfalls vornehmlich das Werk des Hauses Bayern.

Die deutschen Fürstenhöse des sechzehnten Jahrhunderts tragen sast samt und sonders ein eigenartiges Gepräge: sie sind beherrscht von den brennenden religiösen Fragen der Zeit. Eine seltsame Bechselwirkung, eine Art von Austausch der Charaktereigenschaften sindet statt zwischen den Trägern des weltlichen Schwertes und den Vertretern der geistlichen Macht: eine starke Streitbarkeit kennzeichnet den Hoftheologen — den Hosprediger nicht minder als den Hosselukungen deselt eine große Anzahl von Fürsten. Am deutlichsten prägt sich die Richtung der Zeit in der Erziehung der heranwachsenden Generation aus: Katholiken und Protestanten

legen ein großes Gewicht auf die theologisch-dialektische Ausbildung ihrer jungen Prinzen. Auf katholischer Seite sagt man es mit dürren Worten, daß ein derartig geschulter Fürst in der Bekehrung seiner Standesgenossen mehr auszurichten vermöchte als viele Theologen.

Haus Neuburg lebte mit den Münchener Vettern in gutem Einsvernehmen, soweit man eben zwischen einem streng protestantischen und einem ebenso streng jesuitischstatholischen Hose von gutem Einvernehmen zu reden berechtigt ist. Aber das Bewußtsein gemeinsamen Seschlechtsursprunges mag hier noch besonders gestärkt worden sein durch die beiderseitige nahe Verwandtschaft mit dem Hause Habsburg: Maximilians Großmutter und die Mutter der Pfalzgräfin Anna waren leibliche Schwestern, Töchter Ferdinands I., gewesen.

Schon als Prinz war Maximilian von Bayern mit den Neuburgern in Berührung gekommen. Ausflüge von Ingolstadt führten den fürstlichen Studenten einigemale ins Neuburgische, und der Jesuitenzögling verlebte in Gesellschaft seines berühmten lutherischen Betters Stunden, deren Reize ihm durch das Gefühl des konfessionellen Gegensaßes noch erhöht wurden. 28)

Als aber zu Ende des 16. Jahrhunderts zwischen den neuburgischen und den bayerischen Theologen ein böser Streit über dogmatische Fragen entstand und Philipp Ludwig mit Wilhelm V. durch Austausch der Streit- und Schmähschriften in einen wenn auch nicht angenehmen so doch ziemlich lebhaften Verkehr trat, kam Maximilian eines Tages nach Neuburg, und dei Gelegenheit dieses Besuches schlug der Pfalzgraf vor, man solle die von den Jesuiten in so gehässigem Tone geführte Fehde Auge in Auge durch ein Religionsgespräch zu Ende bringen.

Von diesen Redeturnieren des 16. Jahrhunderts samt und sonders gilt das Wort, das einst Kurfürst Friedrich IV. an Philipp Ludwig geschrieben hatte: "Die vielen Colloquia der Theologen haben nie Einigkeit gestistet, oft aber den Zwiespalt vergrößert". <sup>29</sup>)

Auch das bayerisch=neuburgische Religionsgespräch, das auf jene Veranlassung hin im Jahre 1601 zu Regensburg abgehalten wurde und zu den bedeutendsten theologischen Fehden der Resormations= zeit überhaupt zu rechnen ist, 30) hatte den von vornherein nicht

zweifelhaften Erfolg: beibe Teile maßen sich den Sieg bei, und der alte Riß war womöglich noch weiter geworden.

Dennoch scheint Bayern in der Folge aus jener Zusammentunft mit den Reuburgischen Bettern großen Gewinn gezogen und damals schon den unscheinbaren Keim zu späterem Unglücke in das Haus Philipp Ludwigs gelegt zu haben. Thatsache ist es, daß Maximilian und sein Bater mit Freuden auf Philipp Ludwigs Borschlag eingegangen waren und sofort die Möglichkeit einer Bekehrung des jungen Wolfgang Wilhelm ins Auge gefaßt hatten. Vor dem Colloquium schrieb Maximilian dem Papste ausdrücklich von dieser Hoffnung — und das giedt sehr zu denken; denn Maximilian war je und je ein kühler, scharssehender Beobachter, das gerade Gegenteil eines Sanguinikers.

Der Berlauf des Gespräches ist dann freilich nicht der Art gewesen, daß ein überzeugungssester Protestant in seinem Slauben hätte erschüttert werden können. Selbst der Bericht, den Waximilian dem Papste erstattete, sprach von getäuschten Hoffnungen und bekannte, daß die Wurzeln des Irrtums bei den Berwandten über Erwarten tief säßen. Dennoch aber behauptet die römische Seschichtsschreibung, daß Wolfgang Wilhelm damals schon zu zweiseln begonnen habe.

Sei dem, wie ihm wolle. Immerhin müssen wir konstatieren, daß Maximilian von Bayern dort zu Regensburg seinem jungen Better zum erstenmale so recht als Vorkämpser der römischen Richtung entgegengetreten ist, daß das Jahr 1601 somit in gewisser Beziehung angesangen hat, was hernach das Jahr 1613 vollenden sollte — allerdings nur unter einer für Maximilians Absichten ungemein günstigen politischen Konstellation vollenden konnte.

Philipp Ludwig lebte in glücklicher She mit Anna, der Tochter Wilhelms IV. von Jülich, Cleve, Berg, Mark und Ravensberg; diese war gleich ihren Schwestern unter dem Einfluß ihrer Mutter protestantisch erzogen worden, während der katholische, ziemlich indifferente Vater die Söhne unter einen katholischen Hofmeister gestellt hatte.<sup>31</sup>)

Der Pfalzgraf von Neuburg war, gleich seinem Vater, ein kinderreicher Mann: Vier Söhne und vier Töchter hatte ihm Frau

Anna geboren. Durch die älteste Tochter, Anna Maria, ward Psalz-Neuburg hernachmals verschwägert mit Sachsen-Altenburg, ein Knabe, der den Ramen Ottheinrichs trug, starb im zartesten Alter, bitteres Leid verursachte dem Hause der Tod einer 22 jährigen Tochter, drei Söhne, Wolfgang Wilhelm, August und Johann Friedrich sollten sich dereinst in das Erbe des Baters teilen. Aber neben dem kleinen Neuburgischen Fürstentume stand den Söhnen Philipp Ludwigs von Ansang an ein großer, lockender Besitz in Aussicht — das Erbland der Mutter, Jülich, Cleve, Berg, Mart und Ravensberg.

Das alte Haus der Grafen von der Mark, das in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts die Länder der Jülichischen Herzoge, der Serhardinger, erheiratet hatte, war dem Erlöschen nahe. Deshalb hatte schon Kaiser Karl V. sür den Fall, daß Herzog Wilhelm IV. oder dessen Söhne ohne männliche Nachkommenschaft sterben sollten, Wilhelms Töchtern und deren Nachkommen im Mannesstamme das Erbsolgerecht verbrieft. Ferdinand I. und Maximilian II. erklärten noch außerdem die Lande für unteilbar: es sollte entweder nur je eine Tochter und deren männliche Dessendenz das Erbe antreten, oder es sollten sämtliche Töchter und deren männliche Dessendenz die Regierung gemeinschaftlich besorgen.

Herzog Wilhelm vermählte im Jahre 1572 seine älteste Tochter Maria Leonore mit Herzog Albrecht von Preußen, verbriefte nach Maßgabe des kaiserlichen Privilegiums ihr samt ihren Erben die alleinige Nachfolge und bewog noch in den siebenziger Jahren sowohl Anna von Neuburg als beren Schwester Magbalena, die an den Bruder Philipp Ludwigs, Johann von Zweibrücken, vermählt war, auf die jülichischen Lande zu verzichten. Nach diesen Abmachungen sollte immer die jüngere Schwester erst nach bem Tobe ber älteren Schwestern und dem Aussterben aller ihrer Erben der Rachfolge fähig sein. Das Wort Erben aber schien Herzog Wilhelm mit Absicht gewählt zu haben, so daß nunmehr im Widerspruch mit den kaiserlichen Bestimmungen auch die weibliche Nachkommenschaft Maria Eleonorens zur Nachfolge berechtigt wurde — und zu dem ungünstigen Vertrage waren Neuburg und Zweibrücken durch betrügerische Kniffe Herzog Wilhelms und seiner Räte verleitet worden: so enthielt man Philipp Ludwig den Wortlaut des kaiserlichen

Privilegiums von 1546 trot öfteren Ansuchens fortwährend vor und brachte ihm sogar die Ansicht bei, daß nach dem Wortlaut dieser Urkunde überhaupt nur die älteste Tochter Wilhelms zur Nachfolge berechtigt wäre.

Raria Eleonore bekam keine männlichen Leibeserben, Philipp Ludwig aber hatte sich mittlerweile das unterschlagene Privileg verschafft, ward des Betruges inne und sah, daß nach dem Tode der ältesten Schwester seine Gemahlin und deren männliche Erben zur Nachfolge kommen mußten. 32) Philipp Ludwig war der Charakter dazu, mit aller Zähigkeit klarliegende Ansprüche zu versolgen, aber dabei glich er dem armen Wanne, der mit geringen Mitteln den Prozeß um eine große Erbschaft beginnt. Der Streit um Jülich stürzte das kleine Fürstentum in einen unabsehbaren Ramps mit mächtigen Rivalen und brachte nachgerade die neuburgischen Finanzen in schwere Zerrüttung. Und hier war auch der Punkt, auf dem zuletzt die höchsten Güter des Bolkes in Mitleidenschaft gezogen wurden. Denn soviel ist wohl gewiß: als Erbprinz von Neuburg wäre Wolfgang Wilhelm nie in die Versuchung gekommen, seinem Bekenntnis untreu zu werden.

## Pfalzgraf Bolfgang Bilhelm.

Ueber die Jugendgeschichte Wolfgang Wilhelms wissen wir zur Zeit nur wenig; namentlich liegen uns keinerlei nähere Ansgaben über den Gang seiner Erziehung vor.

Gewiß aber darf man von der Erziehung der jüngeren Brüder auf die des ältesten zurückschließen, und über diese sind wir durch einen glücklichen Zufall genau unterrichtet: Es haben sich nämlich sehr interessante Vorschriften 33) erhalten, die Pfalzgraf Philipp Ludwig im Jahre 1598 dem Hosmeister und dem Präceptor Augusts und Johann Friedrichs, Wolfgang Philipp von Brand und Wagister Heuchelin, erteilte.

Diese Instruktionen verlangten vor allem, daß die Prinzen lediglich auf der Grundlage der Augsburgischen Konfession erzogen und sorgfältig vor allen Frelehren bewahrt würden.

Weil aber das Leben der Lehre nachfolgen müsse, so war der Hofmeister weiterhin beauftragt, in jeder Beziehung auf gute

Bucht zu halten und scharfes Augenmert auf die Umgebung ber Bunglinge an richten.

Morgens und abends mußte mit aufgehobenen Händen gebetet, ein Bibelabschnitt in lateinischer, französischer, italienischer und beutscher Sprache gelesen, alle Sonn- und Feiertage wie auch an bestimmten Wochentagen der Gottesdienst besucht werden. War es auf Reisen unvermeidlich, dem Predigtgottesdienste einer anderen Konsession beizuwohnen, so hatte der Hosmeister die Prinzen stellt auf die Irrlehren jener Bekenntnisse hinzuweisen.

Strifte verboten aber war ber Befuch einer Meffe.

Ramen die Sohne auf Reisen an fremde Hofe, so hatte der Hosmeister auch hier in allen ihren dienstfreien Stunden für Fortbildung au forgen.

Besonderes Gewicht mußte auf die Konversation in den obengenannten fremden Sprachen gelegt werden; dabei aber sollten sich die Prinzen auch der deutschen Sprache besleißigen und daran gewöhnt werden, "daß sie fürstlich tapfer, mannlich und mit guten, sautern, verständlichen Worten, allen lebersluß hintangeset, da es von Nöten, notwendige Sach reden und fürbringen" möchten.

Namentlich sollte auf einen guten Stil gesehen werden, "bamit die Böglinge mit der Zeit in Händeln besto besser zu gebrauchen und nit allwegen im Fall der fürstehenden Not auf andere sehen und warten" dürften, und zudem mußten sich die Brinzen "eine starke, leserliche Schrist" aneignen.

In fremden Landen hatte ihnen der Hofmeister nützliche Einrichtungen zu zeigen, dagegen aber Sorge zu tragen, daß sie nicht zur Unzucht und Prachtliebe verführt würden. "Denn weil unsere Söhne geborene Deutsche sind", sagt Philipp Ludwig, "sollen sie auch billig bei dem loblichen, deutschen Gebrauch bleiben".

"Wahrhaftigkeit und Aufrichtigkeit", heißt es weiter, "ist aller Tugenden Zier und ein hohes Kleinod und vor allem eines deutschen Fürsten würdig"; derhalben sollte der Hosmeister die Prinzen dazu erziehen, daß sie in all ihrem Reden, Thun und Wesen "wahrhaftig, tapfer und beständig" wären, sich bei fremden Leuten selbst nicht viel rühmen, sich niemals im Reden übereilen möchten.



Disputationen über religiöse und politische Fragen mußten im allgemeinen vermieden werden.

Rachbem leider Fressen und Sausen in der deutschen Nation und auch an etlichen Hösen vielsach eingerissen wären, sollte der Hosmeister den Prinzen keine Unmäßigkeit gestatten, selbst mäßig sein und wiederum auf die Umgebung ein wachsames Auge haben; denn es sei mit diesem greulichen Laster weder Gott nach der Belt gedient, die göttliche Majestät werde dadurch zum Jorn gereizt, allerlei Unfall an Leib, Seele und aller Wohlsahrt könne daraus entstehen. Ueber die Gesundheit der Prinzen war gute Aufsicht zu halten, in Erfrantungsfällen nach genauen Vorschriften zu versahren.

Die Pferde durften weder durch die Prinzen noch durch die Diener in übermäßiger Weise getummelt werden, den Prinzen war es nicht gestattet, ohne Wissen und Willen des Hosmeisters auszureiten oder auszugehen.

Ehrenkleider sollten nicht ohne des Vaters Genehmigung gemacht werden.

Der Hofmeister hatte seine Lagerstätte des Nachts, wo es auch war, in der Kammer der Prinzen aufzuschlagen; Thür und Thor mußten zur Nachtzeit stets wohl verwahrt, die Schlüssel in der Hand des Hosmeisters oder des Präzeptors sein. Die Absteilung des fürstlichen Schlosses zu Neuburg, in der die Prinzen wohnten und mit abeligen Knaben unterrichtet wurden, war bei Tag und Nacht abgesperrt zu halten.

"Obwohl ziemliche Spiele nicht für unfürstlich zu achten", so sollten die Söhne doch nur Ballspiele treiben, Schach und Neun-Stein-Ziehen vornehmen, sonst aber sich zur Zeit des Spielens so weit möglich enthalten. Weil aber des Menschen Herz im Spielen sich vielfältig eröffne und sehen lasse und verständige Leute allerlei daraus abnehmen könnten, so sollten sie sich dabei "nicht eigennützig, ungestüm, jähzornig oder anders als fröhlich und fürstlich zeigen". Unter strenger Aussicht dursten sie sich üben im Barr- und Wettlauf, in Kitterspielen, Reiten, Wald- und Feldjagd, Scheibenschießen und dergleichen mehr.

Mit dem Hofmeister des ältesten Prinzen sollte von Brand in gutem Einvernehmen leben, damit auch die Prinzen "mit rechter Lieb, Hulb und Treu einander gemeinen". Missverständnisse, die man selbst nicht zu schlichten vermochte, mußten dem Statthalter oder im Rotfalle dem Bater vorgelegt werden. Statthalter und Bräzeptor hatten einander in die Hand zu arbeiten; Meinungsverschiedenheiten der beiden entschied der Herzog.

Die Sohne follten gur Sparfamteit angehalten, überhaupt

alle Ausgaben möglichst beschränkt werben.

Sinzuprägen war ihnen, daß es an sich löblich und Gott wohlgefällig sei, wenn hohe Personen gegen arme, elende, dürstige Leute, besonders ihre Unterthanen und getrenen Diener sich gütig, gnädig und mild erzeigten, und daß solches von Gott reichlich belohnt werde; daß sollte man ihnen aus Bibel und Geschichte beweisen, sollte "die herrlichen Berheißungen im Psalter Davids" oft mit ihnen lesen und sie auf diese Weise zur Gutthätigkeit gewöhnen. —

Nichts wohl könnte uns einen klareren Blick in den Geist gewähren, der im neuburgischen Schlosse herrschte, als diese Richtpunkte der Prinzenerziehung, die zugleich Philipp Ludwigs markiges Wesen und seine Fürstenideale in helles Licht stellen.

Die jülichische Angelegenheit war dazu angethan, nicht nur die zunächst beteiligten Häuser in Atem zu halten, sondern auch weitere Kreise zu interessieren. Zu dem politischen kam ein starkes religiöses Moment, und mit Spannung sahen die katholischen Rächte auf die Entwickelung der Dinge, die an Stelle eines katholischen Fürsten einen protestantischen sehen sollte; denn außer Neudurg hingen auch Brandenburg und Sachsen, die beiden andern Brütendenten, der neuen Lehre an.

Im Frühling bes Jahres 1609 schieb ber schwachsinnige Iohann Wilhelm von Jülich aus bem Leben, und nach einigen Wonaten beschlossen Wolfgang Wilhelm und Brandenburg, vorerst die Verwaltung des Landes gemeinschaftlich zu besorgen. Aber schon zu Ende des Jahres 1611 trieb der Strom der politischen Treignisse und Intriguen den Pfalzgrafen Wolfgang Wilhelm zu Unterhandlungen mit dem Haupte der Liga, Maximilian

von Bayern, Unterhandlungen, die zwar hinter dem Rücken Philipp Ludwigs angeknüpft, von diesem gewiegten Politiker aber unter dem Drucke der Not hernachmals, wenn auch nach einigem Zögern, gutgeheißen wurden. Ließ sich Bayern zur Hilfeleistung bewegen, so gewann Neuburg allerdings bedeutenden Machtzuwachs: Die Liga, den Kurfürsten Ferdinand von Köln, Maximilians Bruder, Ferdinand von Steiermark, den Schwager Maximilians und Ferdinands von Köln, Spanien, die katholische Partei überhaupt. 34) Aber der Weg, den Wolfgang Wilhelm betreten hatte, war gefährlich für den einzelnen Mann, war gefährlich für einen Starken, wievielmehr für einen Schwachen, — und der Sohn Philipp Ludwigs ist auch unterlegen in der Sesahr.

Unter den verschiedenen Bildern Wolfgang Wilhelms, die auf uns gekommen sind, beansprucht wohl das von der Hand von Opks gemalte den ersten Platz. 35) Es zeigt einen schönen Kopf, aber einen Kopf, aus dem selbst dieser große Künstler allem Anscheine nach nicht viel machen konnte. Durch die Augen in die Seele zu schauen, ist ja an und für sich in den meisten Fällen ein schwieriges Ding, wird vollends zur Unmöglichkeit, wenn es sich um gemalte Augen handelt. Aber sowiel kann über jenes offenbar sehr wahrhaftige Bild unter allen Umständen gesagt werden: Energie und Kraft sprechen nicht aus seinen Zügen.

Wertvoll ist das Urteil, das Maximilian von Bayern in einem offiziellen Schriftstücke über den Charakter seines Vetters abgegeben hat. Er schildert den damals fünfunddreißigjährigen Pfalzgrafen als einen Mann von Geist, von herrlichem Ansehen, von sehr guter Gestalt; er sei klug, beredt, höslich, habe Ersahrung und Weltkenntnis; er besitze die italienische Sprache in ziem-lich hohem Grade, seine wissenschaftliche Bildung sei eine mittelsmäßige. Vor allem betont Maximilian die Aufrichtigkeit und die Offenheit des Vetters, Charaktereigenschaften, in denen er sich gleichsam gefalle. 36)

Nach anderweitigen Ueberlieferungen vermochte sich Wolfgang Wilhelm in sechs Sprachen schriftlich und mündlich auszudrücken. Johann Rummel aber, der fast neunundzwanzig Jahre lang in seiner Umgebung gewesen, bestätigt, daß er von seinen Eltern stets "zur Ehre Gottes, allen dristlichen Tugenden, Gottesfurcht, wahrer Religion angewiesen worden sei." Ungefähr sechsundzwanzigmal habe er die heilige Schrift gelesen, darinnen die Stützpunkte der evangelischen Lehre mit verschiedensarbigen Tinten glossiert, und noch im Jahre 1612 in ähnlicher Weise mit der Durcharbeitung der Paulinischen Briefe begonnen. Ein Meister sei er im Disputieren gewesen. 37)

Seit seinem vierundzwanzigsten Lebensjahre nahm Wolfgang Wilhelm teil an allen Regierungsgeschäften, und die Tradition rühmt die große Geschäftsgewandtheit, die er sich mit der Zeit unter den Augen des Vaters aneignete. Es geht die Sage, daß er zu gleicher Zeit schreiben und diktieren konnte 38) — wie weit sie auf Wahrheit beruht, soll hier nicht näher untersucht werden. Aber sicherlich war er ein Mann, der das Arbeiten gelernt hatte; das beweisen die großen Zusäte von seiner Hand, die sich in vielen Akten der späteren Zeit sinden.

Wir vermögen heute die Bahn klar zu überschauen, die Wolfgang Wilhelm vom Ende des Jahres 1611 bis zum 19. Juli 1613 zurückgelegt hat.

Wenn es aber die vornehmste Aufgabe des Historikers ist, die Ursachen einer Erscheinung aufzudecken, so muß eine Darstellung der Neuburgischen Familientragödie vor allem die Thatsache in den Vordergrund rücken: Es war kein gewöhnlicher Mensch, der sich mit der Bezwingung Wolfgang Wilhelms beschäftigte, seine Bekehrung als eine Sewissenssache, als "ein wahrshaft heiliges Geschäft" ansah; der Mann, der dieses — allem Anscheine nach — nicht seste Menschenherz bezwang, hat hernachsmals der Ausbreitung einer der gewaltigsten Geistesdewegungen aller Zeiten in Deutschland einen Damm gesetzt. Nur wenn man beide Charaktere gegeneinander abwägt, wird man im stande sein, dem Unterlegenen Gerechtigkeit widerfahren zu lassen.

Die Bekenner der evangelischen Lehre haben niemals einen grimmigeren, unerbittlicheren, gefährlicheren Feind, die Katholiken niemals einen bewunderungswürdigeren weltlichen Borkampfer gehabt, das Haus Wittelsbach niemals einen gewaltigeren Fürsten, niemals einen Mann von größerer Sittenreinheit hervorgebracht

als **Max**imilian, den Sohn Wilhelms des Frommen, von dem **Papst Clemens** schon im Jahre 1593 "Großes für die katholische **Religion"** gehofft hatte. <sup>39</sup>)

Er war eine Herrschernatur, wie die Geschichte nur wenige kennt; denn er war Meister in der schwersten Kunst, er war Herr über sich selbst. Diese Selbstbeherrschung war wohl eine Charakteranlage, aber ausgebildet wurde sie sicherlich erst durch seine Erzieher, die Jesuiten. Ihnen war der Knabe, der Jüngling, der von geradezu schwärmerischer Frömmigkeit erfüllte 40) Mann mit warmer Verehrung ergeben — aber so gewaltig war die Herrschernatur in ihm, daß diese Allerweltsherrscher tropdem niemals eine eigentliche Herrschaft über ihn auszuüben vermochten. Dennoch nannten sie ihn das "Ideal eines driftlichen Fürsten" weil seine Ziele mit den ihrigen zusammenfielen. 41) Menschen, die unentwegt ein Ziel verfolgen mit Einsetzung ihrer ganzen Kraft und mit Hintansetzung jeder eigenen Bequemlichkeit, üben stets auch einen starken Einfluß auf ihre Umgebung aus; die wenigsten Menschen sind konsequent, deshalb imponiert gerade der Masse der anderen die Konsequenz Einzelner am meisten. Kommt hiezu noch die Gewohnheit eines geradezu mönchischen Ernstes, großer Verschlossenheit und Schweigsamkeit, so ist das Uebergewicht voll= fommen.

Ueberblicken wir nun in gedrängter Kürze die folgenschwere Bekehrungsgeschichte: 42)

Von Anfang an ist es Maximilian, der die Fäden des ganzen Geschäftes in den Händen hat; Wilhelm der Fromme und der Kurfürst von Köln spielen nur Nebenrollen. Wit Maximilian bespricht sich Wolfgang Wilhelm — zu Ansang des Jahres 1612 — über seine Lage als Prätendent, bei ihm als dem Haupte des Hauses bewirdt er sich auch um die Hand seiner Schwester Magdalena. 43)

Sofort hält ihm dieser die Religionsverschiedenheit entgegen und bezeichnet sie als das wohl einzige Hindernis für die im übrigen genehme Verbindung beider Häuser. Auch der alte Herzog gibt die strikte Erklärung ab: "Ohne die Berichtigung dieses Punktes könne die Sache schlechthin nicht weiter gedeihen."

Run beginnt der Handel, in dem Markham, der Günstling

Wolfgang Wilhelms, ein englischer Oberst — in Neuburg nannte man ihn hernachmals schlechtweg "einen engelländischen Banditen" — den gewandten Unterhändler macht, und von vorneherein setzt man als Preis der Bekehrung nicht nur das Weib und die Untersstützung des Hauses, sondern man stellt auch die Beihilse aller katholischen Fürsten in lockende Aussicht.

Wolfgang Wilhelm weigert sich natürlich anfangs, seinem Bekenntnis untreu zu werden, und meint seinerseits, es genüge wohl der Verspruch freier Religionsübung für Magdalena, und für die katholische Kirche wäre es schon von großem Nuzen, wenn er den energischen Schutz des zum größten Teile katholischen Adels der jülichischen Lande in Aussicht stelle; vorsichtigerweise aber erstärt er sich doch bereit, "zu einem trauten Religionsgespräche" nochmals nach München zu reisen.

Diese Zusammenkunft, bei der nur Maximilian und ein geslehrter Laie zugegen sind, verläuft scheinbar resultatios. Wolfsgang Wilhelm erklärt, daß er jetzt nur noch fester in seiner Ueberzeugung geworden sei. Zugleich aber spricht er aus, daß er sich nie mehr zu einer ähnlichen Unterredung verstehen werde. Ob er nicht dadurch schon die herannahende Schwäche dokumentiert hat?

Maximilian bleibt unerschütterlich bei seiner Forderung; der Neuburger reist ab.

Wenige Tage später schon bittet er um eine neue Zusammenkunft. In sieben Unterredungen setzen ihm nun Waximilian und jener Laie, wahrscheinlich ein Graf Rechberg, zu — und Wolfgang Wilshelm beginnt mürbe zu werden. Er verspricht, um Erleuchtung beten zu wollen, und verlangt nur noch Zeit und Geheimhaltung.

Maximilian hat seinen Willen auf sein Objekt übertragen, dieser Wille wirkt fortan in dem Widerstrebenden, Kämpfenden, Zweifelnden während eines vollen Jahres — und siegt zuletzt. —

Der Streit um Jülich verursachte dem alternden Herzog von Reuburg drückende Sorgen: Er stand am Ende seiner Leistungstraft, nachdem ihm die Sache schon über eine Willion Gulden gekostet hatte. Gegen das Ende des Jahres 1612 forderte er deshalb selber den Sohn auf, er solle heiraten. Da rückte dieser mit seinen bayerischen Plänen beraus.

Und nun beginnt der häßliche Teil des Handels.

Während Wolfgang Wilhelm mit seinen Münchener Verwandten schon alles dis ins kleinste besprochen hat und mit Energie an der Erfüllung der letzten Bedingung arbeitet, sich intensiv mit der Lektüre des Canisius beschäftigt und nach seinen eigenen Worten zur Mutter Gottes um Erleuchtung und Bekehr= ung betet, — beschwichtigt er die schweren religiösen Bedenken, die der Bater geltend macht, sagt ihm, Religionsverschiedenheit der Ehegatten sei ja in Gottes Wort keineswegs verboten, die un= gländige Frau könne wohl durch den gläudigen Mann geheiligt werden, dei dem trefslichen Verstande des Fräuleins sei die Hoff= nung auf ihre einstige Bekehrung nicht ausgeschlossen!

Philipp Ludwig versieht sich zwar von Bayern nichts gutes, fürchtet das "seltsame praktizierische Volk" der Jesuiten, erklärt sich aber in seiner Ratlosigkeit bereit, dem Wunsche des Sohnes zu folgen und Verhandlungen mit Vapern anzuknüpsen. Auch er ist Politiker, und als solchem wäre ihm die Hilfe Vaperns außersordentlich wertvoll. Die Bekehrung Magdalenens erscheint ihm nicht unmöglich, obgleich er vorsichtig bemerkt, ob in einem solchen Falle nicht am Ende der Verwandtschaft "geneigter Wille wieder etwas abnehmen könnte." Man sieht, auch er rechnet — aber an eine Gefährdung des eigenen Sohnes denkt sein Herz nicht.

Es ist sicher und muß zur Shre Wolfgang Wilhelms gesagt werden, daß ihm die Komödie mit seinem Vater schwer auf der Seele lag. Sein Verhältnis zu ihm war zwar zweisellos von jeher kein aufrichtiges, 44) — sonst hätte er damals nicht so handeln können — es scheint aber auch durchaus kein unkindliches gewesen zu sein. Er sieht es kommen, daß sich der alte Mann hernachmals zu Tode grämen werde, und diese Vorstellung bereitet ihm große Qual, nach seinen eigenen Worten größere als seine in Aussicht stehende Enterbung. Aber dennoch läßt er sein Gewissen von Maximilian einschläßern, für den es sich hier natürslicher Weise nicht um die Schonung kindlicher Gefühle, sondern um die maior gloria ecclesiae handelt, und spielt die Komödie weiter und spielt sie zulest mit der Gewandtheit eines Histrionen. —

Wie hatte doch der Satz gelautet, auf dessen Grundlage Philipp Ludwig einstmals seine Söhne hatte stellen wollen? "Wahrhaftigkeit und Aufrichtigkeit ist aller Tugenden Zier und ein hohes Kleinob und vor allem eines deutschen Fürsten würdig!" —

Langsam schieben sich die offiziellen Berhandlungen zwischen Neuburg und Bayern fort — mit Hochdruck aber arbeitet der- weilen Maximilian am Kern der Sache, und im Juli 1613 schwört der Sohn Philipp Ludwigs, der Enkel Wolfgangs von Zwei- brücken, obwohl erst mangelhaft unterrichtet in der katholischen Lehre, heimlich zu München im Herzogsschlosse den Glauben seiner Väter ab und tritt zur römischen Kirche über mit einem Bekennt- nisse, das in den Worten gipfelt:

"Diesen wahren und allgemeinen Glauben, ohne welchen niemand selig werden kann, zu welchem ich mich anjetzo freiwillig erkenne und wahrhaftig halte, will ich mit Gottes Hise und Beistand ganz unverletzt bis an den letzten Seuszer meines Lebens beständig behalten und bekennen; auch bei meinen Untersthanen und denjenigen, so mir anbefohlen sind, soviel mir möglich und frei stehen wird, daran sein, daß sie gleichergestalt dahin gewiesen und gehalten werden; gelobe und verspreche dieses alles, so wahr mir Gott helse und sein heiliges Evangelium."

So war erreicht, was Maximilian schon mit dem Religionsgespräche vom Jahre 1601 angestrebt hatte.

Groß war in Rom die Freude über diesen Erfolg; der Papst pries die göttliche Erbarmung, zollte der Klugheit Maximilians, ihres Werkzeuges, das höchste Lob und erteilte ihm den aposstolischen Segen. Wolfgang Wilhelm erhielt den zur Heirat nötigen Dispens, und man verlangte nur noch, daß der Neubekehrte in einem Zusaße zu dem abgelegten Bekenntnisse seine frühere Ketzerei mit einem grausigen Fluche verdamme.

Der Vermählung stand nun nichts mehr im Wege: Wolfgang Wilhelm hatte sein Versprechen erfüllt, er war "so geworden, wie es Maximilian wünschte."

Unter diesen Umständen ward aber auch die Stipulierung der Shepakten, die der ahnungslose Philipp Ludwig mit aller ihm eigenen Pünktlichkeit betrieb, auf bayerischer Seite zu einer Farce. Von den sechs Beamten, die mit diesem Geschäfte betraut waren

kannten wohl nur Rechberg und Donnersberg sowie Spierinch, der Rat Wolfgang Wilhelms, die wahre Grundlage des Handels. **Rein** Wunder, daß die Bapern während der Beratung des Verstrages und während der Besprechungen über das Ceremoniell der Trauung die Situation etlichemale komisch sanden und das Lachen nicht mehr verbeißen konnten. **Rein** Wunder auch, daß man auf dayerischer Seite allen religiösen Bedenken des Herzogs von Neuburg die zarteste Schonung angedeihen ließ, die wichtigsten Punkte, wie die Frage der Kindererziehung, überhaupt gar nicht berührte. —

Im November besselben Jahres wurde die Hochzeit zu München mit kirchlichem Pompe und mittelalterlicher Festespracht begangen. Wie Maximilian so war auch Philipp Ludwig rauschenden Verzgnügungen abhold; aber wo er sich zur Glanzentsaltung verpflichtet fühlte, da wußte er gleich jenem der Geschmackrichtung der Zeit gar wohl Rechnung zu tragen. Nachdem daher München sast eine Woche lang in heller Lustbarkeit geschwommen war, bezgab man sich zur Nachseier nach Neuburg und beschloß die Reihe der bedeutungsvollen Tage durch ausgelassene Possenspiele.

Aus allen Schilderungen längst verrauschter Feste steigt Moderluft und Kirchhofstimmung empor. Widerlich aber legt sich uns die Beschreibung jener Neuburger Festtage auß Gemüte: Wir hören den Donner der Kanonen, wir sehen das jubelnde Bolt auf den Gassen, es wogen die reichgeschmückten Gäste in den Sälen des Ottheinrichs-Schlosses, wir schauen hinein in das Ge-wühle des Fußturniers, die Sauhatz zieht an uns vorüber, die Schalksnarren tanzen um die Wette mit Eseln und Affen, der Strom färbt seine Wellen in den Farbengluten eines Feuer-werks — es ist das Satyrspiel, das die Tragödie unterbricht.

Neun Monate später lag Philipp Ludwig auf dem Schragen, und sein Volk raufte sich das Haar und schlug wehklagend an die Brust.

Es ist im Rahmen der vorliegenden Studie nicht thunlich, die Neuvermählten nach Düsseldorf zu begleiten, die schweren Wonate zu schildern, die sie dort zu durchkämpfen hatten.

Als einzige Rettung aus seinen politischen Wirr- und Drang-salen stand schließlich vor Wolfgang Wilhelm der öffentliche Ueber-tritt zur katholischen Kirche. Die "Katholischen, sonderlich Frankreich würden", so hoffte er, dann "desto eifriger, ihm zu helsen, auch der Kaiser möchte den rechtlichen Austrag eher fördern." Ferdinand von Köln und Maximilian aber glaubten, der richtige Zeitpunkt wäre noch nicht gekommen, und hielten ihren zuweilen ziemlich unbesonnenen Schwager vom folgenschweren letzten Schritte zurück.

Immer drückender wird des Pfalzgrafen Lage. Die Umgebung schöpft Verdacht, im Februar dringt der Hofprediger in ihn, er solle kommunizieren. Allerlei Gerüchte durchschwirren die Luft.

Da tritt Johannes Rummel, der oben erwähnte gradsinnige Diener Wolfgang Wilhelms, vor seinen Herrn und stellt ihn zur Rede. Er selbst hat uns das Gespräch überliefert:

"E. F. G. sehen wohl auf! Fret euch nicht, Gott läßt sein nicht spotten! A pueris sacras literas didicisti!\*) Damit es nicht heiße: et recessit spiritus Domini a Saul, et exagitavit ipsum spiritus nequam."\*\*)

»Was? Haltet ihr mich für König Saul?«

"Da er absiel, kam der spiritus nequam."

»Was sagt ihr dazu, wenn man also von mir redet?«

Ich: "defendo tuam celsitudinem \*\*\*) so, daß ich für E. F. G. schier meine Seele zum Pfand setzen wollte."

Er: »Was? Dürft Ihr für mich Eure Seele verobligieren?«

Ich: "Es ist noch nicht geschehen: wenn ich aber weiß, daß E. F. G., ein solcher christlicher, eifriger, gottesfürchtiger Fürst, von dem jedermann zu sagen weiß, und der alle Gemüter durch seine facundiam †) an sich zieht, so sollt ichs bald wagen."

Er: »Nein, Hanns! Die Seele soll man nicht verschwören.«

<sup>\*)</sup> Ceit beiner Kindheit bist du unterrichtet worden in der heiligen Schrift.

<sup>\*\*)</sup> Da wich der Geist Gottes von Saul u. s. w.

<sup>\*\*\*)</sup> Ich verteidige E. Hoheit.

<sup>†)</sup> Redegabe.

"Daraus hab ich allgemach ein dubium \*) geschöpft. . . . . " 45)

Die bösen Gerüchte drangen zuletzt auch nach Neuburg. Im Laufe des April bat Philipp Ludwig den Sohn, er möchte durch eifrige Bethätigung seiner lutherischen Gesinnung allen Verleumdungen den Boden entziehen.

Serade in diesen Wochen hielt es nun auch endlich Maximilian für angemessen, daß Wolfgang Wilhelm die Karten auflege.

Am ersten Mai forderte Philipp Ludwig eine bestimmte Antwort — und er bekam sie.

Am 10. Mai trasen zwei bayerische Gesandte, Dr. Joachim Donnersberg, Oberstäanzler, und Lorenz von Wenshin, Jäger-meister, zu Reuburg ein und entledigten sich verschiedener Aufträge. Als aber ihre Geschäfte am 12. Mai abgewickelt waren, gaben sie bekannt, es wäre ihnen am Abend vorher von München aus noch ein besonderer Auftrag geworden, und suchten um eine Privat-audienz bei der gesamten herzoglichen Familie nach. 46)

Diese Audienz sand noch vor der Mittagsmahlzeit statt; es war jedoch nur der Herzog selbst zugegen. Die Gesandten übersaben ein verschlossenes Handschreiben Wolfgang Wilhelms und teilten dem Vater in aller Form den Religionswechsel des Sohnes mit.

Wie vom Schlage gerührt fühlte sich der alte Mann. Entseten und Wehmut erfüllten seine Seele. Ohne Antwort entließ er die bayerischen Gesandten. Er las das Schreiben des Sohnes, in dem dieser seine seste Ueberzeugung von der Wahrheit der katholischen Religion aussprach, bekannte, daß Herzog Maximilian ihn bekehrt und daß ihm die Lektüre des Canisius trefsliche Dienste geleistet habe, und zum Schlusse der Hosfnung Ausdruck gab, Gott werde seine Eltern, Geschwister und Verwandten vielleicht auch noch einmal mit Hilse des heiligen Geistes "zu gleicher Conspersion mildiglich leiten und führen."

Bis an sein Lebensende hat Wolfgang Wilhelm den fana= tischen Eiser des Apostaten bethätigt, und es ist sehr bezeichnend,

<sup>\*)</sup> Diftrauen.

baß ihm damals schon Ferdinand von Köln ausdrücklich den Gebrauch der Worte "Rezer und Rezereien" hatte abraten, dem leiblichen Vater gegenüber hatte abraten müssen.

An seine Brüder schrieb der Neubekehrte bald nach diesen Tagen: "Ich getraue mir sehr wohl, diese von mir angenommene Religion an jenem Tage vor Gott und allen Chriftgläubigen zu Denn da ich sollte gefragt werden, aus was Ur= verantworten. sachen ich von der augsburgischen Konfession zu der katholischen Religion mich begeben, könnte ich mit sicherem, unerschrockenem Herzen antworten: Dieweil ich augenscheinlich und handgreislich gespürt, daß an dieser Religion die reichliche Verheißung Gottes von Ausbreitung seiner Kirche in aller Welt von der Apostel Zeit bis anhero erfüllet, auch zu derselben zu allen Zeiten die Heiden= schaft, wie noch, bekehret worden, also sie den Namen catholisch mit Wahrheit allezeit unter so vielen Rezereien erhalten habe (benn zu dieser sich von sechzehnhundert Jahren her alle Heiligen Gottes, vornehmlich aber die h. Bäter in ihren Schriften einhellig bekennet); daß in dieser die ewige, unzertrennte Succession der Bischöfe und aller geistlichen Obrigkeit bis auf die heiligen Apostel selbst ohne einige erweisliche Veränderungen in Glaubenssachen gefunden wird; da doch hingegen die augsburgische Konfession in einem kleinen Winkel der Welt geboren, auch oft verändert und nunmehr nicht allein nicht weiter ausgebreitet, sondern durch Ral= vinus und andere also in die Enge getrieben worden, den Namen «katholisch» ohne Schimpf und manniglichs Spott nicht führen, auch keinen alten heiligen Lehrer aufweisen kann, der mit ihr in ihren mit uns strittigen articulis übereinstimme und sich denselben nicht ausdrücklich widersetze; mag auch nimmermehr ihrer Lehr und Lehrer ordentliche Kontinuation bis auf die heiligen Apostel darthun, weil sie noch nicht hundert Jahre erreicht, auch vor ihr keine dergleichen Kirche ober Lehre in aller Welt bis auf die Apostel gezeigt werden kann." — —

Rleinmut hatte den Herzog von Neuburg ergriffen. Er brauchte sich nichts vorzuwersen; mit aller Sorgfalt hatte er den Sohn erzogen — da fiel dieser im fünfunddreißigsten Jahre seines Lebens vom Glauben der Väter ab! Daraus mochte Philipp Ludwig wohl erkennen, daß hier seine Macht zu Ende sei. Doch

er wollte dereinst sein Haupt ruhig zum letzten Schlummer legen und beschloß, nichts zu versäumen in dieser trostlosen Sache.

Sogleich forderte er durch einen eigenen Kurier den Sohn zur Verantwortung nach Neuburg. Wolfgang Wilhelm entschuldigte sich: er könne nicht kommen, seine Anwesenheit in den Jülichischen Landen sei unumgänglich notwendig.

Was hätte er auch in Neuburg jetzt noch zu thun gehabt? Schon am 14. Mai war er ja öffentlich zu Düsselborf übergetreten. —

Johannes Rummel gibt uns in den oben benützten derben, vielleicht aber auch etwas befangenen Aufzeichnungen ein interessantes Bild von jenen Vorgängen zu Düsseldorf:

"Am Pfingsttag (1614) habe ich J. F. G. abermal unterthänig erinnert, daß sehr starke und große Vermuthungen vor= gingen, und etliche schier wetten wollen, daß J. F. G. haben heute sollen in der Pfaffenkirche den römischen heiligen Geist empfangen, haben demnach neben Herrn Justo\*) und der ganzen Gemeine um der Ehre Gottes willen gebeten, J. F. G. daffelbe nochmals zu Gemüth zu führen; und wo es je wäre heimlich schon geschehen ober noch geschehen solle, daß doch J. F. G. wollten noch etwas pausiren, ob die Sachen noch verglichen werden und Sie zu ruhiger Possession kommen könnten. Denn man wüßte gewiß, J. F. G. Gemahl und Jesuiten hätten keine Ruhe, bis Sie selbige zu ihrer Religion brächten; denn es hieße da, fortiores sunt mulieres,\*\*) Eva hätte den Adam ver= führt, eine Mohrin den weisen Salomo. — Ant Mittwoch haben J. F. G. sich etwas herausgelassen und folgenden Tag gar den Räthen solches angezeigt. Alles Erinnern, Zusprechen, seine Zweifel anzumelden, half nichts; J. F. G. wären schon resolvirt. Darauf am festo S. Trinitatis den 25. May (n. st.) ist der Aktus vorgegangen. Was für ein trauriges Wesen und Aussehen gewesen, was für ein Schmerzen und Grainen in der evangelischen Kirche vorgegangen, ist unaussprechlich . . . " —

<sup>\*)</sup> bem Hofprediger.

<sup>\*\*)</sup> Die Beiber find bie ftarteren.

Daß Wolfgang Wilhelm schon seit längerer Zeit ein Glied der römischen Kirche sei, vermutete damals niemand von seinen Leuten. Noch im September des Jahres 1614 betonten die Räte zu Neuburg, Wolfgang Wilhelm habe sich ja vor der Trauung geweigert, das Gebet mit seiner Braut knieend zu verrichten — deshalb hätten sie unmöglich den wahren Stand der Dinge ahnen können.

Im Mai hatte auch die Pfalzgräfin Magdalena zur Feber gegriffen und ihrer Schwiegermutter einen Brief gesichrieben:

Aus kindlicher Affektion erkühne sie sich bazu, und wegen vielfältiger von J. F. G. erwiesenen Gnaben, "in benen bieselben dise Zeitt herum So sie mit ihrem herzliebsten Herren verheiratet worden, ein sonderbare genedigiste und müetterliche affection und lieb gegen sie allzeit erwiesen . . . " Sie wolle "die etwa em= pfangene innerliche Wunde" nicht erneuern, sondern, wenn sie nur bazu tauglich wäre, gänzlich wegnehmen. Die Fürstin werde von der Erleuchtung ihres Sohnes gehört haben. Um "keines einigen zeitlichen Respekts willen" wäre er übergetreten. sie aber befürchte, diese Veränderung möchte bei ihren Schwieger= eltern "allerlei betrübliche Gedanken" erwecken, da dieselben bisher die consolation, die jett Wolfgang Wilhelm und jeder Bekehrte empfände, noch nicht erfahren, so wolle sie gehorsamst und kindlich bitten, die Mutter solle sich nicht nur nicht bekümmern und betrüben, sondern auch ihren Gemahl, Herzog Philipp Ludwig, dahin disponieren helfen, diese Betrübnis auf die Seite zu Sie bäte, man möge dem Sohn und ihr selbst die Konversion nicht entgelten lassen und die Hand nicht von ihnen abziehen. Wolfgang Wilhelm und sie würden allezeit bis ans Ende ganz gehorsamste Kinder verbleiben. Ohne Unterlaß bäten Wolfgang Wilhelm und sie selbst zu Gott, daß Eltern und Brüder auch bald zur Erkenntnis der Wahrheit kommen möchten. Sicher tämen sie bald dazu, wollten sie nur die einschlägigen Bücher bisweilen lesen. — 47)

Mit eigener Hand brachte Philipp Ludwig fast alsogleich die charakteristischen, stolzen Worte zu Papier:

"Auf meines Sohnes Gemahlin Schreiben vom 31. Mai

wäre meines Erachtens zu antworten, daß meine Gemahlin, Söhne und ich den schrecklichen und hochbedauerlichen Abfall meines Sohnes, (von dem wir in unserm Alter Trost und Erleichterung unserer auf uns habenden Beschwerden billig hoffen sollten), von wahrer Erkenntnis Gottes und seines heiligen Wortes auf Menschentand mit großem Herzeleid und Bekümmernis ver= standen, hätten verhofft, Ihre Libden sollten mit dem . . in der Heiratverschreibung verwilligten freien exercitio der Religion sich begnügen haben lassen, wo sie sich je nit zu unserer christlichen, in Gottes Wort gegründeten Confession bekennen wollen, und jolch gemelt hohes und fast unerträgliches Herzeleid uns und den Unsern noch viel tausend Christenmenschen nit verursachet haben. Gott der Allmächtige wolle beiden diese ihre große Fehler zu erkennen geben, sie durch seinen heiligen Geist . . . wieder erleuchten, und zu wahrem Glauben an ihn durch seinen heiligen Geist wiederum bringen, uns um und von wegen der alleinselig= machenden Verdienst unsers einigen Heilands Jesu Chrifti willen bis ans End erhalten. Welch s durch fleißiges Lesen seines heiligen Worts und inbrünstiges Gebet zu Gott und nit durch menschliche Witz und Verstand geschehen kann. Dem Ihre L. verhoffentlich getreulich folgen und dadurch uns und die unsern das große Herzeleid wieder in etwas erleichtern werden". 48)

Im Juni ging unter Führung des Grafen Friedrich zu Solms eine feierliche Gesandtschaft nach Düsseldorf. Das Schreiben, das sie überdringen sollte, spricht von dem entsetlichen Eindrucke, den der schreckliche Abfall auf die betagten Eltern hervorgebracht, von dem jämmerlichen Aergernis, das der Pfalzgraf allenthalben in evangelischen Landen verursacht habe; es beklagt die Unaufrichtigkeit des Sohnes; es bezweiselt, daß der Vielbeschäftigte in so kurzer Zeit "die Weitläusigkeit der Menschensatungen im Papsttum" ergriffen und damit sein Gewissen befriedigt haben könne; es schleudert ihm mit klaren Worten den Vorwurf ins Antliz, daß er aus irdischen Rücksichten "in diesen großen Jammer und erbärmlichen Zustand geraten" sei; es verlangt zum Schlusse eine genaue Darstellung des ganzen Herganges. 19)

Zugleich forberte Philipp Ludwig von Wolfgang Wilhelm das bindende Versprechen, daß er alle seine Unterthanen bei der

evangelischen Religion Augsburger Konfession allzeit unangetastet belassen wolle. 50) In dem Reverse, der Wolfgang Wilhelm hiers bei zur Unterschrift vorgelegt wurde, ist folgende Bestimmung von besonderem Interesse: Wolfgang Wilhelm verpslichtet sich, keiner Person fremder Nationalität, sie sei hohen oder niederen Standes, in das Fürstentum Neuburg Aufnahme zu gewähren, sondern die Aemter in erster Linie mit geborenen oder ansässigen Neuburger Unterthanen, außerdem im Notsalle nur mit Deutschen und Bestennern der Augsburger Konfession zu besetzen. 51)

Wolfgang Wilhelm weigerte sich, diesen Revers zu unterschreiben, und erst wenige Wochen vor Philipp Ludwigs Tode kam überhaupt eine Antwort von Düsseldorf nach Neuburg. bat darinnen die Eltern, sie sollten seinen Uebertritt "nicht also schweren Gemütes aufnehmen." Glaubenssachen seien auch nach Anschauung der Augsburger Konfession freies Werk Gottes und des heiligen Geistes, der da wirke, wo er wolle. Er habe seine ewige Wohlfahrt in sorgfältige Konsideration gezogen, nicht abgefallen sei er, sondern in seiner Vorfahren Fußstapfen getreten. Er stelle den ihm unterschobenen Beweggrund entschieden in Ab-Mit dankbarem Gemüte wolle er die Erinnerung an die genossene Erziehung nie aus seinem Herzen kommen lassen, aber jeder, namentlich ein erwachsener Mensch, musse für sich selber Während er seinen Vetter Maximilian Rechenschaft ablegen. habe bekehren wollen, sei er durch diesen und durch die Schriften des Canisius zur Erkenntnis geführt worden. Nur aus politischen Gründen habe er mit dem offenen Bekenntnis gewartet. Das weitere Verlangen der Eltern "in negotio religionis"\*) habe er mit allem Fleiß erwogen, aber er müsse sich in einer so wichtigen Sache den Rat erfahrener Freunde erholen. Er bäte um Aufschub, doch möge man "keine ungleichen Gedanken" darüber hegen: benn er erbiete sich "in biesen und allen andern Sachen, wie es die göttliche Gebot erfordern und den alten Berichreibungen, Batten, Berträgen und beschenen Busagen gemäß sich jedesmal erzeigen und verhalten" zu wollen . . . "Derenhalben auch J. F. G. hiebevor jedes-

<sup>\*)</sup> in ber Religions-Angelegenheit.

mals ja durch offene Patenten sich erklärt, verbunden und obligirt, den Reversalen: darin das meiste und der Hauptpunkt dessen, was jeto von neuem mit etlichen mehreren Umständen begehrt wird: allbereit versehen, allerdings nachzukommen, um so viel weniger J. J. F. G. G. Ursach haben, andere Vermutungen in Sinn zu nehmen oder J. F. G. übel Gewogenen... so großes Geshör zu verleihen, dann einmal J. F. G. an dero fürstlichen Zusage, so bishero im Reich Teutscher Nation unter Fürstenpersonen für die höchste und genugsame Obligation gehalten, keineswegs brüchig werden, sondern denselben fürstliche Folge zu thun und zu den Worten auf alse zutragende Fäll derselben würklichen Effekt gleichsalls zu prästieren nicht wollen unterlassen." 52)

Man sieht, Wolfgang Wilhelm legte in diesem bös versschnörkelten Satze ein seierliches Versprechen ab, verpfändete sein Fürstenwort dafür, daß er die evangelische Kirche seiner Erblande dereinst nicht zerstören wolle.

Und hernachmals brach er dieses sein Wort.

So wenig wir in allen Fällen das eigene Herz bis in seine letzten Regungen zu ergründen, geschweige denn die Herzen Witlebender zu durchschauen im stande sind, so wenig wird es jemals möglich sein, zu einem völlig abschließenden Urteile über den so weit hinter uns zurückliegenden Absall Wolfgang Wilhelms durchzudringen; denn Geist und Leib, Wahrheit und Lüge, Irrtum und Bosheit sind rätselhafte, beunruhigende Wischungen, und gleich den Arterien und Venen des Blutkreislauses gehen sie ineinander über, sließen zu einander auf beinahe unsichtbaren Wegen.

Man benüge sich deshalb auch hier mit den offen zu Tage tretenden Thatsachen:

Es ist ein einziger Mensch, dem die volle Verantwortung für eine lange Kette jammervoller Ereignisse aufgelegt werden muß. Dieser Mensch hat nach seiner eigenen Aussage den folgenschweren Schritt unternommen im Bewußtsein der Verantwortlichkeit und getrieben von seinem Sewissen. Nachdem sein Schritt bekannt geworden, wenden sich die nächsten Blutsfreunde mit Entsetzen von ihm, dem Vater bricht das Herz; bis zuletzt sagt dieser, daß sein

Sohn einzig und allein durch irdische Rücksichten bestimmt worden sei. Wir vergegenwärtigen uns alle politischen Verhältnisse, zersgliedern sie, soweit wir es vermögen, und müssen schließlich bekennen: die Verhältnisse scheinen dem zürnenden Vater recht zu geben. Und doch, die mannigfaltigen, auf uns herabgekommenen schriftlichen Aeußerungen Wolfgang Wilhelms tragen auch da, wo er seinen Schritt am wenigsten zu bemänteln nötig hatte, da, wo man mit der Thatsache seiner Unterwerfung allein völlig zufrieden gewesen wäre, das Gepräge aufrichtigen Strebens nach Erkenntnis, sie offenbaren einen suchenden, tastenden, ringenden Menschen. Wäre Wolfgang Wilhelm, der die Consessio vom 19. Juli 1613 ablegte, in der That einzig und allein aus politischen Gründen in den Schooß der Römischen Kirche zurückgekehrt — dann müßte er sür einen vollendeten Heuchler erklärt werden. 53)

## Philipp Ludwigs Tod. 54)

Die Gesundheit des alten Herzogs scheint geraume Zeit vor seinem Hintritte nicht die beste gewesen zu sein: Er litt vielsach an Kopsweh, war mit einem Steinleiden behaftet, und zuletzt beschwerte ihn ein lästiges Fußübel. Dhne allen Zweisel aber wurde sein Leben durch die Katastrophe vom 12. Mai gewaltsam abgekürzt.

Der Schlag, von dem sein Haus betroffen wurde, zitterte nach in dem glaubensstarken Christen bis zu seinem letzten Seufzer. "Mir gehts wohl, euch aber übel", äußerte er kurz vor seinem Tode dem Hofprediger Beilbrunner gegenüber, und diesem suhr dabei das Wort des Bischofs Ambrosius durch die Seele, der von Kaiser Theodosius sagt: dilexi virum, qui, cum iam corpore solveretur, magis de statu ecclesiarum, quam de suis periculis angebatur.\*)

Langsam griff die Krankheit um sich. In den letzten sechs Wochen konnte Philipp Ludwig nicht mehr gehen und mußte sich zum Gottesdienste tragen lassen. Widerwillen gegen das Leben hatte ihn ergriffen; "ich für meine Person hätte es genug, ich wollte, daß mich unser Herrgott hätte", sagte er etlichemale.

<sup>\*)</sup> Ich habe ben Mann geliebt, ber sich noch im Angesichte bes Tobes wehr um ben Zustand ber Kirche ängstigte als um die eigene Gefahr.

Tropdem aber beteiligte er sich wie immer am Tischgespräche und erledigte bis zum letzten Worgen seines Lebens mit unerschütterlicher Treue alle laufenden Geschäfte. Gehorsam unterzog er sich den Anordnungen der Aerzte, citierte wohl auch einmal scherzend den Spruch aus Sprach "wenn der Arzt schon lang dran slicket, so heißt es doch, heut König, morgen tot", und noch glaubte man keine direkten Besorgnisse hegen zu müssen.

Es kam anders. Am Morgen des 12. August, einem Freistage, genau drei Monate nach Empfang der Hiodsbotschaft aus Düsseldorf, zeigten sich beängstigende Erscheinungen. Philipp Ludwig erhob sich gleichwohl vom Lager, ließ sich ankleiden, setzte sich in einen Lehnstuhl und versenkte sich in die gewöhnliche Morgenandacht.

Bizekanzler Dr. Heuchelin erschien zum Vortrage und erstattete Bericht über eine zwischen D. Heilbrunner und M. Schram entstandene Irrung, und der Fürst ergriff bei dieser Gelegenheit zum letztenmale die Feder. Dann stellte sich auf ergangenen Besehl D. Heilbrunner vor seinem Herrn ein und spendete ihm Trost aus Gottes Wort. Philipp Ludwig sprach ihm seinen Dank aus und meinte, er möchte das heilige Abendmahl empfangen. Da er sich aber nicht so gar unwohl fühlte und auch gerne zugleich mit seiner Gemahlin und seinen Söhnen August und Johann Friedrich und dem Hosstaate kommuniziert hätte, so ordnete er die Feier auf den Sonntag an.

Nach zehn Uhr wurde das Mittagsmahl aufgetragen. Herzogin Anna, zwei Aerzte, der Kammerjunker und der Hofprediger Heilbrunner waren zugegen. Unmutig rügte der Kranke, daß sein Gedecke nicht ordentlich aufgelegt wäre. Wan beeilte sich, seinen Willen zu thun. Philipp Ludwig aß etwas Erbsenbrei, nahm zwei Schlücklein vom Tafelgetränke und schlief plöplich, fast unvermerkt zur ewigen Ruhe hinüber.

Betend stand Heilbrunner neben dem Entschlasenen, das Sterbezimmer füllte sich, Herzog August, Graf Friedrich von Solms und viele Abelige kamen, umringten den geliebten Toten und falteten die Hände zum Gebete für den Bielgeprüften, der aus einem Meere von Trübsal und Bitterkeit schlasend hatte landen dürfen in der ewigen Heimat.

Noch etliche Tage vor seinem Hintritte hatte Philipp Ludwig besohlen, seinen Leichnam ungeöffnet, aber einbalsamiert und angethan mit seinem alltäglichen Gewande in der Schloßkirche aufzubahren und hernachmals die Beisetzung in der Fürstengruft zu Lauingen ohne sonderliches Gepränge vorzunehmen. Dieser letztwilligen Anordnung wurde entsprochen. 55)

Die provisorische Regierung lag in den Händen der bisherigen Käte. Drei Monate nach Philipp Ludwigs Tode sollte das Testament eröffnet werden.

Von "Weinen, Heulen und Wehklagen" widerhallte das Schloß und die Stadt, als sich die Todeskunde verbreitete. — —

Aller Augen waren nach Düsselborf gerichtet. Schwül war die Luft. Man fühlte es, ein furchtbares Gewitter zog von dort heran.

Gerüchte schwirrten aus den Gemächern des Schlosses, aus ben Schreibstuben ber Räte hinaus ins Land. Bis in die ent= legensten Teile des Fürstentums brang die Rede: An dem plot= lichen Tobe des Baters trägt kein anderer Schuld als der abge-Und weiter hieß es, daß Herzog August dem fallene Sohn. Bruder sofort nach dem Ableben Philipp Ludwigs auf Grund des abgeänderten Testaments in einem scharfen Schreiben seinen Regierungsantritt kundgegeben habe. Wohl das ganze Bolk beschäftigte sich mit dem Thronwechsel, der so tief in alle Verhältnisse einzugreifen brohte. Mit Scheu nur dachte man an den rechtmäßigen Erben, über dessen Haupte von vorneherein der Unsegen zu ruhen schien, und schon im August kam die Sage nach Weiden, Wolfgang Wilhelms Gewissen erwache, die Schwermut habe ihn aufs Krankenlager geworfen, ganz gegen seine sonstige Lebensgewohnheit trinke er stark, sei fast niemals nüchtern, wenn es Nacht werbe. 56)

Im Schlosse zu Neuburg scheint nach Eintritt der Katastrophe eine gewisse Ratlosigkeit geherrscht zu haben. Daß die Witwe nichts hören wollte von den Geschäften der Regierung, die dringend einer sofortigen Erledigung harrten, ist erklärlich; im hohen Grade befremblich aber ist es, daß August und Johann Friedrich die Entscheidung über wichtige Dinge ihren Räten überließen.

Wenige Tage nach Philipp Ludwigs Ableben schickte Maximilian von Bayern den Oberstjägermeister von Wenshin mit dem Auftrage, die Rechte des Erstgeborenen zu wahren und die Regierung in die Hand zu nehmen. Die jungen Herren überließen es den Räten, in München zu protestieren. Natürlich ohne Erfolg.

Am 12. September langten die von Wolfgang Wilhelm bestellten "Regenten" an und forderten bald mit Ungestüm, es sollten alle Räte, Beamte und Diener auf den neuen Landesherrn verpflichtet, die Regierungsgeschäfte aber dis zur Herauftunft des Pfalzgrasen in dessen Namen unter Vorsitz Augusts und Johann Friedrichs geführt werden. Die Neuburger Räte waren in zwei Parteien gespalten; die einen neigten sich, wie das so geht, dem aufsteigenden Gestirne zu, die andern wollten dem Toten die Treue halten und ihren Posten behaupten dis zur Testamentseröffnung. August und Johann Friedrich scheinen wieder nicht mit der nötigen Festigkeit aufgetreten zu sein und erreichten am Abend des 17. September mit Mühe, daß die Abgeordneten ihres Bruders sich dis zum Einstressen einer Entschließung aus München ruhig verhalten wollten.

Allerdings war ihre Lage eine ungemein schwierige: Die Kassen waren erschöpft, das ganze Land besaß keinen einzigen sesten Platz, Neuburg, mit dessen Fortisikation Philipp Ludwig wenige Jahre vorher angefangen hatte, schien jeder Ueberrumpeslung preisgegeben, seine ganze Besatzung belief sich nach einem Berichte des kurpfälzischen Sesandten in diesen Tagen auf sechzig Mann — und Wolfgang Wilhelms Rechte hatten in Herzog Maximilian den stärksten Schutz.

Kein Wunder, wenn in jener schweren Zeit die tollsten Gerüchte in Neuburg umherliesen und schließlich ein allgemeines Mißtrauen Platz griff. So hieß es, während die Leiche des Vaters noch der Beisetzung harrte: Wenn dem Herzog Maximilian nicht bald ein Erbe geboren wird, so begibt sich der Kurfürst von Köln in den Chestand und Pfalzgraf Johann Friedrich wird Erzbischof an seiner Stelle. Und deshalb stehe auch, so raunte man sich weiter zu, der jüngste, etwas schwach begabte Bruder mit dem ältesten seit dem Tode des Vaters in so eifriger Korrespondenz.

So mag benn ber hofprebiger Beilbrunner ben Sinterbliebenen und bem leibtragenben Bolte aus tiefer Seele gesprochen haben, als er am 19. September in ber Hoffirche zu Reuburg por ber Bahre seines herrn in die Borte ausbrach: "Er wird gleichfam in feiner Schlaftammer ficher und ruhiglich schlafen und alles Unglude, fo noch über bas geliebte Baterland um unferer Sünde willen fommen mag, geübrigt fein, dasfelb weber feben noch empfinden, bis Ehriftus ber herr mit ber allem Anfeben nach nachstvorftebenben Rlarbeit feiner Butunft biefer bofen Welt ein Ende machen wird . . . Es hat leider das Ansehen, als werden wir mit bem fürftlichen Leichnam alles Glud und Beil aus biefem fürftlichen Saus, insonderheit aus biefer fürftlichen Soffirchen hinwegführen, man werbe fich mittlerweil unterfteben, das Megopfer barinnen aufzurichten, bie Ruborer von bem rechten, einigen Weg zum ewigen Leben abzuführen . . . , von diefer Rangel bie reine Lehr aufs ärgfte ju verlaftern. Wir wollen gwar ein anderes und besseres hoffen, barum wir unfern lieben Gott berglich anrufen und bitten; es werben aber Leut fein, die ben fünftigen Lanbesfürften ftart bagu instigieren werben."

## III. Die Arbeit der Jesuiten.

primo diligenti instructione seductorum, deinde minis, propositione immunitatis, praepositis praemiis, denique obstinatorum electione. \*)

Caraffa.

Gute Schutzbriefe besaß die evangelische Kirche Pfalz-Neuburgs, für "ewige Zeiten" schien ihr Bestand gesestigt zu sein. Was Ottheinrich den Landständen garantiert hatte, das war nach ihm von Herzog Wolfgang und Herzog Philipp Ludwig bestätigt worden, und was Ottheinrich und Wolfgang noch außerdem ihren Nachsolgern in letztwilligen Versügungen eingeschärft hatten, das hatte auch Philipp Ludwig in ein frühzeitig abgesaßtes Testament aufgenommen. Ein Jahr vor seinem Hintritte hatte er Wolfgang Wilhelm den Ständen als künstigen Landesherrn vorgestellt und ihn bei dieser Gelegenheit veranlaßt, sich durch sein Fürstenwort "zu steiser Haltung des väterlichen Testaments" zu verpslichten.

Aber nichts von dem allen konnte den neuen Landesherrn hindern, eines Tages eben doch mit einem Federzuge seinen Unterthanen einen Wechsel des Bekenntnisses zu befehlen; denn im Religionsfrieden vom Jahre 1555 stand es geschrieben als ein Reichsgrundgesetz: "Wem das Land gehört, der hat auch das Bekenntnis zu bestimmen."

Und alle klardenkenden Leute dürften es vorausgesehen haben, daß der katholisch gewordene Wolfgang Wilhelm über kurz oder lang diesen Federzug thun müsse.

Ja schon begannen Vorsichtige hier und dort ihre Habe zu verkaufen und das Vaterland zu verlassen,  $^{57}$ ) und man hörte auch, daß viele Unterthanen sich wechselseitig mit schweren Eiden gegen das "Papsttum" verbunden hätten.

<sup>\*)</sup> Die Stufensolge, in der die Gegenreformation von den Jesuiten durchgeführt wurde: Unterricht — Drohung — Locung — endlich Bertreis bung der Standhaften.

Noch war Wolfgang Wilhelm am Rheine festgehalten. Aber die bösen Stimmungsberichte aus der Heimat veranlaßten ihn, ein beruhigendes Manisest zu senden. In diesem argen Schristsstücke verwahrte er sich gegen die Unterstellung "widriger Leute", als wolle er seine Unterthanen zu einem andern Glaubenssbekenntnisse "nötigen und dringen", betonte, aus solchem Wahne könne leicht eine große Schwächung ihres Respekts und Gehorssams entstehen, und versicherte deshalb, "nüt treuem Ernst und Eiser ob den Reversalen halten" und in allem seinem Thun "Sottes Ehre, des Vaterlandes Wohlstand und die geliebte Gerechtigkeit ohne Ansehen der Religionsdifferenz in acht nehmen zu wollen." 58)

Am 21. Februar des Jahres 1615 hielt er endlich seinen Einzug in Neuburg. Sofort nahmen die Jesuiten Besitz von der Schloßkirche, weihten sie provisorisch 39) für den römischen Kultus ein und stäupten die Kanzel, von der zweiundsiebenzig Jahre lang Luthers Lehre gepredigt worden war, mit Ruten — zum Zeichen, daß nun der Reterglaube vernichtet wäre. Am Abend zuvor hatte man dem Hofprediger des seligen Pfalzgrafen, Jakob Heil= brunner, Bibel und Kirchenordnung zugestellt, und der betagte Mann, ber vor Zeiten um seiner Ueberzeugung willen zuerst eine angesehene Stellung in Zweibrücken aufgegeben, hernachmals aus gleichem Grunde die Generalsuperintendentur der Oberpfalz nieder= gelegt und dann ein Menschenalter lang den Hospredigerposten in Neuburg bekleidet hatte, mußte am Abend seines Lebens wieberum den Wanderstab ergreifen. Er zog im gleichen Jahre, seine alten Feinde, die Jesuiten, hatten ihn noch mit einem Religionsgespräche überfallen, — zu der Pfalzgräfin-Mutter nach Höchstätt, kehrte von bort in seine Heimat Bürttemberg zurück, wurde Abt von Bebenhausen und beschloß als Greis von einundfiebenzig Jahren sein wechselvolles, allerorten gesegnetes Leben, nachbem er am Tage zuvor mitten unter dem Gebete auf der Kanzel von einem Schlaganfall betroffen worden war. Die Verhältnisse hatten es mit sich gebracht, daß er nicht nur leiden, sondern auch da und dort kräftig streiten mußte für seinen Glauben. Aber mit nichten ist er ben Geistlichen jener Zeit beizurechnen, die im Rampf ihren Beruf und ihre Freude fanden: er war im Grunde seines Wesens

ein Mensch von aufrichtiger, einfältiger Frömmigkeit, und die Jesuiten, denen er zu Regensburg so scharf zugesetzt hatte, sagten spottend, er könne nichts als beten. — 60)

Sehr bald nach Ankunft bes Pfalzgrafen schickten die Bischöfe von Sichstädt, Augsburg und Regensburg einen Vertrauensmann nach Neuburg und ließen im tiefsten Geheimnis die Absichten des neuen Landesherrn sondieren.

Wolfgang Wilhelm nahm den Gesandten freundlich auf und ließ sich von ihm einen Vortrag über die Meinung der Vischöse halten. Diese ging dahin, daß man auf Umwegen, nach und nach, zum Ziele streben müsse — denn den schleunigsten Weg zur Volldringung des schweren Wertes, die gewaltsame Einführung der katholischen Religion, hielt man auch in Eichstädt, Augsburg und Regensburg für verfrüht und allzu gefährlich. Deshald sollte vor allem der Lebertritt zur römischen Kirche jederman freigestellt, eifrige lutherische Beamte sollten durch gleichgültige, am liebsten durch katholische ersetz, den Prädikanten das Schmähen der katholischen Religion dei Strase untersagt, katholischen Landsassen gestattet, der Durchzug von Prozessionen erlaubt und der Gregorianische Kalender eingeführt werden.

In seiner Antwort betonte Wolfgang Wilhelm die Gründe, die auch ihn zu sachtem Vorgehen zwängen: die mächtige protestantische Nachbarschaft, die Verwickelungen in den Jülichischen Landen, den Widerstand der Brüder, die Klausel im väterlichen Testamente — selbst die Sesahr eines Aufstandes. Aber mit größter Bereitwilligkeit ging er auf die Vorschläge ein und ergänzte sie sogar noch in mancher Beziehung.

Deshalb rieten die Bischöfe noch einmal, der Herzog sollte alles, was den Anschein des Zwanges hätte, vor vollzogener Huldigung des Bolkes und vor Abschluß des mit den Brüdern zu treffenden Bergleichs unterlassen, auf dem nächsten Landtage aber die Erklärung abgeben, daß er niemand zur katholischen Religion wider seinen Willen zwingen werde, daß die Lutheraner bei ihrer Meinung ohne Drangsal bleiben dürften, und dergleichen mehr. 61) Dagegen versprachen sie, an den Grenzen tüchtige Jesuiten anstellen zu wollen.

Die weitere Entwickelung der neuburgischen Berhältnisse aber zeigt, daß dem Pfalzgrafen die Befolgung dieser Ratschläge nicht schwer siel.

Ohne Beiziehung der von Philipp Ludwig bestimmten Bollstrecker öffnete man im Herzogschlosse zu Neuburg das väterliche Testament, und Wolfgang Wilhelm erklärte, gestützt auf seine mächtigen Verbündeten, daß er die Eventualbestimmungen des Vaters nicht anerkenne.

Darauf schritten die Brüder zur Stipulierung eines Bertrages über das Erbe Philipp Ludwigs.

Wollten nun August und Johann Friedrich eine Garantie für die Fortdauer des evangelischen Bekenntnisses in ihren Erbämtern erlangen, so mußten sie die Aufnahme einer Rlausel in diesen Bertrag erzwingen. Sonst hingen sie fortan lediglich von Wolfgang Wilhelm und den Jesuiten, im besten Falle von Gunst und Ungunst der Zeitläufte ab. Und weil sie diese Gefahr mit aller Kraft verhindern wollten, gestaltete sich der Abschluß des Bergleichs zu einem schweren Stück Arbeit. Aber Wolfgang Wilhelm hatte von vorneherein erklärt, daß er der Religion halben dem väterlichen Testamente nicht "nachgehen", auch deshalb in den Bergleich nichts einsetzen lassen, "auch weber Gott an dem, so er seiner Allmacht zu leisten schuldig, etwas begeben, noch sich selbst berjenigen Rechte, so ber Religionsfriede bem Landesfürsten zuerkenne, berauben lassen könne." Allem Drängen gegenüber blieb er fest, erklärte im Bewußtsein der Uebermacht, den "Streit lieber auf rechtliche Erkenntnis stellen" als nachgeben zu wollen, und da August und Johann Friedrich im Falle weiteren Widerstandes die Sperrung ihres Erbes vor Augen sahen, fügten sie sich und unterzeichneten im Juli 1615 den Vergleich: 62)

Wie es der alte Herzog einstmals, ehe das Unglück über sein Haus hereingebrochen war, bestimmt hatte, so wurde es auch geshalten: Pfalzgraf August bekam das Amt Sulzbach, die Hälste von Parkstein und Weiden und die Pflege Floß, Johann Friedrich die Aemter Hilpoltstein, Heideck und Allersberg, kleine Ausschnitte aus der ohnedies so kleinen jungen Pfalz. Ihr Verhältnis zu Wolfgang Wilhelm aber war klar vorgezeichnet: wie einst in Zeiten herzlicher Eintracht Philipp Ludwig die Ober-

hoheit besessen hatte über seine Brüder Ottheinrich von Sulzbach und Friedrich zu Vohenstrauß, so war auch jetzt der katholische Pfalzgraf von Neuburg der Landesherr über die Gebiete seiner protestantischen Brüder.

Die Hinterlassenschaft des alten Philipp Ludwig war geteilt. Mutter und Brüder hatten die Stadt geräumt — die Bahn stand offen, und die Jesuiten konnten vorwärts gehen.

Mit einer geradezu abergläubischen Furcht sah man ihnen entgegen. Wir besitzen dafür ein wunderliches Zeugnis aus dem Familientreise des Neuburgischen Hoses. Bald nach Wolfgang Wilhelms Einzug in Neuburg schried die Pfalzgräfin Dorothea Maria, Witwe des Pfalzgrafen Ottheinrich von Sulzbach, eine in allerlei Heilfünsten wohlersahrene Frau, von ihrem Witwensitze Lüzelstein an Herzog August einen Brief und schickte ihm ein Wittel aus ihrer Apothete. Der Brief, den der Empfänger sorgsam zu den Atten legen ließ, lautete wörtlich:

pfassen erwehren, daß sie sie nit in iren landen haben müssen, sie wollen sich auch neben iren Jüngsten Bruder wohl vorsehen, daß ihnen von den Jesuitern in Essen oder Trinken nichts beigebracht werde, sie nemen daß Schlangenpulver einmal oder drei ein, so schabet es E. L. nicht, wann sie was bekommen, dann sie könnens den Leuten thun, daß sie irer Religion werden müssen, oder wo sie sehen, daß sie die Leut nit zu irer Religion bringen können, so geben sie inen etwas, daß sie ihr Leben lang närrisch in Köpsen sein. Ich hab ein büchlein, da stehen alle ihre böse Stück darinn, daß man sich wol vor ihnen vorzusehen hat. Ich bitte aber E. L ganz freundlich, sie wollen mirs nit unfreundschaft(:lich:) aufnehmen, daß ichs derselben schreib. Gott weiß, daß ichs gut meine." 63)

Dieser Brief einer besorgten Frau, der Versuch, die Neffen gegen die anrückenden Jesuiten auf homöopathischem Wege durch Schlangenpulver "fest" zu machen, erscheint bei näherer Betrachtung viel weniger komisch als vielmehr rührend. Ift es nicht, als ftunde zwischen seinen Zeilen die naive Ansicht zu lesen: Ohne jesuitische Zauberkunfte wäre überhaupt das ganze Unglud nicht über Pfalzneuburg hereingebrochen?

So bachte man am hofe von ben tommenden Mannern — wie mag es ba erft um die Stimmung bes gemeinen Bolles besichaffen gewesen sein!

Aber die Jesuiten gingen langsam vorwärts und traten mit gebührender Borsicht auf — bis sie das Terrain kannten und alle Hebel der Gewalt in den Händen hatten. Dann allerdings wurde Wolfgang Wilhelm von ihrer unerbittlichen Konsequenz von Schritt zu Schritt getrieben, vielleicht auch oft zu Entschlüssen veranlaßt, die er mit dem letzen Reste protestantischen Bewußtseins verabscheute.

Als ihm ein halbes Menschenalter nach seinem Regierungsantritte auf einem Kollegialtage zu Regensburg Pfalzgraf August im Vereine mit mehreren Gesandten seinen rücksichtslosen Eiser vorwarf, machte er, in die Enge getrieben, das Geständnis: Er wollte zwar die evangelische Religion in seinem Fürstentum gerne tolerieren, wann es nur in seinen Mächten stünde; aber er dürse von des Papstes und des Kaisers Beichtvaters wegen solches nicht thun. Deshalb sagte man auch hernachmals dei Gelegenheit in Sulzbach mit vollem Rechte, Wolfgang Wilhelm sei nicht mehr sui iuris, sondern hänge ab von Wink und Willen der Jesuiten und müsse thun, was diese haben wollten. — \*4)

Im November bes Jahres 1615 trat der Landtag zusammen, ber diesmal wieder eine große Gelbhilfe für den Jülichischen Prozeß bewilligen sollte. Wie zu erwarten gewesen, verlangte er vom neuen Gerrn die Fortbauer freier Religionsübung.

Der Herzog gab die seste Busage, daß er niemanden zur Aenderung der Religion zwingen wolle — aber eine Garantie für die Fortdauer der Religionsübung, also der lutherischen Kirche überhaupt, erteilte er nicht.

Als Antwort darauf verweigerten die Stände jede Geldhilfe. Da bedachte Wolfgang Wilhelm, daß es im Grunde doch ein recht gebrechtich Ding wäre um das Rückgrat des Menschen, teiten auftragen und rief die Landstände einzeln in sein Kabinet. Dort schmolz in der Wärme huldvoller Ansprache so manchen Mannes Herz wie Wachs, und nach turzer Zeit war das Wert geschehen, die Lage geklärt: Die große Masse trat auf die Seite des Fürsten, nur ein kleiner Bruchteil unbeugsamer Charaktere, sieben an der Zahl, schied aus, und über ihren Führer, den Landschaftskommissär Lemblein, den Liebling des verstorbenen Pfalzsgrafen, ergoß sich ungehindert die volle Schale der Ungnade.

In jenen Tagen aber, wo das letzte Bollwerk des Protesstantismus siel, gebar Magdalena einen Knaben. Er bekam die Namen Philipp Wilhelm, Spanien und Bayern standen Gewatter an seiner Wiege. Und was Wolfgang Wilhelm kurz vorsher an seinem eigenen Bater gesehlt hatte, das sollte ihm durch diesen Sohn vergolten werden: In der nach langen Jahren noch immer nicht geschlichteten Jülicher Sache zersiel der Erbprinz mit seinem greisen Erzeuger und hinterging ihn, wie dieser einst den alten Philipp Ludwig durch sein falsches Spiel hintergangen hatte. 65)

\* \*

Schritt für Schritt ging im Neuburgischen die katholische Restauration auf ihren sest vorgezeichneten Wegen weiter. Bei den Kindern setzte man ein, wo mit den Alten noch nichts zu machen war. So ließ man zu Neuburg im Sommer des Jahres 1615 allsonntäglich Christenlehren abhalten, in denen eine Kindergruppe die lutherischen, eine andere die römischen Glaubenssiste verteidigen mußte, und der Herzog pflegte in eigener Person mit seiner Semahlin diesen theatralischen Spiegelsechtereien, deren jedesmaliger Ausgang leicht zu erraten ist, anzuwohnen. Bei allen Gelegenheiten aber ward der volle Pomp des römischen Kultus entfaltet. 66)

Im Dezember desselben Jahres noch erschien das Mandat, das die Gleichstellung der katholischen Religion mit der protesstantischen verkündete und im einzelnen alles das anordnete, was man ehedem im Vereine mit den drei Bischöfen in Aussicht gesnommen hatte.

Die Folge bavon war, bag im Jahre 1616 überall, wo es nur immer anging, gunachft eine Art von Simultaneum eingerichtet wurde. Die Jesuiten zogen burch bas völlig protestantische Land, lehrend, bekehrend und auch rudfichtslos bedrudend, überall geftütt auf einen weitern Befehl bes Pfalzgrafen, daß die Unterthanen ohne Unterschied bem tatholischen Gottesbienfte anwohnen, bie Rinder von fatholischen Brieftern getauft, Die Eben nach katholischem Ritus eingesegnet werben mußten. 67)

Im Berbfte besfelben Jahres fündete man allen lutheriichen Geiftlichen ben Dienft und befahl ihnen, nach einem Bierteliahre bie Bfarrhofe ju raumen. Dit rudfichtslofer Strenge ward biefe Magregel hernach an ber Schwelle bes Winters burchgeführt und zugleich allen ben Geiftlichen, die sich noch in Brivatwohnungen aufhalten wollten, die Seelforge, ja auch jegliches

Gespräch mit ben Lanbesunterthanen verhoten. 68)

Das Jahr 1617 tam beran. In allen protestantischen Sanden ruftete man fich gur erften Gatularfeier ber Reformation. Auf römischer Seite verbreitete man ba und bort ein "hobes Lied" auf biefes Jubeljahr, hohnte barin im hinblick auf bie Berwurfniffe innerhalb bes Brotestantismus

"Ein Bollenfahn und Betterhahn Bars Luthers Lehr von Anfang her: Soll man bann triumphieren? Bat Rein, jat Ja, jat Gelb, jat Grau, Jat grab, jat trumb - ift's Luthertumb; Soll man ba jubilieren?"

unb locte

"Rehr wieberumb zu bem Bapfttumb, Romm wieder ber jur alten Lehr. Thu's, thu's in Gottes Rament: Da ist fürwahr bas Rubelighr. Welches bie anfängt und bort gelangt Bis in ben himmel. Amen." 69)

Für Pfalg-Reuburg ward bas Jubeljahr 1617 ein Jahr bes Schreckens. Die erbrudenbe Wehrzahl ber armen Landestinder vermochte es nicht einzuseben, warum es nun auf einmal aus fein follte mit bem Glauben ihrer Bater, gang aus und vorbei - nur







weil jener Eine seine Kniee in der Wesse gebeugt hatte, und die wenigsten besaßen die Augen jenes Konvertiten und ehemaligen Predigers Thomas Beith, der damals "die ganze Landschaft durch die Güte und Barmherzigseit Gottes mit dem Glanze der göttelichen Wahrheit erleuchtet" zu sehen vermeinte. 70) —

Werfen wir zunächst einen Blick auf die Vorgänge in Neuburg: 71)

Sechs Jesuitenpatres, zwei Magister und drei Laienbrüder wirkten während des Jahres 1616 an der Bekehrung der Bürgersschaft. Aber die Früchte ihrer Arbeit waren sehr gering. Nur sechzig Personen leisteten in jenem Zeitraume dem Ruse Folge und verleugneten ihren Glauben.

Im Dezember desselben Jahres hob man die blühende Lateinschule auf und gründete an ihrer Stelle eine von Jesuiten geleitete Anstalt.

Bis um die Mitte des Jahres 1617 besaßen die Evangelischen noch beide Pfarrkirchen, die Katholiken hielten ihre Gottesdienste in der Vorstadt und in der Schloßkirche. Da kündete der Herzog am 28. Juni 1617 mit einem Schlage allen evangelischen Geiftlichen die Aemter und ließ der auf dem Rathause versam= melten Bürgerschaft eröffnen, sie solle nunmehr den als katholischen Pfarrer angestellten Magister Heibelberger für ihren Seelsorger anerkennen. Umsonst beschwor der Rat in einer Bittschrift den Landesherrn, es möge um Gottes Barmherzigkeit und des jüngsten Gerichts willen der Bürgerschaft die Religionsübung an irgend einem Orte gestattet werden; sie würde sich selbst einen Pfarrer halten, von Haus zu Haus für seinen Unterhalt sammeln. Der Pfalzgraf betonte in seiner Antwort, er wolle seine Unterthanen nicht beschweren, sondern sie zeitlicher und ewiger Güter teilhaftig machen. Deshalb habe er die Prediger abgeschafft, die ihnen an der Erlangung jener Güter hinderlich gewesen, und könne auch nicht einsehen, warum er diese wohlbedachte Verord= nung abändern und seine Unterthanen in ihren wissentlichen Irrtümern stärken solle. — —

Das leichteste Spiel hatten die Bekehrer im Kranken- und Siechenhause, gegen das sie sich zuerst wandten. Mehr Wider-

stand bereiteten ihnen die noch fräftigeren Pfründner. Gleich einem Wall aber stand die Bürgerschaft.

Im Dezember des Jahres 1617 waren im ganzen Fürstentum nur noch zwei evangelische Kirchen übrig. Diese gehörten
dem energischen, am Hose hochangesehenen Landsassen Otto Erlbeck,
lagen in der Rähe von Reuburg und wurden nun in dieser
schweren Zeit an Sonn- und Feiertagen von Scharen der bedrängten Protestanten aufgesucht. Da erging ein strenges Gebot
des Pfalzgrasen, es dürse niemand mehr dorthin "auslausen".
Die Thore Reuburgs wurden an Sonn- und Feiertagen gesperrt,
jene Kirchen streng überwacht, die Namen ihrer Besucher dem
Landesherrn angezeigt.

Aber so groß war die Sehnsucht nach dem evangelischen Gottesdienste, daß die Bedrängten trothem noch dis in die Witte des Jahres 1618 in Haufen "ausliefen". Wolfgang Wilhelm sah sich genötigt, abermals ein Berbot ergehen zu lassen und den Widerspenstigen Strafe an Leib und Leben anzudrohen — zugleich aber beschloß man jetzt, zum letzten Mittel zu greifen und die Bürgerschaft einzeln, Mann für Mann, unter die Beteherungsschraube zu nehmen.

Die zu biefem Amede für eine eigene Rommiffion entworfene Instruttion befahl: "Die Gehorsamen sollten ermutigt, die, welche Unterricht nehmen wollten, an die Batres ober andere katholische Briefter verwiesen, benen aber, welche teine Soffnung ber Betehrung übrig ließen, follte bebeutet werben, daß jebes Anslaufen im Bieberholungsfalle mit immer erhöhter Strafe heimgefucht werben wurde und daß, wenn fie fich gar nicht zu fügen gedächten, ihnen vergonnt mare, ihre Bohlfahrt ausmarts zu juchen. Entichieben fie fich für die Auswanderung, so ware ihnen ein bestimmter Termin zum Berkaufe ihrer Guter zu seten. Allen aber müßte mit Handgelubbe das tieffte Stillichweigen über biefe Berhandlungen auferlegt werden, damit feiner den andern ermutige, und deshalb ware gar dienlich, wenn Rat und Bürgerschaft in eine Stube bes Rathauses geschafft und dann einer nach dem andern in der Romiffare Gemach gerufen, von da aber durch eine besondere Bern bis vor das Rathaus gebracht würden . . . "

Bir glüdlichen Rinber eines neuen Beitalters bermogen uns

Von den entsetzlichen Bedrückungen einer derartigen gewaltsamen Religionsänderung auch mit Hilse der Phantasie nur eine ganz unvollkommene Vorstellung zu machen: In allen Tiesen wurde das Volk
aufgewühlt, alle seine Lebensverhältnisse wurden in Witleidenschaft
gezogen. Und war auch der Widerstand groß — das, was ihn brechen
konnte, stand ihm nicht nach: die Sorge ums tägliche Brot, die Furcht
vor der Fremde, die Liebe zur Heimat, all das half getreulich zusammen, daß sich gar bald die Schwachen von den Starken sonderten.

Von 476 Neuburgern, die man so während der nächsten Wochen in Arbeit nahm, sielen etliche und dreißig sofort um, 78 erklärten sich zur Unterweisung bereit, alle übrigen blieben standhaft. Verschieden, wie die Menschen sind, lauteten auch die zu Protokoll genommenen Antworten der Verhörten:

"Der Hofziegler sagte, wenn es Ihre Durchlaucht befehlen, wolle er auch katholisch werden und sich noch besser unterrichten lassen. Der Schreiber Johann Ruff: wenn er von Ihrer Durch-laucht nochmals könnte befördert werden, wolle er sich gerne akto-modieren. Hanns Golling: sei in fürstlichen Diensten, wolle ge-horsamen. Welchior König: weil er in Amt und Land, wolle er parieren. Der Zimmermann Thomas Reisner: arbeite Ihrer Fürstlichen Durchlaucht ins Haus, wenn ihn Gott anders erleuchte, wolle er folgen. Der Maurer Georg Guldmann: die Kirche, die seinem Herrn gut genug sei, sei es ihm auch."

Dieser letztere war jedenfalls das Ideal eines Bürgers nach dem Grundsatze cuius regio, eius et religio.\*)

Dagegen "sagte der Schlosser Hanns Sachs: die zwei Tage, welche er noch zu leben habe, begehre er in dem Glauben zu leben, darin er geboren sei; komme es zur Auswanderung, so müsse er mit Hiod sprechen — der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen. Der Bäcker Hieronymus Zettel wünschte als ein alter Mann nicht mehr vom wahren Glauben abstehen zu müssen. Der Schreiber Georg Kolb sagte: er gedächte beim evangelischen Glauben zu bleiben und also müßte er seine Gelegenheit anderswo suchen. Die Wittwe Ursusa Ziegler: Gott sei ein Beschützer der Wittwen und Waisen und werde sie schon erhalten.

<sup>\*)</sup> Wem das Land gehört, der hat auch das Bekenntnis zu bestimmen.

Der Schufter Paul Figler: er sei um des Glaubens willen schon aus Stehermark ausgewandert und wolle, wenn er anch die katholischen Kirchen besuche, doch bei seinem Glauben bleiben.

Wie in Reuburg, so ging man im ganzen Lande vor, und wie in Neuburg, so verhielten sich auch braußen in Städten und

Märften und Dorfern bie Menfchen.

Beängstigend war der Widerstand in Lauingen, das schon durch sein Gymnasium als eine Hochburg des Protestantismus galt. Der Anfruhr tobte durch die Straßen — aber man wußte ihn durch Entfaltung einer bedeutenden Truppenmacht rasch zu dämpsen. Die Blüte der Bürgerschaft wanderte aus. Und wie der Kern der Zurückgebliebenen, die aus Armut nicht auswandern konnten, wie das Land überhaupt gesinnt war, das zeigte sich während der Schwedenzeit: Mit Steinwürsen verjagte der Pöbel in Lauingen den satholischen Geistlichen, schon am 7. Rovember 1632 konnte daselbst eine Synode abgehalten werden, dei der gegen vierzig Prediger anwesend waren <sup>72</sup>) — und als nach kurzer Unterbrechung der römische Kultus wieder hergestellt worden war, da hatte die Staatsgewalt noch lange Zeit schwer zu kämpsen gegen den versteckten Widerstand der Unterdrückten. <sup>73</sup>) —

Bon größtem Interesse ist es, das zu lesen, was die Sesuiten selbst über ihre Thätigkeit auf dem Rordgau, in den weit von Reuburg entlegenen Aemtern der jungen Pfalz, in den Städten und Märkten Burglengenseld, Hemau, Belburg, Schwandorf,

Regenstauf und anderen niedergeschrieben haben.



In Schwandorf trat der erste Bürger im Jahre 1617 zum neuen Glauben über, und seine Mitbürger sagten, er sei dadurch "zum Schelm und Mameluken" geworden. 75) Bis zum Jahre 1618 hatten sich einunddreißig Personen bekehrt, in diesem Jahre vermehrte sich ihre Zahl um vier, und sieben Kinder wurden nach katholischem Ritus getauft. Noch im Jahre 1619 konnte der katholische Pfarrer nur zwei Konversionen, nur sechsundzwanzig katholische Tausen verzeichnen.

Da beschloß der Herzog, mit Gewalt vorzugehen.

Cordara schreibt hierüber: "Er ließ zwei Kommissäre von erprobter Glaubensfestigkeit, versehen mit Mandaten, alle Städte des Landes besuchen und trug ihnen auf, alle hartnäckigen Keper auszutreiben. Damit es aber nicht ben Anschein hätte, als wollte man die Reper mehr durch Gewalt als durch vernünftige Ueberredung zur Rechtgläubigkeit bringen, gab er den Kommissären einen von den Unseren mit, den Pater Michael Sybold, einen Mann von scharfem Verstande und von glühendem Eifer für die Religion, ber allerorten das zusammengerufene Bolk an seine Pflicht mahnen, es belehren über seinen Irrtum und zur Wahrheit locken sollte. Jeber von diesen dreien spielte wacker seine Rolle, sie besuchten den ganzen Landstrich auf dem Nordgau und vollführten in Jahresfrift ihre Aufgabe so vollkommen nach Wunsch, daß überall der katholische Kultus glücklich wieder= hergestellt, mehr als 23 300 Menschen der Rezerei entrissen wurden." 76)

Aber wie war man zu diesem Siege gelangt? Hören wir auch hierüber die Jesuiten:

"Zwar weiß ich" — sagt Cordara — "daß P. Sybold von gewisser Seite getadelt worden ist, als habe er bei diesem Gesschäfte die ihm vom Fürsten erteilte Vollmacht arg mißbraucht und die einem Religiosen geziemenden Schranken überschritten. Der Ordens-Provinzial P. Christoph Grenzing, der es mit der Würde des Ordens unvereindar fand, zur Glaubensbekehrung andere Wittel als Belehrung und Ermahnung anzuwenden, wollte ihn wegen seiner Handlungen zur Verantwortung ziehen und wegen seines Versahrens eine Untersuchung gegen ihn einseiten lassen. Allein Sybold fand vortrefsliche Verteidiger an den zwei

weltlichen Kommissären. Diese erklärten die über Sybold verbreiteten Gerüchte für unwahr. Wenn es ja scheinen könnte sagten sie — daß er in dem einen oder andern das Maß seines Orbens überschritten, so müßte man dies auf Rechnung der Zeit setzen und mit der augenblicklichen Notwendigkeit der Umstände entschuldigen. Ja sie wären überzeugt, hätte er nicht dann und wann die Gewalt herausgekehrt, so murbe das Geschäft keinen Fortgang gehabt haben; auch könnte die ganze Frucht der unternommenen Expedition leicht wieder zu Verlust Durch diese Berteidigung wurde der Provinzial übergehen. zeugt oder stellte sich überzeugt [victo similis], so daß er keine sonderlich schwere Ahndung gegen Sybold vorkehrte. Ja als der Herzog von Neuburg begehrte, daß der um die Religion so hoch verdiente Mann in seinem Amte belassen werden möchte, sah der Provinzial sich gezwungen, ihn auf seinem Posten zu lassen; jedoch gab er ihm einen Ordensbruder bei, durch dessen Gegenwart er fortan in den vorgeschriebenen Schranken gehalten werden sollte." ??)

In Hemau hatte sich vor Ankunft der Kommission eigentslich noch niemand aus der Bürgerschaft der katholischen Kirche unterworfen. Nun setzte man die hartnäckigen lutherischen Ratsberren ab, und die Bürgerschaft ergab sich.

In dem alten und ansehnlichen Rallmünz hatte man den Trop der Bürgerschaft gebrochen, obgleich solches anfangs als ein Ding der Unmöglichkeit erschienen war. Nun sollten die Leute nur noch nach katholischem Ritus beichten und kommunizieren. Da stritten sie lange unter einander, wer den Anfang machen müßte. Das Volk erwartete, der Rat werde vorangehen, der Rat schob die Angelegenheit den vier Bürgermeistern zu, und diese schließlich sagten, ihr Erster müßte auch hier ber Erste sein. Der aber entschuldigte sich mit einer Krankheit, die ihn am Ausgehen hinderte, und er konnte auch nicht dazu gebracht werden, daß er dem Priester in seiner Behausung beichtete; ja er nahm zwei Leute, die der Rat an ihn geschickt hatte, recht unfreundlich auf. Deshalb setzte man ihn ab und machte einen andern zum Bürgermeister. Der that sofort öffentlich, was man verlangte, und seinem Beispiel folgte ber Rat und fast bas ganze Bolt. Auf den abgesetzten Bürgermeister aber machte die Strafe keinen

Eindruck. Oftmals ermahnte man ihn, aber bis in den fünften Monat ohne Erfolg. Täglich ward er kränker, man erkannte, daß er nicht mehr aufkommen werbe. Auf diese Nachricht hin eilte Pater Sybold sogleich aus der Ferne an das Lager des Kranken und "setzte ihm durch alle Heilsmittel zu." Aber schon leistete ber Mann geringeren Widerstand als seine noch der Reperei ergebene Frau; diese wich nicht vom Lager ihres sterbenben Mannes und machte so die Abnahme der Beichte unmöglich. "Als sie Pater Sybold auf keine Weise zum Gehen bewegen konnte", schreibt ber Jesuit Kropf, der uns diese Geschichte überliefert, wörtlich, "ent= fernte sie endlich ber Büttel, ben der neue Bürgermeister zu Hilfe schickte, mit Gewalt. So blieb ber Kranke sich und bem Priester überlassen, wurde in aller Form mit Gott und der Rirche ausgesöhnt und schied aus bem Leben »haud dubia spe salutis«.\*) Auch das Weib, erschüttert durch den Tod des Gatten" — widerstrebte nicht weiter. 78)

In Berazhausen konnte die Kommission lange Zeit trot vieler Mühe, trot Ausgebotes aller Kräfte nichts erreichen. Hartsnäckig hielten die Einwohner sest an ihrer Retzerei, wollten lieber die Heimat verlassen als von ihrer Meinung abweichen. Da erstannte man, daß der Rat der Mittelpunkt des Widerstandes sei, setzte die Mitglieder dis auf eines ab und vertried sie aus dem Markte. Der aus Leuten von besserer Sesinnung zusammengesetzte neue Rat gehorchte seinem Fürsten und der Kirche, "und die gessamte Bürgerschaft solgte seinem Beispiele." <sup>79</sup>)

In Schwandorf begann die Kommission das Werk am 5. Mai. Wie überall, so wurde auch hier das fürstliche Mandat verlesen, das die Unterwerfung innerhalb vier Wochen oder den Verkauf der Anwesen und die Auswanderung in derselben Frist besahl. Sodann vernahmen die Beamten, der Jesuit und der Ortspfarrer in fünftägigem Verhöre alle, die sich noch nicht gebeugt hatten, einhundertundfünfzig an der Zahl. Aus einem noch vorshandenen Bruchstücke des bei diesem Geschäfte ausgenommenen Protokolles teilt Hubmann in seiner Chronik von Schwandorf die von vierzehn Einwohnern abgegebenen Erklärungen mit. 80)

<sup>\*)</sup> in zweifelloser Hoffnung auf seine Rettung.

Mögen sie auch hier zur Vervollständigung des Bildes Platz finden:

"Hanns Caspar L. sei im geringsten nicht gemeint, von seinem Glauben abzuweichen, er fahre gen Himmel ober Hölle. — Abraham Eckard sei auf den evangelischen Glauben getauft worden, dabei wolle er leben und sterben, auch davon nicht abweichen. -Hanns Hünklmanns Wittib will auf ihren Glauben sterben und verberben. — Hanns Demleutner will bei der evangelischen Reli= gion leben und sterben, ungeachtet er wisse, daß vor etlich hundert Jahren der katholische Glauben regiert habe. — Urban Inschilch bleibt bei der evangelischen Religion, sie sei recht oder unrecht; wann ihm sein Herr [ber Herzog] einen Käufer stelle, sei ihm nicht zuwider, zu weichen. — David Lenghner gedenkt von seiner Religion nicht zu weichen; habe Luther unrecht gelehrt, soll ex in seiner Seel ausgehen. — Samuel Pfendtner habe mit sonderbarem Bedacht die katholische Religion verändert, weil man ihm bei der katholischen allein zu essen und nicht zu trinken gegeben, will sich aber doch weisen lassen. — Hanns Kraus verharrt mit der Meinung, wenn gleich seine Religion nicht recht, sei er weder der erst noch letzt gen Höll. — Michael Stöcksl sei bei seiner Religion hergekommen, wollte sich auch gern verändern; wenn aber Ihre Fürstliche Durchlaucht mit Tod abgehen sollte, müßte er wieder umfallen; könne sich demnach noch nicht so bald erklären, warum Dr. Luther nicht im Kloster geblieben, wenn der katholische Glaub recht sei; wolle sich inner vier Wochen näher unterrichten lassen. — Chr. Popp beharrt, er komme gleich gen Himmel ober Höll. — G. Popp der Aeltere wendet sich auf den mehrern Haufen. — Sebald Khögl, wenn Andere katholisch werben, wolle ers auch thun."

Nach Ablauf der vier Wochen erklärten achtundsiebenzig Männer und Frauen zu Schwandorf, daß sie nicht zur katholischen Religion übertreten würden, und demzufolge mußten sie Stadt und Land verlassen. Die übrigen beugten sich. 81) Aber erst im Jahre 1622 durfte man die Gegenresormation in Schwandorf als beendet ansehen.

Die Nachricht des Pater Sybold, daß dort nur wenige ausgeswandert und diese bald danach wieder in die Heimat zurückgekehrt seien und sich unterworfen hätten, klingt unwahrscheinlich. Auf

Behauptung, daß die 30 000 Menschen in den vier Städten, neun Märkten, sünschundertundzwei Dörfern und Einzelhösen des pfalzneuburgischen Nordgaus ohne Gewaltmittel in den Schoß der römischen Kirche zurückgeführt werden konnten: 82) Die Geschichtschreiber des eigenen Ordens sagen das Gegenteil.

Aber wir besitzen auch noch einen weiteren Gegenbeweis. Hatte ja der Landesherr schon im Jahre 1618, jedenfalls aus Furcht vor Massenauswanderungen, einen ganz ungewöhnlich harten Besehl erlassen: Nun werde keinem der Unterthanen, der über 400 Gulden Vermögen desäße, der Abzug gestattet — "es sei denn, daß er seine meisten Güter mit dem Rücken ansehen wolle."

In der That, auch auf dem pfalzneuburgischen Nordgau kann die evangelische Lehre nur mit rücksichtsloser Härte unterdrückt worden sein.

Schon sehr frühzeitig, im Juni 1616, hatten die Bischöse von Sichstädt, Regensburg und Augsburg die Frage aufgeworfen, "ob und was der Herr Pfalzgraf der Religion halben seinen irren Brüdern verstatten könnte und möchte", und ihr Rat war dahin gegangen, "daß Ihre Fürstliche Durlaucht positive und obligatorie hierin nichts einwilligen sollten und könnten, also sei vielleicht am besten und thunlich, daß man sich der Prudenz bediene und noch zur Beit nichts resolviere, deswegen beiderseits alles in suspenso halte, dis man die Mittel besser an die Hand bringen möchte, als nämlich da der halb oder ein guter Teil im Land schon katholisch oder der Liga halber eine bessere Richtigkeit sich erzeigte. In allewege vermeine man, Ihre Fürstliche Durchlaucht sollen nicht bei dero Herrn Brüdern, sondern zuvor in ihren selbsteignen Städten, Märkten und Fleden mit Einführung des katholischen Exercitii fürsahren."

Auf dieser Grundlage war hernach der Vergleich zwischen den Brüdern zu stande gekommen, von dem oben die Rede ge-wesen ist.

Es läßt sich denken, daß man das Vorschreiten des Katholizis= mus vor allem in den sulzbachischen und hilpolisteinischen Ländern mit ängftlicher Spannung verfolgte — aber nicht nur die Siege, die die Jesuiten im Gebiete Wolfgang Wilhelms er= rangen, sondern auch vor allem das unaufhaltsame Vordringen der römischen Kirche im Reiche überhaupt. — —

"Laß Dein heilig Wort rein und lauter, wie bisher, öffentlich bei uns predigen und auch auf unsere Rachkömmlichen fortgepflanzt werden. Wende von diesen Landen und unserm ganzen Baterland deutscher Nation gnädiglich ab Krzeg, Empörung und allen feindlichen Gewalt . . . So es aber bein göttlicher Wille sein sollte, daß wir um Deines Namens und der göttlichen Wahrheit willen etwas leiden und verfolgt werden sollten, so wollest Du uns Geduld und Standhaftigkeit verleihen, daß wir uns das Rreuz und die Trübsal von der erkannten Wahrheit nicht lassen abwendig machen, sondern willig und bereit seien, in Lieb und Leid bei Christo Jesu unserm Heiland und seinem seligmachenden Wort zu verharren, und das Zeitliche gern fahren lassen, auf daß wir das Ewige erhalten" 63) — so betete im Herbste des Jahres 1619 das versammelte Volk alltäglich um die elfte Stunde Vormittags in den Kirchen der Kurpfalz und auch des kleinen Amtes Parkstein und Weiden, das August von Sulzbach und Friedrich V. gemeinschaftlich besaßen.

Und der göttliche Wille schickte ben Krieg.

Mit dem Kriege aber kam ein vollgerütteltes Maß von Kreuz und Trübsal vornehmlich über die Protestanten des deutschen Vaterlandes.

Die Schlacht am weißen Berge versetzte dem Protestantismus den ersten suchtbaren Stoß, Friedrich V. ward geächtet, als Vollsstrecker der Acht und als Administrator betrat Maximilian die Oberpfalz, in raschem Laufe nahm er die Städte Cham, Neumarkt und zuletzt Amberg, den Sitz der Statthalterei, und das "eroberte" Land wurde alsobald von Schritt zu Schritt gewaltsam in den Schoß der katholischen Kirche getrieben.

Und wie hier, so verfolgte man allenthalben die Evangelischen, wo man die Macht in den Händen hatte.

Im Jahre 1626 warfen die Bayern die oberöfterreichischen Bauern nieder, die für ihren Glauben stritten, "nicht wie Menschen, sondern wie höllische Furien", die sich der Soldateska entgegen=

stellten wie "lauter Felsen" und "ohne Ach= ober Wehsagen nieder= hauen ließen wie Hunde", in Strömen von Blut, durch Schwert, Folter und Beil ward hier der Widerstand des Protestantismus allmählich gebrochen, allmählich — denn erst "als das im evangelischen Glauben aufgewachsene Geschlecht ausgestorben war, fügte sich die Rasse dem Willen" des Kaisers. 84)

"In dem unglücklichen Böhmen hatten die Bedrückungen seit der Schlacht am weißen Berge und die immer schrosseren Maßregeln gegen die evangelische Lehre ebenfalls im Jahre 1626
blutige Aufstände gezeitigt. Sie wurden niedergeschlagen, die Zahl
der protestantisch Gesinnten nahm von Tag zu Tag teils durch
Landesverweisungen, teils durch freiwillige Auswanderungen ab
und die sogenannte "erneuerte Landesordnung" vom 10. Mai 1627
setzte an die Rekatholisserung insoferne den Schlußstein, als sie
nur die Katholiken unter den Schutz des Gesetzes stellte. Da
aber noch der größte Teil des Volkes evangelisch gesinnt war, so
begann nun eine surchtbare Gegenresormation, damit, wie sich der
Beichtvater des Kaisers ausließ, der harte Druck den Leuten Verstand gebe."

"Durch ein Dekret, welches am 31. Juli 1627 publiziert wurde, teilte der Kaiser mit, daß er eigene Reformationskommissionen aufgestellt habe, welche von Ort zu Ort gehen und die Widerspenstigen in der katholischen Religion unterweisen sollten. Wer der Unterweisung sich nicht fügen und von seinen Irrtümern nicht ablassen wolle, sollte binnen sechs Monaten auswandern. Und nun verbreitete sich ein Jammer über das ganze Land, der an die schlimmsten Kriegsleiden mahnte. Die Reformationskom= missionen waren von Truppenabteilungen begleitet, welche den Widerspenstigen ins Quartier gelegt wurden und von diesen mit täglich erhöhten Zahlungen unterhalten werden mußten. Mancher gab gleich nach, um seine geringe Habe zu retten, ober wanderte mit ihr aus; viele hielten sich aber bis zum letten Groschen und mußten schließlich, aller Mittel entblößt, doch nachgeben. fanden Scenen statt, die an Härte einerseits und an Opferwilligteit andererseits mit den berühmtesten Beispielen aus der Ber= folgungegeschichte anderer Zeiten und Bölker wetteifern." 85)

So ist es bemnach keineswegs ein Zufall, daß auch für jene

Distrikte im Nordgau das Jahr 1627 endlich die längst geplante Unterdrückung der bisherigen Landesreligion brachte.

Ueber Erwarten günftig hatten sich alle Verhältnisse gestaltet: Wer hätte es damals zu Eichstätt im Jahre 1616 zu hossen gewagt, daß man den letzten Rest der protestantischen Jungpfalz eines Tages von Amberg aus zur Raison bringen — wer hätte damals vorauszusagen vermocht, daß einst in der entscheidenden Zeit Maximilian von Bahern der fürchterliche Rachbar Augusts von Sulzbach sein würde? 86)

Herzog August wird uns als ein Fürst geschildert, der mit majestätischer äußerer Erscheinung, umfassender wissenschaftslicher Bildung und guter, auf weiten Reisen erwordener Kenntsnis fremder Länder und Höfe strenge Einsachheit der Sitten, tiese Religiosität und unermüdliche Arbeitskraft verband. Als er im Jahre 1607 den Königshof in Stockholm besuchte, da trat ihm der dreizehnjährige Gustav Abolf im Austrage seines Baters entgegen und begrüßte den Fürstensohn mit einer zierlichen Ansrede in lateinischer Sprache. König Karl aber fand hohes Gestallen an dem schönen Jüngling mit der hohen, hellen Stirne und den durchdringenden und doch so milden blauen Augen, und er empsahl den Sohn Philipp Ludwigs dem eigenen Kinde als Muster fürstlicher Tugenden zur Nachahmung.

Damals schon schloß der Knabe mit dem Jüngling die Freundschaft, die hernachmals die Männer in wilden Zeiten einsander bis zum Tode bewahrt haben.

So scheint August in vielen Stücken das Ebenbild des Vaters gewesen zu sein. Fraglich ist es aber, ob auf ihn auch die Selbständigkeit des alten Herzogs übergegangen war; er hielt sich, wie es scheint, ziemlich abhängig vom Urteil seiner Räte.

Er und sein nur mäßig begabter Bruder Johann Friedrich gehören nicht zu den Fürsten, die durch irgend eine große That ihre Namen in das Gedächtnis aller Zeiten gruben: aber wenn man gottergebene, standhafte und unbeugsame Bekenner der evangelischen Lehre nennt, dann gebührt ihnen ein hervorragender Plaz. In den zwölf Jahren, die zwischen dem Tode des Baters und der gewaltsamen Rekatholisierung jener Erdämter lagen, wurde von Neuburg aus sicherlich gar mancher Versuch angestellt, die Brüder auf friedlichem Wege zu bekehren. Wenn man das so recht ins Auge faßt, so wird man dem Verhalten Augusts und Johann Friedrichs hohe Achtung nicht versagen können. Es wäre ihnen möglich gewesen, durch den Uebertritt mit einmal behagliche Ruhe und gewiß auch manche weltliche Vorteile zu erkaufen — und doch hielten sie unter den größten Drangsalen, unter den empfindlichsten Kränkungen und Demütizgungen unbeweglich sest an ihrem Glauben dis zum letzten Atemzuge.

Aber der Vernichtung der evangelischen Lehre konnten sie auch in ihren Sedieten keinen Einhalt thun. Die Hochflut der katholischen Restauration, die sich über die junge Pfalz ergossen hatte, mußte ja schließlich mit Notwendigkeit die Reste der evangelischen Kirche zerstören, die gleich schwer bedrohten, unterspühleten Inseln in den ohnedies so zerstückelten sulzbachischen und hilpolisteinischen Aemtern noch vorhanden waren. —

Der entscheidende Schlag, den Wolfgang Wilhelm im Sommer des Jahres 1627 gegen die Unterthanen seines Bruders August führte, war von langher vorbereitet. Eine von den Hoheitssstreitigkeiten, die ja seit dem Tode Philipp Ludwigs unter den Brüdern nicht mehr ausgegangen waren, dot den Anlaß. Ein Patent des Kaisers entschied die an und für sich nicht sehr des deutende Angelegenheit zu Gunsten Wolfgang Wilhelms und schärfte den Unterthanen dei dieser Gelegenheit unter Androhung einer hohen Strase ein, sie sollten dem Herzog von Neuburg in geistlichen und weltlichen Sachen gehorsam sein. Zugleich mit diesem Patente aber ging an Wolfgang Wilhelm die Genehmigung, nunmehr in den Landen seiner Brüder mit der Gegenreformation zu beginnen, und an den Kurfürsten von Bayern der Besehl, im Notsalle dem Pfalzgrafen bei diesem Geschäfte die hilfreiche Hand zu bieten.

Und gerade jett, wo der Schwager Maximilians den Schlußstein in das vor 14 Jahren versprochene Werk einzusügen sich
anschickte, gerade jett mochte er wohl nur mit einiger Ueberwindung die Hilfe Bayerns in Anspruch nehmen: Denn er hatte
ja in der Zwischenzeit als nächster Agnat des geächteten Friedrich
von der Pfalz auf Grund der goldenen Bulle vergebens An-

sprilche auf die Würden und Länder des Abgesetzten erhoben, und trot seinem guten Rechte nicht verhindern können, das sowohl die Kur- als die oberpfälzischen Länder an Maximilian sielen, während ihm selbst nur die Administration des kurpfälzischen Teiles von Parkstein und Weiden und des Städtchens Pleistein übertragen wurde!

Aber biese Rieberlage hatte — wenigstens äußerlich — nichts geänbert an bem Verhältnisse zwischen Reuburg und München, und gerade aus der Geschichte des Jahres 1627 geht es besonders deutlich hervor, wie abhängig, ja wie unselbständig Wolfgang Wilhelm dem eisernen Maximilian gegenüber geworden war. Richt nur die bayerischen Soldaten sondern vor allem auch die bayerischen Ratschläge hatten auf die Durchsührung der sulzbachischen und hilpolisteinischen Gegenresormation entscheidenden Einfluß.

Bolfgang Bilhelm rechnete mit ber Poglichkeit eines bewaffneten Biberstandes. Deshalb wurde die Gegenresormation des Jahres 1627 unter startem militärischem Aufgebote, bas, wie gelagt, ber Kurfürst von Bagern zur Berfügung stellte, unternommen. Aber Die Leute auf ber meift nichts weniger als fetten Scholle bes Nordgaus waren anders geartet als die knorrigen, wohlhabenden. prachtliebenben Bauern in Oberöfterreich, beren unvermischte Race ben unbeugsamen Trot ihrer germanischen Borfahren treulich bewahrt hatte - ber vorsichtige, bedächtige Obervfälzer war von jeher in besonderem Make and Gehorchen und and Leiben gewöhnt 67, und so gehorchte und litt er benn auch bamals; fein Wiberstand war ein passiver, und es ift, wie auf bem ganzen übrigen Nordgau, so auch in den sulzbachischen und hilpolisteinischen Landstrichen - soweit wir heute jene Zeit zu überschauen vermögen — nichts zu Tage getreten von gewaltthätigen Musbrüchen ber tiefen Erbitterung, die das gefamte Bolf ergriffen hatte.

Die größte Sicherheit für das Gelingen des Anschlages bot freilich von vornherein die Persönlichkeit des Mannes, den Wolfgang Wilhelm an die Spize des Unternehmens stellte. Er hatte das Zeug in sich, jeden Widerstand im Keime zu zertreten: Simon Ritter von Labricq zu Lanon auf Steenvorde, der Rechte Dottor, neuburgischer Geheimrat, Bizekanzler und Pfleger zu Burgheim, war einer von den Ausländern, deren Eindringen Pfalzgraf Philipp Ludwig noch in den letzten Tagen seines Lebens ein für allemal zu verhindern gesucht hatte. Er stammte aus Lüttich, hatte in seiner Jugend das Kriegshandwert gelernt, war dann Ketzerrichter und später Professor der Rechtswissenschaften an der Universität Ingolstadt geworden.

Seine Charafteristik läßt sich kurz zusammenfassen: Er war ein erbitterter Feind der Protestanten, ein treuergebener Diener seines Fürsten, im Ueberlegen ein klardenkender, scharf berechnens der, besonnener Jurist, in der Aussührung ein von großem persönlichem Mute erfüllter, rauher, wenn es gerade not that, roher Soldat. Man muß es anerkennen: Die Wahl dieses Mannes, der sich schon während der Neuburgischen Gegenresormation die Würde eines Reichsritters errungen hatte, war eine sehr gesichicke.

Und er rechtfertigte das Vertrauen Wolfgang Wilhelms in vollem Maße.

Im Amte Parkstein, bessen Hauptort das blühende Städtchen Weiden an der Waldnaab war, berührten sich, wie wir oben gessehen haben, die Machtsphären der beiden Brüder, nachdem Wolfsgang Wilhelm als Administrator an Stelle der Kurpsalz mit seinem Bruder August in den direkten Mitbesitz jenes Distrikts getreten war. Und hier setzte er den ersten Hebel zur Gegenereformation an.

Persönlich begab sich Labricq an den Münchener Hof, legte dem Kurfürsten seine Instruktionen vor und sicherte sich die militärische Unterstützung, persönlich beriet er sich mit Albertus von Regensburg, dessen Bischofsstade nun wieder so viele tausend Seelen zurückerobert werden sollten, und persönlich ordnete er mit den kurfürstlichen Käten zu Amberg, dem Sitze der bayerischen Regierung, alle formellen Fragen. Dann reiste er nach Weiden, entwaffnete mit einem Schlage die ahnungslose Bürgerschaft, vermehrte die neuburgische Besatzung, ließ durch den benachbarten Landrichter eine Truppe von hundert Mann in Bereitschaft setzen, und als zuletzt das bayerische Hilskorps in der Stärke von

400 Mann unter die Mauern ber Stadt gerückt war, ba entbot er ber auf dem Nathause versammelten Bürgerschaft den Willen seines Herrn.

Und die geängsteten, wehrlosen Leute erklärten nach kurzem Besinnen ihre Unterwerfung. Man wußte es ja nur zu gut: vor dem Thore stand in Reih' und Glied die Soldateska, und hoch oben auf dem Turm der Pfarrkirche wartete ein Gefreiter, der beim ersten Anzeichen des geringsten Widerstands eine blutzote Fahne entsalten und durch dieses Signal die Bayern über die Widerspenstigen rusen sollte.

Als der Aft auf dem Rathause beendet war, zog eine Abteilung der Truppen in die Stadt, unter dem Geläute aller Glocken wurde der neue katholische Geiftliche installiert; ein aus der Landgrafschaft Leuchtenberg bestellter Wallsahrerzug dewegte sich mit fliegender Jahne durch die Straßen in die Kirche.

Nach Schluß ber Feier, es war um neun Uhr vormittags, rückte die gesamte militärische Macht in die Stadt, gab auf dem Markte zwei Sieges = Salven ab und lag hernach über Mittag in den Häusern der Borftadt, die sie — noch am gleichen Tage — den Besehl zum Weitermarkd erhielt. —

Von Ort zu Ort zog Labrica. Am 26. Auguft waren schon fünszehn Pfarreien ohne Mühe mit katholischen Geistlichen besetzt, und die abgedankten Prädikanten hatten die Weisung erhalten, innerhalb sechs Monaten das Land zu räumen und sich in der Zwischenzeit bei Bermeidung schwerer Strafe aller Amtshandlungen zu enthalten.

Sar balb hatte man gesehen, daß die neuburgischen Solbaten zur Unterstützung des Bizekanzlers vollkommen genügten, und so war das bayerische Militär wieder nach Amberg zurückgekehrt, nicht ohne manchen Mutwillen verübt und dem Landvolk da und dort schwere Kosten verursacht zu haben.

Der Widerstand, den Herzog August dem Borgehen seines Bruders entgegensehte, war ein geringer. Schon vor Beginn der eigentlichen Gegenresormation hatte er verschiedene evangelische Fürsten von der drohenden Gesahr in Kenntnis geseht und Fürsprache von ihnen erbeten, ja sogar den Kurfürsten Maximilian als Obersten des Kreises um Hilse angegangen. Doch war das



natürlich ebenso wenig von Erfolg gewesen als eine zu gleicher Zeit an den Kaiser gerichtete Beschwerde und ein dringendes Schreiben der greisen Pfalzgräfin Mutter an Wolfgang Wilhelm.

Als aber Labricq in Weiden durchgegriffen hatte, wußte man in Sulzbach wieder kein anderes Mittel, als nochmals an die befreundeten Fürsten zu schreiben, nochmals durch die Mutter auf den Sohn wirken zu lassen und die Sache wieder vor den Kaiser zu bringen — und der Erfolg war der gleiche.

Nachdem Labricq zu Anfang Oktober in Sulzbach unter den Augen des Pfalzgrafen die vier Stadtgeistlichen und die acht Professoren des Symnasiums entlassen und Jesuiten an ihre Stelle gesetzt hatte, war die Arbeit vorläufig vollendet. In weniger als zwei Wonaten waren sämtliche siebenundfünfzig Kirchen des Sulzbacher Landes dem römischen Kultus zurückerobert worden. —

Johann Friedrich von Hilpoltstein suchte die drohende Sesahr noch in letzter Stunde abzuwenden und reiste mit seiner Semahlin nach Neuburg, um Wolfgang Wilhelm umzustimmen oder wenigstens die Pfarrkirche seiner kleinen Residenzstadt dem protestantischen Sottesdienste zu erhalten, — vergeblich. Schon zu Ende November konnte der Herzog von Neuburg seinem Schwager Waximilian schreiben, daß jetzt auch in den hilpoltsteinischen Kirchen der römische Gottesdienst eingerichtet wäre.

Als aber Labricq in der zweiten Hälfte des Dezember zu einer Audienz nach München kam, mußte er die Unterwerfung der sulzbachischen und hilpolisteinischen Lande als eine rein äußer-liche charakterisieren; denn allenthalben setzten Landsassen, Bürger und Bauern den Befehlen Wolfgang Wilhelms Widerstand entgegen, hielten sich ferne vom katholischen Sottesdienste, rechneten fort und fort nach dem alten Kalender und kümmerten sich nicht um die Fest- und Fasttage, die im neuen Kalender verzeichnet waren.

Wie man solchem Trope allmählich beizukommen verstand, haben wir oben zur Genüge gesehen. Was der Ueberredung nicht gelang, das erreichte die Drohung, was die Drohung nicht zu Wege brachte, das vollendete die Gewalt; vortreffliche Dienste leisteten zwangsweise Truppeneinquartierungen — und was sich gar nicht beugen wollte, das mußte brechen.

Wollte man alles Elend schildern, das durch Jesuiten und militärische Einquartierungen über die sulzbachischen Lande kam, es gäbe wohl einen stattlichen Band. Aber die Schilderung hätte sich nur mit Einzelbildern zu besassen, die doch wieder alle einander recht ähnlich wären.

Boren wir beshalb gum Schluffe einen für viele, einen ful:bachischen Geistlichen, der die bose Zeit selbst erlebt und die Ergablung seiner Leiden ber Rachwelt hinterlassen bat. In ihm tritt uns ein überzeugungstreuer Mann entgegen, ber aber zugleich auch ben Typus bes streitbaren Theologen an ber Stirne tragt. Er Leidet für seine Ueberzeugung, aber er leidet nicht so eigentlich in frommer Ergebung, ist auch teineswegs so weit gekommen, daß er seinen Feinden verzeihen konnte. Der harte Druck unter bem bie evangelische Kirche seufat, läßt ihn barte Worte zu Bapier bringen, die Bosbeit Labricas und feiner Gehilfen lagt auch feine Galle überlaufen. Aber gerade biefes naturwüchsige Aussprechen ber innersten Gebanken verleiht seinen Aufzeichnungen unftreitig hoben Wert. Und wenn uns beute seine Art und Weise auch da und bort nicht gang sympathisch berühren mag, so bürfen wir niemals die Beit vergessen, beren Rind er gewesen ift. Bar ja bamals fogar die rein wissenschaftliche, theologische Bolemit in einen so unglaublich roben Ton verfallen, daß unfer Chronist ohne Aweifel die Darftellung seiner Leidensgeschichte für eine vollkommen masvolle halten burfte.

Johann Braun schreibt in seiner Chronik von Sulzbach: 39) "Beil nun die Stadtkirchen benen Rississanten samt aller Zugehör eingeräumet worden, wollten Ihre Fürstliche Gnaden Ihr den Gottesdienst im Schloß nicht auch sperren lassen und nahmen vom neuen in die Bestallung herrn M. Georg heilbronnern und Johannem Brunonem, Diakonum, und geschahen die ersten Predigten im Schloß im hohen großen Saal, am Tage Nichaelis, zu früh und Besper, de enstodia Angelorum, da dann ein überaus großer Zulauf aus der Stadt und dem Land worden, die mit viesen Weinen und Seuszen ihre Devotion bezeugten, dieweil Gott die Stadt mit geistlichem Hunger gestraft.

"Beilen nitn ber Concursus vom ganzen Land in die Schloffirchen je langer je größer warb, also bag viel taufend Menschen Kenge Bolts Schaben nehme, wurde mir Johann Braun gnädig anbefohlen, daß ich meine Kanzel im Schloßhof sollte aufschlagen und von einem Altan zum Bolt predigen; welches ich auch untersthänig gethan, dazu sich die Bürgerschaft und das Landvolk häufig funden und war ein solcher Zulauf, daß alle Bänk und Stühl zu wenig, die sie aus der Stadt ins Schloß trugen und wieder heraus.

"Es funden sich auch aus der Kurpfalz viel zu unserm Gottesdienst von fünf, sechs, sieben und acht Meilen, und hatten alle
Sonntäg über die tausend Kommunikanten. Daher auch die
andern zwei abgeschaffte Ministros, Herrn M. Jugler und Johann Rager, Ihre Fürstliche Gnaden annahm und gebrauchten,
weilen unser zwei zu wenig einer solchen Meng, neben der Kirchenarbeit, so sehr groß... Sing also der Gottesdienst zu Hof in
vollem Schwang. Hergegen in der Stadtkirchen war es kalt Ding.
Die jesuitischen Stentores schrien zwar die Bürgerschaft an, vermahneten sie zu ihrem Gottesdienst, sie sollten, wie ihre Vorsahren,
zum Schoß der christlichen Kirchen wiederkehren, gaben's scharf
für, aber wenig kehreten sich an ihr Geschwäß, liesen nur dem
Schloß zu.

"Dies verdroß den Jesuiter-Teusel sehr, sing an, darüber zu grießgramen, hatte zu Hof seine Coricaeos, die alles, was gepredigt wurde, aufschrieben; solches alles schrieben die Lakoniten gen Neuburg und beklagten sich heftig wider mich, dann ich zuweilen ihre eigene Bücher auf die Kanzel brachte und sie überzeugte. Solches alles ersuhren die vermeinten Patres bald.

"Indem nun Pfalzgraf Augustus viel Wochen am kaiserlichen Hof wegen seiner Sachen sollizitieret, mit großen Unkosten, kam Labrique wieder nach Sulzbach, wollte sehen, wie gehorsamlich die Bürgerschaft sich bei dem heiligen Meßopfer einstellete; befand aber einen schlechten Eiser.

"Und als er erfuhr, daß ich im Schloß predigte und alle Kirchenaktus im Schloß verrichtete, taufte und kopulierte, schickte er nach mir, fuhr mich mit gräßlichen Worten an, warum ich mich wider Ihro Durchlaucht Befehl solches unterstände. Dem ich zur Antwort gab, ich hätte von Ihrer Fürstlichen Gnaden,

meinem gnädigen Herrn, Spezialvokation. Er sagte, ich wäre nicht an Pfalzgraf Augustum, sondern an Ihre Fürstliche Durchlaucht gewiesen; dem müßte ich parieren oder eines andern Ernstes gewärtig sein. Sab vor, er hätte Besehl, mich auf einen Karren zu schmieden und nach Neuburg als einen Rebellen zu sühren. Legte mir aber nun zum zweitenmal imperatoris nomine das Predigen darnieder und ließ mich also ziehen.

"Als dieser Verlauf Ihrer Fürstlichen Gnaden nach Prag berichtet, bekam ich ein neu Dekret, ich sollte mich von Labrique nicht schrecken lassen, sondern getrost in meinem Amt fortsahren. Ihre Fürstliche Gnaden wollten mich schon vertheidigen.

"Herr Heilbrunner, mein Kollega, wollte es mir nicht raten, sondern sagte, ich würde mich in Lebensgefahr stürzen, sollte des Predigens im Schloß müßig stehen... Solches riete mir auch Otto Pflug, Hosmeister.

"Also enthielte ich mich ein Wochen oder drei des Predigens ganz und gar. Aber es animierten mich viel gutherzige Leut, ich sollte mich nicht schrecken lassen, sondern auf meinem ordentlichen Beruf trozen. Also trat ich zum andernmal auf und richtete mein Amt aus wie vorhin, dis zu Ihrer Fürstlichen Gnaden Wiederkunft von Prag.

"Bald darauf reisete Pfalzgraf Augustus nach Rünchen in Bayern, den Kurfürsten, seinen Vettern und Schwagern, selbst anzusprechen und zu begütigen. Er kriegte aber von Bayern, als welcher in dieser Tragödie der fürnehmste Aktor war, einen kurzen Bescheid, er sollte sich wegen der Religion akkomodieren. . . .

"Da nun alle Sachen auf der Spitz stunden, kam am Tag Margarethen, war der 13. Juni 1628, die traurige Post nach Hos, die Neuburgischen Treiber wären unterwegs, die Persekution in Sulzbach fortzusetzen und die evangelische Religion gänzlich abzuschaffen.

"Bon etlichen war mir geraten — darunter der Kanzler selbst — ich sollte mich bei Zeiten vor ihrer Ankunft aus dem Staub machen; dann ich stünde zu Neuburg gar hart im schwarzen Register, weil ich mich zum öftern dem Labrique und seinem Befehl widersetzet.

"Aber ich verließ mich auf meinen Gott, der mir oft aus

der Not geholfen, und auf meinen ordentlichen Beruf; wollte des Wetters warten, es möchte es Gott mit mir schicken, wie er wolle.

"Den folgenden Tag kam Labrique mit seinem Komitat zu Sulzbach mit zwei Kutschen und etlichen Reitern an. Die vornehmsten Persekutores waren Simon Labrique, Giswin Spiering
und Schrott, eines Pfarrers Sohn zu Weiden, ein schändlicher Apostata.

"Ihre Fürstliche Gnaden ließen sie nach Hof logieren, ob ein gütlicher Bergleich noch möchte zu hoffen sein.

"Selbigen Tag nach verrichteter Besper-Predigt schlossen die Pfassen alle Kirchthüren sest zu, und wurde ein grausames Schlagen und Rumpeln gehört; dann sie hatten sich an das hohe, schwarze Sitter gemacht mit Leitern und Hämmern, so über der fürstlichen Begräbnis stund, und haben dasselbe mit großer Furie demoliert, alles zu Boden geworsen. Welches Pfalzgraf Augustus mit großen Unkosten hinten im Chor hatte aufrichten und dauen lassen und darin ein verstordenes junges Herrlein beigesetet. Dazu sich die Herren Patres selbst weidlich gebrauchen ließen. Als sich Ihre Fürstliche Gnaden über diesen verübten, unverantwortlichen Mutswillen durch seinen Diener wider sie beschweren ließ, gaben sie trotzige Antwort: Man hätte ihnen diesorts nichts einzureden, die Kirch gehöre ihnen und nicht dem Pfalzgrafen Augusto zu. Also mußte man mit diesen bösen Bauleuten zufrieden sein.

"Des folgenden Tags, war der 15. Juni, nach gehaltener Weß, wurde ein Kat und Bürgerschaft sämtlich auß Kathaus beschieden, und war ihnen von dem Labrique abermals bei Versluft des Lebens angedeutet, daß sie den päpstischen Gottesdienst besuchen und sich im Beichtstuhle einstellen und der Schloßtirchen gänzlich enthalten sollten. Es wurden auch kaiserliche Mandata ans Rathaus geschlagen, daß sonst keine dann die katholische Resligion im ganzen Fürstentum sollte geübt werden.

"Hie ist nicht zu schreiben, wie eine wunderliche Veränderung es in den Herzen des gemeinen Volkes gegeben: Da sahe man die Bürger zusammenlausen, und Weibspersonen, Klein und Groß, stunden in den Gassen, schlugen ihre Händ zusammen; da war nichts in allen Gassen und Häusern, dann Wehklagen, nicht anderst als wenn der Feind die Stadt hätte eingenommen und alles feind-

lich ausgeplündert. Die Pfaffen und Bäpftler spotteten unsers Drangsals. . . .

"Nachmittags wurden alle Kirchen- und Schuldiener . . . aufs Rathaus gefordert: Da wurde mir nochmalen geraten, dem Better nicht zu trauen; dann Bande und Trübfal warteten auf mich."

(Zwei Berbrechen hielt man dem Hofdiaton vor: Er habe den Bapft öffentlich den Antichrist genannt und dadurch den Herzog Wolfgang Wilhelm sowie den Kaiser geschmäht, und weiter habe er sich dem Gedot seines Landesherrn widersetzt nud die Bürgerschaft zur Rebellion ausgereizt. Unerschrocken gab der Angeklagte die Schmähung des Papstes zu, aber entschieden stellte er die daraus konstruirte Beseidigung des Landesherrn und des Kaisers in Abrede. Er habe zwar mit Hand und Mund versprochen, sich des Predigens zu enthalten — trozdem aber weiter gepredigt, weil er von dem damals abwesenden Herzog wäre berusen gemesen. Seine Zuhörer habe er immer zwm Gehorsam gegen die Obrigkeit angehalten.)

"Enblich war ich — fährt er in seinen Aufzeichnungen fort — von ihnen glimpflich, aber nur zum Schein, mich sicher zu machen, dimittieret, mit dem Beding, ich sollte mich mit den Meinigen in drei Wochen aus dem Land machen, und hiemit ewig bannisiert sein aus meinem Baterland.

"Ich antwortete: »Nicht ewig, sondern so lange es Gottes gnädiger Wille sein wird.«

"Unterdessen war bei meinem Weib und Kindern nicht eine kleine Bekümmernis: Dann jederman sagte, man würde einen üblen Prozeß mit mir vornehmen und mich auf einen Karren schmieben. Daß also die Nachbaren, Kirchen- und Schuldiener alle zu mir kamen, und da sie mich sahen, wurden sie alle fröhlich, daß mich Gott so wunderlich errettet hätte.

"Weine Herren Kollegen wie auch alle Schuldiener wurden nach mir citiert und ihnen innerhalb vier Wochen die Stadt zu räumen bedeutet und bei Lebensstraf verboten, daß sie sich nicht mehr im ganzen Fürstentum sollten betreten lassen. Die sich aber subsicieren wollen . . ., denen wurden Forst- und andere weltliche Dienste angeboten. Unter den Schuldienern war ein Bertumnus, Leonhard Wincker, so die Abecedarios insormieret hatte und erst-



lich der kalvinischen Sekt zugethan, darnach zu den Evangelischen sich begeben ums Bauchs willen; letzlich wendete er sich zum Papsttum, weil der Tropf sonst ihne nicht getrauete fortzukommen.

"Des folgenden Tags, da ich mich niedersetze, meinem gnädigsten Fürsten und Herrn schriftlich zu berichten, was die Repermeister vor einen Prozeß mit mir gebraucht, und mein Weib und Kinder anderswo zu thun hatten, und ich mich keiner Untreu beförchtet, weil ich noch drei Wochen vor mir hatte, wurde ich von einem sehr guten Freund . . . gewarnet, ich sollte meine Wohlsfahrt in acht nehmen, denn mir ein groß Unglück bereitet, so ihm in der Still von einem Soldaten wäre entdecket worden: nemlich daß Labrique nach mir werde greisen und mich in Verhaft bringen; darum riete er mir, ich sollte mich nicht in die Gesahr selbst stürzen, sondern dem herzunahenden Gewitter ausweichen, weil ich noch Occasion hätte.

"Vox amici, vox Dei. Rebus sic stantibus\*) besann ich mich nicht lang, ließ alles stehen und liegen, nahm meinen Jakobsstab, ging mit meinem Mantel zum Haagthor hinaus und wurde von den Custodibus befragt, wo ich so eilend hin wollte. Denen gab ich zur Antwort, wollte meinen Weg auf Nürnberg zu nehmen, weil mich mein Vaterland nicht länger leiden wollte. Passierte also ohne fernere Hinderung fort, suchte Umschweif und ging auf Auerbach zu, mich nach Bayreuth ins Markgraftum zu begeben.

"Davon wußten mein liebes Weib und Kinder nichts, wo ich hinkommen; bote es ihnen aber durch eine vertraute Person zu, sie sollten nur ins Markgraftum nachfolgen, ihre Sachen zusammenpacken und eine Fuhr dingen.

Amberg nach Sulzbach, umringten mein Haus mit aufgezogenen, gespannten Röhren und brennenden Lunten. Vermeinten, mich zu greifen und in Verhaft zu vehmen, mit großem Schrecken meines Weids und beider Töchter. Pochten mit Ungestüm an das Haus, dis man ihnen aufmachte mit Forcht und Zittern; durchsuchten das ganze Haus und alle Winkel, vermeinten mich

<sup>\*)</sup> Freundes Stimme — Gottes Stimme. Unter sothanen Umftanden . . .

anzutreffen . . . Und da sie mich nicht funden, schafften (sie) Weib und Kinder heraus, verpetschierten dasselbe und gingen also davon

"Also errettete mich Gott augenscheinlich, daß ich diesen blutdürstigen Repermeistern nicht in die Hand kam. Dafür ich Gott herzlich gedankt, sonderlich da mein Weib und Kinder nach etlichen wenigen Tagen nach Kulmbach zu mir kamen." —

Soweit Johann Braun.

Immer höher stieg die Not der Evangelischen in den sulzbachischen Landen. Ein schwacher Versuch Augusts, den Plackereien Labricas gegenüber auch einmal die Gewalt herauszukehren, wurde durch das Erscheinen des Vizekanzlers an der Spitze von sechsthundert Soldaten und bewassneten Bauernhausen aus der Oberspfalz im Handumdrehen erstickt, August selbst riet der erbitterten Bürgerschaft, die Thore zu öffnen, Labrica besetzt den Markt und ließ die blindgeladenen Kanonen gegen das Schloß absseuern.

Selbst der Hofstaat des Herzogs, dem ein kaiserlicher Besehl zu Anfang Mai freie Religionsübung gestattet hatte, war schweren Ansechtungen ausgesetzt. Aus der Stadt Sulzbach sollen in jenen Jahren über sechzig der angesehensten Familien ausgewandert sein. Und die neuen Bürgermeister und Ratsherren wurden — wie Johann Braun in seiner derben Art sagt — "aus den schlimmsten unter den Handwerkern gewählt, denen man zuvor nicht gerne um eine Maß Bier getraut, wenn sie sich nur gut katholisch erklärten." —

Ich stehe am Ende meiner Aufgabe.

Als Gustav Abolf auf dem deutschen Kriegsschauplate ersschien, begab sich Herzog August zu ihm und blieb fast ununtersbrochen an seiner Seite. Sein Wahlspruch lautete: tandem dons causa triumphat! An der Hoffnung auf den endlichen Sieg der guten Sache hat er sich wohl in den schwersten Zeiten seines Lebens aufgerichtet — denn dieser Wahlspruch sindet sich als Aufschrift auf vielen Aktensaszikeln seiner Kanzlei, und man grub ihn hernachmals auch in das Zinn des Sarges, in dem sein Leib frühzeitig zur Ruhe bestattet wurde. Er selbst erlebte wohl den Umschwung im Kriege, nicht aber bessere Zeiten im eigenen Lande. Fast fünfzig Jahre alt starb er auf einer Reise, die er in schwedischen

Angelegenheiten unternommen hatte, kurz vor seinem Freunde Gustav Abolf und hinterließ einen Knaben als Erben.

Im Jahre 1634 richteten die Schweben in Sulzbach auf wenige Monate wieder den evangelischen Gottesdienst ein.

Befreiung aus ihrem Elende brachte den Protestanten der sulzbachischen Lande erst das Jahr 1648: Da im Jahre 1624 die Unterthanen Augusts unstreitig samt und sonders protestantisch gewesen waren, so mußte in diesem Gesbiete auf Grund des westphälischen Friedens die evangelische Kirche im vollen Umfange wiederhergestellt werden.

Diese Bestimmung hätte auch auf Hilpoltstein, Heideck und Allersberg Bezug gehabt. Aber das Ländchen Johann Friedrichs war nach dessen Tode an Neuburg zurückgefallen und entbehrte dadurch von vorneherein jeglicher Vertretung seines guten Rechtes.

Mit dem gesamten Fürstentum Neuburg blieb es endgültig im Schoße der römischen Kirche. —

Wie es den vertriebenen Jesuiten gelang, schon in den nächsten Jahren durch die Hinterthüre des Simultaneums in das sulzbachische Gebiet zurückzukehren und bald nachher sogar den Sohn Augusts, den Enkel Philipp Ludwigs, zum Uebertritt zu bringen, das kann hier nicht weiter dargelegt werden.

Ein gerade in unserer Zeit auf anderem Gebiete oft citierter und gedankenlos nachgesprochener Satz lautet: Ideeen, geistige Bewegungen können nicht unterdrückt werden.

Die Jesuiten wissen das besser. Ideeen können gar wohl unterdrückt werden, sogar geistige Bewegungen der edelsten und tiefsten Art sind je und je besiegbar gewesen:

Wo einst der protestantische Musterstaat Philipp Ludwigs gestanden war, da ragen heute die festesten Bollwerke der römischkatholischen Kirche. gut geheißen, a Has Hier. Bre Jok. Burkhard und beauftragt der Leitung de Kommissär die weiteres Vorgel eingetroffen sei, Privilegien ihre der Bittschrift t stellte dagegen d Weise ins allerg burch wenige ta keine Erfahrung Zünften würden auf ihre Tüchtig schäfte verschlepp liches Verderben mann daheim d könne Weib und ausrichten. Dai welche ihre Bitts könne der Kaiser die sichere Folg! dann alle ander Weiter würden. fai des lingen rings einschließen Gegen diese kluge nichts vorzutrage Gemeinde und ki für das künftige und baten daher entband sie Has a gegenüber der E Annahme der ihr schon von Spieß

especialis. . . Ded he for many marks produce, inferfices (for Scial und Ander brand, serperiorierten besieht und gingen auf dersen.

. The creater with Cott engerichentist, des ich dieser Amdiridge Asperacions with in die head fam. Legist is Ger berglich gebendt, jenderlich de mein Beib und Kinder mach erliche neuges Tages and Anlands ju mit hance." —

Source Johan France

Inner hihr fing die Ant der Coungelisten in den in bedieden Landen. Ein jehrecher Berjuch Anguste, den Plackeren Intrical gegeniter and cinnal die Genalt hermignlehren, water band bes Crichenen des Bigelanglers an der Spiege von iede bender Saldeten und bewaffneten Banernhaufen aus der Chemil in derhandschen erfriet, Angust selbst ein der erfriete Bingeicheit, die Thore ju öffnen, Lebrien bejeste den Mart ich bei beindgelabenen Kanonen gegen bes Schles at 100

Salad her hoffbant des herzagel, dem ein histerlichen Peri p king Na ine Prigionishing gestatet hate, mer incom Lindrage existing this der State Sulfred faller is the inters aier jedzig der angelebenjan Familien angeneter. ica lled by seven Hangerseriker und Rodsherms waite. we deten knun u jeiner derben Art jegt — , ess de infranter unter der henducken gewählt, denn mis ihr wat gerne wa eine Dei Bier getreut, wenn fie fich mu habita citata. -

is ich an finde meiner Anigade.

The Cares Adolf and den dentifien Armeider was book in just sum in the sin well in well i hades at jeuer Scie Sein Religions, laurer; words came transplate the let forfitting and lets couldness. her gate Such has a find mobil in her following from first Most aigrater – ban bein Robinson fisiki in in ident an weer Alexangible feiner Anglei, and mer growth traduction is het fine het Sanger, in den fein Und fine m the brief with a left after well be linear e dries, with after better Fried in copyright built is The state of the s



ntte auch auf Hilpolistein, Heided und t. Aber das Ländchen Johann Friedrichs 1 Reuburg zurückgefallen und entbehrte jeglicher Bertretung seines guten Rechtes. en Furstentum Reuburg blieb es der römischen Kirche.

enen Jesuiten gelang, schon in den näch-Hinterthüre des Simultaneums in das achzulehren und bald nachher sogar den kel Philipp Ludwigs, zum Uebertritt zu nicht weiter dargelegt werden.

rer Zeit auf anderem Gebiete oft citierter sprochener Sat lautet: Ibeeen, geistige at unterbrückt werben.

das besser. Ideeen können gar wohl ogar geistige Bewegungen der edelsind je und je besiegbar gewesen: estantische Nusterstaat Bhilipp Ludwigs beute die sestesten Bollwerke der römisch-

### Zuhalt.

| •    | •   | A.M.sAIRE - CODR.sM.sA              |   |   |   |   |   |   |   |   | Seite |
|------|-----|-------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|
| 1.   | Det | protestantische Musterstaat.        |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
|      |     | 1. Die Gründung ber jungen Pfalz    | • | • | • | • | • | • | • | • | 1     |
|      |     | 2. Pfalzgraf Philipp Ludwig         | • | • | • | • | • | • | • | • | 3     |
|      |     | 3. Das neuburgische Kirchenregiment | • | • | • | • | • | • | • | • | 12    |
| П.   | Die | Familientragobie.                   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
|      |     | 1. Die Anlässe                      | • | • | • | • | • | • | • | • | 20    |
|      |     | 2. Pfalzgraf Wolfgang Wilhelm .     | • | • | • | • | • | • | • | • | 25    |
|      |     | 3. Philipp Ludwigs Tod              | • | • | • | • | • | • | • | • | 44    |
| III. | Die | Arbeit ber Zesuiten                 | • | • | • |   |   |   |   |   | 49    |

- 74 (S. 60). Cordara, Julius, Hist. Soc. Jes. VI, 236.
- 75 (S. 61). Hubmann, Dr. G., Chronik der Stadt Schwandorf. Amsberg 1865. S. 83.
  - 76 (S. 61). Hubmann a. a. D. S. 84 Anm.
- 77 (S. 62). Cordara a. a. D. fol. 236. Hubmann übersett in seiner Chronik von Schwandorf diese Stelle ungenau und tendenziös jesuiten-seindlich.
- 78 (S. 63). Kropf, Franciscus Xaverius, Historia Provinciae Societatis Jesu Germaniae Superioris, Pars quarta. fol. 132.
  - 79 (S. 63). ebenda.
  - 80 (S. 63). Hubmann a. a. D. S. 86 f.
  - 81 (S. 64). Hubmann a. a. D. S. 87 f.
  - 82 (S. 65). Hubmann a. a. D. S. 88, Anm. 1.
  - 83 (S. 66). R. Kr. Ard. Amberg. Zugang 8. fasz. 16. Nr. 597.
- 84 (S. 67). S. Stiebe, ber oberöfterreichische Bauernaufstand bes Jahres 1626. München 1891.
- 85 (S. 67). Ginbelh, Anton, Geschichte bes breißigjährigen Rrieges. Abt. II. S. 94 ff.
- 86 (S. 68). S. für das Folgende Sperl, Geschichte der Gegensreformation 2c. S. 21 ff.
- 87 (S. 70). Odberl, M. Die Markgrafschaft und die Markgrafen auf dem baherischen Rordgau. S. 55: "Die wirtschaftliche, soziale und rechtliche Sebundenheit des oberpfälzischen Bauern hat neben den zahlreichen offiziellen Religionsänderungen der Reformations: und Segenresormationszeit viel dazu beigetragen, daß der Oberpfälzer dis auf den heutigen Tag mißtrauisch und verschlossen ist."
  - 88 (S. 74). Braun's Chronik a. a. D. fol. 157 ff.

#### Literaturangabe.

Briefe und Atten jur Geschichte bes breißigjährigen Rrieges:

- I. Moriz Ritter, Die Gründung ber Union. 1598—1608.
- II. M. Ritter, Die Union und Heinrich IV. 1607-1609.
- III. M. Ritter, Der Jülicher Erbfolgefrieg.
- IV. u. V. Stieve, Die Politik Baperns. 1591—1607.
- Stieve, Wittelsbacher Briefe.
- Riezler, Geschichte Baierns. 3. Band.
- Menzel, Karl, Wolfgang von Zweibrüden, Pfalzgraf bei Rhein, Herzog in Babern, Graf von Belbenz, ber Stammvater bes baierischen Königshauses. München 1893.
- Finweg, Geschichte bes Herzogthums Reuburg. Reuburg a. D. 1871.
- Häusser, Ludwig, Geschichte der rheinischen Pfalz. 2 Bande. Heibelsberg 1845.
- Beder, Wilhelm, Immanuel Tremellius. Gin Proselhtenleben im Zeits alter ber Reformation. Breslau, 1887.
- Ritter, Moriz, Geschichte ber Union. I. u. II. Schaffhausen 1867. 1873. Rirchenordnung für Zweibrücken und Reuburg vom Jahre 1570.
- Richter, Ludwig Aemilius, Die evangelischen Kirchenordnungen des sechzehnten Jahrhunderts. Weimar 1847.
- Brod, G. B. H., Die evangelisch-lutherische Kirche ber ehemaligen Psalzgrafschaft Reuburg. Sin geschichtlicher Bersuch. Rördlingen 1847.
- Maber, Bernhard, Geschichte ber Stadt Lauingen. Dillingen 1866.
- Stiebe, Das kirchliche Polizeiregiment in Bahern unter Maximilian I. München 1876.
- Specht, Geschichte bes Unterrichtswesens in Deutschland von den ältesten Zeiten bis zur Mitte bes breizehnten Jahrhunderts. Stuttgart 1885.
- Onden, Wilhelm, Lubwig häussers Geschichte bes Zeitalters ber Reformation 1517—1648. Berlin 1879.
- Drews, Paul, Petrus Canistus, ber erste beutsche Jesuit. Schriften bes Bereins für Reformationsgeschichte. Rr. 38. Halle 1892.
- Freybergs Sammlung historischer Schriften. Band IV.
- Janffen, Geschichte bes beutschen Bolles. Band V.
- Wolf, Peter Philipp, Geschichte Maximilians I. und seiner Zeit. B. III. Rünchen 1809.

- Collectaneen-Blatt für die Geschichte Baperns, insbesondere für die Geschichte der Stadt Reuburg a. d. D. Jahrg. 12 u. 13.
- Sperl, August, Dr., Geschichte ber Gegenreformation in den pfalz-sulzbachischen und hilpoltsteinischen Landen. Erster Teil. Separatabbruck aus den Blättern für baberische Kirchengeschichte. Rothenburg o. T. Druck d. J. P. Peter'schen Buchbruckerei. 1890.
- Chronicum Nordgaviense darinn insonderheit der Fürstlichepfaltgrävischen Residenz Stadt Sultdach etc. etc. Beschreibung . . . durch Johann Braun, Pastorn und Superintendenten zu Bahreuth . . . Anno 1648. Manustript im Besite des t. protest. Detanates zu Sulzbach i. D.
- Strubens aussührlicher Bericht von der Pfälzischen Rirchenhistorie. Frankfurt 1721.
- Allgemeine beutsche Biographie.
- Räß, Andreas, Dr., Die Convertiten seit ber Reformation nach ihrem Leben und aus ihren Schriften dargestellt.
- Cordara, Julius, Historia Societatis Jesu. Pars VI. Romae anno Jubilaei MDCCL.
- Historia Provinciae Societatis Jesu Germaniae Superioris, Pars quarta.

  Authore Francisco Xaverio Kropf, Societatis ejusdem Sacerdote.

  Superiorum permissu. Monachii, MDCCXLVI.
- Stieve, Felix, Der oberösterreichische Bauernaufstand bes Jahres 1626. München 1891.
- Binbely, Anton, Geschichte bes breißigjährigen Rrieges.
- von Bezold, Fr., Briefe bes Pfalzgrafen Johann Casimir. München 1882.
- Baaber, Joseph. Ein pfalz-baperischer Prinz und sein Hosmeister. Ein kulturgeschichtliches Bild aus bem Ende des XVI. Jahrhunderts, nach archivalischen Quellen entworfen. Reuburg, 1864.
- Gad, Dr., Geschichte bes Herzogthums Sulzbach. Leipzig 1847.

History-Historiography.

Wir bitten unsere Mitglieder alle noch rückftändigen Beisträge an die betreffenden Pfleger, beziehungsweise an unsern Schakmeister, Herrn Dr. Max Niemener in Halle a. S. einzahlen zu wollen.

Der Yorstand.

### Perzeichnis der noch vorhandenen Vereinsschriften.

- 1. Kolde, Th., Luther und ber Reichstag zu Worms 1521.
- 2. Rolbewey, Friedr., Heinz von Wolfenbüttel. Ein Zeitbild aus dem Jahrhundert der Reformation.
- 3. Stähelin, Rubolf, Huldreich Zwingli und sein Reformationswerk. Zum vierhundertjährigen Geburtstage Zwinglis bargestellt.
- 4. Luther, Martin, An den driftlichen Abel deutscher Nation von des driftlichen Standes Besserung. Bearbeitet sowie mit Einleitung und Erläuterungen versehen von R. Benrath.
- 5,6. Bossert, Gust., Württemberg und Janssen. 2 Teile.
  - 7. Balther, D., Luther im neuesten romischen Gericht. L.
- 12. Iten, J. F., Heinrich von Butphen.
- 13. Walther, B., Luther im neuesten römischen Gericht. IL
- 19. Erbmann, D., Luther und seine Beziehungen zu Schlesien, inst besondere zu Breslau.
- 20. Bogt, W., Die Borgeschichte bes Bauernkrieges.
- 21. Roth, F., W. Pirkheimer. Ein Lebensbild aus dem Zeitalter bes Humanismus und ber Reformation.

# Geschichtsschreibung und Geschichtsauffassung im Elsaß

zur Zeit der Reformation.

Vortrag

gehalten auf der vierten Generalversammlung des Vereins zu Straßburg

nad

Dr. Mar Erng, ... Prosessor ber Geschichte in Berlin.

Halle 1895. Verein für Reformationsgeschichte.

184

History-Historiography.

Wir bitten unsere Mitglieder alle noch rückftändigen Beisträge an die betreffenden Pfleger, beziehungsweise an unsern Schatzmeister, Herrn Dr. Max Niemener in Halle a. E. einzahlen zu wollen.

Der Yorffand.

### Perzeichnis der noch vorhandenen Pereinsschriften.

- 1. Rolbe, Th., Luther und ber Reichstag zu Worms 1521.
- 2. Rolbewey, Friedr., heinz von Wolfenbüttel. Ein Zeitbild aus bem Jahrhundert ber Reformation.
- 3. Stähelin, Rubolf, Huldreich Zwingli und sein Reformationswerk. Zum vierhundertjährigen Geburtstage Zwinglis dargestellt.
- 4. Luther, Martin, An den christlichen Abel deutscher Ration von des christlichen Standes Besserung. Bearbeitet sowie mit Einleitung und Erläuterungen versehen von R. Benrath.
- 5/6. Bossert, Gust., Württemberg und Janssen. 2 Teile.
  - 7. Walther, W., Luther im neuesten römischen Gericht. L
- 12. Iten, J. F., Beinrich bon Butpben.
- 13. Walther, W., Luther im neuesten römischen Gericht. II.
- 9. Erbmann, D., Luther und seine Beziehungen zu Schlesten, ind: besondere zu Brestau.
- 20. Vogt, W., Die Borgeschichte des Bauernkrieges.
- 21. Roth, F., W. Pirkheimer. Ein Lebensbild aus dem Zeitalter des Humanismus und ber Reformation.

# Geschichtsschreibung und Geschichtsauffassung im Elsaß

zur Zeit der Reformation.

Vortrag

gehalten auf der vierten Generalversammlung des Vereins zu Straßburg

nad

Dr. Max Leng, : ... Professor ber Geschichte in Berlin.

Halle 1895. Verein für Reformationsgeschichte.

100

Nur ein kleiner Ausschnitt aus dem Leben des Elsaß und seiner hochberühmten Hauptstadt sind die Jahre der Reformation, nur ein enger Kreis aus der Gestaltenfülle, die alle Jahrhunderte ihrer Geschichte beleben, die Männer, welche Straßburg für eine Zeit zum Mittelpunkt des europäischen Protestantismus erhoben haben: in den Mauern dieser Stadt umschweben uns die Schatten Meister Erwins, Johann Gutenbergs und des jungen Goethe; mehr als ein Jahrtausend deutscher Geschichte ist mit ihr und ihrem Lande verwachsen; auch unter der Fremdherrschaft fanden sich im Elsaß immer noch Männer, die eine innige Liebe zur Heimat mit treuer Anhänglichkeit an beutsche Bildung und beutschen Glauben vereinten. Freilich aber hat der Strom deutschen Lebens zwischen Miein und Vogesen niemals voller geflutet als in den Jahren, da Straßburg für ganz Oberdeutschland das Bollwerk und der Pflanzgarten des Evangeliums war und eine neue "Herberge der Gerechtigkeit" für die Verbannten aller Nationen, die dem deutschen Glauben, von seiner Kraft getroffen, Vaterland und Familie und Alles, was sie an die Heimat band, willig geopfert hatten.

Es war die Zeit, da vor dem als wahr erkannten Glauben alle Unterschiede der Nationalität und Politik zurückwichen und nur nach dem Maße Geltung behielten als sie dem religiösen Gemeingefühl entsprachen; und nirgends ist die allbesiegende Kraft des Bekenntnisses stärker empfunden und bezeugt worden als in Straßburg; wie von jenen Emigranten so auch von den einsheimischen Predigern und Prosessoren, die ihren fremden Freunden an den Kirchen und Schulen ihrer Stadt eine neue Heimat und Wirksamkeit bereiteten. Dennoch aber, wer will es leugnen, daß diesen Söhnen des Elsaß ein starkes Empfinden für den Ruhm

bes großen Baterlandes wie für die engere Heimat eigen war! Ja mehr als das, auf diesem Grunde waren sie aufgewachsen; es war das lebendigste Element in ihrer Bildung. Sie Alle waren Humanisten, Schüler Wimphelings und seiner Freunde, groß geworden in der Bewunderung deutscher Tugenden, genährt an den Ibealen einer Bergangenheit, die sie auch dann noch, als alle religiösen Werte umgeschmolzen worden, hochhielten und versochten. In dieser Verbindung vaterländischen Hochhielten und einer Relizgiosität, welche über alle nationale Beschränktheit hinausreichte, liegt recht eigentlich der Charakter der deutschen Reformation und also die Vedeutung der Wänner, die im Elsaß ihre Vorkämpser waren. Sei es mir darum vergönnt, solche Doppelseitigkeit ihres Wesens an einem Zweige ihres Wirkens, in ihrer Stellung zur Historie darzulegen.

Ich nannte den frommen und gelehrten Mann, den wir als den Patriarchen des elsässischen Humanismus verehren, Jakob Wimpheling von Schlettstadt, den Stadtgenossen des Beatus Rhenanus und Martin Bucers, den Lehrer und väterlichen Freund Jakob Sturms. Ihm gebührt der Ruhm, als Erster eine deutsche Geschichte geschrieben zu haben. Was dies bedeutete, lehrt ein Blick auf die frühere Historie, wie sie im Elsaß und in Straßburg, und so überall im Reiche gepflegt worden war: Denkwürdigkeiten einer Stadt oder einer Landschaft, Rlofter= geschichten oder annalistische Weltchroniken waren genug geschrieben worden, aber noch niemals war der Versuch gemacht, die Geschichte des gesamten Volkes, und lediglich unter dem Gesichtspunkt der Nationalität zu schildern. Auch Wimpheling bewahrt ein starkes Gefühl für seine engere Heimat: aber ihren größten Ruhm erblickt er in ihrem deutschen Charakter, in der Zusammengehörigkeit mit dem großen Vaterlande. Auch er ist erfüllt von der universalen Stellung des Kaisertums; aber in erster Linie sieht er in den Kaisern doch immer die deutschen Fürsten, vor allem in Kaiser Max, den er als den Helden Deutschlands und als seinen Rächer gegen die Wälschen preist. Er ist nicht der Entdecker dieser Ibee gewesen, wie denn überhaupt wenig besonderes an ihm wahrzunehmen ist; plötlich und allseitig taucht sie auf. Er ist nur eine Stimme in dem starken Chor gleichgefinnter Genossen, die aus

allen Ständen und Landschaften Deutschlands gemischt sich auf dem Boden einer neuen Bildung zusammenfanden und in einer glänzend ausgemalten Vergangenheit das politische Ideal zu entdecken glaubten, das in der Zerissenheit der Gegenwart versloren war.

Auf dieser Stufe der Entwickelung wurde der deutsche Humanismus von dem Stoße der Reformation getroffen, und sah sich ein jeder der Poeten vor die Frage gedrängt, ob er Ernst machen wolle mit der Lobpreisung der Monarchie und den Verdammungsurteilen über Papst und Klerisei. So kam es zu der großen Scheidung der Geister. Erschreckt vor der wachsenden Verwirrung und dem Zusammenbruche der alten Religion, von der er trot oppositioneller Regungen sich tief durchdrungen fühlte, zog sich der alte Wimpheling in die Einsam= keit zurück und sank gramerfüllt in das Grab. Wie er, waren auch Jüngere gesinnt, sein Lieblingsschüler Beatus Rhenanus, sein Neffe Jakob Spiegel, der kaiserliche Sekretär, und andere Freunde; die heimischen Beziehungen zu den habsburgischen Herren haben offenbar auf ihr Verhalten zurückgewirkt, wie sie schon Wimphelings Stellung zu Maximilian beeinflußt hatten. Denn es ist nicht wahr, daß diese Trennung, wie man so oft lieft, die der älteren und der jüngeren Generation gewesen sei; gerade unter den Jüngeren finden wir ebenso hitige Gegner wie Verteidiger der neuen Lehre, und manch älterer Humanist steht an Freiheit, ja Zügellosigkeit ber Gesinnung auch bem Jüngsten nicht nach; je nach Charakter, Temperament und lokalen Einflüssen verschob sich ihre Stellung zu den Parteien in Kirche und Staat. Auch kann ich mich nicht entschließen, rückhaltlos in die gewohnten Vorwürfe einzustimmen, daß es mit dem echten Humanismus fortan zu Ende gewesen sei. Von italienischer Freigeisterei und Schönheitsdurst war in den deutschen Huma= nisten niemals viel zu spüren gewesen. Sie waren von jeher in erster Linie Pädagogen und hatten fast alle etwas Schul= meisterlich=Philiströses an sich. Freilich ist durch den Glaubens= sturm manche Blüte geknickt worden, und von dem vagantenhaften Hauch, der uns aus Celtis' und Huttens Dichtungen anweht, war nicht mehr viel die Rede; doch dichtete und trank Cobanus wenigstens

auch noch als Brofessor in Marburg. Rebermann tennt bie Magen. die von den deutschen Resormatoren, Luther und Melanchthon voran, über ben Verfall ber Schulen und ber alten Rucht erhoben worben find. Aber um hier von anbern Beziehungen zu schweigen und nur von ber Siftorie zu reben, die allein zu meinem Thema gebort, fo tann man ba gewiß nicht von Stillftand und Berfümmerung reben. Bielmehr treffen wir auf ihrem Felbe bas reichste Leben, eine durch den Anteil an der Gegenwart nur gesteigerte Auffassung ber Bergangenheit. Welch ein Unterschied zwischen Wimphelings gut gemeinten, jedoch recht trockenen Diatriben in ber Germania und Aventins fturmischer Beredfamkeit in seiner Schilberung etwa bes Rampfes Raiser Beinrichs IV. mit Gregor VII., welche Rlarbeit und Kraft der Charafteriftit in beffen Darftellung ber türlischen Dacht, und welch ein Ernft und Eifer in feinen wiffenschaftlichen Grundfaben und allen seinen Arbeiten! Auch vergessen wir nicht, daß die Humanisten, Die der Lutherei feind wurden, ein Bircheimer, Beatus, Cufpinian, nicht nur thätig blieben, sonbern erst jest mit ihren wertvollsten historischen Arbeiten zu Tage getreten sind. So Cuspinian mit seiner Raisergeschichte, die in Strafburg eine beutsche Uebersetzung fand; ein Amtsbruder Martin Bucers, der wackere Caspar Hedio, der felbst als erster protestantischer Kirchenhistoriker bezeichnet werben fann, hat 1541 dies Werf vollendet, zu bem Melanchthon eine Borrede schrieb. Erst am Enbe seines Lebens entschloß sich Bircheimer zu seiner Germania. Und recht in den Jahren des Rampfes, vielleicht burch ben Anblick bes Bauernkrieges mit veranlaßt, machte fich Beatus Rhenanus baran, mit bem fritischen Sinn, ber ihn auszeichnete, Die Nachrichten über Die Ansiebelung und Wanderungen der germanischen Stämme und ihr Einleben auf bem beutschen Boben in der älteren Kaiserzeit zu sammeln. Sein Borbild babei mar Aventin, ber ihn burch eine Schilberung feiner Arbeitsweise und Grundsätze direkt angetrieben hat, gleich ihm die Bibliotheken und die Toppgraphie des beutschen Landes zu burchforichen. Der Rufpruch ber gelehrten Freunde, mit benen Beatus auf bem Reichstage in Augsburg zusammentraf, barunter Beutinger und Bucer, vielleicht auch Aventin felbft, hat ihn veranlaßt, das epochemachende Werk rasch zu vollenden; bereits 1531 ift es erschienen.



Mochten nun aber auch diese Gelehrten ihren Unmut über die neuen Pfaffen und den Niedergang der Bildung unter sich äußern, so warf sich doch keiner von ihnen zum Verteidiger des römischen Systems auf, weder Wimpheling noch Rhenanus, weder Pircheimer noch Peutinger noch Cuspinian. Nur widerwillig, mehr um sich selbst gegen die wachsenden Vorwürfe zu decken, als aus eigener Ueberzeugung wagte Erasmus einen Waffengang mit dem Reformator; und auf armselige Klopffechter und Streber Cochlaeus und Johann Faber sah sich Rom unter den Humanisten in Deutschland angewiesen. Die Ohnmacht der alten Weltanschauung wird fast am deutlichsten in diesem völligen Versagen ihrer litterarischen Waffen. So wie die alte Kirche auch dort, wo niemand ihr zu Leibe ging, wo ihr vielmehr, wie in Bayern und Desterreich, die Staatsgewalt mit brutalen Mandaten gegen die Ketzer zur Hülfe kam, vermorscht in sich zusammen= brach, kam es auch zur Massenbesertion unter den Gelehrten in Schulen und Klöstern. Ein Zustand, der weit über die Refor= mation hinaus gedauert hat; erst in der dritten Generation, lange nachdem die protestantische Zucht ein Geschlecht hartköpfiger Pastoren und Schulmeister herangebildet hatte, fanden sich auf der römischen Seite auch unter den Deutschen in größerer Anzahl Talente, welche den italienischen und spanischen Mönchen und Professoren mit Eifer und — wir spüren es noch heute — mit Erfolg zur Seite traten.

Aber auch die Dhnmacht einer Historie, die mit dem Papst in Frieden bleiben wollte, mußte sich jetzt herausstellen, und nur immer mehr, je heftiger die Geister in dem religiösen Kampse auf einander trasen. Sie mußte ja überall da den Blick verschließen, wo Kom einen Nebel um seine Vergangenheit gezogen und ein Interesse daran hatte, ihn nicht zerreißen zu lassen. Denn die Weltanschauung der Hierarchie forderte eine ihr analoge Aufsasssung der Vergangenheit, durch die ihre Herrschaftsrechte in Gegenwart und Zukunst unterbaut und gerechtsertigt wurden; jeder staatsrechtliche Anspruch, jeder Satz ihrer Dogmen hatte sein Gegenbild in der Vergangenheit, das als Faktum und Fundament des Glaubens und Sehorsams galt und keine Anzweiselung duldete. Wenn also am Altar auf Geheiß des Priesters

Brod und Wein vor den Augen der gläubigen Menge sich in den Leib und Blut des Herrn wandelte, so durfte kein Zweisel obwalten, daß dies in allen Jahrhunderten so gewesen sei. auf allen Kathedern gelehrt und in tausend Darstellungen der heiligen und profanen Geschichte wiederholt wurde, daß Christus der erste Papst gewesen, daß er Petrus als Nachfolger eingesetzt, daß dieser von Rom her die Kirche regiert habe, daß Constantin den Päpsten die halbe Welt geschenkt, daß ein Papst die Kaisertrone von Byzanz auf den fränkischen König übertragen, daß ein anderer das Kollegium der Kurfürsten gestiftet habe, daß das moderne Rom zu seiner geistlichen Macht noch die Vollgewalt über alle Reiche der Welt besitze, so lagen dem allem Nachrichten und Detrete zu Grunde, deren historische Echtheit ebensowenig bezweifelt werden durfte, wie ihre dogmatische Gültigkeit. Den universalen Ansprüchen Roms entsprach eine universalhistorische Auffassung; so wie Kirche und Staat, Gott und Welt, Himmel und Erde in diesem System durch einander verschlungen waren, waren auch die Jahr= hunderte, Gegenwart und Vergangenheit ineinander verwirrt.

Man mag fragen, ob es nicht möglich gewesen wäre, auf dem Wege vorurteilsloser Forschung, der geistigen Freiheit, die sich unter dem erschlafften Kirchenregiment der letzten Generationen herausgebildet hatte, allmählig die Scheidung herbeizuführen und eine vernünftige Klarheit an Stelle dieser Phantasien zu Jedenfalls aber doch nur dann, wenn die Kritiker in diesem Geschäft ungestört geblieben wären. Sobald die Kirche, welche alle Fakultäten gegründet hatte und beherrschte, und ebenso den Schlüssel zum Wissen wie zum Glauben beanspruchte, nicht wollte, kam man mit dem bloßen Besserwissen nicht aus. hatte bereits Laurentius Balla erfahren, als er mit tadelloser Methode die Fabel der Constantinischen Schenkung erwiesen und darüber in Conflikt mit der Inquisition zu Neapel geraten war; und er selbst hatte ein Beispiel für die Unkraft der Aufklärung gegeben, als er wider alle besserzeugung, nur um einen persönlichen Vorteil zu erhaschen, sich den Befehlen der Retzer= richter beugte. In Deutschland war ja der Zwiespalt mit den klerikalen Kreisen von Anfang an sehr viel heftiger, die Ziele ber Humanisten viel positiver gewesen als in Italien, wenigstens

in dieser Epoche der römischen Renaissance. Aber auch ihre Litterarischen Fehden (ich erinnere nur an den Zank Wimphelings mit den Augustinern, Reuchlins mit den Dominikanern und Pircheimers mit Johann Ect) verliefen im Sande; allem Lärm zum Trot verlegten sich die streitbaren Herren schließlich doch reur auf das Prozessieren und Bitten oder gar, wie der selbstbewußte Ratsherr von Nürnberg sich bequemen mußte, aufs Berleugnen und Wiberrufen. Denn so lebhaft sie die Schäben in Staat und Gesellschaft zu bekritteln pflegten, richteten sich ihre ernsteren Absichten doch wesentlich auf die Umgestaltung der gelehrten Bildung; die breite Masse der Nation blieb außerhalb ihres Gesichtskreises und diente ihnen nur etwa als Folie für ihre sarkaftischen Angriffe auf die beschorenen Gegner. Alg Historiker und Publizisten wurden sie gerne von den Regierenden verwandt: als Parteiführer aber in den realen Kämpfen der Gegenwart, wie noch Nikolaus von Cues und Gregor von Heimburg, traten die Poeten vor Luther nicht auf; und ihre politischen Ideen selbst, so geistvoll und feurig sie sie vortrugen, und so anregend sie damit wirken mochten, waren doch nur zu oft ziellos und phantastisch. Niemals griffen sie in ihren Fehden zur deutschen Sprache; erst als Hutten mit Rom gebrochen und sich als Schildträger dem geistlichen Helden von Wittenberg zur Seite gestellt hatte, warf er das gelehrte Gewand ab und sprach deutsch zu seinen Deutschen. Das nationale Empfinden allein aber, so kraftvoll es in den Humanisten pulsierte, reichte nun, da es Ernst geworden, nicht mehr aus, zumal da ein Hauptelement darin, die Feindseligkeit gegen die italienische Kirche gar nicht mehr laut werden durfte. Nur wer den "Löwenmut" hatte, "unerschrocken die Wahrheit wider des Papstes Heuchler zu sagen", konnte hoffen, den Wust der Ueberlieferung, mit dem Roms Kirche sich bectte, zu zerstören. So Luther in einem berühmten Sate, worin er seine Stellung zur Geschichtsschreibung charakterisiert hat. Und von neuem zeigt sich uns die centrale Stellung, welche der Reformator in dem Leben der Nation, ja in der Entwickelung der Welt einnimmt: der Bruch mit Rom war auch für die Fortentwickelung der Historie die Vorbedingung, wie für jeden sittlichen und wissenschaftlichen Fortschritt.

Wer war weiter von solchen Consequenzen entfernt als, da er begann, der Mönch von Erfurt! Die Ohnmacht der Erkenntnis war gerade der Punkt, von dem er ausging, von wo ihn unnennbare Seelenstürme auf das Meer des Zweifels hinaustrieben. Hier nun, losgelöst von Allem was zeitlich war, weltentrückt, wandte er sein Auge dem Ewigen zu, griff er über die Zeiten hinweg auf die Persönlichkeit Christi zurück und die heilige Urkunde, die das unschuldige Leiden und Sterben des Herren schilderte und ihm den Einklang, nach dem er rang, offenbarte, zwischen dem Born und der Liebe, der Gerechtigkeit und Gnade Gottes. Auch sein Glaube stützte sich also auf historische Thatsachen und auf die Quellenschrift, die sie enthielt, eine Urkunde freilich älter und heiliger als alle Kanones und Kirchenväter, und die tausendsach citierte Quelle und Rechtfertigung aller Gebote und Ueberlieferungen der Kirche. Daß er von ihr aus mit allen Mächten in Staat und Kirche ringen, eine ungeheure Weltverwirrung heraufführen, daß er die ganze Vergangenheit Roms als Fälschung der Urgeschichte des Christentums enthüllen würde, ahnte er nicht: aber dennoch hatte er bereits den Grund gefunden und den Anker geworfen; was er besaß, war unantastbar, die Grundlage seines Selbst — wehe dem, der daran zu rühren wagte! Es war die Grundwahrheit, vor der alles was sich als wahr ausgab hinweg mußte, wenn es nicht seine Vereinbarkeit nachwies; mochte es nun religiöse Vorstellung oder politische Forderung oder historische Annahme sein.

Luther wähnte damit Anfangs nur die eigentliche Meinung der Kirche selbst auszusprechen: er deckte sich gestissentlich mit der Autorität des Papstes und seiner Dekrete, und klammerte sich an sie länger fast als er selbst daran glauben konnte. Darauf, als er mit steigendem Entsehen den unlöslichen Zwiespalt und die ungeheure Fälschung erkannte, also daß er die Züge des Antichrist selbst im Papstum zu entdecken wähnte, wollte er doch nur eine Verdunkelung der jüngsten Zeiten, der letzten 100, und dann 400 Jahre annehmen; den heiligen Vernhard glaubte er noch für sich beanspruchen zu können, als er Johann Eck in Leipzig gegenüberstand. Aber keinen Augenblick zögerte er weiter zurückzugehen und alle Autoritäten preiszugeben, sobald ihm ihre

Unvereinbarteit mit seiner Auffassung nachgewiesen ward: die Dekretalen, die er läppisches Machwerk, auch die Väter des Constanzer Concils, die er Heuchler und Buben Hus gegenüber nannte, und alle die selig und heilig gesprochenen Schriftgelehrten der hierarchischen Jahrhunderte. Eine Erweiterung des historischen Horizontes, vor der alle Errungenschaften der humanistischen Auftlärung verschwinden. Mit der Faust eines Riesen zerriß dieser Mönch die Nebel, welche ein Jahrtausend verhüllten. Aber alle diese Erkenntnisse wurden nicht durch das methodische Vorgehen wissenschaftlicher Forschung gewonnen, sondern stoßweise, unter immer neuen Aengsten des Gewissens, durch ein sittliches, seelisches Kingen: so zerteilte sich dem Reformator das Dunkel der Geschichte, siel Binde auf Binde von seinen Augen — weil er mit jenen Autoritäten seinen Glauben nicht erhalten konnte.

Hier jedoch ist für Martin Luther die Grenze der historischen Aufflärung. An der Ohnmacht der Vernunft, des "Meisters Klüglin", von der er ausgegangen war, hielt er fest; er verachtete und verdammte die Neugier einer Forschung, welche unbekümmert um religiöse Empfindungen und Ziele, nur um aufzuklären, Bresche in die hergebrachten Vorstellungen zu legen versuchte. Ein Jahrtausend gab er als die Epoche des römischen Antichrist preis; aber an der evangelischen Reinheit der ersten Jahrhunderte der Rirche hielt er fest. Er wehrte die zudringlichen Versuche einer Mittelpartei, welche auf den Gemeinbesitz dieser Zeiten eine Bersöhnung der streitenden Parteien gründen wollte, mit instinktiver Abneigung von sich ab; aber an die Dogmatik des Altertums hat er doch nicht gerührt. Hätte man ihm nachgewiesen, daß die hierarchischen Tendenzen schon damals lebendig gewesen, daß auch sein geliebter Augustin von ihnen nicht frei zu sprechen und keineswegs seinem Paulus so ähnlich sei, daß in dem Kanon ber heiligen Schriften selbst ber Einklang, so wie er ihn glaubte, nicht existiere — er würde auch dann nicht gezögert haben, zerstörend fortzuschreiten und seine Glaubensstärke bennoch zu bewahren. Aber von seinem Standpunkt und unter dem allgemeinen wissenschaftlichen Horizonte der Epoche fand er in jener alten Zeit nichts, was den Einklang zwischen Glauben und Schrift, an dem ihm alles hing, störte, und so stellte er sich um so fester, Wer aber über den Parteien stehen wollte, geriet nach allen Seiten in Conflikte und vereinsamte völlig. Reiner hat das mehr erfahren als Sebastian Franck von Donauwörth. Merkwürdig genug, daß sich boch ein Standpunkt herausbilden konnte in dem Zerfall ber alten Ordnungen, in dem Getriebe der um den Preis ringenden Parteien, von wo Jemand mit einer gewissen Unparteilichkeit auf die durcheinander wirbelnden Strömungen hinblicken konnte. Nur in der Unruhe Oberdeutschlands, wo die politische und kirchliche Zersplitterung am größten war, wo die Altgläubigen in den Bistümern und österreichischen Vorlanden, die Evangelischen in den vielen Reichsstädten die Vorhand hatten, die Radikalen durch städtische Wirrsale und die blutige Niederlage der Bauern besonderen Zulauf fanden, war es möglich. Zu ihnen allen hatte Franck, halb oder zeitweise ihr Anhänger, Beziehungen, kannte sie alle, studierte sie eifrig, wußte sie unübertrefflich zu schilbern: kein Zunftgelehrter, jedoch den gelehrten Kreisen nahe stehend, kein Wiebertäufer, doch nicht ohne Sympathie für sie, kein Katholik mehr, aber auch mit dem evangelischen Magistrat, bei dem er Dienste genommen, zerfallen. So hoffte er, von seiner frankischen Pfarre vertrieben, als Buchdrucker und freier Litterat in Straßburg eine Zuflucht zu finden. Hier kam die ihm eigentümliche Richtung zum Durchbruch, in Berührung mit den täuferischen Kreisen. gewann er die Möglichkeit, die Geschichtsbibel zu drucken, worin er mit theosophischem Tiefsinn die Rätsel der Menschheitsentwickelung zu lösen glaubte. Und hier geriet er in den neuen

Kampf mit der offiziellen Kirche, der ihn in die Verbannung und die Einsamkeit hinauswarf.

Führer seiner neuen Widersacher war kein Geringerer als Martin Bucer, der Gründer der evangelischen Kirche in Straßburg selbst. Undulbsam und mit dem vollen Nachdruck ber politischen Macht, die ihm Jakob Sturm und seine Freunde zur Verfügung stellten, wandte sich dieser gegen den einflußlosen Fremdling, der nichts verlangte als seine Bücher in Ruhe schreiben zu können. Heute (benn noch leben wir unter bem Zeichen ber Toleranz) stehen wir wohl dem geistvollen Schwaben sympathischer gegenüber als der Verfolgungssucht der Prädikanten, die soeben noch im Namen der Gewissensfreiheit gegen die römischen Seelmörder aufgestanden waren; und wir würden es mit Recht borniert finden, wenn unsere Regierungen aus Angst vor dem Umsturz die Kritik an den überlieferten Vorstellungen, auch wo sie zu den Waffen des Zornes und sittlicher Leidenschaft greift, nicht ertragen Hüten wir uns jedoch, vor allzu großer Objektivität könnte. ungerecht zu werden gegen die Männer, denen wir die Einwurze= lung der evangelischen Religion in der Nation und dem alten Reiche verdanken. Als Sebastian Franck nach Straßburg kam, hatte man hier erst kürzlich, nicht ohne den Druck der bürgerlich= zünftischen Klassen auf den Magistrat, die Messe abgeschafft und die neue Kirche ins Leben geführt. Noch bebte der Boden. Von allen Seiten zogen gerabe nach Straßburg die Täufer hin, um ihre auf den Umsturz oder wenigstens die Verleugnung der poli= tischen Gewalt gerichteten Ideen auszubreiten. Reine Regierung würde heutzutage die staatsfeindlichen Gedanken selbst so gemäßigter Männer wie Johann Denk und Michael Sattler dulden, sobald sie sich in Thaten umsetzen wollten; auf die Bildung einer Partei, die Gewinnung der Massen, die Ueberwältigung der bestehenden Gewalten gingen aber alle diese Higköpfe aus, auch wo sie es nicht gestehen wollten. Und keineswegs begnügten sich die Prediger damit, den Arm der Obrigkeit anzurufen: auf der Kanzel und in der Ratsstube, in Briefen und Flugschriften trat Bucer diesen Gegnern geradeso wie den Pfaffen unter die Augen; niemand wußte ihnen im Gespräch besser zu begegnen, tiefer ihre Lehr= fätze zu erfassen und ihre Bibelargumente mit gleicher Dialektik aus der Fülle der Schriftkenntnis aufzulösen. Wie häusig ist dem Unermüdlichen der schöne Sieg gelungen, die ungelehrten, jedoch oft so gutherzigen und nur in ihrem Gewissen verwirrten Leute oder gar einen der Führer selbst zu gewinnen, und in ehrliche Verteidiger seines Vetenntnisses umzuwandeln! Wer von uns Gedildeten wagt es heute überhaupt, mit dem gleichen Nut und solcher Ueberzeugungstreue den Radikalen unserer Tage, ich will nicht sagen in der Presse oder der eigenen Partei, aber offen in der Volksversammlung Rede zu stehen! Sind wir es nicht vielmehr, die immer nur auf die Obrigkeit hinsehen und von ihr hoffen, daß sie die Vewegungen der Tiese in Ruhe erhalten werde?

Während aber im Innern der Straßburger Kommune die neue Kirche kaum unter Dach gebracht war, Prediger und Lehrer sehlten, Bischof und Kapitel in und außer den Mauern mächtig waren, Widerwille oder Gleichgültigkeit Regierende und Volk spalteten, war der Horizont der großen Politik von den schwersten Wolken verdunkelt. Kaiser und Reich hatten sich eben in Augsburg gegen die neue Kirche erklärt; mit knapper Not, und nicht ohne diplomatische Schmiegsamkeit war es Bucer gelungen, die Hartnäckigkeit der Wittenberger zu besiegen und sie zur Duldung wenigstens des politischen Bündnisses zu vermögen. Aber erst wenige Fürsten Nordbeutschlands und ein paar Städte hatten sich zusammen gefunden; in jedem Moment mußte man fürchten, von der Uebermacht der Katholischen im Reiche unter Führung von Kaiser und Papst überwältigt zu werden.

Daß Bucers Streit mit Franck nicht die Unterdrückung der wissenschaftlichen und insbesondere der historischen Arbeit bedeutete, bewies er noch in demselben Jahre, als er Aventin nach Straßburg einlud, um hier seine deutsche Geschichte zu vollenden. Und
es braucht keiner Worte, daß Straßburg damit einen würdigen
Ersat für die Geschichtsbibel Francks gewonnen hätte, dessen rasch
zusammengerafste Berichte und unbekümmertes Aburteilen sich
weder der Gründlichkeit noch dem Feuer der Darstellung, und
kaum dem sittlichen Ernste Aventins vergleichen lassen. Hier fand
sich Bucer aufs Neue mit dem alten Freunde Beatus Rhenanus
zusammen. Sie Beide und Jakob Sturm sind es gewesen, welche

bie Berufung des deutschen Herodot an ihre Schule betrieben haben; als ein vaterländisches Interesse bezeichnet es Bucer in einem Brief an Beatus, daß Aventin das große Werk in Straß-burg aussühren könne; und noch heute müssen wir es tief bestlagen, daß der Ruf vergeblich gewesen, und daß es Aventin nicht mehr vergönnt gewesen ist, seine evangelische Ueberzeugung in einem gesinnungsverwandten Kreise frei zu bekennen.

Bucer selbst hat an mehr als einer Stelle seiner Briefe und Schriften einer scharf ausgeprägten Geschichtsauffassung Worte Aber auch damit war er, wie in allem seinem Thun, immer auf die Gegenwart gerichtet, auf die evangelische Reform der Reichsverfassung, das Ziel, dem er nachlebte, seitdem Luthers Feuergeist den jungen Dominikaner auf der Disputation zu Heidel= berg überwältigt hatte, bis zu der Stunde, wo er, fast am Ende seiner Tage, das Vaterland bahinten ließ, um seinem Gotte treu zu bleiben. Ich kenne keine historisch-politische Deklamation eines Zeitgenossen von größerem Wert als ben Brief Bucers an Bullinger aus dem Dezember 1543, von dem er selbst gesagt hat, daß er die Summe seiner politischen Auffassung enthalte. 1) Auf wenigen Seiten charakterisiert er hier die großen Persönlichkeiten der Zeit, an der Spitze Martin Luther selbst, dann den Kaiser, seine Mi= nister und seinen Bruder, die Kurfürsten und andere Stände, König Franz und die Gesamtheit der europäischen Politik, so gerecht und mit solcher Feinheit der Zeichnung, daß noch heute jedes Wort gelten kann, und zugleich mit einer patriotischen Wärme und einer Kraft und Klarheit der Sprache, daß man an klassische Muster, ich möchte sagen an Tacitus selbst erinnert wird.

Diese Denkschrift des Straßburger Reformators macht uns erst die Gesinnung und den Eiser recht verständlich, mit dem er sich kurz darauf bei seinem fürstlichen Freunde, dem Landgrasen von Hessen, für die Gewinnung Sleidans zum Historiker der Reformation verwandt und damit ein Verdienst erworben hat, das ihm in der Geschichte der deutschen Historiographie für immer die ehrenvollste Stelle sichert.

<sup>1)</sup> Gedruckt in seinem Briefwechsel mit Landgraf Philipp dem Großs mütigen, II, 225 ff.

Auch Sleidan ward zum Geschichtsschreiber ausschließlich im Hinblick auf den Kampf der Gegenwart: er bezeichnet sich selbst einmal als von Gott dazu berufen. Wie wäre das anders möglich gewesen bei einem Manne, der wie er, seitdem er herangereift war, mit Wort und Feber, daheim und in der Fremde für die Partei des Evangeliums eingetreten war. Auch er stammte aus der deutschen Westmark, fast von der französischen Grenze her; zweisprachig von Jugend auf, in katholischer Umgebung zu Löwen und Köln gebilbet, darauf Jahre lang zu Paris und Orleans im Dienst der französischen Diplomatie, atmete seine Seele dennoch nichts als protestantischen Eifer und die lebendigste Liebe zur Heimat. Seitdem Hermann Baumgarten, dessen allzufrühen Beimgang unser Verein aufs schmerzlichste beklagt, die Korrespondenz Sleidans, so viel oder wenig davon übrig blieb, sammelte und herausgab, haben wir erst den rechten Einblick gewonnen in die weitreichenden Verbindungen, die ihn mit allen europäischen Größen der Partei verknüpften, in die Einheit und Festigkeit seiner Ueberzeugungen, und in die Deutschheit seiner Gesinnung, die sich nir= gends schöner hervorthut als in dem mannhaften, wohlgebildeten Deutsch seiner Briefe vom Trientiner Konzil.

Als er das Buch begann, konnte man noch hoffen, daß die evangelische Partei, deren Gefährdung freilich Niemand klarer sah als er und seine Straßburger Freunde, siegen würde: in zwei bis drei Jahren hoffte Sleidan fertig zu werden, und schon auf dem Reichstage zu Worms 1545 präsentierte er seinen hohen Auftraggebern den Abschnitt über die ersten Jahre Luthers. Die Katastrophe des Bundes unterbrach die Arbeit; und erst nach dem Siege Morit' und seiner Allierten nahm er sie, nach der Bollendung begierig, wieder auf. Im Herbst 1554 war das Buch fertig, 1556 ward es ausgegeben. Der Erfolg war unermeßlich. eine Reihe von Sprachen ward es übersetzt, auch sogleich ins Deutsche, zu Sleidans großem Kummer nicht von ihm selbst, son= dern von einem litterarischen Freibeuter in Basel. Noch gegen Ende des 18. Jahrhunderts ist es neu aufgelegt und bearbeitet worden. So lange hat es die Litteratur beherrscht. Als moderner Klassiker ward der Verfasser geseiert; man stellte ihn neben die großen Historiker des Altertums. Er wurde nachgeahmt

Fortgesetzt, angegriffen, erhielt Gegenschriften, und hat alle in den Schatten gestellt; auch gegen die neuesten Angriffe hat er Verstheidiger gefunden und sich siegreich behauptet.

Der Grund liegt neben der klaren lateinischen Sprache und der archivalischen Grundlage (dem Straßburger Archiv sind die Aften entnommen, und Jakob Sturm selbst — noch tragen sie seine Signatur — hat sie dem Freunde übergeben) vornehmlich doch in der universal = politischen Auffassung. "Kommentarien über die Lage der Religion und des öffentlichen Wesens unter dem Raiser Karl V." nannte Sleidan sein Buch. Nur von einer Res publica weiß er, der allgemeinen der Christenheit unter der Vorherrschaft des Kaisers. Es ist noch ganz die Vorstellung der hierarchischen Jahrhunderte von den vier Monarchien als den Weltzeitaltern gemäß der Prophezeiung Daniels. Sleidan selbst hatte eine Universalgeschichte unter diesem Titel und Einteilungsmodus geschrieben, die wie seine Kommentarien ihre Herrschaft bis ins 18. Jahrhundert behauptet hat und in 70 Auflagen verbreitet gewesen ist; noch Friedrich Wilhelm I. von Preußen hat seine Weltgeschichte daraus gelernt. Der evangelische Glaube, der doch im Prinzip die mit der römischen Hierarchie verknüpfte Idee des universalen Kaisertums aufhob und auf die nationale Gestaltung der Monarchie hindrängte, war nicht im Stande, jene historischpolitische Phantasie zu zerstören. Ueber englische, spanische, italienische und französische Verhältnisse werden wir in den Kommentarien gerade so gut unterrichtet wie über deutsche. Wenn diese doch im Vordergrunde des Interesses bleiben, so kommt es daher, weil unsere Nation in der That noch im Mittelpunkt der Ereignisse stand und der große Kampf hier sein Hauptschlachtfeld hatte.

Die Forderung der nationalen Monarchie als die Konsequenz des Svangeliums, die mehr oder weniger im Bewußtsein aller Führer der Partei lag, konnte gewiß Niemand schärfer formulieren als Martin Bucer, er, der in jenem Brief an Bullinger schreibt: "Imperator posset multum, si vellet Germaniae imperator esse et Christi servus." Aber frei von der alten Vorstellung war er doch auch nicht. Nur daß die Idee der respublica christiana bei ihm und seinen Parteigenossen im Sinne ihres Glaubens umgebildet war. Der Kampf, in dem sie lebten, war für sie Alle,

gang wie Luther ihn geschaut und in bem großen Schlachtliebe bes Brotestantismus aufgefaßt batte, ber an nationale und politische Grengen nicht gebundene Streit awischen Chriftus und bem Antichrift von Rom. Und mabrend die Chriftenbeit burch ibn gespalten war, brobte von Often ber, wie feit Rabrhunderten, Die Macht des Unglaubens, der "Geisel Gottes, des Türken wider bas gottlofe Befen in Deutschland, vornehmlich wiber die falfche Religion." So Bucer in einem Brief an ben Landgrafen. Bon biefem Gesichtspunkt aus beurteilte er (auch darin nur die Allgemeinauffaffung wiebergebend) bie Rreuginge: als ein Berbrechen bes römischen Antichrift, ber Deutschland und Frankreich baburch verwüftet. Raifer und Ronige und ungablige Belben au Grunde gerichtet, die Staaten babeim ausgemergelt und bamit feine Bewalt erhöht habe; die eroberten ganber aber habe man schließlich boch bem Mabomet mit Spott muffen laffen. "Ber von bem Türken und bem Bapft", fchreibt Sleiban feinem Jatob Sturm, "nicht bas Schlechteste benft und erwartet, bem fehlt es an jeber gefunben Auffaffung."

Es war das Gegenbild zu der römischen Anschauung von der Führung der christlichen Welt durch den Nachfolger Christi gegen Ungläubige und Keher, und also den Weltverhältnissen nur zu sehr entsprechend. Nirgends aber konnte man sich der Internationalität dieses Kampses klarer bewußt werden als eben in dieser Grenzstadt, wo sich der französische und deutsche Protestantismus die Hände reichten, und wo alle protestantischen Emigranten, von Volen die Spanien hin, zusammenkamen.

Gewiß liegt in dieser Geschichtsauffassung nicht die volle Wahrheit. Uns ift es gegeben, die Zeiten noch besser zu unterscheiden. Wir würdigen heute die historische Größe auch der katholischen Weltanschauung; wir begreisen die Notwendigkeit des mittelalterlichen Papstums und preisen die Segensströme, die von der durch Rom erhaltenen christlichen und antiken Kultur zu den nordischen Barbaren hinübersluteten. Auch erkennen wir die Engigkeit und Unvollkommenheiten der politischen, wissenschaftlichen, zu selbst der sittlichen und religiösen Ideen der ersten prodestantischen Zeiten an. Und wir lassen uns nicht hindern, die Schlacken in der Bewegung von dem Golde, das sie mit sich

führte, zu sondern, auf die Gefahr hin, daß die ultramontanen. Widersacher unsere Ergebnisse zu dem schlechten Geschäft benutzen das Andenken unserer Helden zu besudeln. Ja wir gönnen es ihnen, wenn sie sich damit vergnügen, die "Birtuosen des Berbrechens", die damals am Tiber sich als die von Gott eingesetzten Träger seiner sittlichen Weltordnung betrachteten, nach Kräften weiß zu waschen. Denn wir erfahren es in unsern Studien täglich, daß der Kern unseres Glaubens und seiner Reformatoren um so heller blinkt, je gewissenhafter wir ihn von allen Schatten reinigen. Und wir wissen, daß wir damit nur im Sinne dieser Heroen des Geistes handeln, daß ehrliche Forschung eine Forderung der protestantischen Geistesfreiheit und ein rechter Gottesdienst ist. Wir wollen, um mit Sleidan zu sprechen, "ohn Ruhm zu reden, lieber unter dem Grunde liegen dann wissentlich etwas Unerfindliches reden, viel weniger ausschreiben." Denn wir sind bes Glaubens, daß nur aus dem Löwenmute der Wahrhaftigkeit die Wahrheit, der wir nachtrachten, geboren wird.

#### Exkurs.

#### Beatus Rhenauns und Abentin.

Der Name Aventins begegnet uns in ber Korrespondenz bes Beatus Rhenanus zum erften Dal in einem Brief von biefem an Michael Summelberger, ben humanistischen Bfarrherren gu Ravensburg, vom 1. September 1525, bemfelben, ber bie schroffe Absage an die reformatorische Partei enthält. 1) Der ängstliche Gelehrte, welcher felbst übrigens feit geraumer Reit fern vom Schuß in bem ficheren Bafel lebte, ftand babei offenbar unter bem Einbrud ber baurischen Emporung, Die um Schlettstadt besonders starte Wellen geschlagen hatte; ber Berkehr mit Erasmus und feinem Kreise, und bie beimischen Begiehungen gu Sabsburg mogen mitgewirkt haben. Rum Beweise für die Ausgrung der einst löblichen Reformidee legte er Abdrucke oder wohl nur Abschriften eines Berichtes über einen Schlettstadter Demagogen, einen gewissen Johann Jakob Schütz bei, ber unter bem Schein bes Evangeliums die bosartigften Brattifen gegen den Magiftrat seiner Baterstadt getrieben habe: Hummelberger möge ein Eremplar bavon an Beutinger und ein anderes an Johann Aventin, "ben Chronisten der Bergoge von Bapern" (chicken: nam cupio, rem illis esse notam. 2) Diese uns leiber nicht erhaltene Erzählung, von ber wir boch wohl annehmen muffen, daß sie von ihm felbst und zwar lateinisch abgefaßt war, ift ber erfte hiftorische Versuch bes Beatus Rhenanus

<sup>1)</sup> Briefwechfel bes Beatus Rhenanus. Herausgegeben und gefammelt von Abalbert Porawis und Karl Hartfelber (1886), S. 334.

<sup>&</sup>quot;) hummelberger schickte beibe an Beutinger mit der Bitte, das für Aventin bestimmte tweiter zu senden. Forte aupit, schreibt er, Rhenanus prosud erga patriam amore id facinus historiis demandari, ut vol posteris clarescat innocentia suorum civium et abstergatur salso inusta proditionis nota. Culque enim a calumnia sua patria tutanda est. Aus Uebertingen un September (gebr. Beith Lotter, Beutinger, 2. Ausg., 208).

gewesen, dessen Briese und Studien sich bis dahin überhaupt viel weniger auf historische als auf litterarische und kirchliche Stoffe beziehen; und so scheint es mir denn nicht so ganz unwahrschein-lich, daß sein Seist eben durch den Anblick des empörten Volkes in die Zeiten zurückgeführt worden ist, da die Urahnen dieser Bauern zwischen Vogesen und Schwarzwald sich angesiedelt hatten.

Ein paar Wochen später finden wir Beatus über einem Buch, das solche Gedanken, wenn sie bereits in ihm lebten, mächtig verstärken mußte, der Exegesis Germaniae des Irenicus, 1) die, obschon bereits 1518 herausgegeben, ihm doch, so scheint es, erst damals in die Hände gefallen war. Die fleißige, aber formlose und unschön geschriebene Kompilation stieß den Herausgeber des Vellejus Paterculus, den exakten Philologen und Latinisten ab; mit starken Worten spricht er sich barüber aus. Der Brief, in dem wir dies Urteil lesen, ift aber an keinen Geringeren als an Aventin selbst gerichtet, mit dem er dadurch eine vor langen Jahren in Paris geschlossene Bekanntschaft wieder anzuknüpfen suchte; ein gemeinsamer Freund, Peter Lochner, ber auf der Heimreise nach Nürnberg war, trug das Schreiben dem bayerischen Historiographen zu. Beatus sagt darin nicht geradezu, daß er bereits an eine Geschichte des alten Germaniens denke, spricht aber doch schon die Hoffnung aus, daß die Studien Aventins, welche ganz Deutschland zu rühmen beginne, auch den Nachbargebieten zu gute kommen würden; da man sage, daß er alle Bibliotheken Noricums und vielleicht auch bes benachbarten Pannoniens und Rhaetiens durchstöbert habe.

I) Zumal da er darin einen Appell des Jrenicus an ihn selbst, seine Krast einem großen litterarischen Werke widmen zu wollen, lesen konnte, L. II, c. 40: In altero vero Beato Rhenano omnibus calculis deatissimo nil vel momus reprehenderet, nisi quod habet exiguam rationem posteritatis pro tanta rerum copia; nil enim hactenus praeter commentaria quaedam multo sale condita, testimonium auctori summum reserentia, divulgavit, sama vero non exilis ac nulla de viro illo obtinuit: eum ajunt maximum quiddam moliri, cujus conatidus Deus aliquis propitius ac praesens adsit oro. Caeterum non dudito quin alterum nodis Erasmum volentidus Diis reserat (S. 80 der Ausgabe von 1728). Einen Hinsweis auf die Res Germanicae, wie Frühere wollen, überhaupt auf ein historisches Werk kann ich aber in diesen Worten nicht sinden. Bgl. Wegele, Gesch. der dt. Historiographie 132.

Dies werbe, wenn es, woran ja bei ihm nicht zu zweiseln, mit Judiz geschehe, reiches Licht in die Borzeit bringen, die durch die Mönche und disweilen auch durch die Fremden, die Schotten, von denen doch die deutschen Provinzen selbst gegründet seien, vielsach verdunkelt wäre. Hierauf das Urteil über Frenicus, dessen Namen Beatus nicht einmal nennen mag, den quidam, der vor etlichen Jahren sich an eine deutsche Geschichte gewagt, aber bei allem Fleiß ein klägliches Machwert gesiefert habe, weil ihm die Grundbedingungen für eine solche Arbeit gesehlt haben, Styl und Urteil.

Wie lebhaft diese Dinge damals Beatus beschäftigten, zeigt eine Anfrage, die er in denselben Tagen durch Michael Hummelberger an Konrad Beutinger darüber richten ließ, was es für eine Bewandtnis mit dem Itinerarium habe, das Irenicus in seiner Exegesis Germaniae unter dem Ramen des Augustanum aufführe. Es sei das wohl, ließ ihm der Augsburger Ratsherr alsbald antworten, ein Irrtum des Irenicus, der das Antoninische so bezeichnet habe, das in Paris 1512 durch Henricus Stephanus gebrucht war. 2) Beutinger hatte die Gelegenheit benutzt, um den Freund in Schlettstadt an ein anderes Itinerar mahnen zu lassen, das er ihm vor Jahren geliehen, aber noch nicht zurückerhalten habe. Ich weiß nicht, was dies noch für eine Begtasel gewesen sein kann; die berühmte des Celtis war es nicht, wie gleich aus den nächsten Worten Hummelbergers, der darin eine Beschreibung dieses Schazes giebt, hervorgeht.

Auch Aventins Antwort auf jenes erste Schreiben bes Beatus ließ nicht lange auf sich warten. Es ist der unvergleichliche Brief vom 22. Rovember 1525, in dem er sich über seine Entwickelung zum historiser wie über die Grundsätze und Ziele seines Schaffens

<sup>1)</sup> Ihn wird er auch wohl vorzugsweise mit den vornehm abweisenden Borten über seine "urteilslosen" Borgänger in der Borrede zu seinem Buch um Auge gehabt haben.

<sup>2)</sup> S. die Antwort hummelbergers auf den fehlenden Brief des Beatus dem 2. Robember, S. 541. Aun unterscheibet freilich Irenicus a. a. D. (L. IX, c. 6 u. 7) ausbrücklich das "Augustanum" von dem des Antoninus. An die Tab. Pent. scheint dabei aber dennoch nicht gedacht werden zu dürsen. Bgl. R. Miller, Die Weltkarte des Castorius gen. die Peutingersche Zasel, 11. 1.

Ausgesprochen hat. 1) Er hatte auch ohne den Anlaß, den der Brief an Beatus ihm gab, in diesem Woment Grund zu einem solchen Rücklick und Ausblick; denn am Tage darauf konnte er in sein Tagebuch das frohe Wort eintragen: sinivi chronicam.

Er beginnt in dem Briefe mit dem Bekenntnis, daß nur der Anblick des Lebens, der Länder und Menschen ihn zum Historiker gemacht habe; in dem Parteigetriebe des Hoflebens und auf seinen Wanderungen durch Gallien und Germanien, Sarmatien, Italien und Pannonien habe ihm lange Erfahrung, als der beste Lehrmeister, dargethan, wie hochnützlich die Historie für das öffentliche Wesen sei, und daß die Unkenntnis darin tausenderlei Schäben in Kirche und Staat verschulde. Denn das schimpfliche und närrische Treiben der Pfaffen und Juristen, die Alles meistern wollten, woher stamme es anders als aus ihrer wahrhaft kindischen Ignoranz über alles Vergangene. Er möchte der Historie als Wegweiserin für die Zukunft einen höheren Plat zuweisen als der Aftrologie, nach der sich alle Welt dränge. Es sind Gedanken, wie wir sie auch wohl bei Luther oder Melanchthon finden, es ist der Geist der Reformation. Die Historie fährt er fort, sei nicht nur eine Quelle bes Vergnügens für Alt und Jung, sie vergegenwärtige uns auch die Geschicke der Menschheit wie in einem Spiegel ober auf einem Gemälde: bas Leben ber Bölker, ihre Revolutionen und Kriege, alle Bosheiten und Listen, die Rerstörung der Städte, die Vernichtung der Nationen selbst, den Untergang der Reiche, die Unbeständigkeit und den Wechsel aller Gewalt können wir in ihr schauen, als säßen wir sicher im An= gesicht des stürmisch bewegten Meeres. Dem Tode sind wir ver= fallen, und mit uns was unser ist: wie die Menschen, so haben auch die Städte, die Religionen und die Kronen, Länder und Völker, und alle Gesetze und Rechte bas Ende, das ihnen vom

<sup>1)</sup> Aus Abensberg. S. 344. Zuerst gebruckt in A.'s sämtlichen Werken I, 643. Nach einer Kollation mit dem Original in Schlettstadt gebe ich noch einige Korrekturen oder Ergänzungen: S. 344, Z. 13 des Briefes vendicantes statt vindicantes. Z. 18—19 ist die Klammer erst hinter astrologus zu schließen. Z. 19 ist gens am Nande zu avidissima hinzugefügt, und die Korrektur von der zweiten sast verblichenen Hand lautet: avidissimum est humanum genus. Zeile 22 historiae statt historia.

Geschied bestimmt ward; Herrscher und Unterthanen sind ihm unterworfen. Oui istaec non animadvertit et tamen animum ad scribendam historiam appulerit, sui instituți vim atque naturam ignorat, malis avibus rem adgreditur, eandem illotis manibus contaminat, ne dum infeliciter tractat. Bon hier aus wendet fich Aventin mit bem Freimut ber Bahrhaftigfeit gegen bie Auffassung bes Beatus, bag stilus et judicium bie mefentlichen Eigenschaften bes Siftoriters feien. Diefe nennt er bas Sandwerkszeug aller Gelehrten; ein Rarr fei, wer ohne fie etwas zu schreiben unternehme; und moge auch ber Stul bes Redners, bes Philosophen, bes Boeten ober bes Historifers verschieben sein, ohne Stal feine Gebanken nieberschreiben, fei Beitverschwenbung und Thorheit. Wer aber ohne scharfe Rritit an bas Unternehmen gebe, ber fündige in Wahrheit gegen bas öffentliche Wohl; benn Kalfches, Erbichtetes, haltlose Kabeleien werbe er ftatt ber Bahrbeit auftischen: Veritas odium parit; dicam tamen quod sentio. Und nun folgt eine Definition ber Geschichte, bie an Umfang und Innerlichkeit ihres Gleichen fucht: Proprium historiae est maximarum rerum cognitio, nimirum agnoscere atque scire regionum gentiumque mores, situm, qualitatem telluris, religiones, instituta, leges, novos veteresque colonos, imperia, regna. Eine Aufgabe freilich, die ohne ein genaues Studium ber Topographie und unermübliches Banbern, auch ohne die Hülfe ber Fürsten nicht zu bewältigen sei. Es sei nicht genug mit ber genauesten Durchforschung ber Alten, bes Tacitus, Ptolemaus, Strabo, bie von ben wenigsten gelesen wurden. Denn im Lauf ber Zeiten sei alles verändert; kein Land in Guropa, Affien, Afrika habe ben alten Ramen und die alten Ortsbezeichnungen bewahrt. Run muffe man bie alten Urfunden ber Raifer, Ronige und Fürften, Geiftlichen, die Gefete, Erlaffe und alle Briefe, als bie wahrsten und sichersten Grundlagen ber Geschichte, ausfindig machen; ein Wert, das jede Einzelfraft übersteige. Nur wenn uns bie Fürsten mit Gelb und Manbaten unterftugen, tonnen wir hoffen, biefe Schätze ben Mönchen zu entreißen, die fie unter hundert Riegeln huten. Als eine Bermessenheit weift Aventin ben Gebanken gurud, daß er allein jemals die beutsche Geschichte beschreiben könne. Das fei die Arbeit eines Bertules, und nur burch gemeinsame

Anstrengung zu bewältigen. Jeder müsse in seinem Kreise mit Unterstützung der Obrigkeit alle Winkel des Landes durchsuchen, die Spuren der zerstörten Städte von den Bauern erfragen, die Bibliotheken durchstöbern, die Urkunden vor sich nehmen und sie mit der Ueberlieserung vergleichen, und zu guter letzt Alle zu gemeinsamer Beratung sich vereinigen, um die Einzelbeobachtungen einander mitzuteilen und demnach erst Alles zu veröffentlichen. So seien die Römer von jung auf unterrichtet worden; die Beschreibungen der Provinzen und ihre Thaten selbst seien von den Kaisern auf Denkmälern abgeschildert und dem Volke in Rom gezeigt worden; so sei es ihnen leicht geworden, Geschichte zu schreiben.

Es ist also nicht blos eine historische Erzählung, woran Aventin denkt, sondern im weitesten Umfange eine deutsche Volksund Landeskunde, recht im Sinne seines Lehrers, des großen Wanderers Konrad Celtis; und der politisch-historischen Beschreisbung dachte er offenbar eine auf ein Kartenwerk gestützte Topographie des deutschen Vaterlandes zuzugesellen. Er legte dem Briefe eine "Chorographie" Bayerns bei, d. h. eben, wie mir scheint, eine Probe einer so kommentierten Karte, in der die lateinischen Formen der Ortsnamen angegeben waren, 1) und versprach, mit

<sup>1)</sup> Mitto tibi indicem operis, historiam Utinensem (die Dettingische Chronit) ac corographiam Baioariae, quatenus meis ducibus paret, ut intelligas, qua ratione quove animo hanc rem tractarim. Es ist nicht ganz beutlich, was wir unter bem index operis und ber corographia zu verstehen haben. Am wahrscheinlichsten ift wohl ber index als der 1522 gebruckte "turze Auszug" aufzufaffen (I 108 ff.) In ber corografia könnte man am Ende bie erfte Stizze zu ber Chronik wieberfinden (I 102 ff.), wenn es nicht etwa blos eine den index erläuternde Rarte gewesen ift. Daß jedenfalls eine Rarte als Beilage gegeben war, geht aus bem nächsten Briefe Av's, vom 8. März 1526, klar hervor, in dem er auf die Chorographie zurückweist; Nomina Germanica, quae in Latina charta desunt, adscripta sunt in vernaculis tabulis, quarum nulla tum penes me fuit, quam tibi mitterem, neque in mentem venit, ut illa Latinae adderem etc. Daß Aventin aber eine Karte seinem Werke beizulegen beabsichtigte, sagt er selbst in dem "turzen Auszuge", I, S. 112: "Bum 4. eine Beschreibung sambt einer mappa nach rechter Kunft bes gangen lands, ftet, maffer, perg, und mas funft hierinnen anzuezaigen die notdurft erhaischt." Bgl. die Beschreibung Baberns in der ausgeführten Chronik, Buch I, S. 35 ff.

der Zeit selbst nach Basel zu kommen, um, wie er bescheiden sagt, den soviel gelehrteren Männern als er sei, die er dort sinden werde, sein Material zu einer "Beschreibung Deutschlands") mitzuteilen.

Die Idee, eine historische Kommission für Deutschland zu begründen, in der wir ja nur das alte Projekt des Celtis wiederfinden, und die Aventin selbst schon einmal 1517 in der sodalitas Ingolstadensis zu realisieren versucht hatte, zündete in Beatus Wir können dies freilich nur aus den Antworten Rhenanus. seiner Freunde an ihn erkennen, da sich von seinen Briefen (abgesehen von einer gedruckten Dedikationsepistel) bis zum August 1526 nichts erhalten hat. Aber schon baraus läßt sich der tiefe Eindruck feststellen, den Aventins großartiger Brief auf ihn gemacht hat, wie auch der Eifer, mit dem er den Gedanken ergriffen, und die Art, wie er ihn ausführen wollte. Es sind vor allem die Briefe der Brüder Michael und Gabriel Hummelberger und des gelehrten Franziskaners Sebastian Münster, ferner eine Replik Aventins selbst (vom 8. März 1526) auf die Antwort, die ihm Rhenanus nach jenem Programmbrief geschrieben hatte. Wir erkennen daraus, daß Beatus sich sofort daran gemacht hat, die Durchforschung der Bibliotheken im Sinne Aventins zusammen mit seinen Freunden durchzuführen. Michael und Gabriel Hummelberger, von denen der eine in Ravensburg, der andere als Arzt in Feldberg im Oberrheinthal wirkte, sollten Rhätien, also etwa die Lande um den Bodensee und am Rhein auswärts durchsuchen. Sogar der Ausdruck Aventins "excutere bibliothecas" kehrt in einem der Briefe wieder. Beide Brüder versprachen ihr bestes zu thun, betonten aber sogleich, daß die Ausbeute wohl nur gering sein werde. An Missalbüchern, Glossaren und ähnlichen "Barbarenbüchern" war, wie Michael schreibt, kein Mangel; aber klassische Autoren suche man vergebens. Sabriel konnte nur zu der Bibliothek des Bischofs in Chur Zutritt bekommen; in den Abtsklöstern finde man kaum Bücher; höchstens in Bregenz hoffe er welche anzu-

<sup>&#</sup>x27;) Ad illustrandam Germaniam; so wie ber Titel zu Abentins Germania später gelautet hat, und wie auch Celtis sein Werk über Deutschland hat nennen wollen.

treffen; St. Gallen aber, das eine uralte Bibliothet voll der schönsten Bände habe, solle nur für ein paar Eingeweihte und ganz Vertraute zugänglich sein. Er versprach ein Verzeichnis der gefundenen Bücher einzuschicken, und neben dem naturwissenschaftslichen Werke des älteren Plinius besonders auf sein Werk "über die Kriege der Deutschen" zu sahnden. Es ist wohl anzunehmen, daß er damit speziellen Wünschen des Beatus nachkam, der damals den Plinius gerade edierte und sich auch gegen Aventin über die Vernachlässigung jenes Schriftstellers beklagte. 1)

Besonderen Nachdruck hatte Beatus Rhenanus in den Instruktionen für seine Mitarbeiter nach dem Beispiel Aventins auf die "chorographischen Studien" und den Nachweis altrömischer Siedelungen gelegt. Michael Hummelberger versprach darin keine Mühe zu scheuen, obschon er auch davon nicht viel erwartete, da es außer einigen roh gemauerten und unförmlichen Türmen Altertumer in seiner Gegend kaum gebe und es überaus mißlich sei, aus den verderbten Namen die alten Formen herauslesen zu wollen. Auch die altrömischen Itinerare hatte Beatus Rhenanus für diesen Zweck wieder zur Sprache gebracht: er hatte angefragt, ob Michael Hummelberger ihm nicht aus dem des Antoninus die in seinem Bezirk vorkommenden Namen identifizieren könne, was dieser für unmöglich erklärte. Sodann aber hatte die Angabe des Ravensburger Pfarrherrn über die Peutingersche Tafel in Beatus den lebhaften Wunsch erweckt, das kostbare Dokument selbst für seinen Plan verwerten zu können und es nach Basel geschickt zu bekommen. Hummelberger, der an die Erfahrung Peutingers mit dem früher an Beatus geliehenen Itinerar denken mochte, wollte ihm sogleich nur sehr geringe Hoffnungen machen; die Urkunde, ein Pergamen in der Länge von 18 Papierblättern, auf dem Städte, Flüsse, Berge und Wege nicht blos geschrieben, sondern gemalt seien, sei Peutinger ans Herz gewachsen. Als früher einmal ein französischer Gesandter ihm für das Dokument 60 Goldgulden angeboten, habe er entgegnet: er wisse die Kronen wohl zu schätzen, aber dies Denkmal sei ihm mehr wert als das Geld, das er bafür erhandeln könne; eine Antwort,

<sup>1)</sup> Abentins Brief bom 8. März, S. 362.

die Kaiser Max so sehr gefallen habe, daß er seinen Rat dasür kaiserlich beschenkt habe. Hummelberger versprach jedoch, Alles daranzusezen, um selbst die Urkunde zu erhalten; er werde versuchen, eine dis auss Wort und jede Linie getreue Kopie herzustellen, die er dann dem Freunde nicht vorenthalten wolle. Es will sast scheinen, als ob Hummelberger im eigenen Interesse die Sendung an Rhenanus nicht gewünscht und sich selbst die Bearbeitung der Tasel habe reservieren wollen. Denn schon am 6. April meldete er jenem, daß Peutinger ihm das Dokument zur Herausgabe anvertraut habe. Als Probe sandte er die letzte "tabella", und gab ein Verzeichnis der merkwürdigsten Daten und Namen.") Wit höchstem Eiser und, wie er betont, mit absoluter diplomatischer Treue, so daß er die Irrtümer alle mit hinübernahm, machte er sich an die Arbeit; am 20. Nai schon konnte er melden, daß die Arbeit sast sertig sei. 2)

Zu derselben Zeit, wie beide Hummelberger, hatte Beatus Rhenanus sich an Sebastian Münster gewandt, den er vor zwei

<sup>1)</sup> S. 364. Könnte bies am Ende das sehlende 12. Segment sein? Die Worte lauteten: Ejus itineris extremam tabellam his adnexam tibi mitto, ut videas qualis tota sit farrago. Tu eam mihi remittas velim per hunc tabellionem. Dann würden wir das von unseren Alter: tumsforschern so schnerzlich vermiste Fragment vielleicht noch in der Bibliothet des Rhenanus zu Schlettstadt zu sinden hossen dürsen? Daß Rhenanus in der Rückgabe solcher Schätze schwierig war, haben wir eben gesehen. Der solgende Brief Hummelbergers, vom 20. Mai (Susedrotus mihi tuas diligenter et sideliter reddidit, mi Beate) läßt nicht erkennen, ob der Bote die tabella zurückgebracht hat; freilich deutet auch nichts auf das Gegenteil; und vor allem ist doch wohl kaum daran zu zweiseln, daß das Segment schon sehlte, als Peutinger in seinen Besitz kam.

<sup>2)</sup> Bon diesem zweiten Bersuch Peutingers, den von Celtis ihm anderstrauten Schat dessen Testamente gemäß der gelehrten Welt zugänglich zu machen, ersahren wir erst durch diese Briefe. Hummelberger schreibt am 20. Mai 1526, daß schon 18 Taseln zurechtgemacht seien und zwei Holzschneiber auf die Vollendung seiner Abschrift warteten; sobald er aus dem Bade, wohin er morgen gehe, heimgekehrt sei, werde er das Werk abschließen und nach Augsdurg senden. Der Tod Hummelbergers bald darauf mag es verzhindert haben. Die erste vollständige Ausgabe erschien erst 1598. Die Ausgabe des Fragments von 1591 (durch Welser) erfolgte gewiß auf Grund der ersten Versuche Peutingers, auf die Hummelberger in dem Brief vom 2. November 1525 hinweist (S. 341).

Jahren in Basel als eifrigen Geographen kennen gelernt hatte. Dieser, der damals in Heidelberg als Lehrer des Hebräischen wirkte, sollte beibe Ufer des Rheines, 7 bis 8 Meilen weit, wie es scheint, erforschen, 1) und ging freudig auf das Anerbieten ein. Er hatte, wie er zurückschrieb, bereits vorlängst sich Instrumente ausgedacht, um die Entfernung der Orte zu berechnen, außerdem aber die Erfindung gemacht, den Kartendruck mit gegossenen Formen herstellen zu können, wodurch, abgesehen von der Geldund Zeitersparnis, die genaueste Uebereinstimmung des Druckes mit der Vorlage erreicht werde. Wenn Beatus, wieder der Anregung Aventins gemäß, gemeint hatte, die Fürsten für die Unterstützung des Werkes gewinnen zu können, so bezweifelte das Münfter freilich; sein Fürst wenigstens, schreibt er, wohl als Antwort auf eine Frage bes Beatus, werde keinen Heller geben; ber kummere sich nicht um Kunst und Wissenschaft, und ähnlich würde es bei den Anderen sein. Aber, sagt er, das solle ihn nicht abhalten; mit 10 Gulden könne er schon ein gut Stück Landes burchwandern. An Lust und Liebe zur Sache sehle es ihm nicht, auch nicht an förperlicher Rüftigkeit, und mit dem Gelde würde er wohl reichen. Seine Sorge sei nur sein Mönchtum. Denn es sei jett gefährlich für einen Mönch geworden, in der Kutte über Land zu gehen. Möglich, daß der Reichstag in Speier demnächst den Austritt aus den Klöstern gestatten werde; doch glaube er nicht daran. Wie gerne würfe er die Kutte ab und lebte wie die andern guten Christen! Doch sei es noch nicht ratsam, am wenigsten für ihn, den Jebermann kenne. Er versprach aber, die Orte um Heidelberg her auf eigene Gefahr und Kosten zu durchstreifen und sie auf einer dazu entworfenen Karte einzutragen, um boch wenigstens etwas vor sich zu bringen. "Sei überzeugt", schreibt er mit liebenswürdigem Eifer, "mein Herz wird dem Unternehmen nicht so leicht untreu werden."

Aventin hatte ben Brief, in dem ihm Beatus Rhenanus seinen Plan angekündigt, am 24. Januar erhalten, non sine

<sup>1)</sup> Der Sat ist im Druck durch Mißverständnisse und Auslassung einer Zeile unverständlich geworden. Z. 11 lies C. ad 7 vel 8 miliaria. Z. 13 ers gänze: (me) ad id faciendum quidem habere animum promptissimum et fortasse tamen. — Freundliche Mitteilung J. Gény's.

maxima voluptate, wie er ihm am 8. März zurücschrieb: Solum enim te hac tempestate res hujusmodi curare atque callere video — Worte, die es völlig beutlich machen, daß es eben der Gedanke der deutschen Geschichte und Landesbeschreibung gewesen ist, den Beatus Rhenanus darin vorgebracht hat. scheint fast, daß dieser noch einmal angefragt hat, wie weit Aventin das außerbayerische Deutschland berücksichtigt habe. Darauf möchte ich die Bemerkung in dessen Brief beziehen: Cheruscos, Chattos, Hermunduros, Quados, Marcomanos, quorum regiones perlustravi, in libro primo meorum annalium quam paucissimis verissime indicavi, item Suevos, Senones. Daß sich das Interesse des Beatus aber wesentlich dem Ursprung der Stämme, ihren Wanderungen und Ansiedelungen zugewandt hat, lehrt sofort der nächste Sat: Ego omnes gentes Germaniae indigenas crediderim, saepius tamen loca ob aviditatem bellorum praedaeque et cultioris soli gratia commutasse alioque migrasse. muß er auch im Zusammenhang mit der Frage nach den Plinius= Handschriften danach gefragt haben, welche Codices in den von Aventin durchforschten Bibliotheken noch unedirt seien. schreibt dieser zurück, das Meiste herausgegeben, aber auf die schlechteste Weise. Ueber das, was noch ungedruckt sei (er nennt Cassiodors Chronicon, Fortunatus u. a.), hoffe er in kurzem persön= lich mit den gelehrten Freunden in Basel zu konferieren. "Dann werbe ich", so schließt er, "über diese Aufgabe mit Dir so verhandeln können, wie es ihre Bedeutung und Größe, das Interesse der litteraris schen Republik und ber Ruhm unseres Deutschlands erforderlich machen. Der ewige Gott liebe und segne Dich und Erasmus!"

In erster Linie hat nach diesen Briefen Beatus Rhenanus Südwestdeutschland, das römische Germanien von den Vogesen bis an die bayerische Grenze als sein Arbeitsseld ins Auge gefaßt, wie denn auch dies Gebiet in seiner deutschen Geschichte mit besonderer Sorgsalt beschrieben ist. Und ich zweisse nicht, daß er noch andere Mitarbeiter geworden hat. Wenn ihm z. B. Iohann Huttich am 30. November 1527 aus Straßburg schreibt, er habe die Dalbergische Bibliothek und die von St. Arbogast durchstöbert, so wird man nach dem Gesagten auch darin einen Auftrag des Beatus zur Durchsührung jenes Planes sehen dürsen;

noch im Jahre 1536 hat er diesen ergebenen Freund angetrieben, nach Diplomen aus der deutschen Kaiserzeit zu fahnden. In den gleichen Zusammenhang stelle ich ben Brief Michael Westermanns aus Worms vom 18. September 1529, aus dem wir sehen, daß er Beatus bereits einen Cober Vitruvs verschafft hatte; auch nach Plinius hatte sich dieser wieder, vergeblich leider, erkundigt. höre, fügt Westermann hinzu, daß in Herlesheim (heute Herrnsheim, bei Worms) bei ben Dalbergs, den Verwandten Bischof Johanns, ein ungeheurer Schatz trefflicher Bücher ruhe; dort müßten viele Klassiker verborgen liegen, denn es gebe, wie man ihm glaubwürdig mitgeteilt, keine Bibliothek in Oberdeutschland, aus der jener Bischof nicht Bücher bekommen habe. Er habe darüber mit Joachim von Dalberg, dem Kanonikus an ihrer Kirche verhandelt; der aber kummere sich nicht um die Wissenschaften und mache seiner Familie darin durchaus Unehre; er habe nichts von ihm erreicht. Endlich lernen wir einen Hülfs= arbeiter bes Beatus in der Topographie noch in Jacobus Ottelinus zu Lahr in der Ortenau (ein paar Stunden rechts vom Rhein, Straßburg gegenüber) kennen. Beatus hatte, wie es scheint, besondere Beauftragte zu ihm geschickt, denen er eine Beschreibung der Landschaft und der Flüsse Schutter, Elz, Bleich und Kinzig liefern sollte. 1) Ottelinus zog auch von Landeskindern Erkun= digungen ein und lieferte eine ganz ausführliche und uns sehr anmutende Beschreibung jener Grafschaft.

Ob Rhenanus noch andere Provinzen Deutschlands in seinen Plan eingezogen hat, läßt sich nicht sagen; da sich in dem Briefswechsel keine Andeutung daran sindet, und der topographische Teil des Werkes, das III. Buch, sich sast nur in den alemannischsfränkischen Grenzen hält, so möchte ich es eher bezweiseln. Ein Brief, den er ungefähr in der gleichen Zeit an den Vischof von Olmüß, Stanislaus Turzo geschrieben, hat wohl nur den Zweckgehabt, die Unterstützung des gelehrten Prälaten für das Untersnehmen zu gewinnen. Er mochte von der Zuneigung des Vischoss

<sup>1)</sup> Ottelinus an Beatus, 15. Februar 1531, S. 381: Petis a me, pater optime inprimisque venerande, ut quibusdam tuis chorographiae studiosis Ortinoiae nostrae situm terminosque literis demonstrem depingamve etc.

zu den humanistischen Studien durch Johann von Lasco gehört haben, den er noch ein Jahr später um eine Empfehlung an ihn dittet: Rogo, si d. Stanislaus Olomucensis episcopus adhuc in humanis est, ad quem anno superiori longissimas literas scripsi, illi me commendes occasionem ac oportunitatem nactus — ein Beweis, wie mir scheint, daß er keine Antwort bekommen hat. 1) Auch in dem zweiten Brief an Aventin hat er den Namen Turzos erwähnt, und offendar in dem Sinne, daß er an ihm einen Mäcen zu gewinnen hosse, wie Aventin ihn an Matthäus Lang, dem Cardinalbischof von Salzburg besaß. Die Worte, worin Aventin darauf zurückweist, machen dies ganz deutlich: Turconis progenitores Cracoviae, dum ibi literis operam dedi, clarissimos kautoresque donorum semper accepi.

Im Sommer 1530 fand sich endlich für Beatus die ersehnte Gelegenheit, felbft die Reise nach Augsburg zu machen, zu ber ihn Michael Hummelberger schon im Jahre 1526 angetrieben hatte. Ob er hier nun Aventin getroffen hat, läßt sich leiber boch nicht sicher ausmachen. Dieser tam Mitte Juli bin und war am 6. August schon wieber auf dem Heimwege in Nürnberg, wo er Pircheimer besuchte; am 15. August zeigt sein Saustalender ihn in Amberg, von wo er Ende September nach Regensburg gurudtam. Dagegen läßt fich nicht bezweifeln, daß Martin Bucer seinen alten Landsmann auf bem Reichstage gesehen hat; sie mogen bort ihre Freundschaft, die durch die Ereignisse ber Reformation fast gebrochen war, erneuert haben. Da Bucer am 16. September Augsburg verließ, um ju Luther auf die Roburg zu reisen, war Beatus Rhenanus bis dabin also sicher in Augsburg. Direkt bezeugt ist seine Anwesenheit nur für ben Oktober. 2) Doch scheint er langere Zeit geblieben zu sein.3) wofür auch spricht, daß er von bort aus den Ausflug nach Freifingen gemacht hat, auf dem ihm der große Fund der Evangelienharmonie Otfrieds

<sup>1)</sup> Schlettflabt, 17. Mai 1527.

<sup>2)</sup> Durch einen fehlenden Brief an**g**Sabriel Hummelberger, auf den biefer un ber Antwort zurückweist, vom 29. Juni 1581, S. 397.

<sup>3)</sup> S. 398: Nam id nosse te non dubito, cum Augustae apud Peutingerum fueris et hominis familiaritate non infrequens fruitus sis.

glückte; wir werden anzunehmen haben, daß er zunächst wieder nach Augsburg zurückgekommen ist.

Hier in der Stadt Beutingers, im angeregtesten Umgang mit den humanistischen Freunden, die dort lebten oder gelegentlich des Reichstages sich zusammensanden, i) in dem gastlichen Hause des Ratsherrn, der ihn mit eisersüchtiger Liebe umgab, und in den Wuseen und Gärten der Fuggers, deren Gemälde und Altertümer er enthusiastisch beschreibt, 2) ist, wie man weiß, der Plan seiner Res Germanicae zur Reise gekommen. Daß sie aber schon wenige Monate später edirt werden konnten, läßt sich doch nur aus den mehrjährigen Borarbeiten erklären, die sich uns aus seiner Korrespondenz ergaden. In der Borrede an König Ferdinand, die er am 1. März 1531 in Schlettstadt niederschrieb, hat er mit der ihm eigenen Bestimmtheit Umfang und Inhalt seiner Arbeit angegeben; seine Worte decken sich ganz mit dem, was wir sessstellen konnten.

An anderer Stelle habe ich den Anteil nachgewiesen, den Beatus Rhenanus, im Verein mit Bucer, Sturm und Gereon Sapler, an den Bemühungen der Straßburger Schulbehörde gehabt hat, um den bayerischen Historiter für die Prosessur der Geschichte in der Hauptstadt des Essassurgewinnen, damit er dort seine deutsche Geschichte vollende. 3) Aventin hatte sich zu dieser hohen Aufgabe 1529 entschlossen, in den Schreckenswochen, da ganz Deutschland den Einbruch der türksichen Horden, die bereits Wien belagerten, fürchtete; Regensburg wäre ihr nächstes Viel geworden. Zwei Flüchtlinge aus Siebenbürgen, gelehrte Männer, in beiden Sprachen, wie er schreibt, wohl beschlagen, und die ihn über Land und Leute ihrer Heimat (von der der Eine eine Kartenstizze gemacht hatte) vortrefslich unterhielten, hatten ihn zu dem Unternehmen angeregt. Einen rasch nieder-

<sup>1)</sup> Unter anberen Philipp Puchhaimer, der Beatus bei den Fuggers einführte, Gereon Sahler, der mit ihm und Bucer über die Gewinnung Aventins für Straßburg verhandelt, und Jakob Sturm, der sich daran wohl beteiligt hat.

<sup>2)</sup> In der Nachschrift zu den Res Germanicae an Puchhaimer. Briefs wechsel, S. 393 f.

<sup>3)</sup> Zeitschrift für bie Geschichte bes Oberrheins, R. F. IX 629 ff.

geschriebenen Entwurf hat er mit nach Augsburg gebracht; wider seinen Willen ward derselbe, während er in Nürnberg war, dort gedruckt. Wir können wohl mit Gewißheit sagen, daß er ihn in dem Kreise seiner Freunde gezeigt, und daß gerade daran sich ber Gebanke Bucers und Saylers geknüpft hat, den so vaterländisch und evangelisch gesinnten Historiker für Straßburg zu gewinnen. Sie rechneten babei, wie bemerkt, vor allem auf bie Vermittelung des Beatus Rhenanus, der sich denn auch wiederholt an Aventin, leider vergeblich, mit der Bitte gewandt hat. 1) Merkwürdig, daß er ihm dabei nicht von seiner Germania erzählt hat, zumal da Aventin wußte, daß er sie herausgeben wollte: Germaniam tuam, schreibt dieser im Herbst 1531, nondum vidi, suspicio tamen mihi e re suborta est, te aliquid hujuscemodi elucubrasse, sed hactenus a'nullo, toto anno licet anxie quaesierim, veritatem expiscari potui. Um so eifriger hat Beatus, immer bescheiden und neidlos, jenen in seinem Vorhaben zu bestärken gesucht; er bemühte sich bereits, ihm einen Verleger, Herwagen in Basel, der soeben in der Offizin Frobens seine Germania an die Deffentlichkeit gebracht hatte, zu empfehlen. Aventin aber erklärte, daß die Vollendung noch im weiten Felde sei. Er versprach wohl, das Werk Herwagen anzuvertrauen, jedoch werde er, wie bei der bayerischen Chronik, nach dem Rate bes Horaz und Quintilians verfahren: eitler Autorenruhm locke ihn nicht; er habe gelernt, sich selbst und den Musen zu singen; denn es sei ein unsicher Ding, Geschichte zu schreiben, und er bedenke bas Wort des Biographen Kaiser Heinrichs IV.: scribere falsa crimen, vera periculum est.

<sup>1)</sup> Auch biefe Briefe fehlen.

- 22. Hering, H., Doktor Pomeranus, Johannes Bugenhagen. Ein Lebensbild aus ber Zeit ber Reformation.
- 23. von Schubert, H., Roms Kampf vie Deltherrschaft. Eine kirchengeschichtliche Studie.
- 24. Biegler, D., Die Gegenreformation in Schlefien.
- 25. Wrebe, Ab., Ernft ber Bekenner, Herzog von Braunichweig u. Luneburg
- 26. Rawerau, Walbemar, Hans Sachs und bie Resonmation.
- 27. Baumgarten, hermann, Rarl V. und die deutsche Reformation.
- 28. Lechler, D. Gotth. Biktor, Johannes Hus. Ein Lebensbild aus der Borgeschichte ber Reformation.
- 29. Surlitt, Cornelius, Kunst und Künstler am Vorabend ber Reformation. Ein Bilb aus dem Erzgebirge.
- 30. Rawerau, Walb., Thomas Murner und die Kirche bes Mittelalters.
- 31. Walther, Wilh., Luthers Beruf. (Luther im neuesten römischen Gericht, 3. Heft.)
- 32. Rawerau, Walbemar, Thomas Murner und die deutsche Reformation.
- 33. Tschackert, Paul, Paul Speratus von Rötlen, evangelischer Bischof von Pomesanien in Marienwerber.
- 34. Ronrad, P., Dr. Ambrosius Moibanus. Ein Beitrag zur Gesichichte ber Kirche und Schule Schlesiens im Reformationszeitalter.
- 35. Walther, Wilh., Luthers Glaubensgewißheit.
- 36. Freih. v. Winkingeroda-Anorr, Levin, Die Kämpfe u. Leinder Evangelischen auf dem Sichsfelde während dreier Jahrhung des Heft I; Reformation und Gegenreformation dis zu dem Tober Kurfürsten Daniel von Mainz (21. März 1582).
- 37. Uhlhorn, D. G., Antonius Corvinus, Ein Märthrer des evangelischerischen Bekenntnisses. Bortrag, gehalten auf der Generalssammlung des Bereins für Reformationsgeschichte am Mittweite Getern, 20. April 1892.
- 38. Drews, Paul, Petrus Canisius, ber erste beutsche Jesuit.
- 39. Rawerau, Walbemar, Die Reformation und die She. Gin Beistrag zur Kulturgeschichte bes sechzehnten Jahrhunderts.
- 40. Preger, Dr. Konrab, Pankraz von Frehberg auf Hohenaschau, ein bairischer Ebelmann aus ber Reformationszeit.
- 41. Ulmann, Heinrich, Das Leben bes deutschen Bolks bei Beginn ber Reuzeit.
- 42. Freih. v. Winkingeroba=Anorr, Levin, Die Kämpfe u. Leiben der Evangelischen auf dem Eichsfelde während dreier Jahrhunderte. Heft II: Die Vollendung der Gegenreformation und die Behandlung der Evangelischen seit der Beendigung des dreißigjährigen Krieges.
- 45/44. Schott, Dr. Theobor, Die Kirche der Wüste. 1715—1787. Das Wiederaufleben des französischen Protestantismus im achtzehnten Jahrhundert.
  - 45. Tichadert, D. Paul, Herzog Albrecht von Preußen als tesormas torische Persönlichkeit.
- 46/47. Boffert, Dr. Guftav, Das Interim in Württemberg.
  - 48. Sperl, August, Pfalzgraf Philipp von Neuburg, sein Sohn Wolfsgang Wilhelm und die Jesuiten. Ein Bild aus dem Zeitalter ber Gegenreformation.

#### Verlag von Max Niemener in Salle a. S.

# Ignatius von Loyola

unb

### die Gegenreformation

ทกเร

Cberhard Sothein.

Preis 15 Mark.

## Das Apostolicum

in drei, am 1., 3. und 5. Trinitatissonntag 1895, im akademischen Gottesdienste zu Halle gehaltenen Predigten ausgelegt

non

D. Friedrich Loofs.

Preis 60 Pfennig.

Verlag von Fr. Junge in Erlangen.

## Die kirchlichen Brüderschaften

und das religiöse Leben im modernen Katholizismus.

Eine zeitgeschichtliche Studie

bon

1). Th. Kolde.

Preis 60 Pfennig.

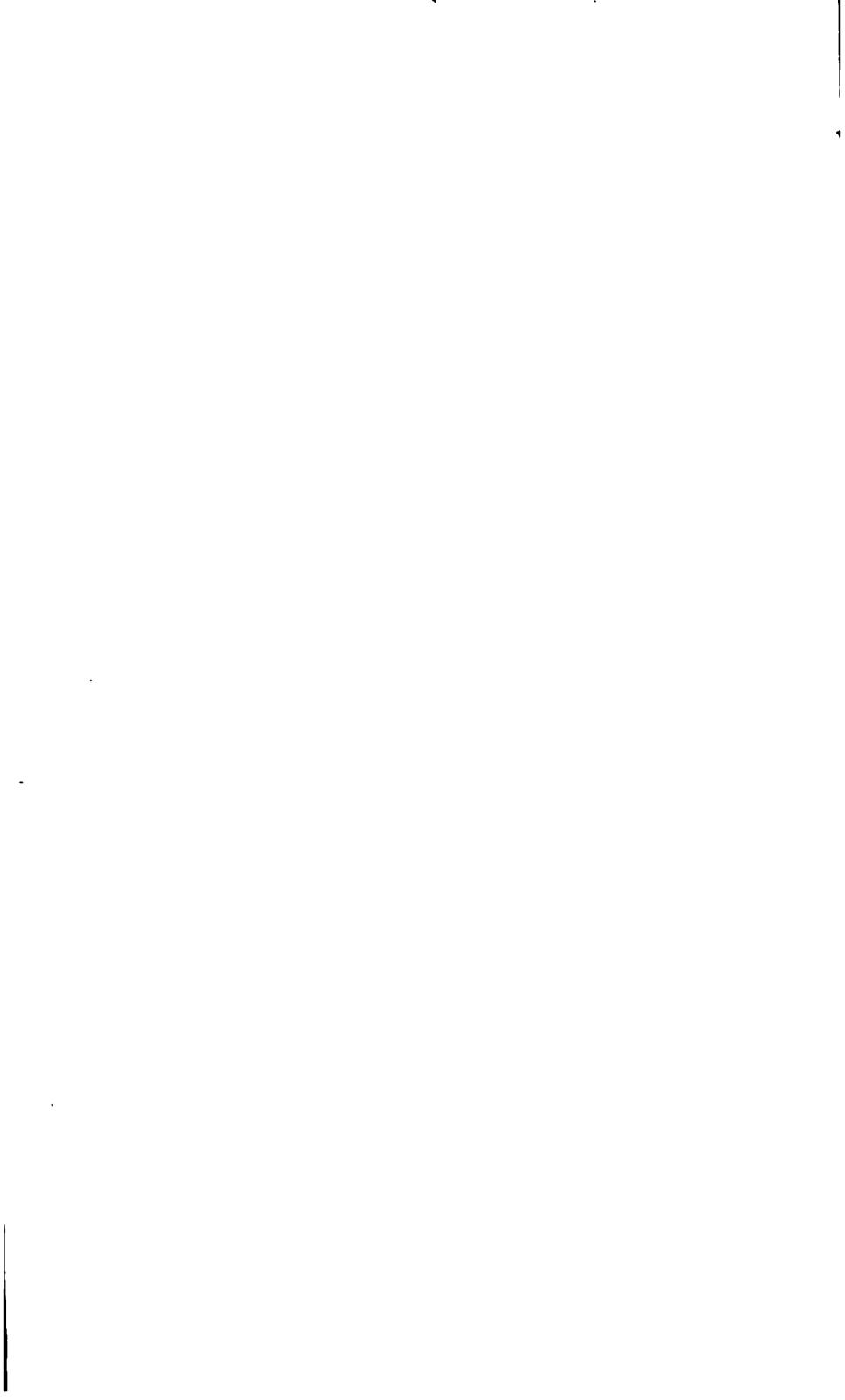





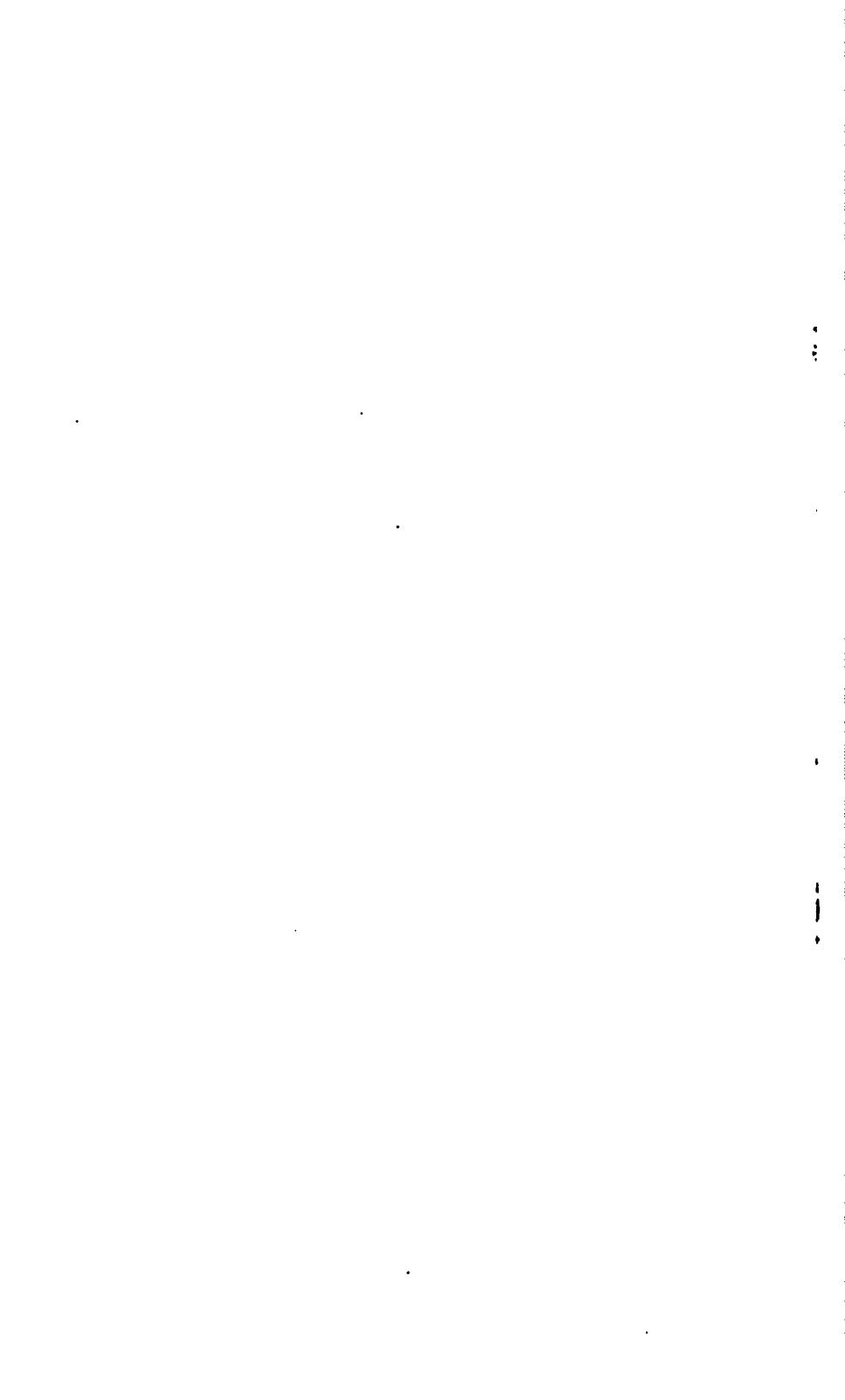

|   | • |  |  |  |
|---|---|--|--|--|
|   |   |  |  |  |
|   | • |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
| : |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
| • |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |





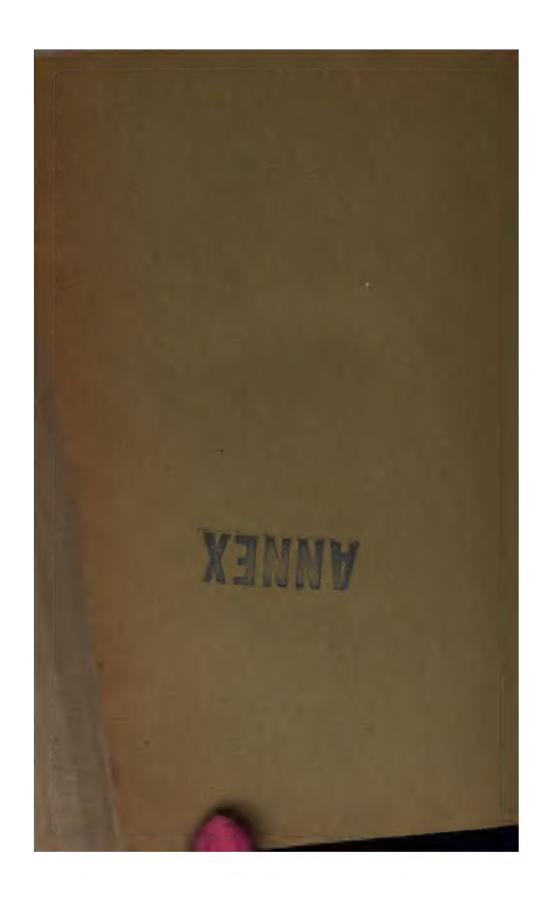

APR 2 2 1933

.

